

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GENERAL LIBRARY

OF

UNIVERSITY of MICHIGAN

PRESENTED BY

Franklint Walker . 7.

p eei de trankl



878 V90 X

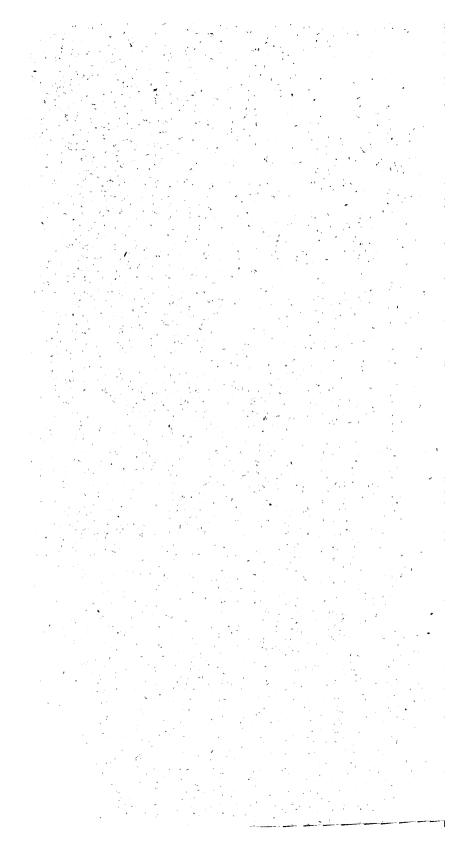

# Aeneas und die Penatei 81343

# Die italischen Volksreligionen

unter dem Ginfluß der griechischen

bargestellt

von

Rubolf Beinrich Rlaufen.

3 meiter Banb.

Mit zwei Tafeln Abbilbungen.

Hamburg und Gotha, im Verlag von Friedrich und Andreas Perthes. 1840. Sotha, gebrudt mit Engelbarb . Repherfchen Schriften.

### Herrn

Consistorialrath und Professor

# Dr. Karl Immanuel Nißsch

i n

Bon n.

#### Herrn

# Consistorialrath und Professor

# Dr. Karl Immanuel Nigsch

i n

Bon n.

• 

•

28 ann Sie meiner gebenten, verehrter und geliebter Freund, fo wird Ihnen gegenwärtig, wie unentbehrlich bie mir von Ihnen jugemandte und bemahrte Liebe, wie folgenreich ber meinen Arbeiten von Ihnen gezeigte Untheil für mich ift. Dies fen aus ber Rulle von Unftrengungen bes lebenbigften miffen-Schaftlichen und geistlichen Berufe in verwickelte Untersuchuns gen über gestorbne Gebilde bes bichtenben menfchlichen Berstandes hinübergiehn zu wollen, mare ein Diffbrauch, wenn in Ihrer thatigen Liebe für Die claffifchen Schriften bes Alterthums und in ber innern Berbindung aller auf Geschichte gegrundeten Wiffenschaften, welche Gie anerkennen und fofthalten, nicht eine Ausgleichung läge. Sie erbliden burch bie finnliche, vielfach tandelnbe, zuweilen frevelnbe Berhullung, bie von bem unruhig geschäftigen Menschengeifte gewoben wirb, binburch die in seiner Ratur einwohnenden an fich mahren reli-Diefe find in der Sagenbildung mit noch giöfen Begriffe. strengerer Bleichmäßigkeit wirkfam, als bei ben philosophiren. ben Dichtern, die ben Muthus fritisch veranbern, aber babei über bie Glaubwürdigfeit einer Erzählung, wie Pindar's Berfahren und lehrt, feineswegs nach ber fittlichen Beiligfeit, fonbern nach ber Schönheit, welche biefelbe ben göttlichen Personen zugesteht, richten und fein Bebenten tragen, an ben Göttern, benen fie Chrfurcht erweifen wollen, Die eine Leibenschaft hervorzuheben, mährend fie ihnen die andre als unmurbig absprechen. Was bie Sagenbilbung über bie Grenzen ber Schönheit hinaustreibt, ift bie Beharrlichkeit ber mit aller Stärke bes hellenischen Gestaltungstriebes jeden ihr nothwenbig icheinenden Begriff jum Bestandtheil ber Sage auspragenden Andacht, mit welcher alle phyfischen und geistigen

Erscheinungen nach ben Gesichtspunkten nationaler Bor theile auf einen in ber Gottheit liegenben Grund zurückgefü werben.

Wo die geistige Korm für diese Anforderungen der Andc nicht zu voller Befriedigung gefunden ift, werben biefelben immer, auch im weltlichen Leben bes Chriftenthums, in ei bas Gemuth abfindenden Beräuferlichung Luft machen. Griechen bient hiefur vorzüglich bie Sage, ben Romern Cerimonie. Das bereits in ben alteften hellenischen Bebich burch einfache Bebräuche bezeugte Bedürfnif, por bie Gottt rein ober boch mit reiner Sand hinzutreten, fteigert fich bem Glauben, man muffe ber Gottheit findliche Ratur geig um ihre Borliebe ju gewinnen, und veräußerlicht fich mythi burch die Sagen von der bis jum Raub erregten Borliebe i Gotter für ichone Ronigefinder, gottesbienftlich burch beibnische Abfindung, mit'ber man bas reine Rind nicht fich, fondern ale Opferknaben neben fich barftellte. bies Bedürfnig nach innen fich läutert, ftellt es bie Anfort rungen ber Aneignung findlichen Ginnes, ber Beiligung, t Erneuerung, ber Biebergeburt; indem es nach außen fi erhist, reigt es gu ber Gewaltthat, burch melde bie Ball fich nach bem Borbilbe bes Attis in ben Buftand bes Rind gurudverfegen; indem es bei gefundern Bolferftammen b leibenschaftelofen Willen ftartt, genügt es in ber verfteiner ben Entsagung, mit welcher Daphnis bis in ben Tob gegbas auflöfende Berlangen ankämpft, einem mahrhaft fittliche Unspruch. Dbgleich wir protestantisch verpflichtet find. vi ben Gefahren cerimonialer Beräußerlichung zu marnen, bui fen wir babei ber Innigfeit und Ausbauer bes religiöfen Erie bes, ber fich abmuht, ben Leib bes Rlamen gur Statte bi Sottheit zu machen burch bie Bedingungen erlauchter Gebur ftrenger Che, ungahliger geiftiger und leiblicher Laften, burc bie Ausruftung mit bedeutungevollem Gewand, mit dem gott gefällig bienenben Opferknaben, am Ende gar mit bem bi Ruffe ber Götter erreichenden Aper, Die rechte Ehre nich verfagen, weil, ohne bie geprufte Ueberlieferung gu verbrehn nicht geleugnet werden fann, bag reinfte und thatfraftigft Manner bes romifchen Bolts auf bem Gipfel feiner nationaler Rraft, die Decier, ihren Glauben an die Beiligkeit und Birk. famteit folder Indigitamenta mit bem tapferften Lobe bei stätigt haben.

Sage und Cerimonie bilben so lange fort an sich selbst, bis sie durch Uebertreibung in kindische Formeln hineingerathen. Albernheit in der Form erweckt wiederum den Jorn der Innerlickkeit: dieser hat das Recht, das Formelgerüst von sich zu stoßen; wann aber das Zeitalter sich besonnen hat, stellt dem Geschicktsforscher sich die Aufgabe, dem Bildungstriebe sowohl, wie der läuternden Ungeduld, Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Indem die Sage so gut, wie die Serimonie, erzeugt wird von einem Triebe, der nach Gestalten sucht, um sich seiner Sehnsucht zu entäußern, und mit der in gegenständlicher Anschauung gewonnenen Befriedigung leicht diesenige absindet, die im Willen, in der eignen Tugend zu leisten wäre, ist die eine so ehrwürdig und so gefährlich, wie die andre.

Rur ben gum Christenthum fich betehrenben Griechen und Romer mar bas nachfte Erforbernig, ben mit jener Befchaftigfeit bes Berftanbes hundertfach auseinandergesetten Dros cef ber verföhnenben Ausgleichung mit bem lebendigen Gotte unveräuferlicht in feinem Gemuthe vorgebn gu laffen. Reuertaufe, mit welcher er jene Behelfe, Abfindungen, Ergangungen aus feiner Geele zu tilgen hatte, wird gunachft in ihm ben fübischen Born gegen bie Gestalten hervorgerufen haben, burch beren Berrlichkeit bas Berrlichfte verkleibet mar. unmittelbare Borbereitung auf bas Christenthum finden Sie mit Recht nur in bem lebendigen und bildlofen Monotheismus ber Hebräer: unmittelbare Erklärung antiker Religionsbegriffe aus driftlichen ober judischen trubt bas Berftanbnig, weil fle ben zu erklärenden Gegenstand feiner Eigenthümlichkeit bes raubt. Aber wenn ber Apostel Petrus in feinem erften Briefe bie Gemäffer ber Gunbfluth mit benen ber Taufe vergleicht, fo ftellt er bie gereinigte Erbe zu bem gereinigten Menfchen in bas Berhaltniß, in welchem ber vom Canbesgeift befeelte Boben und fein Bewohner ftehn, wenn biefer durch bie Tobes, gefahr in ben vom Götterzorn über bas ganb gefandten Bels len gefühnt wird, wie es an Darbanos, Auge, Danae und theilmeife bei Leutas geschieht. Indem für jedes driftliche Sacrament auf solche Beise ein heibnisches Spiegelbild gefunden werden konnte, redete die Beltreligion auch ju bem Griechen in feiner Bunge die Bufpredigt. Da fie biefe Genbung an alle Bolter hatte, mußte fie ftatt einer gleichmäßigen Biedergeburt ber antifen Bildung burch die christliche, die fich an ben Uebergang ber Pontificalboctrinen in die Rirche hö anschließen können, vielmehr die geistigen Erwerdnisse al Bölker in sich aufnehmen, mußte zunächst die Eigenthümlichteines Bolks durch die andre stören. Die Bissenschaft laufzuräumen und abzugrenzen, was jedem Bolke gemäß i die Philologie hat unter dem Schutte der Ueberlieferung auszuscheiden, was der sittlichen und künstlerischen Förderu der Zeitgenossen bienen kann.

Indem wir, um vor ben Augen ber Urtheilsfähigen bi Ausscheidung zu vollziehn, die Erümmer hin und wieder tr gen, ift bie Unordnung leichter vermehrt, als gehoben. wider biefe Schwieriafeit mir gefunder Sinn und unbefangn Urtheil treu genug geblieben find, barüber weiß ich mir no nicht Rechenschaft zu geben. Freilich mar bie hier bargebot! Arbeit ichon gleichzeitig mit bem Abichlug bes erften Band por meinem Abschiede von Bonn im August 1838 vollständ niedergeschrieben, und amtliche Arbeiten haben mir feitdem na für bie Berichtigung von Ginzelnem Muße vergönnt. ju biefer lagen jum Theil in ber reichen Belehrung, Die mi herr hofrath Müller burch bie Mittheilung einer Ungahl vo Bogen bes eben jett erscheinenden Kestus zugewandt hat; ein Einschaltung im vierten Buch murbe burch bie wichtigen Er gebniffe von Bodh's metrologischen Untersuchungen für ba Berhaltnig von Rom ju Griechenland nothwendig; auch be Schluß bes Bangen ift fpater neu gearbeitet. Die anhaltend Befchäftigung mit ben einzelnen Gegenständen hat mein Ueberzeugung überall befestigt, aber mir die gange Arbeit gi nahe gehalten, ale bag ich zuverlässiger zu beurtheilen mußte ob bie icon früher geaußerte hoffnung nicht trugerifch ift baß biefer Band theilnehmende Freunde für Die ihnen guge: muthete große Gebuld burch flarere Abgrengung und beut: lichere bem allgemeinen Intereffe naber liegende Ergebniffe, als im erften und britten Buch ju geminnen maren, merbe entschädigen fonnen.

# Bum Undenken

a n

ben feit bem 17. Marg b. 3. veremigten Berfaffer.

Sm Raume weniger gebrangter Tage gelangten bie letten Briefe Rlaufen's, Die viele Opur von fraftigem Arbeiten feines Beiftes an fich trugen, die Dadricht von feiner Rrantlichfeit, bie entscheibenbe Nachricht ber eblen trauernden Bittme, die unerwartete Zueignung bes andern Theiles bes Meneas und eine Beranlaffung von Berthes an ben Unterzeichneten. Das Bert mar fo eben in feinem letten Bos gen ausgesett, als die Trauerpost nach Gotha tam. Es ichien Debs reren, als forbre es den, in beffen Sande es zuerft tommen follte, auf. theils im Ramen ber befreundeten Lefer ein Bort bes Unbentens an bie Manen des Verfaffers, theils anstatt des Verewigten ein Vor: und Rurwort an das Dublicum ju richten. Alle ein bloffer Grenzbemobs ner des mythologischen Felbes fann ich uber die vorliegende Leiftung nur mit Ochuchternheit und von ferne reden; ich versuchte einen ber erften Infaffen fur bas Geschaft zu gewinnen, dem auch Rlaufen so viel verdankte und vertrauete, aber er war für den Augenblick ichlechte hin verhindert. Bom Berewigten felbst, den ich turze Zeit jedoch nahe aekannt, darf ich zuversichtlicher fprechen. Ihm war viel Rraft, That, Berth, aber wenig Zeit verliehn, um die hindernisse der Unerfens nung ju überwinden, auf welche Talent, Charafter, mannliche Bes lehrfamteit im Jugendalter und Korfchungsliebe mit Korfchungsgluck Unfpruch geben. Er war nicht frei von gehrendem Gifer, von Gifer um Ruhm, besto freier von allem Leicht; und Trugsinn. 3mmer auf bas Bediegenfte und Befte bedacht, feste er fich über bas Bes wohnliche weit hinaus und bem ihm Fremden icharf entgegen. Gis nem auch vielversprechenden Junglinge geht dieß nicht fo bin, bag nicht ein Manneswirken und Alter dazu gehorte, alle Folgen davon ju verwinden. Dennoch entwickelte er fich genug, um einen milben,

reinen Charafter uns zu zeigen und in jeder Beziehung unfre Sochs achtung und Untheilnahme ju gewinnen. Rlaufen ichlof von feis nen Lebensintereffen nichts aus, mas zur Geiftesbildung, mas zur Bas terlandeliebe, mas jur Burde bes gelehrten Berufe gehörte : Oprache tenntniffe und andre Mittel der Aneignung ftanden ihm reichlich gu Bebote, um in einem weiten Umfange fein Renntniffnehmen auszus behnen, jedoch fur die Erforschung, Anschauung und Darstellung des claffifchen Alterthums blieben feine Rrafte gesammelt. Ochon fein Achilleus v. 3. 1831 (ein, wie mir icheint, ju wenig beachtetes Erzeugniß beutichen Sinnes und hellenischen Runfteriebes) verrath. wie ibm Sprache, Gesinnung, welthistorische Anschauung der Gegens wart und Butunft aus der Einheit des claffifchen Beiftes entftanden. Der claffifche Beift hatte es, fo ju fagen, ihm angethan, fo bag es ibm fo wie zur Wiffenfchaft, fo auch jum Gemutheleben gehörte, felbft die Religion, an der fein Berg hieng, in den Tiefen deffelben wies der ju fuchen und ju finden. Seit ihn der Bater, der murbige, jest tieftrauernde Jubilar des Christianeums zu Altona, entlassen, hatte Rlaufen zu Leipzig hermann's Unterricht genoffen, und ließ an. ben übrigen von ihm besuchten beutschen Bilbungefigten wohl am meiften von Bodh, Belder, Diebuhr und O. Muller fich anregen und leiten. Obgleich er fich dem grammatischen und ftyliftis ichen Elemente mit erfolgreicher Bemuhung jumanbte, fo beschäftige ten ihn doch überwiegend und in großem Umfange - comparative Studien bes Indifchen, Germanischen, selbst bes Semitischen fehlten nicht - die religibsen Borftellungen ber classischen Bolfer, die Ers flarung der griechischen Sage und ber romischen Caremonie. vollein Bewußtsein versagte er fich zwei entgegengesetten Urten ben Gegenstand ju betrachten und ju behandeln, ber einen, welche ibn willfurlich begrenzt und vereinzelt und vor ihm bin und ber rathen will, ber andern, welche ihn ins unbestimmt Allgemeine aufloft und nur hinter dem Bilde die Dahrheit fucht. Er wollte das Bild felbft nach feinen Karbenverhalmiffen und Gruppirungegefegen verfteben lernen und lehren; er sah aber ein, daß es, um erklart zu werden, mit allen vorfindlichen Copieen oder Borbildern verglichen werden mußte. Daber feine fo weit und breit angelegten Arbeiten. Er

fucte bie erfte Erscheinung, suchte ben Entftehungsort auf, und nahm Die ganze geschichtliche physische, geographische, politische und sittliche Dertlichfeit zu Gulfe, um es bort, an Ort und Stelle fenntlich zu Die meiften Lefer wollen fertige Ertlarungen und nichts anders, Rlaufen laft fie die gange Untersuchung mitmachen; erft aus vielen, aus allen vorgeführten Bilbern Einer Urt follen fie fich eine einzelne Gestaltung erklaren wollen. Er lagt fich von Debenges Schäften bin und wieder hinnehmen, er vervielfaltigt die Combinatios nen bis ins Unenbliche, und icheint zu wenig Buncte gesammelten Lichs tes für Ruck: und Borblick ju gemahren. Noch jungft erkannte er an, daß fein Bert, vorzüglich der erfte Theil einer Sichtung bedurfe, bie Ergebniffe bes andern, hoffte er, follten dem allgemeinen Intereffe an biefen Gegenstanden viel naher liegen. Ich bin tein Mann bes Rache und barf nicht Undern zumuthen, aus diefem Buche fo viel gu Allein ich halte es fur unmöglich, baß lernen als ich ihm verbante. fo viel nachhaltiger zu Tag bringender Rleiß, folche Treue im unvers bachtigften Belegen, folche burchgeführte, großartige und eigenthams liche Betrachtung bes Berhaltniffes bes Italischen und Griechischen in der Mythologie, und foldes Glud der Bahrnehmung, fo belohnte und belohnende Forschung eine bleibende Ungunft und Bernachlaß flaung erfahre. Bie viele Gelehrte mogen wohl fein, die, ohne die claffifchen gander gefehn zu haben, fo viele in ihrer Richtigfeit fogleich ertennbare Anschauungen von brilichen Dingen zu diesen Fragen mits bringen? Bas besonders den andern Theil anlangt, wie belehrend muß es fein, Ambrofch und Klaufen zu vergleichen! Wie viel neues und wichtiges leiftet der lettre fur bie tiefere Ergrundung der Meneis, und in welches intereffante Licht ftellt er die Bechfelwirs fung zwifden ben Culten und Perfonlichteiten ber romifchen Familien, awischen den Weissagungen und den Geschichten des romischen Boli tes und Reiches! Bas die Sibyllen und die Oratel, was alle die einfachsten Natur: und Saushaltbedingungen bes bortigen Cultus, was die Bestimmungen des Apollinischen und Beneralischen in der Bes deutung der Sötter und Heroen und so vieles Andre anlangt, so vers ftebe ich wenigstens nicht, wie man, ohne mit Rlaufen zu geben, in der Untersuchung weiter geben tonne und wolle.

Den religiblen Gehalt ber Mythen und Gebrauche im engern Sinne pflegte er, ber awar im drifflichen Glauben befestigte und von beffen Unvergleichbarteit vollüberzeugte Mann, fehr hoch anzuschlagen. Daff die allgemeine Religion, daß die Religion heiliger Liebe und Rindlichkeit den griechischeromischen Sagenbildern und Riten jum Brunde liege, und fich biefer Grund noch bin und wieder deutlich mabrnehmen laffe, mar feine fefte Behauptung. Er ftimmte ber: gleichen Ansichten, wie fie Beiffe "über ben Unfterblichkeitsglauben ber Alten" geltend gemacht, volltommen bei. Das Lauternbe geftand er bem Chriftenthume gu. Bas von mir barüber und bagegen erins nert murbe, barf ich an biefem Orte unterbrucken. Ber es bennoch tennen wollte, murbe es größtentheils in Fichte's Zeitschrift fur speculative Philosophie und Theologie 1840. 1. finden. Lieber gebe ich eine Stelle aus dem Briefe Rlaufen's vom 1. Rebruar 1840 an mich. "Sie find allerdings berechtigt bem Beidenthum im Bans gen die in der Ehrfurcht wurzelnde kindlich vertrauende Liebe abzus sprechen - nicht, als ob fie in ihm gar nicht vorhanden gewesen mare, benn ich glaube fie nicht vertennen ju burfen, mo Danae bei Simonibes in bem von Bellen und Bind umhergeworfnen Schreine jum Zeus, von dem fie bas Rind empfangen hat, um defe fen willen fie ihr Elend leidet, in welchem teine Aussicht ihr Eroft ift als ber Blick auf bas ber Bellen und bes Binbes nicht achtenbe πρόσωπον καλόν des schlummernden Rindes, betet: μεταβουλία δέ τις φανείη, Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο ὅτι δὲ δαρσαλέον ἔπος εὔχομαι, τεχνόφι δίκαν σύγγνωθί μοι. hier ertennt auf ber Sohe ber griechischen Bilbung jur Beit ber vollig befreiten Sinn: lichteit, ber gereiften anafreontischen Lufternheit ein Dichter in jes nem gang perfonlich aufgefaßten Liebesverhaltniß zwifchen Gott und Beib die volle Ergebung der ehrfürchtigen Liebe in der Bruft des ausgestoffnen Beibes, die volle Ergebung in den Billen des Sottes, ber fich den Beg in ihre jungfrauliche Ginfamteit gebahnt hat und iest fie der Grausamteit der Menschen und der Buth der Elemente preisgiebt. Diefen beiligen Glauben hat ber Dichter in ber Sage hervorgehoben, ohne an ihr irgend einen Bug zu verandern. find also nicht berechtigt, ber Sage felbst in irgend einem Zeitalter,

bas fie vor und nach Simonides in den Zungen und Bergen ber Menschen durchlebt hat, den Unknupfungepunct für eine folche Un: dacht abzusprechen; wir find gar nicht berechtigt, bei ihrer fruhes ften Entstehung einen folden glaubigen Sinn abzuleugnen." Bie Undacht bier zu nehmen fei, ift naber aus Meneas, Th. I. S. 142 ju erfeben. Rlaufen behauptet in ber Rolge bes Briefs, bie ursprungliche Sage sei unter ber Sand ber ichon philosophiren: ben Dichter zuweilen ihres außern Unftoffes entledigt, aber teines: weas religibler und sittlicher geworden. "Die unzweifelhaftefte und berühmtefte Abanderung ift bie, welche Pindar Ol. I. mit ber Sage von Delop's vorgenommen hat. Achten wir genau auf feine Borte, fo ftellt fich feft, bag er teinen Bug bereingetragen, fonbern nur, mas ihm unicon erichien, meggelaffen. Denn unfittlicher ift bas, mas er wegnimmt, nicht als was er ftehn laft. 'Euol δ' άπορα. sagt er, γαστρίμαργον μακάρων τιν είπειν. Aber den schönen Rnaben mit ber glanzenden Schulter vom Pofeidon entführen zu lafe fen, ift ihm nicht bedentlich. Bie fittlich er bief aufgefaft, wiffen wir nicht; gewiß waren ber Zuhorer viele, bei benen ein faunisches Lacheln nicht ausblieb. Der mahre Grund jener Sage ift freilich durchaus nicht unsittlich, er ist tein andrer als die gottliche liebes volle Freude an dem reinen Rinde, die der sinnliche Grieche vornehms lich auf die Gestalt bezieht, aber auch jeden Augenblick auf die Laus terfeit des unbefiecten Bergens begieben tonnte. Und einzelne muß fen es auch barauf bezogen haben: benn die Darbringung bes reis nen Rindes geschieht boch nur, weil man fich bewußt ift, daß bie Sottheit Reinheit fordert. Dief Bewuftfein aber ift feinem eigents lichen Inhalte nach auf Reinheit der Geele gerichtet, bie im reinen Leibe erscheinen foll." Ich habe die innigste Freude an Philologen, denen es Mothwendigkeit ift, ben classischen Geift so auszulegen; ich wurde mich, ware ju antworten moglich gewesen, hier gern anges ichloffen haben; nur die Einrede hatte ich mir erlaubt, daß nun der Unterschied zwischen dem Christlichen und Griechischen erft recht eins trete, und nicht etwa aufhore. Dach ber griechischen Grundanficht heilt und heiligt sich die Natur durch Natur, nach der christlichen loft fich Matur von der Unnatur der Gunde durch übernaturliche

Birtung. Rach ber griechischen Ansicht erscheint bie Liebe und Se: liafeit in der Luft und ift in ihr gebunden; nach der drifflichen giebt es zwischen ber Liebe und Luft teinen Uebergang, teine Einheit, fon: bern bie eine geht in ber andern unter. Doch Rlausen findet auch gesteigerte Forderungen jener Reinheit vor Gott im griechischen Eult und Mythus vor. "Den Leib rein ju maschen befriedigt bas bringendere Undachtegefühl nicht. Es ergangt fich burch ben Opfers Ingben. Die weitere Steigerung bringt die Borftellung ber Bie: bergeburt hervor. Denn die Sage von Delops Berftuckelung und Biederbelebung, nach welcher ihn Poseidon ju fich entrudt, enthalt offenbar den Bedanten, daß nur der von der Gottheit findlich wies bergeschaffne Menich ju der engften Gemeinschaft mit Bott tauge, und baf der Reig, ber bas gottliche Auge an ben Leib bes Rindes feffelt, nur ein Befchent der wiederschaffenden Bottheit fei." Dein 3med, Rlaufen's Unficht verftandlich ju machen, ift hier erreicht. Er Schlieft mit ber Bemertung: "Wer innerhalb bes Chriftenthums ben Begriff gottgefälliger Rinblichfeit verunreinigt und verdufferlicht. tragt felbft bie Ochuld; im Beibenthum veraugerlichte ihn die Res ligion felbst und bot der Berunreinigung die Sand, obgleich fie nicht dazu nothigte."

Beklagenswerth ift es, daß der lette miffenschaftliche Gedante Rlausen's nun seiner Aussührung beraubt ift. Er schreibt in einem mir in dieser hinsicht zur Mittheilung vergönnten Briese an Welcker vom 30. Januar 1840: "Die Aufgabe, um deren willen ich Ihren Cyclus wahrhaft zerlesen habe, war mir durch Borlesungen über die Geschichte der homerischen Poesie gestellt, auf die ich mich langst vorbereitet hatte, weil diese Gedichte doch immer die Grundlage für alles Verständnis der hellenischen Welt sind. Ich bin zu wiederholten Malen zurückgekehrt zu einer genaus ern Behandlung des Gegenstandes, und kann, wie ich glaube, jest sagen, daß mir in meiner Weise viele Räthfel der Entstehung klar geworden sind. Offenbar war es doch die Absicht der homerischen Dichter, die Naturen und Thaten der Heroen, welche der Gegenstand ihrer Gedichte sind, in ihrer vorbildlich en Tücktigkeit, und die zwischen ihnen eintretenden Verhältnisse in ihrer natürlichen

Gefeglichteit barguftellen. Dies war ihr Zweck; die funftles rifche Beisheit, mit ber fie verfuhren, mit ber fie bie bochften Un: forberungen des menschlichen Beiftes befriedigt haben, gieng hervor aus dem ihnen einwohnenden Talent und dem daffelbe meckenden Metteifer, und trat erft nach der Ausübung in volles Bewufitfein. Rur bas Berftandnif ber geschichtlichen Bilbung jener Berte muß bie flare Erfenntnif ihres bewuften 3 medes ebenfo wichtig fein wie die der Gefete, nach denen fie bewußt oder unbewußt geschaffen wurden. Der bewußte 3med aber mußte abhängig fein von ben Umgebungen, von den bochften Intereffen ihrer Buborer. Da wir nun nicht zweifeln tonnen, daß in der homerischen Zeit ber Glaube an die Beroen und Gotter ber hellenischen Belt vollig jugende frifch mar, muß es fich von felbft ergeben haben, bag bie in ben einzelnen Stadten, wo homerische Doefie blubte, gepflegte Berehrung von Beroen und Sottern auf benfelben Grundanschauungen beruhte, bie in der homerischen Doefie Bestalt gewonnen haben, so wie ges mif die Besten unter und ben Geistern gedient haben, beren Bunge bie Poefie Gothe's ift. Bare es alfo nur moglich von den eine gelnen Beroenbienften jener Stabte etwas Bestimmtes auszumitteln, fo ergabe fich die Bahricheinlichkeit, daß eine Uebers einstimmung zwischen den bortigen Syntelien von Beroen und Bottern und zwischen ben perfonlichen Berhaltniffen berfelben in der Ilias hervortrate. Ich habe lange geglaubt, bas maren fromme Buniche; einzelne Spuren, die fich ergaben, flogten tein Bertrauen ein. Doch ichien es mir Pflicht, mich nach Allem, mas ju finden fein tonnte, umzuthun, und ba ich nun Duge und Un: laß fand, das Gesammelte zu verarbeiten, sehe ich mich in ber That Bas ich dabei Ihnen verdanke, ift die meisterhafte Sich: tung ber Nachrichten über die Stabte, welche wirklich um ben Sos mer ftreiten burfen. Alfo weder von Argos, noch von Athen, noch von Pylos, noch von Salamis tann die Rebe fein. Es bleibt ein beschränkter Landstrich Lydiens übrig: nörblich von Ryme, süds lich von Kolophon giebt es teine wahrhaft glaubwürdige Ueber: lieferung über die Entstehung ber Ilias und Obnffee. 3ch barf auch eine we filiche Grenze, nachdem fich die oftliche mit jenen Stadt

ten von selbst ergiebt, hinzusügen: cs ist Chios, benn bie merks würdigen Sagen von Jos lehnen sich entweder an Chios oder Smyrna an. Nun hoffe ich selbst einen Hartgläubigen überführen zu köns nen, daß die Bestandtheile der Bevölkerung von Ryme, wie wir sie aus zersprengten Notizen kennen, und die vorzügs lichsten Eulte dieser Stadt und der Nachbarstädte ins Detail hinein gerade so zu einander gestellt sind, wie die Verhältnisse der Personen und Völkerstämme in der Ilias dargestellt werden. Für die Odysse ergeben sich anderswo ähnliche Ausschlisse; auch ist die Entstehung der Ilias mit den drilichen Bedingungen von Kyme keineswegs abgeschlossen. Viels mehr greist Smyrna ebenso wesentlich ein u. s. w." Es wäre die Frage, ob der Nachlaß nicht schon nusbare Ausschlrungen darbiete.

Ich rufe bem Bollendeten aus tiefer Seele mein Have nach. Ehre seinem Namen, Anerkennung seinen Bestrebungen, Frucht seis nen hinterlagnen Arbeiten, Trost ber Wittme, Trost ben Eltern!

Bonn, den 5. April 1840.

Carl Immanuel Rigfch.

## Ameiter Banb.

# Der latinische Alenea.

# Biertes Buch.

# Ueneas und die Penaten.

Meneas in Rom.

**©.** 565.

Segestaner burch Aeneas mit ben Romern verwandt.

Griechische Zeugen.

S. 566.

S. 578.

- Donffeus Bater bes Latinos, ber Rome. Meneas in Rom bei Damaftes, Schiffe brand. Bunbnig bes Donffeus und Meneas. Diomebes unb Ematheon. Telephos Bafferfühne in Rom. Arkaber, Epeer, Troer mit herakles auf Palatium und Capitol. Sammtlich Erzeugniffe italiotischer Bolfertheorien. Beziehung Rom's mit Aeneas auf Lucaner, Aprrhener, Phryger. S. 566 bis 572.
- Sikeliotische Umbildung ber einheimisch romischen Sage. Aemplios in Segesta, Amulius in Alba Abnherrn ber Aemilier, Lavinia. Epitomatorifche Ergahlungen ber herfunft bes Romulus von Meneas. Romulus und Romos in Rephalon's Troita burch Begefianar. Grunds begriffe ber romifchen Sage in griechischer Ergabtung mit Ginmischung entsprechenber griechischer Ramen bargeftellt. G. 572 bis 578. Timäus.
- Limaus für italifche Buftanbe Quelle bes Lytophron, tennt ausführliche Sagen von Menegs in Latium; nach ihm Gratofthenes nur bie epitomirte. Beitalter und Plan von Lykophron's Alexandra. Aeneas über . Tyrrhenien nach Rom; Bunbniß mit ben Gohnen bes vom Balbthier gefaugten, bionpfifch gemilberten Telephos. Boreigonen ftatt bes befiobeifchen Agrios. Tifchverzehrung. Lavinium bei Timaus ber Mittelpunkt alles von Aeneas in Latium eingerichteten Gottesbienstes; aber Meneas bei ihm auch in Rom.

Lateinische Zeugen.

Bei Ennius zeugt Reneas mit Lavinia bie Ilia, mit Eurybite bie Lemylia und ben Grunder von Alba Ascanius, beffen Cohn Amulius feines Batere Stieffdmefter Ilia gur Beftalinn macht, welche vom Mars geschwängert, in bie Tiber geworfen und aus bem Fluß wieber errettet wirb.

Bei den Annalisten Romulus Aeneas Entel. Berschiebenheit gleichzeitiger romischer Berichte von ihm: Numitor dem Fabius bekannt, dem Ennius nicht. Latinische Sagen neben der romischen: Gabii, Praneste, Tusculum, Bovilla. S. 592 bis 597.

Darftellung des Cato, ber hiftoriter. Politische Geltung mahrend ber punischen Kriege. S. 597 bis 601.

Ohofaer in Rom.

S. 601.

Ursprung ber Vermischung. Cumaner im Verkehr mit Kymäern und Phokäern; Phokäer bei ben Tuskern mit hieratischem Königthum, mit Keneas und Frembengöttinn Aphrodite. Phokäer in Rom, geben unter Servius Tullius Anlaß zur Sinsührung von Sötterbilbern (S. 610), regeln Maaß und Gewicht nach attischen Chus und äginetischen Litren, lehren attische euböischen Münztypus, askanischethymbräsche Vorstellungen, Schiff bes Leneas. Verhältniß Rom's zu Belia und Cumä.

#### Penaten.

S. 620.

Götterfreis.

Aeneas einheimisch in Italien, bei ben Tuskern, in Lavinium. Opfer für Penaten, Besta, Ueneas Indiges mit Wasser aus bem Numicius. Penaten, Besta, Minerva verbunden zu Lavinium, Alba, Rom.

Besta. S. 621.

Besta halt die hausliche Gemeinschaft zusammen durch herbseuer und Quellwasser: im haushalt des Staats forgen für Beides die Bestalinnen nach Numa's Borschrift, Aeneas hat das Feuer gebracht, das Wasser hervorgerusen. Wasser zur Besprengung, Reinigungssest der Besta.

Sauslichkeit, einfache Speisen: Gemuse und Fische in ber Pfanne auf bem herb, basselbe ber Besta bargebracht. Salz und Brod im Hause auf bem herb bereitet, fur ben Staat von ben Bestalinnen.

Penus. S. 636.

Penaten Laren bes Penetral, als Siges ber Lebensfraft, Geifter bes Penus, bes ausreichenden Jahresvorraths, welcher bem Umfang bes Haushalts entspricht, in ber Borrathsfammer verschloffen wird hinter bem vom Lorbeer beschatteten Atrium, mit Reuschheit behandelt werben muß.

Penaten.

S. 647.

Die Geister bes Vorraths stehn vor ber Kammer, heiligen ben Speisetisch, bewahren Haushalt, Geschlecht, Fortpflanzung und Verwandtschaft; werben in Geheimniß gehullt; übersiebelt. Bis S. 656.

Penaten ber Bolter Geister ihres haushalts: romische Penaten troisch, julisch, martisch. Tuskische Penaten von ben laviniensischen verschiesben; bie romischen einerlei mit ben letten, selten in ber Toga, gewohnlich mit Lanzen als Ernährer ber Thatkraft.

Castores.

**S.** 663.

heimkehr zu ben Penaten: nach erworbnem Sieg Fest ber heimath: Bacuna Göttinn ber burch Thatkraft erworbnen Muße. Castores Boten bes Siegs und Segens in Großgriechenland und Rom vom britten Jahrhundert an. Castores in Ardea, Ausculum, romischen Familien.

Scrofa.

S. 671.

Caftores in Capua, gemeinschaftlich bas Schwein als Bunbesopfer. Sau mit dreißig Ferkeln im latinischen Bunbespenus zu Lavinium. Dreissig Ferkel ber Curien in Rom. Sau von Alba. Geopfert von Aeneas ben Penaten ober ber Juno; Statte bes Opfers.

Anfiedlung.

**S. 679.** 

Ansiedlung burch Quell und Borrath. Unstetes Leben ber Ziegenhirten. Durch Rinderhirten und Ackerbau feste Wohnsige. Erhalten burch Felbarbeit, bas romische Tagewerk: burch bieses ben Penaten gebient, fern von ihrer Gemeinschaft; biese in winterlicher Muße: sommeyliches Leben unstet, Nahrung vom Fladen und von Kräutern. Am Ende der Felbarbeit Versammlung bei den Penaten, Vorbild aller Ansiedlung. Schweinesseisch im Penus. Heilige Salzlake: Aegestus in Lavinium und Alba, Lausus.

Minerva.

S. 691.

Ruchternheit fur bie Betriebsamkeit in haus und Kelb: Minerva gur rechten Zeit aufbietenb, burch ben hahn, burch bie Trompete, treibt hinaus ins Felb, regt bie Frau zur hauslichen Geschäftigkeit in Aufssicht und Wollarbeit auf.

Bis 6. 698.

Genoffinn ber Besta, verehrt burch die Rautier: Pallabium ober nautische Minerva Unterpfand bes Staats burch wachsamen Fleiß ber Burger, lenkt bas Schiff bes Staats als Sturmgebieterinn; Sturmgestirn ber zornigen Minerva, welche burch die Castores versohnt wird. Penaten ibentissiert mit den Großen Gottern von Samothrake, welche bei den Leneaden dem Palladium zugegeben sind. Bis S. 704.

# Fünftes Buch.

# Benus Genitrir.

Waffer und Feuer. Juturna. S. 707.

Caftores bei ber Juturna, ber gottgefälligen Jungfrau, bem Schuegeist ber aqua Virgo. Juturnenquell bei Lavinium, bei Alba. Juturnalien von ben Aquilegen gefeiert. hartes Wasser erfrischenb und beilenb. Janus.

Zuturna Mutter bes Fontus von Janus. Janus allgegenwärtiger Gott bes Beginnens; Familiengott, Genosse ber Penaten, bes Gewölbgeistes Cameses; wirkt als Gott bes Ursprungs burch ben Sprubel, wie Aeneas burch ben Rumicius: Janiculum Aenea.

Unna Perenna.

S. 717.

Beiches Wasser nahrt und belebt, aus bem Camenenquell, Marcia, Tiber. Bei Lavinium im Rumicius: Unna Perenna bei Ueneas; Channa vermischt; unstet und rastlos, geschäftige Ulte. Bei Rom in der Tiber, hain mit ausgelassenem Frühlingsfest. Bei Alba im Albaner Bach zu Bovilla, ernährt die Plebes zur Zeit der Auswanderung durch bäurische Fladen, auch in Rom von der Plebes verehrt mit Boten und Possen: Unna Kupplerinn für Mars bei Minerva. Dienst der Benus Bolgivaga.

Benus.

©. 728.

Benus Göttinn bes rieselnben Berlangens. Arbeatische Benus in Lavinium, ben Latinern gemeinschaftlich. Albanische Benus zu Gabii, bei ben Antistiern, bei ben Juliern als Genitrix und Bictrix. Benus in Rom mit Albanern und Plebejern. Cloacina (S. 734) vermittelnd zwischen ben Stämmen, Ständen, Parteihäuptern auf bem Comitium, welches durch die Abzugsgräben trocken gelegt wird; Murcia zwischen Palatin und Aventin: beibe mit Myrtensühnung; patricische und plebejische Myrte vor dem Heiligthum des Quirinus. Berkehr auf dem Forum hergestellt durch den Cloakendau, welcher durch Curtius Sturz in den Libernus gesühnt wird. Ausgleichung zwischen Römern und Albanern am cluilischen Graben (S. 742). Clölier und Cluentier Genossen des Aeneas, Diener der cluilischen Benus: Clölia zu Roß über die Tiber; Roßgöttinn Benus durch Aeneas gebracht.

Merio.

S. 746.

Benus rogbandigend, Solbatengottinn, lagt ben kriegerischen Sas ber Frinde erschlaffen, schmeichelt ben Mars ein. Nerio Mars Gemablinn, minervalische Benus, waltet in ber zur Eintracht stimmenden Rampflust.

Libera.

S. 750.

Benus ben Arieb anregend als Libentina, zur Freiheit wedend als Libera mit Liber; vom Zerfließen benannt, baher auch im Libernus als Libbitina, im üppigen Boben. Matronenbienst zu Lavinium beim Fasseinum bes Liber, zu Rom bei bem bes Mutunus. Fascinum von ben Bestalinnen gehutet, Braut bem hausgeist angeeignet.

Mulciber.

S. 757.

Servius vom hausgeift erzeugt. Bestalinn Amata, Besta Benus. Mulciber belebt und zeugt, Gemahl der Maja. Mit der pränestinischen Schwester der Digitier zeugt er den Căculus: Fortuna Primigenia zu Präneste Amme Jupiter's und Juno's; weistagt durch Runenstäde, die im Felsenspalt gesunden sind, honigspendend, Căculus Muhme, Servius Geliebte; andachtiges Erblinden und Berhüllen. Căculus wuhme, Servius Câculus dober vom Ahenesier Câcas, auch vom Scheitspalter Cacula. Cacus (S. 768) Höhlensohn des Bulcan; Cacius Ansiedlung durch Feuer: vulcanischer Boden neben Benus Murcia und Cloacina, wie auch zu Bajā. Wasseransiedlung des Komulus und Feueransiedlung des Servius verschmolzen in der Sage vom Tarchetius.

Latiner in Lavinium. Lavinium. S. 775.

Feuer um Lavinia's und Julus Haupt, ausrottenbes Feuer im Walbe von Lavinium, Feuer ber Stata in Rom. Angefacht durch Windvogel und Waldthier: Besta, Jupiter, Mars. Streitend und mitwirkend ber wassersprengende Fuchs als Thier des Liber. Bienenschwarm, von Liber aesandt, störend und auswiegelnd.

Laurentum Penetral ber Aboriginer, bes Kernvolks von Italien, bas bie Siculer in ben Nieberungen unterworfen: Zusammenwohnen beiber in benselben Feldmarken. Zu Arbea Ankunft ber Danae unter bem Schut ber Benilia: biese mit Inuus und Nascio zum Kreise ber Benus gehörig, beren Gemahl Mulciber Gott ber Plebes. Macht ber Plebes in Arbea: Benus ihre Göttinn, latinische Nationalgöttinn zu Lavinium.

Laurenter herrschend, Arbeaten unterthänig. Borstanbschaft ber Laurenter in Lavinium, Laurens Lavinas im Bundniß mit Rom. Laurentisch-lavinatischer Penatendienst patricisch, Mittelpunkt ber Aboriginer; arbeatisch-laviniensischer Benusbienst plebejisch, ben Siculern angehörig. Latiar.

Dreißig herrschenbe, breißig unterthänige Staaten ausgeglichen beim Latiar in gemeinschaftlichem Stieropfer. Mitseier bes Latiar auf bem Capitol; die Borstandschaft geht vom latinischen Dictator an Rom über (S. 799). Jupiter Latiaris latinischer Nationalgott: breifache Feststimmung, liberalisch frohliche Luftsühne und Myrtenkranz.

Arbea und Lavinium. S. 805,

Benus nach Alba, wie nach Lavinium, von Arbea, welches unter ben herrschenben Staaten bas Interesse ber unterthänigen wegen ber Uebermacht seiner siculischen Plebes vertritt. Dreihunbert Penaten-wächter aus ben herrschenben, breihunbert aus ben unterthänigen Staaten in Lavinium, bie letten in minberm Recht. Hanbel von Arbea, Einfluß bes Griechenthums: Siculer ber Ausländerei beschulbigt, hergeleitet von Aroja.

Troia. S. 810.

Aeneas zur arbeatischen Benus gehörig, Rutuler seine Feinde als Aboriginer gegen Siculer. Trojanischer Flecken, trojanisches Lager an der Tibermündung, am Usens; nach der ältesten Ueberlieserung zwischen Ardea, Lanuvium und Antium, deim Aphrodisium der Rosgöttinn und Staudengöttinn Benus. Aeneas zu Ros sest das Spiel Troja ein, benannt vom Rostummeln, wie die trossuli: wird deshald kriegerisch gedacht, wie die Rosgöttinn Benus selbst, welche, wie Nerio, Wassengeklirr vom himmel ertonen läst.

Rutuler unter Turnus vom Aeneas besiegt, Juno in ihnen; biese burch bas Opfer ber scrofa confeta, troia sus, ber kreißenben Sau, welche ben Penus für Jahre versorgt, ausgesohnt. S. 827.

Eroische heimathstiftung burch Wasser und Feuer, indem man jenes burch bie troa schöpft, bieses in derselben bringt. 6. 829.

Keneas überwindet im troischen Getümmel der Rofgottinn Benus die aus junonischem Stolz hervorgehende martische Wildheit der Aboriginer Jahr für Jahr, damit für die Ansiedlung das troische Feuer seine Stätte sinde, das reinigende Fluswasser troisch geschöpft, das den Penus troisch versorgende hausthier geschlachtet werde. Diese Nederwindung volldringt er durch eine den menschlichen Geschlechtern mitgetheilte Jovialkraft.

Jovialerzeugung.

**S.** 835.

Latinus.

Sovialkraft in menschlichem Loose auch bei Latinus, im Tobe Ruckehr in bie Gottheit. Jupiter Latiaris zum Latinus heruntergezeugt

- a) burch Marica, Walbgottinn, Sumpfgottinn, verbunden mit Aphrobite; S. 835.
- b) burch Circa, welche mit Marica verwechselt wird, über ben Sumpfen im Dickicht, im Liebeszauber, in ber Brunst ber Rosse, in Gestaltung von Raubthieren waltet; von Tarquinius in Circeji eingeführt statt ber Feronia, bei Andern statt Marica, bei ben Marsern statt Angitia; S. 838. in einheimischer Sage also durch Feronia, welche zu Tusculum,

in einheimischer Sage also burch Feronia, welche zu Tusculum, Praneste, Terracina in der von Waldthieren wimmelnden Wildniß mit proserpinaler wiederbelebender Krast waltet; S. 841.

c) burch die weissagerischen Walbgeister Picus und Faunus, welche für Numa den Jupiter Elicius heradziehn. S. 843.
Picus von der Feronia in den Specht verwandelt, vermählt mit der Waldstimme Canens, in dichtem Wald hausend, dem Waldgott Wars angehörig, Roßbändiger, mit dem Ancile bewassnet, Bogelbeuter.
S. 844.
Faunus dellen Genoß. Spukaeist des Waldes rauschlichend den

Faunus bessen Genoß, Spukgeist bes Walbes, rauschliebend, ben Nymphen nachstellend, in Schluchten hausend, offenbarend als plaudernder Tropf.

Bona Dea.

**ණ**. 849.

Faunus weibliches Gegenbilb, bie gutmuthig plaubernbe Fatua, Oma, Bona Dea, Gottinn sprobester Weiblichkeit und Unzuganglichkeit, baher mit Juno verglichen, Feinbinn ber Myrten, bes Weins, von Faunus in Schlangengestalt überlistet. Bis S. 851.

Wein Milch ber Bona Dea: baher sie selbst mit Semele ober Persephone als Mutter bes Zagreus verglichen; sie entsessel indgeheim die weibsliche Ausgelassenheit; heilt durch Walderauter, wie Angitia; zaubert, wie hekate und Faunus. Genossinn bes Marsus, wie die phrygische Muttergöttinn Genossinn bes Marsyas. Liebesverlangen in troziger Jungfräulichkeit, verbunden mit Venus, beren Milch ebenfalls Wein: Weingesch Honigfaß.

Mit Wein als Milch und Honig gefaßt wird ber im Dicicht geborne Beus, Jupiter gefaugt. Bona Dea Schußgottinn bes romischen Staats, weil sie als Luperca burch bas Walbthier bie Zwillinge ernahrt hat; Mutter bes unzuganglichen Götterkindes Bejovis. S. 855.

Göttermutter.

©. 856.

Als Mutter bes Bejovis wird Bona Dea mit Ops, ber Mutter bes Zupiter Optimus Maximus verglichen. Berschiedene Personlichkeiten bes Jupiter. Ops mit Ceres und Saturn verbunden. Statt ihrer bie ibaische Mutter eingeführt, welche Alles in den Aaumel ihrer Unruhe hereinreißt und als Areißende alles Mannliche mit Widerwillen, wie Bona Dea, zurücktößt: baher in ihrem Dienst Enthaltung und Entmannung.

Die veneralischen Göttinnen, welche über ber Einsamkeit in Balb und Sumpf zauberisch walten, zeugen in ber Frühlingsunruhe mit ben zauberischen und weissagerischen Geistern ber Balbschlucht ben Nationalgott als Nationalfürsten; ber spukhafte Schluchtengeist und bie traumerische Schluchtenjungfrau zeugen bas heitre, harmlose, jeben Zubringlichen vernichtenbe Jovialkind.

Saturnus.

S. 861.

Die Eltern bes höchsten Jupiter und ber Vater bes jovialzeugenden Waldgeistes sind agrarisch. Saturn vereinigt Boben und Licht, strebt an basselbe aus der Verhüllung hervor, kennt keine Grenzen, halt Alles in Austosium. Mit Jupiter tritt Ordnung, Rang, Majestäkein: Saturn wird gebunden. Herkunft des Saturn vom Pollur (S. 865), dem Geiste des in der Luft sich von selbst erzeugenden Lichts. In ihm göttliche Fülle, neibloser Segen, Behaglichkeit des Winters, der siculischen Zeit; hinterdrein die Unruhe des Frühlings, geschichtlich die Zeit der Aboriginer; der Krieg der Vater der Dinge, aber die unruhige Zeit alljährlich beschwichtigt in den Saturnalien und im fröhlichen Gottesfrieden des Latiar.

Jovialernährung.

S. 869.

Mütter.

Der Bona Dea die Waldmutter in Sicilien analog, beren Diener Ulires und Meriones. Sie schrecken mit Wahnsinn, wie Kybete. In Kreta ibaische Nymphen, in Barengestalt am himmel. In Picenum Picus und Faunus neben ihnen. Göttinnen besselben Namens in Gallien. Matuta.

Raftlosigkeit ber mutterlichen Sorge in ber Muhmengottinn Matuta, welche von Carmenta aufgenommen wird; Amme bes Bejovis, wie Fortuna bes Jupiter: baher mit Ino, ber Amme bes Dionpsos/verglichen. Angegriffen von ben Dienerinnen ber Stimula, vertheibigt von Garanus. Beschützerinn alles Matronenrechts, baher Juno Mastuta. Mutter bes Portunus, bes Gottes ber Pforten und hasen, auch Janus Portunus genannt.

Pales.

S. 879.

Matuta Geburtsgottinn, baber Pales Matuta; Gottinn ber Stallfutterung, baber ber hirtenansiedlung und ber regelmäßigen Fortpflanzung bes Biehes, welches mit Spreu und hulfen ernährt wirb, wann bie Futterkräuter ausgehn: beshalb Rom an ben Palilien gegründet. Carmenta.

**S.** 883.

Seburtsgöttinn ber hirtenansiedlung auf bem Palatium Carmenta; Formelgöttinn, baher theils Aussehrinn ber Geburten, theils Weisfagerinn, waltend über bas Lebensloos. Ihr Enkel Palas Geist des Palatium, wie nach Andern Palantia, Palanto, Sohn ihres Sohns Evander, welcher zu ihren Formeln die Buchstaben bringt, den Dienst des Faunus und Garanus sessifielt, Biehzucht und Ackerdau als Worfler, durch dessen Geschäft die Spreu geschieden wird, verbindet als ein saturnalischer Fürst. Durch römische Usurpation Lavinia seine Tochter. Benus Genitrir.

Durch Benus wird ber Entwickelungstrieb, die sinnliche Unruhe, bas Beburfniß nach Freiheit und Mannichsaltigkeit geweckt: in der Frühelingsunruhe sind ber Feldgott Mars, die Flußnymphe Anna Perenna, der quellenerhigende Mulciber, die fremdendringende Benilia ihre Genossen: durch sie wird die Leidenschaft aufgeregt, erweicht, beschwichstigt, so daß auch auf diesem Wege, ohne den Zauberspuk der Waldegeister, blos durch den Zauber der Anmuth eine Jovialkraft den Menschen anerzeugt werden kann.

## Sechstes Buch.

# In bigete 8.

Meneas Jupiter.

S. 901.

Aeneas Jupiter Indiges, verschwunden, im Flusse Numicius geläutert, lebt in demselben fort, reinigt durch bessen Wasser den Tempel der Besta und der Penaten, stellt die matronale Würde und brautliche Lauterkeit des Staats her. Luft, Feuer, Wasser Suhnmittel und Reinigung der abscheidenden Seelen: Benus Libitina reinigt durch den Rumicius.

Indigetes.

S. 905.

Indigetes nicht große Gotter; mit Faunus, Quirinus, Laren verwandt, nicht ibentisch: zuverläffig nur Aeneas und Anchises. Angestammt, von Aroja hergeleitet, nicht ihrem Namen nach einheimisch; Wortestamm von indigetare, bessen Bebeutung die dieis causa vollzogne Verrichtung. Indigitamenta Pontisscalbucher, Beschwörungen. Gewalt bes Worts, der Gerimonie: durch dieselbe der Ahatbestand selbst ersett. Gerimonialgeister von der höchsten Gottheit herstammend, wirken durch die Pontissces, wie zu Praneste die Digitii. Acneas als Pontiser gebacht (S. 915), führt den sabinischen Opfergebrauch der Hauptvershullung ein, herrscht gottesbienstlich neben dem mit Königsgewalt versehenen Latinus, setzt die Gerimonien zu Ardea, Lavinium und Rom ein; waltet in der die Göttergunst an das römische heer bansnenden Devovirung der Decier.

Pontifices.

**S. 923.** 

Pontisices thatig in ber breifachen Richtung bes Gottesbienstes, namentlich in Bollziehung ber Cerimonie. Feststellung und Ausgleichung ber
einzelnen gottesbienstlichen Falle in ber fortlebenden Religion, Entwicklung berselben aus dem herkommen. Stellung im Staat: Priesterthum für alle Götter, Mitwirkung beim Gottesdienst der Magistrate. Borbehaltne Wissenschaft vom Willen der Götter, ausbewahrt,
fortgebildet, von Einzelnen pythagoreisch interpretirt. Aussehr und
Bertreter der Hauswirthschaft des Staats: Penatendienst, Festmahl,
Bermittlung zwischen den Curien, Aussicht über die Ehe; Manendienst;
Sühne der Keldarbeit.

Aufsicht über Feuer und Wasser ber städtischen Hauswirthschaft. Im Argeenumzug und Argeenopser Suhne ber Brunnenaussprüng im römischen Argistenboben. Freiheit bes Flusses: Fesselung vermittelst bes Brückenbaus burch Pontisices und Gephyräer: Brückenkopf Janiculum Aenea.

Numa.

S. 950.

Pontissices thatig in ber Bewachung und Aushebung ber von ber Gottheit gezognen Grenzen, in ber regelrechten Vereinigung verschiebener gottslicher Gebiete: ihr Vorbild in Rom ber zuverlässig und richtig vertheilende Numa; in Alba Numitor, Nebensigur des Aeneas. Bon gleichem Stamm in Lavinium der Name des Numicius, bei welchem jedem Theilnehmer am Feste sein Recht zugewiesen wird. Aeneas und Numa vertauscht. Aquilicium Beider: Egeria, hydromantie; Egeria neben Diana, Proserpina, Feronia; Wiederbeleberinn des Virbius, Nekromantie. Manendienst; Mittel zum Aquilicium des Numa, des Pythagoras: Parentalien durch Aeneas. Todtendienst der Pythagoreer, Seelenwanderung: Juno Feronia der Lacinia analog. Aeneas in den Avernus durch die Argillen dei Cumā, tuskischer Lingeus, Aenaria. Doliola des Aeneas, des Numa.

Memilier.

**ල. 969.** 

Genossen, Sergier, Rautier). Aemilier, Acilier, Junier (Memmier, Geganier, Sergier, Rautier). Aemilier: Familiencharakter. Nachstommen bes E. Aemilius; Nachkommen bes Dictators Mamercus Aemilius: Familien ber Paulus und Lepibus; Pontiser Maximus M. Aemilius Lepibus; E. Aemilius Paulus. Bornehmer Schuß ber Plebejer, ber Ausländer, namentlich ber Griechen, eigenmächtiger Gebrauch ber Amtsgewalt, Ariumphalämulation. Sieg bes puer: herleitung von Ascanius, Benus Genitrix. Gewaltthat bes Amulius, Billigkeit bes Numitor. Eberjäger Mamercus, Sohn bes Mars, Sohn bes Numa, bes Pythagoras. Aquiticium ber Aemilier, bes Aeneas.

Indiges Menea.

S. 986.

Jupiter Indiges in menschlichem Leben, im Bundniß mit bem menschlichen Jupiter Latiaris, vermählt mit bem Geifte der Bundesstadt Lavinium. Eintritt durch Bermittlung der Benus, Kampfe in Folge ber entfesselten Leibenschaft, Bertretung ber unterthänigen Siculer, Feststellung ber Penaten; Stetigkeit ber Ansiedlung burch Aquisicium, burch Feuer ber Besta, Sauopfer, reinigendes Wasser, Seisquellen, Andacht. Bermischt mit dem griechischen Aeneas: Ginwandrer, bestimmtere Persönlichkeit.

6. 986 bis 989.

Zaniculum Aenea wegen bes burch Papirius Maso in Folge seines von ben Aemiliern erlernten Aquilicium geweihten heiligthums bes Fontus, Grab bes Numa, pythagoreische Bücher. S. 989 bis 991.

Ginheimische Bebeutung ber Stammsplbe von Aenea, Ahenesier, Aenaria. Unterschieb von aereus und aheneus, aëneus, nachlässig aeneus. Name bes Erzgeistes Ahenea, Geschäft ber Verwendung des Erzes, gottesdienstlicher Gebrauch, geistige Macht in demselben einwohnend, pythagoreischer Erzdämon. Unterschied vom Aesculanus. Zupiter Ahenea. Erzgeräth der Begleiter des Aeneas: ehernes Opferbeil; ehernes Kohlendeden, eherner Schöpseimer, ehernes Beden zum Aquiscium, zur hydromantie. Eherne Arommete im Gottesdienst; zu Cuma korydantisches Erzgekön gegen Götterseinde und Gespenster, Ahenator Misenus befördert die Ansiedlung, wie zu Politorium Polites. Ahenea Stadtgründer, hausgründer, hält das Gedäude und das Schiff des Staats zusammen.

Jovialerzeugung burch ben Genius.

**S. 1014.** 

Der Indiges geht im Aquilicium ein in ben Boben, in welchem bie Borfahren, bringt bie Parentation bem Genius bes Vaters, ber auch als Genius bes Orts ber Ansiedlung gebacht wirb. Der Genius wirkt, wie ber Indiges, auf die Gotter ein zu Gunsten bes Bobens, bem er in Schlangengestalt einwohnt. Anchisa in Lavinium begraben, Weistager ber iura locorum, ursprünglich von Latium, nachher von ganz Italien. Indiges Ahenea vom Genius Anchisa erzeugt, wie Lages, bessen Lehre und Bolk ihn unterstügen, durch ben Jovialgenius.

Rach ben Pythagoreern Seele Span bes Aethers, Sonnenstäubchen: Sol Genius, Sol Indiges. Bon ber Sonne Feuer ber Besta, burch die Sonne Aquilicium; Sonnengewässer des Aenea. Benus zieht als Libera den Lichtgeist in die kalte Quelle herunter, mit Mulciber den Feuergeist in die heiße, in die Doliola, in den menschlichen Leib, befreit ihn durch Auslösung als Libitina. Myrte Zeichen des von der Genialschlange gehüteten Grades. Scipio Schlangensohn des Jupiter und mit demselden vertraut. Jovialgenius Genosse des Liber: Wein dem Jupiter vor dem Tempel der Benus, gesordert von Mezentius: dosser Genius.

Unchisa alt Angisa, Angerona neben Bolupia: auf amuclanischem Weinboben Jupiter Anrur ernährt: Schlangengöttinn Angitia bei ben Marsern bem Jovialgenius und Jupiter Liber benachbart, Marsyas neben Jupiter Unrur. Stadt Angitia vom Aeneas gegründet: vom Aquilegen Ahenea aus bem Fucinus durch die Marcia Wasser nach Rom gesandt.

Jovialernährung durch Cajeta.

S. 1044.

Cajeta Amme bes Jupiter Ahenea, milbes Klima zwischen Cacuber und Kormianer Wein; jugenblicher Jupiter Apoll ober Dionysos: zu Formia Apoll und Cajeta. Lastrygonen in Cajeta und Formia, Lamus Ahnherr ber Lamier. Wie im weinreichen Praneste die Runenstabe der Jovialamme im gespalteten Kieselsse gefunden werden, hegt die milbe Cajeta den Indiges im Felsenspalt.

# Siebentes Buch.

# Julu 8.

Julier.

S. 1059.

Julus jugenblicher Indiges. Julier während ber ganzen Republik in ben höchsten Aemtern, am meisten in ben ersten und lesten Jahrhunberten: vornehme Milbe, Stolz auf ihren Rang, vom Kriegsruhm abgewandt, priesterliche Würben, Wohlwollen gegen Plebejer und Italiker, Reigung für griechische Bilbung, Abstammung von Benus.
Julus.

Julus Ephebe anmuthig und ruftig, Reiter, Pfeilichut, Liebling ber Benus. Kindliche Bertraulichkeit mit ber Gottheit, Gottesbienst ber Camillen; heiliger Leib bes Flamen, Berührung ber Gottheit, Uper. Penatenbienst in Alba. Bermischung mit Ascanius von Lavinium. Kindliche Frohlichkeit, ber gottlichen heiterkeit entsprechenb.

Bejovis. S. 1082.

Im Theater von Bovilla julischer Altar bes Bejovis. Bejovis zu Rom im Aspl, kindlicher Jupiter, freundlich und verberblich, theils Apoll, theils Habes entsprechend; gefährlich, starkend und heilend. Mit Aesculap und seinem Bater Faunus auf der Tiberinsel, hervorgezogen in Folge der Einholung der iddischen Mutter, ausgestellt auf Capitol und Insel. Abgebildet als gefährlicher und als fröhlicher Gott; zurücktretend vor Apoll, den die Julier und Aemilier sich aneignen: Stern des Apoll; Casar's Seele Komet.

Bovillä. S. 1106.

In Bovilla heiligthum ber Julier, priesterliches Geschaft. Uebertragung bes Stieropfers vom Albaner Berge. Ansehn ber Julier von Alters her. Reichthum ber Stadt; Unterstügung ber Plebejer, hanbel: Berkehr mit Cuma über Aricia.

In ber zu Bovilla gefundnen ilischen Tafel wird ben romischen Camillen aus ben altesten griechischen Zeugnissen bie bei den Juliern überliesferte Lehre von ihrem Einfluß auf die Götter nachgewiesen: daher Aeneas Aheilnahme am trojanischen Kriege, seine Rettung mit seinen Göttern und mit Askanios aus der Zerstörung der Stadt, die thymbraischen Seher, welche ihn nach Italien gewiesen haben, und der Opferdienst der Camillen hervorgehoben.

#### Achtes Buch.

#### Diomebes.

Psychagog Dopsseus.

**S.** 1129.

Obyffeus in Cuma Pfychagog, am Lethaon Diener ber Persephone, in Temesa Gespenstergenosse, am Lametos und in Sicilien Diener ber Hetate: in ber ganzen Gegend Bestreiter ber Gewalten von Meer und Tod. Cumanischer Todtenbienst stimmt mit bem thesprotischen überein, Rekromant Obyffeus von Arampya und ben Gurytanen gebracht burch die Leukadter, welchen Obyffeus mit seinem Geschlecht von Laertes her angehort. Obyffeus bei homer; baneben Züge, welche bort abgestreift, aber bei andern Dichtern entwickelt sind.

hirtenfürft Dopffeus.

**S.** 1135.

Sage von Obyffeus unter hirtenstämmen ausgebilbet: Schafzucht bes Polyphem, Sonnenrinder, Rinderhirt und Sauhirt, Gegenfat bes Biegenhirten. Auf Ithaka Koliaden und Bukolier. Obyffeus vom hunde erkannt, herr ber hundinn hekabe, reich an heerben auf dem Festlande, Diener ber Rymphen und bes hermes, Arkeisios Barenbrut. Obyffeus Gberjagd.

Obyffeus Bater bes Pan. Hetate und phrygische Mutter mit Fatua verglichen, Mutter in Picenum, Faunus neben benselben. Zauber bes Obyffeus. Leutabisch cumanischer Obyffeus mit Faunus vermischt: Latinos Sohn bes Obyffeus ober Faunus; heilige Inseln Geburtsftatten bes Zeus.

6. 1139 bis 1144.

Ulires.

**G. 1144.** 

ulires 3werg, Flotenblaser, großohrig, in ein Pferd verwandelt, abnlich bem Faunus, bem Marsyas. Roßzauber ber Girca, Roßzucht bes Picus, Pferdekopf am mamilischen Thurm. S. 1144 bis 1147.

Mamilier burch Telegonus von Ulires, seitbem Tarquin Circeji grunbet, Gerbonier ihre Gegner. Dut bes Ulires bei ben Mamiliern Zeichen ber Freiheit, ber Wiebergeburt burch Feronia, welche zu Ausculum und Praneste mit herilus unb Evanber verbunben ift. S. 1147 bis 1151.

Obhffeus in italiotischen Bolkergenealogien Erager ber Unstetigkeit, Beros bes unruhigen Erwerbs für bie Sicherung ruhiger Sauslichkeit, ber hauslichen Betriebsamkeit: Diener ber Minerva. Borniger hersteller ber hauslichen Orbnung: Racher Ulires. S. 1152 bis 1154.

Diomedes Cberjager.

**S.** 1154.

Mamilier von Picus und Feronia; feit Octavius griechische Bilbung (Theater) nach Tusculum bringt, von Circa und von ulires ftatt bes bem Picus entsprechenben Diomebes.

Diomebes aufstörend, ber Andacht entgegengesest; grundet Lanuvium auf ber Irrsahrt. Lanuviner herrische Aboriginer, dienen ber Atalante, verbundet mit Boldtern. Bu Privernum Camilla und Metabus, Mestabus zu Metapont; weiße Rosse bes Diomebes, Leukippos zu Metapont: hermione und Dioskuren beim gottlich verehrten Diomeb

zu Metapont und Thurion. Gottesbienst bes Diomeb von Sybaris ausgegangen. S. 1156 bis 1163.

Rach Spharis aus Ardzen, spharitische Atdzenier nach Posibonia. Berbindung mit bem trdzenischen Jäger Hippolytos, Eberjäger Aemitius, Mamercus: in Sybaris, in Posibonia, Pastum. Birbius in Aricia. Cumaner bringen ben Orestes nach Aricia, ben Diomed und die Atalante nach Lanuvium; Pastaner ben Diomed nach Benevent. Jäger Diomedes lebt in ber Wildniß: Agrios Bruder bes Latinos wie des Deneus; thrakischer Diomedes.

Jäger und Reiter Diomeb in Arpi, Salapia, bei ben Benetern, in Spina, Ancona, Atria, Benevent, Benafrum, Equus Auticus, Luceria, Sipontum im Garganus, Canufium, Benusia. S. 1172 bis 1177.

Diomebeische Bogel am oben Stranbe, Sehnsucht nach ber heimath.
Streit mit Benus: Zauber ber veneralischen Circe gegen Kalchos.
Zerstörung von Apina und Arica.
S. 1177 bis 1181.

Diomedes goldgeruftet.

S. 1181.

Ausrottung ber Darben und Moneben im Lande ber Salangen und Angasen: Golb von Diomebes gewonnen, vom Specht gehütet, ben Rosmern und Siculern fremb, Schmuck ber Sabiner, Samniter, Sampaner, des Magus bei Birgil, der Bolsker, Rutuler, Gallier. Bei den Griechen zahlt das Gold für Blutschult; Ungeheuer, die aus dersselben entstanden sind, werden durch Diomedes Goldschild überwunden zu Korknra: dort ein liburnischer heros mit Diomedes vermischt, als atolischer Jäger betrachtet: mit Aetolern nach Brentesion, halsschund des hirsches, atolische Artemis, Aetoler unstet wie Kreter.

6. 1181 bis 1191.

Dorer bei Diomedes in Salapia; achäische Athene, troische Steine, Diomed betrogen durch Alanos Urtheil, ermordet; Fluch des Diomedes, abgewandt durch seine Rachkommen, die Dasier in Arpi, Salapia, Brundusium. Feinbschaft berselben gegen Kom. S. 1191 bis 1196.

Siomebes Rame nach Daunien eingeführt über Salapia burch ben Berkehr ber bortigen Rhobier mit benen zu Spbaris; baneben Sage von ben Troexinnen und vom Ralchas.

S. 1197 bis 1200.

Diomedes Windbezwinger.

**ලි. 1200.** 

Der Golbschilb bes Diomebes entspricht bem Uncile bes Picus; Uncile gegen Unwetter. Eherner Schilb bes Diomed bei Roßgottinn und Schilbgottinn Uthene in Urgos, vertritt die Stelle des Palladion. Gottlichkeit bes Diomebes: Winde von ihm in Uthenens Dienst zu Mothone überwunden (S. 1203). Uthenens Schild Uegis Sturmsschild; Roß Thier bes Windes, Pferd und Unwetter dem Mars eigen: Diomebes martischer und minervalischer Bezwinger derselben, wie Picumnus und Pilumnus martische Beschüger ber Felbfrucht und Cultur.

Turnus.

S. 1207.

Pilumnus Entel Turnus bei Birgil ber biomebeifche Gegner bes Aeneas, in welchem berfelbe, um bie Ansieblung zu vollbringen, um bie aus

| _                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| einwohnender Wildheit immer von Neuem ausbrechende Berftdrung           |
| gu beschwichtigen, ben zu martischem Born fich fteigernben Biberftanb   |
| ber Juno zu überwältigen hat. S. 1207 bis 1211.                         |
| Aurnus Telephibe Tyrrhenos, Bruber bes Tarchon, wie Turrinus neben      |
| Bitulus bei ben Mamiliern. Tarquinier burch Tarchon von Tele-           |
| phos. S. 1212 bis 1215.                                                 |
| Telephos Rame vom tegeatischen Korytheis über Alea und Rauplia, über    |
| Ornea, Stiris, Elaa nach Teuthranien, burch Rymaer und Photaer          |
| nach Cuma, Tuscien, Rom; Rorythos burch biefelben mit Darbanos          |
| und Jasion nach Cortona. S. 1216 bis 1224.                              |
| Turnus burch Tarquinius Berbinbung mit bem latinifden herrenftanbe      |
| im Gegenfag gegen ben Meneaben Brutus mythifcher Bertreter ber          |
| Aboriginer bei ben Mamiliern und zu Arbea. S. 1224 bis 1227.            |
| Vallantion. S. 1227.                                                    |
| Tarchon Genog bes Ratos, Megales, Marinas burch cumanische Erzah-       |
| lungen. Euandros ben Cumanern bekannt von Pallantion ber über           |
| Rleinasien und Achaja,                                                  |
| Dienst von Titanen und Giganten, namentlich aus bem Kreis ber Athena    |
| in Achaja, in Arkadien. S. 1228 bis 1232.                               |
| In Pallantion der Aitane Pallas Lykaonide, pallatische Felsen am Ge-    |
| birge Rreion: Pallas Erzieher ber Athene, Bater ber Rikostrate und      |
| ber Chryse, welche, Lichtgeist wie Auge, bem Darbanos bie windban-      |
| bigenden Palladien zubringt. Nikostrate in Pallantion Mutter bes        |
| Euandros. Guandros in Phigalea, Pheneos und Ronafris erzeugt            |
| von hermes und Themis, Enkel bes kabon. S. 1232 bis 1240.               |
| In Pallantion Trommetenwettkampf: Athene Salpinr mit Araos ae-          |
| meinschaftlich, wie das Palladion. Tubilustrien in Rom durch Phos       |
|                                                                         |
|                                                                         |
| Uebersicht bes cumanischen Einflusses auf Latium, ber burch ben phokais |
| schen nur gesteigert wirb, sowohl im Allgemeinen als in Rucksicht auf   |
| bie einzelnen namentlich leukabischen und gergithischen Bestanbtheile.  |
| In Arbea Nachwirkung ber Colonie bes Hippokles. S. 1242 bis 1248.       |
| Composition ber von Birgil in ber Umgegend von Cuma gearbeiteten        |
| Aeneis. S. 1249 bis 1251.                                               |

## Der latinische Alenea.

Viertes Buch.

Aeneas und die Penaten.

tann, läft fich auch in Latium Diese bestreiten. Aber wir has ben ertannt, bag ber Inhalt jener Sage burchaus nicht gureicht, um biefelbe hiftorifch mahricheinlich zu machen. Bas vollende ben Aeneas betrifft, fo liegt beutlich vor, bag berfelbe nur im Gefolg ber aneabischen Aphrobite nach Segesta gekommen ift, welche von ben Burgern aufgenommen marb, weil fie ihre Göttinn vom Erpr mit ber Dione verglichen, ber in Afarnanien biefer Beiname entspricht. Eben weil Meneas in Afarnanien, Epirus und Grofgriechenland burchaus nur eine Rebenfigur ber aneabischen Göttinn, nur ber Trager eines Cultusbegriffe ift, entbehrt bas Bild von ihm in ben bortigen Ueberlieferungen aller lebenbigen Perfonlichkeit: was fich von einer folden findet, ift gradezu aus ber homerischen Doeffe und von ben Sagen, die fich an ben Ruften bes ägaifchen Meers gebildet hatten, übertragen. Um Erpr find Meneas und Anchises auf bie analogen einheimischen Gestalten Ernt und Butas gepfropft. Die ernfinische Göttinn aber ift ber romifchen Benus Fruti, welche Aeneas gebracht haben foll, in der That innerlich analog, und um die Ueberlieferung ber Segestaner und Romer vollends zu bestätigen, findet fich Megestos zu Lavinium und zu Alba wieder. Für wirklich einge wandert also fonnen wir ben romischen Meneas mit nicht gro-Berm Rechte halten, ale ben von Segesta und vom Erpr. Eine geschichtliche Auslegung ber Sage erscheint aber um fo unhaltbarer, ba grade bas eigenthümlich Romische ober la tinische in ben beiligen Gebrauchen, grabe bas, mas bem Griechischen entgegengesetzt und in andern Sagenformen'im mer von den Stämmen des Rerns von Stalien hergeleitet wird, burch Meneas eingesett ift.

## Griechische Zeugen.

Schicken wir und an, ins Auge zu fassen; wie die ältes ften Ueberlieferungen ben Aeneas in Latium einführen, so ist baran zu erinnern, daß die Theogonie den Nationalfürsten Latinos und seinen Bruder Agrios für Söhne des Odysseus und der Sonnentochter Kirke erklärt2. Daß die einzelnen

<sup>1002)</sup> Hesiod. Th. 1011.

Ruge biefer Nachricht nicht in ber Luft schweben, fondern wirt. lich uralte Borftellungen ber Gegend ausbrucken, wird fich foaterhin ergeben. Donffeus und Meneas haben wir auch in Suma und in Unteritalien neben einander gefunden: biefe Rachricht läßt bemnach bas Dafein ber Sage vom Meneas in Latium nicht grabe ale unmöglich erscheinen3. Aber wenn ber hellobeische Dichter ju ber homerischen Rachricht von Meneas Berrichaft über bie Erver etwas hinzuzufügen gewußt hatte, fo wirde er bas hier, wo Meneas und Donffeus fast in einem Athem genannt werden, nicht gurudgehalten haben. ' Bab. rend nun in einzelnen Zeugniffen bie Rachricht bes Beffod mit Einführung bes romischen Ramens wiederholt und fortgefest wird, fo baf wir bald Rome als Latinus Schwester, balb Romos ober Romanos als Donffeus und Rirte's Gohn vorfinden 4: febn wir in ber alteften Ergahlung nachft ber beffobeifchen bereits ben Meneas mit jener burch bie Theogonie autorifirten Ueberlieferung verbunden. Ale Gewähremanner für biefe nennt Dionyfius ben Berfaffer bes Rataloge ber Berapriefterinnen und ben Damaftes. Da er jenen voranftellt, ift faum zu bezweifeln, bag er an Sellanifos, den berühmteften Berfaffer biefes Bergeichniffes, bentt. Es befrembet, bag er ihn nicht nennt; vielleicht scheute er fich, weil die Angaben biefee Buche nicht gang mit bem übereinstimmten, mas Bellanie fos anderemo über ben Meneas aufgenommen hatte. Meneas fommt hienach aus dem gande ber Molotter mit Dopffeus nach Italien und benennt die von ihm gegründete Stadt nach ber Troerinn Rome, welche die Schiffe angezündet hat 5.

<sup>1003)</sup> Bie Riebuhr RG. I, 206 annehmen zu muffen glaubte.

<sup>1004)</sup> Serv. VA. I, 277: ... dicit Latinum ex Ulixe et Circe editum de nomine sororis suae mortuae Romen civitatem appellasse. Surmann und nach ihm Krause (Histor. Rom. p. 99) ergänzen willfürlich Cato in Originibus. Dion. I, 72: Ξεναγόσας δὲ ὁ συγγραφεύς, 'Οδυσσέως καὶ Κίςκης νίοὺς γενέσθαι τοςῖς, 'Ρῶμον, 'Αντίαν, 'Αρδέαν. οἰκίσαντας δὲ τρεῖς πόλεις ἀφ' ἐαυτῶν θέσθαι τοῖς κτίσμασι τὰς ὀνομασίας. Steph. B. "Αντεια und 'Αρδέα. Plut. Rom. 2: οἱ δὲ 'Ρωμανὸν, 'Οδυσσέως παῖδα καὶ Κίςκης, οἰκίσαι τὴν πόλιν.

<sup>1005)</sup> Dion. AR. I, 72 (Rot. 664). Daffelbe ohne Obyffeus Rennung Polyaen. VIII, 25, 2 (αμφί ταις έκβολαις του ποταμού του Θύμβοιδος). Mit Unrecht also erklart Riebuhr (RG. I, 241) ben Schiffe

auch Sellanitos nicht ficher als Beuge gelten tann, fo genugt und Damaftes, um ju erfennen, bag man in Griechenland gur Beit bes Berobot von einem Aufenthalt bes Meneas in fa tium mufte, und baf ein auf troifchem Boben geborner Schrift fteller fich bagu verstand, biefe Sage anzuerfennen, zeigt, wir bestimmt fle bereits ausgebildet mar. Die Berbindung mit Douffens tehrt wieder bei Lutophron, wo die beiden Berom in Italien ein Bundnig schließens, augenscheinlich nach Ti maus: bie griechischen Ergabler mogen fich, um biefe Rade richt zu empfehlen, auf jene überraschende Rahe ber Ermah nungen von Aeneas und Latinos Erzeugung bei Befiod, welche boch gewiß nur gufällig ift, berufen haben. Wir aber haben hierin jene Berbindung von Troern und Achaern, bie und in Chonien und am Ernr begegnet ift, wiederzuerkennen. in Ardea trifft Beides zusammen: mährend Ardeas ein Sohn bes Obuffeus und ber Kirke heißt, wird ber Stadt Arbea ber Beiname Troja gegeben?. Roch bestimmter bemühn fich an bre Sagen, Die zwiefachen Berichte auszugleichen. Aristoteles werben Achaern, die auf der Rudfehr von Troja bei Malea verschlagen find, in dem Theil von Opife, welcher Lation heißt, Rachts von den gefangnen Troerinnen, welcht bie Knechtschaft in Griechenland fürchten, die Schiffe ver brannt\*. Diefelbe Ausgleichung tritt hervor, wenn Rlinias

brand für hinübergemischt burch Kallias aus der achäischen Sage in die troische.

<sup>1006)</sup> Lycophr. 1242.

<sup>1007)</sup> Steph. B. 'Αςδέα ... αντη Τζοία έλέγετο, ώς Χάραξ (vgl. Rot. 1508). Der Pergamener Charar, welcher spater, als Rero, sebte (Suid.), schrieb Italika, worin er Aulonia als alte Korm von Kaulonia erwähnte (Eust. II. IX, 45, p. 784), ben Uebergang bes Namens ber Abbriginer in ben ber Latiner erzählte (Steph. 'Αβοριγίνες), ben Ramen bet Quiriten vom sabinischen Bolke Kovgioi (Steph. s. v.) herleitete, auch Alba (Steph. s. v.) und Kibena (Steph. s. v.) ansührte. Bgl. Voss. Hist. Gr. III, 414 ed. Westerm. Aus Steph. Κούριοι und Φιδήνη erhellt, bas bie Italika bas zwölfte Buch seiner Χρονικά ausmachten.

<sup>1008)</sup> Dion. AR. I, 72. Ohne Aristoteles zu nennen Plut. Mul. Virt. 1 (κατέφλεξαν τὰ πλοῖα, μιᾶς καταgξαμένης, ας φασι, 'Ρωμης). Dem Aristoteles folgt Heraclibes Lembus in allen Angaben, nennt auch Rome ausbrucklich, Fest. p. 224 Romam; Solin. 1, 2; Serv. VA. I, 277. Riebuhr RG.I, 205. In bemselben Sinn nennt ber Pontiter Heraklibes

bie Rome zur Tochter bes Telemachos, zur Gemahlinn bes Aeneas macht': wenn Telemachos Sohn Latinos mit Rome, ber Tochter einer Troerinn, ben Romplos erzeugt10: benn biefer Latinus, Telemachus Sohn von ber Circe, erhalt bie Herrschaft nach Aeneas Tod und zeugt mit Rome ben Romus und Romulus, welche bie Stadt auf dem Valatium gründen 11, eine Rachricht, die vielleicht von ber bes Rallias nicht verfchieben ift, ber in Agathofies Gefchichte, alfo gleichzeitig mit Timaus, ergablte, Latinos, ber Ronig ber Aboriginer, babe mit ber Troerinn Rome ben Romos und Romplos erzeugt, welche bie von ihnen gegründete Stadt nach ihrer Mutter benannt hatten 12. Dopffeus Functionen in biefen Wegenden find nahverwandt mit benen bes Diomebes, von welchem une ter andern ganuvium bergeleitet wird, wie von Ulired Be-Schlecht Arbea, Antium, Praneste, Tusculum. Bon Diomebes wird Emathion's Sohn Romos aus Troja abgeschickt 13;

Rom eine hellenische Stadt (Plutarch. Camill. 22) und behandelt Demetrius Poliorketes die Romer als Bermandte der Griechen (Strab. V, 232). Bal. Riebuhr RG. I, 240.

<sup>1009)</sup> Serv. VA. I, 277.

<sup>1010)</sup> Plut. Romul. 2.

obitum Aeneae imperium Italiae pervenisset ad Latinum Telemachi Circesque filium isque ex Rome suscepisset filios Romum Romulumque, urbi conditae in Palatio causam fuisse appellandae potissimum Romae. Bgl. Rot. 2335.

<sup>1012)</sup> Dion. AR. I, 72: Καλλίας ὁ τὰς Άγαθοκλέους πράξεις ἀναγράψας, wofür Fest. a. D. Caltinus verschrieben. Daß Latinus bort ein Troer heißt und selbst die Stadt gründet, die nach Rome benannt wird, ist wohl nur ein ungenauer Auszug. Dagegen wird die Identität des Kallias und Galitas bestätigt durch die Rachricht, nach welcher Kallias den Telegonus in das Geschlecht einschlete: Syncell. p. 363 (Bonn.). Καλλίας ὁ τὰς πράξεις τὰς Άγαθοκλέους γράφων γυναϊκά τινα Ῥωμην τοῦνομά φησι Τςωάδα τὸ γένος σὺν τοῖς Τςωσίν ἐλθοῦσαν τῷ τηνικαῦτα βασιλεύοντι Λατίνω τῆς Ἰταλίας γήμασθαι καὶ τεκεῖν αὐτῷ παίδας τρεῖς, Ῥῶμον καὶ Ῥωμύλον καὶ Τηλέγονον, ον οἰκῆσαι ἐν ἄλλοις χωρίοις ἐλέγετο· Ῥῶμον δὲ καὶ Ῥωμύλον cett. Dionys wird die Erwähnung des Telemachos unterlassen haben, weil sie sur Geschichte Rom's gleichguitig war.

<sup>1013)</sup> Plut. Romul. 2. Dionys von Chalfis, welcher angab, bag Anbre fatt bes Emathion ben Astanios als Bater bes Somos nennen,

Emathion aber ift bei Birgil ein Gefährte bes Meneas 14, ohn Ameifel hervorgegangen aus Aeneas Aufenthalt in Macedo: nien: dem Romos tann er nur in Kolge biefer Gebantenverbindung jum Bater gegeben fein. In allen biefen Ergablun gen ift ber troifde Name bie hauptfache. Wie biefer in grie difder Auffaffung ichon burch Sumpfboden und Rinbergucht herbeigerufen zu merben pflegte, haben wir in Artabien, Chao. nien, Chonien und bei ben Elymern gefehn. Sümpfe und fteinige Sügel, enger gusammengebrängt als in Chonien, bib ben ben Boben bes von Rinderhirten gegründeten Rom. 3m füböstlichen Arfabien find die Sagen von Telephos, bem Sohn ber burch bas Meer hindurch geretteten Auge, Die Trager bes Begriffs der Wassersühne 15. Indem auch diese auf Rom ans gewandt wird, macht man Meneas ober Asfanios Gemahlin Rome zur Tochter bes Telephos 16, ben man mit bem Latis nus vermengt hat17, ober läft Telephos Gohne Tarchon und Tyrrhenos mit Aeneas und Donffeus fich verbunden 18, ober endlich man vermählt Meneas mit ber Tyrrhenia 19. Sierin ift eine Berbindung der Tusker und Latiner, welche fich beibe aus Rleinaffen berleiten, unter fich und mit bem von Ulires vertretnen Bestandtheil beutlich ausgesprochen. Aehnliche Ansich ten trägt die Sage vor, daß auf dem Palatium und dem Copitol fich in ber Urzeit Arfaber von Pheneos, Epeer von Pifa und Troer aus ber Zeit bes Laomebon, fammtlich vom Buge bes Berafles ber niedergelaffen hatten 20. Die Visaten fom men in biefe Sage herein wegen bes faturnischen Ramens, ben

bei Dion. AR. I, 72. Ein Emathion Sohn bes Troers Tithonos Hesiod. Th. 985. Diomed in Lanuvium Not. 2349.

<sup>1014)</sup> VA. IX, 571. Not. 535.

<sup>1015)</sup> Not. 610.

<sup>1016)</sup> Plut. Romul. 2. Bgl. Not. 2493.

<sup>1017)</sup> Not. 1770 b. Wgl. 1069 a.

<sup>1018)</sup> Lycophr. 1245. Bgl. Dion. AR. I, 28: Ετεφοι δὲ Τηλέφου καϊδα τὸν Τυζόρινὸν ἀποφαίνουσιν, ἐλθεῖν δὲ μετὰ Τζοίας ἄλωσιν εἰς Ἰταλίαν.

<sup>1019)</sup> Alcimus bei Fest. 224 Romam (Rot. 1030). Rom tyrther nifche Stabt nach ber Meinung vieler Geschichtschreiber Dion. AR. I, 29; vgl. Scyl. 5; Niebuhr RG. I, 238.

<sup>1020)</sup> Dion. AR. I, 34, 42, 60; II, 2; III, 10, Bal. Not. 612 d.

ber capitolinische Berg geführt haben foll a, und wegen ber auch in der Sage von Telephos ausgesprochnen Berbindung Rom's mit den Lustern, unter welchen Pisa von dem gleichnamigen Orte in Elis hergeleitet ward b.

Diefe Erzählungen alfo enthalten nur Unwendungen ber gangbaren italiotifchen Theorien über Bölfervermandtichaft auf Das römische Local. Der erfte Anlag berfelben ift allerbings aus latinischen Ueberlieferungen bervorgegangen, auch finb iene Theorien nicht aans auf Unbestimmtes bin erbacht. fone bern grunden fich auf einige Renntniß örtlicher Berhaltniffe; aber teine von ihnen legt eine wirkliche in Rom gebilbete Heberlieferung bar. Andre find noch haltlofer: wie menn Rome, die Tochter bes Italos und ber Leufania, mit Meneas vermählt wird 21, offenbar giemlich fpat in Grofgriechenland entstanden, mahrend bie bortigen Griechen mit ben Lucanern gu fampfen hatten und von der heranwachsenden Dacht Rom's vernahmen, bas mit ben Lucanern, wie andrerfeits mit ben troischen Bestandtheilen Stalien's, verwandt fei; ober wenn Romos, ber Gründer Rom's, als Cohn bes Italos von Latinos Tochter Eleftra, Die wieder auf Die troische Sage binweist, angesehn wird 22; ober wenn Romos, Tyrann ber la. tiner, Die Tyrrhener vertreibt, welche aus Theffalien über Lydien nach Italien gekommen wären, und auf bem erobers ten Boben bie Stadt gründet23; wenn biefer Gründer Rom's Romus zum Sohn bes Zeus gemacht wird24; wenn biefer Romus ein Rachfomme bes im phrygischen Berefyntien gestorbe nen Aeneas heißt, ober wenn Aeneas mit Ascanius Tochter Rome auf helenus Untrieb nach Italien tommt und die Begend um bas Palatium, wo Rome einen Tempel ber Ribes

<sup>1020</sup> a) Dion. AR. I, 34; II, 1. - b) Not, 694 v, x.

<sup>1021)</sup> Plut. Romul. 2.

<sup>1022)</sup> Dion. I, 72 extr.

<sup>1023)</sup> Plut. Rom. 2. Dieser Romos auch Serv. VA. I, 277: Sibylla ita dicit: 'Ρωμαΐοι 'Ρώμου παΐδες.

<sup>1024)</sup> Antigonus Italicae historiae scriptor bei Fest. p. 224. 3wiichen Aimaus und Polybius ermähnt Dion. AR. I, 6. Derselbe erzählt Plut. Rom. 17 von Tarpeja als Tatius Tochter und Romulus geraubter Gemablinn.

gründet, mit Phrygern befett26. Diefe letten Ergählungen haben beibe die Absicht, Rom von Phrygern herzuleiten, und find ohne Zweifel deshalb von Agathofles angeführt.

Unter allen bieher bargelegten Berichten enthält nur ber bes Rallias, ber in bes Tyrannen Maathofles Beit für benfel ben fcbrieb, einen bestimmten Rachflang romifcher Sage, in bem er ben Romulus und Romus als Gründer ber Stadt Denn wo die Ramen Romos ober Rome allein ftebn, nennt. ift nur griechische Rlügelei thatig: Romulus aber ift burch bie latinische Eubung als echtes Erzeugnif feiner Stadt geftem: velt. Jene Ueberlieferung bei Rallias ichließt fich, wie wir gesehn haben, noch ängstlich an bie bes Damastes von ber Troerinn Rome an und will es, wie wenigstens scheint, auch mit bem Geschlecht bes Dopffeus in Latium nicht verberben: fe fennt aber auch ben Latinus, fennt ben Ramen ber Aborb ainer und widerspricht ber befanntern im Wefentlichen nur barin, bag fie Latinus herrschaft nach ber bes Meneas orbnet. Eine zweite inhaltreichere Nachricht icheint einige Sahre früher nach Griechenland gefommen ju fein, wenn ihr Gemahre mann Apollodor ber befannte Romifer aus Bela ift, welchen Suibas Zeitgenoffen bes Menander (430 a. u.) nennt. Titel feiner Schrift, aus welcher die Nachricht angeführt wird, eignet fich für eine Romodie, und wenn ein Romifer von bie fen Begenftanben neue Nachrichten gab, liegt es am nachften, an einen Sifelioten zu benten. In Apollobor's Gurenis mat erzählt, wie von Meneas und Lavinia, die wir bier querft nennen hören, Manlle, Mulus und Romus erzeugt maren26. Im Namen Manlle ist ohne Zweifel Memplia, in Mulus ent meder Romulus ober Amulius verborgen, fei es, bag bie Abichreiber, oder daß ber Gelver felbst die Ramen verftum melt hat. Denn eben Memplia wird in einer andern griechie ichen Rachricht als Tochter bes Ueneas und ber gavinia, als

<sup>&</sup>lt;sup>1025</sup>) Agathocles Cyzicenarum rerum conscriptor bei Fest. p. 224. Solin. 1, 3.

<sup>1026)</sup> Suid. 'Απολλόδωςος. Riebuhr R.G. I, 203. Fest. p. 224 Romam: Apollodorus in Euxenide ait Aenea et Lavinia natos Mayllem, Mulum Romumque atque ab Romo urbi tractum nomen.

Geliebte bes Ares und Mutter bes Romplos gengent 27. Amus lius aber findet fich in Sicilien felbft zu Megefta wieder unter ber Ramensform Memplios Renforinos, bem Aruntius Daterculus ein ehernes Pferd jum Folterwerfzeug baut: ber Wertmeifter wird felbft querft barin gefoltert, bann aber vom tarpifchen Berge gestürzt: nach biefem graufamen Tyrannen aber werben alle gewaltthätig herrschenden Rürften Memplier genannt28. Offenbar ift hierin romifche Ueberlieferung mit fegestanischer vermischt, vielleicht erft in fpater Beit; ba wir aber ben Megeftos ju Lavinium fcon in guten Zeugniffen wieberfinden, scheint Memplios in alter Sage von Segesta als Tyrannenname gedacht werben zu muffen, wie Amulius in Latium. Die Ibentität beiber Ramen aber geht auch barans hervor, baf fich bas ämilifche Gefchlecht zu Rom von Meneas Sohn Nemplos oder von Ascanius Sohn Nemilius ober end. lich vom Amulius herleitete; ja felbst bie baneben hergehenbe Rurudführung auf Opthagoras Sohn Mamertos Memplios 29

ı

:

į

Ì

١

i

!

<sup>1027)</sup> Plut. Romul. 2.

<sup>1028)</sup> Plutarch. Parall. 35: ἐν Αἰγέστη, τῆ πόλει τῆς Σικελίας, ἐγένετό τις ωμὸς τύςαννος, Αἰμύλιος Κενσωςῖνος... καὶ δοκοῦσίν οἱ ἀποτόμως βασιλεύσαντες ἀπ' ἐκείνου Λίμύλιοι ποσσαγοςεύεσθαι· ώς 'Αριστείδης ἐν τετάςτη 'Ιταλικῶν. Bei bem schlechten Bustand, in bem ber Tert dieser erbärmlichen Auszüge vorliegt, bleibt unklar, ob nicht vielmehr der Tyrann selbst ἀπὸ τοῦ Ταςπίου ὅςους gestürzt wird. Beist ber Beiname Censorinus etwa in irgend einer Art auf die strenge Censur des Q. Xemilius Papus (Not. 1957) hin?

<sup>1029)</sup> Fest. p. 20: Aemiliam gentem appellatam dicunt a Mamerco Pythagorae philosophi filio, cui propter unicam humanitatem cognomen fuerit Aemilios. Alii quod ab Ascanio descendat, qui duos habuerit filios, Iulium et Aemylon (al. Aemilion ober Aemilium). Serv. VA. I, 23: Progeniem, vel Romanos vel, ut quidam volunt, Scipionem, qui Carthaginem diruit. Interpr. Virg. ib. bet Dacer. ad Fest. p. 334: gentem inquit Aemiliam ab Aemilio Ascanii oriundam, ex qua Scipio Aemilianus fuit, qui Carthaginem diruit. Sil, Pun. VIII, 295 vom Memi: lius Paulus: sed genus admotum superis summumque per altos Attingebat avos coelum: numerare parentem Assaracum retro praestabat Amulius auctor, Assaracusque Iovem, nec qui spectasset in armis Abnueret genus. Bon Pythagoras Sohn Mamertos Lemylios nach ber Meinung berer, welche Numa ju Pythagoras Schuler machen Plutarch. Aemil. 2, während Num. 21 biefer Mamertos Cohn bes Ruma felbft ift. Auf Mungen ber Memilier Genius P. R. bei Vaillant NFR. Aemilia n. 1 (vgl. p. 20); Benus Bictrir eb. n. 20 (mit Borbeerkrang und Simpus

liegt, ba fle fich an ben Ruma anschließt, bem Rrcife bes Beneas naber, als jest schon einleuchten kann.

Mit biefen Sagen, welche Lavinia in bas Geschlecht bes Meneas einführen, ift bie auch bereits ermähnte bes Alcimus jufammenguftellen, in welcher Tyrrhenia bem Meneas ben Romulus gebiert, ber nun bie Alba erzeugt, von welcher Entelinn bes Meneas Romus, ber Gründer Rom's, geboren wird 30. hier ift Kenntnig ber Gründung Rom's von Alba aus vorhanden, wie in jener bie Bekanntichaft mit Rom's gottesbienstlicher Abhängigkeit von Lavinium; bag Romulus por Alba gestellt wird, ift ein unwillfürlicher Ausbruck ber Ueberlegenheit Rom's über bie Mutterftabt und in der Singufügung bes Romus ift bie griechische Unficht, bag jebe Stadt von ihrem Eponymus gegründet fei, mit ber romischen Ueberlieferung ausgeglichen. Go erscheint biefer Bericht als eine compendiarische Auffaffung bes in Latium erzählten Berhältniffes von Alba und Rom. Chen fo find in Memplia's Berbindung mit Lavinia, Ares und Romulus die in der befannten Sage in mehrere Personen und Generationen auseinanbergelegten Begriffe überfichtlich jufammengebrangt. Die Erzählung von Maylla und Mulus oder Aemplia und Amulius mit Romus in ber Gurenis giebt eine ahnliche Busammenfaf-Wenn baher Eratofthenes (um 516 a. u.) Romulus ben Goffn bes Ascanius, ben Enfel bes Meneas nennt 31, fo ift auch bies ein epitomatorischer Bericht, epitomirt nicht vom Eratofthenes, fondern unbewußt im Munde feiner Bewähremanner, welche von dem ausführlichern Inhalt der Sage nur bas Wefentliche im Gedachtnig behalten hatten. Sieran foließt fich die Erzählung bes Arkaders Agathyllos, bag

lum), 21, 45; Besta, Simpulum × Tempel n. 18. Den Tempel ber Benus Genitrir weiht ber von ben Aemiliern stammenbe Scipio, Fest. p. 207. Bgl. Not. 1340 e; 1966 b.

<sup>1030)</sup> Fest. p. 224 Romam (Rot. 1019). Astimos ein Siteliot, welscher Italika und Sikelika schreibt (Athen. X, 441, a; VII, 322, a), schile bert die Ueppigkeit der Aurrhener als gleichzeitiger Schriftseller (Athen. XII, 518, b), kann baher schwerlich viel später gesetzt werden, als Timaus. Auch vgl. Westermann zu Voss. Hist. Gr. p. 381.

1031) Serv. VA. I, 277.

Aeneas nach ber Bestattung seiner Töchter im arkabischen Rafos weiter gezogen sei nach Besperien und bort ben Romplos erzeugt habe 32. Mit bem Maathollos ftimmte Demagoras in Sinficht auf bie Zeit ber Grundung und auf ben Grunder überein, fo wie mit beiben die Troita bes Rephalon33, melchen zufolge Meneas in Thracien ftarb, nachbem er vier Göhne erzeugt hatte, ben Askanios, Euryleon, Romplos und Ros mos, unter benen ber lette mit ber Schaar, bie fein Bater aus Troja gerettet hat, Rom im zweiten Menschenalter nach ber Zerstörung Troja's grundet. Diese Rachricht bes Dios nys, welche in andrer Form vorlegt, mas die Serleitung Rom's von Emathion ausspricht, wird anderweitig baburch erganat, bag, wie fonft Astanios und Eurpleon 34, auch Ros mplos und Romos ausbrücklich Sohne ber mit Aeneas vermählten Tochter bes Priamos Rreusa genannt und bag ihnen als Genoffen in der Gründung Rom's die Seftoriden Aftyanar und Sapernios jugegeben werben 35, wie auch in Stepfis und Ariebe bie Beftoriben neben ben Aeneaden ftehn . In Rephalon's Troita find bie beiben romischen Beroen ohne 2meifel erft burch Segesianar aus Alexandria Troas, getoms men. Diefer, ber bei Untiochus bem Großen Gunft erlangte 36, etwa um 540 a. u., ba ber König Jonien und Aeolis eroberte, hat jene Troifa überarbeitet 37, um unter bem Ramen bes

<sup>1032)</sup> Dion. AR. I, 49 (Not. 619).

<sup>1033)</sup> Dion. AR. I, 72, vgl. 49. Die Rachricht bes Kephalon sowohl baselbst, wie nach Oros im Etym. M. Καπύη und 'Ρώμη (vgl. Rot. 985; Ritschl. de Oro et Orione p. 53, 55), und bei Fest. p. 224. Daß Romus bort nur comes bes Aeneas heißt, ist nur aus Ungenauigkeit bes Auszugs entstanden. Festus weiß so wenig vom Cephalon selbst, daß er ein videtur conscripsisse hinzusügk (Rot. 1038). Rach Dionys ist Aeneas Sohn Romus Führer ber comites des verstordnen Baters.

<sup>1034)</sup> Schol. Lycophr. 1262.

<sup>1035)</sup> Schol. Lycophr. 1227. Daher VA. I, 277: gente sub Hectorea. — a) Not. 179, 193, 194.

oss) Athon. IV, 155, b, aus Demetrios von Stepsis. Reuere Schriftsteller nennen ben hegesianar gewöhnlich schlechthin einen Alexanbriner: es ist von ber größten Wichtigkeit, baß er aus Eroas war. In ber Ueberarbeitung kam ber gallische Zug burch Troas vor, Strab. XIII, 594; Voss. Hist. Gr. III, p. 371 (447 Westerm.).

<sup>1037)</sup> Athen. IX, 393, d: ό δε τα Κεφαλίωνος έπιγοαφόμενα

ältern Stammgenoffen bie neue Kunde von den Aeneaden in Rom, deren Nation sich damals in die Angelegenheiten Affen's einzumischen anfing, der Lesewelt vorzulegen: das ältere Wert sprach nur von Askanios und Euryleon; die römischen Brüder und die Einnahme des palatinischen Berges as wurden von ihm hinzugesett.

Im Borftebenben ift nachgewiesen, wie bie Notigen ber griechischen Schriftsteller, auch mo fie in fehr burrer Beftalt por une liegen, bennoch einerseits von einer lebendigen Auffaffung ber latinischen Sage zeugen, anbrerfeite feines wege bemeifen fonnen, daß die fürzeste Erzählung die alteste mar. Beibes ift noch grundlicher festzustellen. Eratofthenes Rach richt, wonach nur Meneas, Asfanios und Romulus zufammenftehn, Begefianar Interpolation, welche noch ben Gurpleon und Romos hinzufügt und die Genealogie anders ords net, find junger, als die Rachrichten von Lavinia's, Memylia's, Amulius und Ares Dagwischenkunft. Der Zweifel hieran, welcher fich auf ben Mangel eines fichern Beugniffes grundet, bag jener Apollobor ber Gelver fei, fann burch zwei Grunde befeitigt werben. Die Lage bes älteften Rom awischen ben Gumpfen bes Belabrum, bes Forum und des Circusthals hat nicht nur den Namen des Teles phus, ber mit feiner Mutter in ben Wellen gefühnt und aus ihnen errettet wird, und ben troischen im Allgemeinen borthin gezogen, sondern sie gab auch die Grundlage her für die bekannte Sage von Romulus und Remus Errettung im Rluffe, welche ber Peparethier Diofles zuerft ben Griechen ausführlich befannt gemacht 39, Fabius nach ben alten Liebern in

Tywina ovedelg Hyngiavag o Alegardgers. Bgl. Rot. 519. 2016 Aeneaben bezeichnet Flamininus sich und bas romische Bolt auf ben Beihgeschenten an bie Dioskuren und an Apoll Plut, Flamin, 12.

<sup>1038)</sup> Fest. p. 224: Romam appellatam esse Cephalon Gergithius, qui de adventu Aeneae în Italiam videtur conscripsisse, ait ab homine quodam comite Aeneae: eum enim occupato monte, qui nunc Palatium dicitur, urbem condidisse atque eam Rhomen nominasse. Diesnach scheint jeboch Degesianar nur ben Berg, nicht ben Ramen bestelben, erwähnt zu haben.

<sup>1039)</sup> Plut. Romul. 3. Fest. Romam p. 225. Fur bie Sage felbft find VA. I, 277 ff. mit Berv.; VIII, 630; Liv. I, 4 und bie Unnaliften bei

Uebereinstimmung mit ihm querft in Rom in griechischer Sprache aufgezeichnet hat40. Aber noch ebe fie auf biefe Beife in Die Litteratur überging, wurde ihr Inhalt von ben Griechen mit fo lebhafter Theilnahme aufgefaßt, bag ber göttliche Schut, welcher die Rinder aufnahm und nahrte, eine Sage hervorrief, welche Phorbas Tochter Derithea ihnen gur Mutter und ihrem Bater Meneas gur Gemahlinn gab41. Diefer . fombolifche Ausbruck ber Begebenheit erhebt es zugleich auch außerlich zur Gewißheit, bag an eine Erfindung biefer Ergablung burch Diofles nicht gebacht werden barf. Bare ber Name ber Derithea blos ersonnen von einem Schriftsteller, welcher Diofles Erzählung weiter ausschmuden wollte, fo würbe berfelbe nicht fo burchgangig alle einzelnen Buge vers anbert und blos ben Grundgebanken, biefen aber fo genau, erhalten haben. Für einen Geschichtmacher hatte nicht Diefer, fondern bas Meußere ber Fabel, Intereffe. Dagegen ift es gang bem Charafter ber freien Sage, welche auf religiofen Begriffen beruht, gemäß, die einzelnen Begebenheiten fallen an laffen, wo fie nicht mehr als Trager einer heiligen Rudficht verstanden werden, wie bies in einem fremben Bolf nicht mehr fein tann, und nur ben einwohnenben Bebanten bes aufnehmenden gottlichen Schutes, burch ben bas Befchlecht bes gottgefälligen belben in ber Gefahr errettet und ernährt wird, in andrer Form barzustellen: weil in jeder mythischen Ueberlieferung die Thatsache nur aus dem Borurtheil herans aufgefaßt und nacherzählt wird, dies Borurtheil aber in ber Regel ein religiofes ift. Bus ber griechischen Anffaffung bes Meneas ift hinzugefügt, daß die Gohne im Schifflein über

Dion. AR. I, 79 un fre Hauptquellen. Angeblich aus Aristibes von Milet Plut. Parall. 36. Der Grundgebanke ist bas ennianische: ex fluvio fortuna resistet (Noct. 1078 a.).

<sup>1040)</sup> Dion. AR. I, 79; Plut. Romul. 3.

<sup>1041)</sup> Plut. Rom. 2: οὐ μὴν οὐδ' οἱ 'Ρωμύλον τῷ δικαιστάτφ τῶν λόγων ἀποφαίνοντες ἐπώνυμον τῆς πόλεως ὁμολογοῦσι πεοἱ τοῦ γένους αὐτοῦ , οἱ μὲν γὰς Λίνείου καὶ Δεξιθέας τῆς Φόρβαντος υἱὸν δντα νήπιον ἐεἰς Ἰταλίαν κομισθῆναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 'Ρῶμον' ἐν δὲ τῷ προταμῷ πλημμύςαντι τῶν ἄλλων σκαφῶν διαφθαςἐντων, ἐν ἡ δὲ ἡ σαν οἱ παϊδες εἰς μαλακὴν ἀποκλινθέντος ὅχθην ἀτρέμα, σωθέντας ἐἀπροσδοκήτως ὀνομασθῆναι 'Ρῶμην.

bas Meer schwimmen: Aeneas tommt felbst nicht nach Stalien, seine gottgefällige Natur aber wirkt so in ben Seinigen fort, bag bie Geister bes Meers und bes Flusses ihnen nicht ich aben.

Diese Sage nun ift in Namen und Begriffen gang bellenifirt und boch nennt fie nicht blos echt latinische Ramen, fonbern fie erzählt auch eine an ben Ufern ber Liber einheis mische Ueberlieferung, welche bort aus ber Beschaffenheit bes Bobens hervorgegangen und mit allen örtlichen Berhältniffen und Gottesbienften jufammengemachfen mar, fo bag mir ber latinischen Ergahlung, wie fie und aus Fabius erhalten ift, bas höhere Alter zugeftehn muffen. Da nun auch bie gries dische Umbildung in eine Zeit von ungebrochner mythischer Rraft fällt, rücken die Grundzüge der Sage des Kabius ebenfalls in ein beträchtliches Alter hinauf. Es ist aber nicht bentbar, daß die Theilnahme des Mars und des Amulius fpater hereingezogen fein follte. Romulus ift ohne Zweifel von ieher ale Sohn bes wilden Gottes gedacht, und fo wie bie Zwillinge nicht über Meer geschickt werden, sondern im Lande geboren find, muß auch eine Gewalt angenommen merben, die fie ben Wellen Preis giebt. Diese erscheint eben im Umulius und ein außeres Zeugniß für bas Alter beffelben liegt auch wieder in ber sagenhaften Umbildung feines Namens in eine Aemplia, welche felbst als Aeneas und Lavinia's Tochter gur Geliebten bes Ares wirb. Wer nun an bem Alter bies fer letten Sage zweifelt, wird boch einer feineswegs vermis delten Rachweisung einräumen muffen, bag bereits ein Bierteljahrhundert vor Eratosthenes, nicht längere Zeit nach Apollobor von Gela, die Sage von Lavinium und von Rom's gottesdienstlicher Unterordnung unter dasselbe in großer Ausbildung vorhanden mar.

## Timäus.

Timaus, welcher ein Geschäft baraus madite, Mahrchen gusammengulefen 2, ift bie Quelle für Lykophrone's Ergahlun-

<sup>1042)</sup> Said. Τίμαιος ... παρωνόμαστο δε και Γρασσύελλεκτρια διά τὸ τὰ τυχόντα ἀναγράφειν. Daher bet Polyb. XII, 3: παιδαριώδη και τελέως ἀσυλλόγιστον και ταῖς ἀρχαίαις φήμαις ἀκμην ενδεδεμένου. Bgl. eb. XII, 24: ἐνυπνίων και τεράτων και μύθων ηιἐπιθάνων

gen von bem Opfer ber lotrischen Jungfrauen zu Ilion48, von ben Bilbfaulen bes Diomebes aus troifchen Steinen, welche fich felbft wieber aufftellen, nachdem fie vom Dannos umges Stürzt find44, von ber Aurientracht ber baunischen Jungfrauen am Beiligthum ber Raffandra45, von ber Beilfraft bes bortis gen Kluffes Althanos am Seiligthum bes Vobalirius für Rrant. heiten ber Schafe 46, von bem Frevel ber Achaer gegen bie Joner in Siris 47, vom Kadellauf der Reapolitaner, ben ber athenische Rauarch Diotimos eingerichtet hatte, im Dienst ber Parthenope \*\*, fo wie für feine Unspielungen auf die fardinifche Sitte, bie flebzigjahrigen Greife dem Rronos zu opfern 49, und auf die Colonistrung ber gymnesischen Infeln burch Boos ter, Die von Troja heimkehren 50. Denn Timaus Beichreis bungen umfaßten nicht blos bas füdliche Stalien, fonbern et Schilderte auch bie Sitten ber Tyrrhener 11, die Mündungen bes Rhobanos 52, namentlich aber Campanien 53 und ben

καὶ συλλήβδην δεισιδαιμονίας άγεννοῦς καὶ τερατείας γυναικάδους έστὶ πλήρης.

<sup>1043)</sup> Lycophr. 1143 mit Tzetz. (fr. 16).

<sup>1044)</sup> Lycophr. 615 mit Tzetz. (fr. 102). Auch wohl fur bie Erzlegung bes koldisichen Drachen im Phaakenland Lyc. 632: benn von Korztyra und ben bortigen Argonautensagen handelte Timaus ausführlich fr. 50, 51, 52.

<sup>1045)</sup> Lycophr. 1137 mit Tzetz. (fr. 100).

<sup>1046)</sup> Lycophr. 1050 mit Tzetz. (fr. 101).

<sup>1047)</sup> Lycophr. 988 mit Athen. XII, 523 (Not. 688, e; Timae. fr. 106). Aus bem Fragment erhellt, baß Timaus die Sagen von Siris vollständig behandelte, also gewiß auch bas, was bei Lytophron vorskommt, obgleich dies nicht ausbrücklich aus ihm angeführt wird.

<sup>1048)</sup> Lycophr. 732 mit Tzetz. (fr. 70).

<sup>1049)</sup> Lycophr. 796 mit Tzetz.; Suid. Zagdávios (fr. 109). Gestalt von Sarbinien Plin. HN. III, 7, 18 (fr. 109). Beschreibung von Korsita Polyb. XII, 8, 7 (fr. 5): Aethalia mit bem argoischen Hafen Diod. IV, 56 (fr. 53).

<sup>1050)</sup> Lycophr. 633 mit Tzetz. Bgl. Strab. XIV, 654 (fr. 111, 112).

<sup>1051)</sup> Athen. IV, 153, d; XII, 517, d. Herfunft aus Epbien Tertull. Spectac. p. 139 (fr. 48). Gegenben am Pabus Polyb. II, 16, 18 (fr. 97).

<sup>1052)</sup> Strab. IV, 183 (fr. 115). Grünbung von Massalia Scymn. 213; Steph. B. s. v. (fr. 58, 59).

<sup>1052)</sup> heraties in ben phlegrässchen Gefitben bei Cuma Diod. IV, 21 (fr. 99).

vulcanischen Boben ber Pithetusens+: er schloß ben Westen auf, wie hekatäus ben Often 55. Namentlich beschäftigte er sich ausführlich mit Rom 56 und Latium: er suchte die Zeit der Gründung der Stadt zu bestimmen a, erzählte, wie die Rösmer bis auf Servius sich des ungemünzten Erzes zum Gelbe bedient hätten 57, erkannte im Octoberroß eine Erinnerung an das trojanische Pferd 58. Ueberhaupt blieb er mit seinem Borgänger hieronymus von Kardia und seinen Rachfolgern Antigonus und Polybius für griechische Leser die gewöhnliche Quelle der Kenntnist römischer Geschichte.

Wir wissen nun, daß Timäus die heiligthümer von Lavinium beschrieben und das Geräth im Abyton der Penaten ans Troja hergeleitet hat 5°. Es ist ferner unverkennbar, daß, wie fast alle sonst unbekannten italischen Sagen, welche Lykophron erzählt, aus ihm herrühren, die Bezeichnung des capetanischen Meerbusens als eines äetischen hafens der Argogradezu von ihm entlehnt ist 5°. Diese Stelle aber ist ein Theil der Schilderung von Aeneas Ansiedlung in dieser Gegend. hienach können wir unbedenklich behaupten, daß Tismäus der Gewährsmann jener ganzen Erzählung ist, wie Aeneas irrend nach Tyrsenien an die heißen Gewährer des Lingeus, nach Pisa und zu den lämmerreichen Schluchten von

<sup>1054)</sup> Strab. V, 248 (fr. 98).

<sup>1055)</sup> Agatharch. de Rubro Mari p. 48.

<sup>1056)</sup> Gell. NA. XI, 1: Timaeus in Historiis, quas oratione Graeca de rebus p. R. composuit; nach Dion. AR. I, 6 als einen Theil seiner ποιναλ Ιστορίαι. — a) Dion. AR. I, 74 (fr. 44).

<sup>1057)</sup> Plin. HN. XXXIII, 3, 13.

<sup>1058)</sup> Bgl. Not. 1280, 1530. Es wird fich zeigen, daß biefe Ertlarung theologisch eben so richtig als historisch unverständig war, daß sie aber gar nicht von Timaus ausgebracht, sondern eine im Bolk verbreitete Unnahme war, die er treulich nacherzählte.

<sup>1059)</sup> Dion. AR. I, 67 (fr. 46). Bgl. Rot. 1548.

<sup>1060)</sup> Lycophr. 1278: τύσσιν μακεδνάς άμφι Κισκαίον νάπας Αργούς τε κιεινόν άρμον Αίήτην μέγαν. Diod. IV, 56: οὐκ όλίγοι τῶν τε ἀρχαίων συγγραφέων και τῶν μεταγενεστέςων, ὧν ἐστι και Τίμαιος, φασι τοὺς 'Αργοναύτας cett... κατὰ μὲν τὴν Τυζότηνίαν ἀπὸ σταδίων όπτακοσίων τῆς 'Ρώμης ὀνομάσαι λιμένα Τελαμῶνα, κατὰ δὲ Φορμίας τῆς 'Ιταλίας Αίήτην, νῦν δὲ Καιήτην προσαγορενόμενον.

Agylla tommt, bort mit bem alten Reinbe Dbuffeus, der alle Bintel von Erbe und Meer burchirrt hat, eine Gibgenoffenfchaft schließt und in biefe bie beiben Gohne bes vom Dionne fos gefeffelten Telephos, Tarchon und Tyrfenos, bie Entel bes heratles, aufnimmt; wie er bann einen Tifch voll Speife finbet, ben nachher feine Genoffen verzehren, worauf er, ber alten Weiffagung fich erinnernd, oberhalb ber gatiner und Dannier bas land ber Boreigoner mit breifig Burgen befest nach ber Rahl ber Fertel feiner vom Iba mitgebrachten wuthis gen Sau, beren Abbild, ber Sau wie ber faugenden Rertel. er in einer Stadt aufstellt und ber mondischen und vallenischen Athene einen Tempel baut, jur Bohnung für die ererbten Bötterbilber, welche er, Gattinn und Rinder und Sabe inrudfebend, mit bem greifen Bater ju Schiff gebracht hat, als Die Erobrer ihm bie Dahl ließen; wie er, beshalb auch bei ben Reinden ale ber Gotteefürchtigfte gepriefen, bie im Rriedvielberühmte Beimath grunbet, welche burch fpate Rachtoms men reich wird, eine Burg an ben langen Schluchten von Circeji und am aetischen Safen ber Argo und an ben Gemaf. fern bes marfionischen Gees Phorte und am Aluffe Titon, ber von ber Erbe verschlungen wird, und am gofterischen Relfen, wo die jungfrauliche Gibylle in widerlicher Behaufung, in hohler beschatteter Felfenkluft mohnter. 3mei lowenwelfe binterläßt er, ein burch Starte ausgezeichnetes Geschlecht, beren Rachkommen ben troischen Ramen wieder zu Ehren bringen, indem fie, burch bie Langen ben erften Dreis gewinnenb, bes Landes und bes Meers Scepter und Alleinherrschaft etlangen 62.

Die Echtheit bieser Stelle ist bezweifelt, weil am hofe bed Philadelphus Lytophron unmöglich die Römer, welche das mals noch teine Flotte hatten, als herren bes Meers preisen tonnte. Statt dieses tümmerlichen Behelfs hat Niebuhr den Lytophron in das Zeitalter Antiochus des Großen herabges rückt. Und ohne Zweifel ist das Gedicht in einer Zeit geschries ben, da das Auge der Welt auf einen Kampf zwischen Europa

<sup>1061)</sup> Lycophr. 1239 bis 1280.

<sup>1062)</sup> Lycophr. 1226 bis 1235.

und Affen gerichtet war, wie ihn bie Römer mit Antiochus führten: biefer Gegenfat wird im gangen letten Theil burd bie Ergahlungen von Jo's und Europa's Entführung und Darbanos Eroberungszug aus Rreta nach Bebryfien , von ber Argonautenfahrt, von Thefeus Unternehmen gegen Sippolnte, von bem Ruge ber Teufrer burch Thracien bis an ben Peneus und dem der Eprrhener nach Aufonien, burch ben troifden Rrieg, burch bie ablifche, ionische, borifche Ginmanderung, burch bie Auswanderung bes Mibas nach Rrett und Macedonien, endlich burch bie Rriege bes Aerres und Alexander hervorgehoben. Richt minder weist bie Ginleitung barauf hin, welche die Weisfagung ausgehn läßt von Paris Rahrt nach Europa und Selena's Entführung; auch wirb er in ber hauptmaffe bes Gebichts, welche bie Schickfale ber troifchen Fürsten und bie Berftreuung ber Gieger, namentlich nach italischem Boden, schildert, festgehalten. Un Die Bergleichung bes Unheils ber Sieger und ber Beffegten fchlieft fich dann in nothwendigem Zusammenhang bie Berherrlichung bes Meneas und feiner Unfiedlung. Wie die Weglaffung beffelben, auch wenn ber Dichter Richts von Rom mußte, in einer fo vollftändigen Weiffagung ber Raffandra unerträglich und wiberfinnig gewesen mare, fo fteht biefe Schilderung ju bem letten Theil, an beffen Grenze fie gestellt ift, noch in befondrer Begiehung. Denn indem nun gleich barauf jene Ueberficht ber Rampfe zwischen Europa und Affen folgt und mit Allerander schließt, ber burch Olympias fich vom Neafos und Dardanos vermittelft des Reoptolemos und helenos herleitet, wird dann bas Bundnig feines Erben mit bem Erben bes Meneas, nachdem biefer jenen ju Canbe und ju Baffer beffegt hat, an ben Schluß ber Beiffagung gestellt. Um Alexander aber wird neben ber Besiegung bes Drients eben so fehr bie Zwingherrschaft über bie Griechen herausgehoben 63, ohne Rweifel, weil biefe ein bauernbes Belitthum bes matebonie fchen Throns geblieben mar. Run find gegen Affen bie Rrafte · Europa's vereinigt im romischen und makebonischen Reich: eine Busammenstellung, die fich in ber Geschichte nur findet im

<sup>1062)</sup> Lyc. 1443.

Beginn bes antiochinischen Kriegs. Diese Bereinigung aber, bie den Schluß macht und demgemäß das Recht des Siegs über Usien den Erben Troja's, seiner alten Bortämpferinn und Hauptstadt, zuspricht, ist in der Schilderung von Aeneas Fahrt selbst vorbedeutet, in welcher nur sein Aufenthalt in Wacedonien und in Italien hervorgehoben und die Göttinn, deren Tempel er zum Wohnsitz seiner Penaten macht, die pals Ienische genannt wird.

Wir können also, obgleich ber neueste Herausgeber die Alexandra wieder dem Tragifer an Ptolemäus Philadelphus Sofe zuwenden zu wollen scheint, ihre Abfassung nicht herauss versetzen aus der Zeit, da Antiochus mit den Römern zusams mentraf, da Hegessanar den Romylos und Romos, das Ekozov saus pévos, dem Askanios und Euryleon als Söhne des Aeneas hinzusügte. Noch weniger können wir eine Interpossation jener Stelle, die für den Gedankengang schlechterdings unentbehrlich ist, zugeben, obgleich die hinter ihr stehenden Berse jest einen ungeschickten Platz einnehmen. Wäre aber selbst die Schtheit verdächtig, so würde dennoch zu behaupten sein, daß die Sage von Aeneas Ansiedlung in Italien aus Timäus genommen sein muß, auf den der äetische Hafen bes stimmt hinweist.

Jedenfalls also giebt die Stelle des Lytophron ein Zeugniß, wie von Timäus und den Italioten, welche ihm berichteten, die Sagen von Latium in der Mitte des fünften römischen Jahrhunderts aufgefaßt wurden. Diese Griechen schieben Ueberlieferungen verwandten Inhalts, die ihnen von ihrer
Deimath her geläufig sind, den ausländischen unter und assemiliren sich dieselben dadurch. Analysiren wir nun die Begriffe und Lebensansichten, welche in den einzelnen von Timäus vernommenen Sagen ausgeprägt sind, so ergeben sich
folgende in gutem Einklang mit dem, was wir von spätern
Schriftstellern aussührlicher und minder verdunkelt vernehmen.

Aeneas erscheint in Italien zuerst auf tyrrhenischem Bosben, um die heißen Quellen des Lingens bei Populonia 64, um Pisa, um Agylla. Seine Bundsgenoffen find Tyrfenos und

<sup>1064).</sup> Bachmann zu Lyc. 1240. Bgl. Rot. 1937 c.

Tarchon, wie bei Birgil Tarcho mit ber tuetischen Mann fchaft 65 feine Stärfe ausmacht gegen bie Latiner und ben De genting. Diese beiben Bunbesfürsten find Gohne bes Teles phos, ber Unbern für ben Bater ber Rome galt, welche ben Alcimus Tochter bes Aeneas und ber Tyrrhenia ift 66. fprechenbe Gebanten find in ber Ergablung enthalten, baf Tarchon und bie Tusfer bem Evander und Vallas, ben Ureinwohnern Rom's, bas zu ihrer Zeit Balentia geheißen ba ben foll 67, bie-herrschaft anbieten, welche bann Meneas wirk tich annimmt 68: benn Evander ist ein Arkader, wie Telephot, Gaftfreund bes Beratles, wie Telephos beffen Gohn, und bie Abkunft ber Telephiden vom herafles wird ebenfaus von Dichter bemerklich gemacht, weil hercules in Italien und na mentlich in Rom als Garanus einheimisch ift. Dies mar also ein Unlag, die beiden tustischen Brüder als Gohne bes Te lephos aufzufaffen, bem fie feineswegs ungertrennlich angehö: ren. Aber Telephos wird auch badurch nach Rom gezogen, bag feine Mutter in Artabien Tragerinn bes Begriffs ber Bafferfühne ift, in welcher ber Mensch durch die Gefahr bes Ertrinkens gereinigt, bas land von ber Ueberschwemmung befreit wird. Wie Telephos Mutter im Schrein bem Meer über, geben wird, fo die romischen Zwillinge ber Tiber, ja nach griechischer Auffassung ale Gohne ber Derithea ben Bellen ber bem Aeneas willfahrenden Meerfluth felbst; wie bie Zwillinge von Wölfinn und Specht, so wird Telephos von ber Bindinn ernahrt, in beiden Fallen ift die Gaugamme ein Waldthier, eine fera, und die Erziehung des Anaben geschieht burch die unftet lebenden Sirten 69. Wir haben ferner in

<sup>1065)</sup> VA. VIII, 603: Tarcho et Tyrrheni. Bgl. X, 158: Tarcho Iungit opes foedusque ferit. Serv. VA. VIII, 479: Agylla gegründet von Tyrrhenus Sohn Telephus.

<sup>1066)</sup> Rot. 1016 ff.

<sup>1067)</sup> Attejus bei Serv. VA. I, 277. Bgl. bie cumanische Chronil bei Pest. p. 224 Romam.

<sup>1068)</sup> VA. VIII, 496, 503, 505, 511. Wgl. Not. 2035.

<sup>1069)</sup> Telephos von ber hindinn gefäugt auf Munge von Tegea Dumersan CAll. pl. VII, 2 (\* Pallaskopf). Bgl. Muller Archaol. S. 410, 8. Wie Romulus und Remus mit bem Gerakliben Telephos verglichen werben, ber unter allen Kindern bem Bater am ahnlichften ift (Paus. X. 28, 8).

Grofgriechenland bie achäischen Zerftörer Troja's als Trager bes Begriffs ber Raftlofigfeit, ber Unstetigfeit tennen lernen. Co fteht bem Meneas hier Obpffeus gegenüber, bem Unfied, Ter ber unftete Errfahrer. Ihr Recht wird ausgeglichen burch Bereinbarung: bie von Obnffeus und von Meneas vertretne Lebensweise und Lebensanschauung wird vereinigt, wie wir biefe Berbindung icon bei Damastes und hellanifos in latium vorfanden. Bugleich ichlieft fich bie Darftellung hiemit an die hefiobeische Sage von Donffeus Sohn gatinos an, unb nun ift unfer Blid ichon bafür geschärft, bag biefem ein Agrios jum Bruder, wie bem Telephos und bem ferox Romulus bie fera gur Umme und bas tyrrhenifche Bolf ju Unterthanen, wie unter ber Telephibenherrschaft bem Obyffeus und Aeneas gu Bundesgenoffen gegeben wird. Wenn Telephos ein Trager ber feritas ift, wird auch die Abstumpfung feiner Canze und feine Reffelung burch ben haushütenden Beingott nicht gufäle lig ergahlt fein . Auf Rirte, Die Mutter bes Agrios und Latinos, weift Lytophron's Circeji hin. Dies gehört zu ben breis Big Burgen, melde Meneas im Canbe ber Boreigoner grunbet. Go gewiß diefer Rame aus dem der Aboriginer hervorgegangen ift, fo läßt fich boch taum bezweifeln, bag ihm in bieser Umgestaltung ber natürlich ansprechende Sinn ber Nordgebornen gegeben marb. hiemit ift eine rauhere Ratur bes Geschlechts bezeichnet, und ba wir wirflich als charafteristische Eigenschaft ber Aboriginer in italischer Auffaffung die ferocitas vorfinden werden, leuchtet ein, daß bie Boreigoner an bie Stelle bes hesiodeischen Agrios getreten find. Die biefer vom Latinos, werden Aeneas Burgen von den Sigen der Latiner und Dannier gesondert; jedoch nicht ale ein besondres Land, fonbern wie einerseits Circeji und Cajeta bem Meneas angehös ren, fo erftredt fich fein Bebiet andrerfeits bis an ben Gee Kucinus. Denn ohne Zweifel ist dieser unter dem von Mar=

fo fteht auf romischen Mungen ber jugenbliche hercules mit Lowenklaue und Reule ber Wolfinn mit ben Zwillingen gegenüber, Mus. Brit. NP. pl. 1, 20.

<sup>1069</sup> a) Lycophr. 1246: Μυσών ἄνακτος, ού ποτ' Οίκουgòς δόςυ γνάμφει Θέοινος, γυία συνδήσας λύγοις. Bgl. B. 211 ff. Pind. Isthm. VII, 49. Selephos und Latinos vermischt Rot. 1017; 1770 b.

fern umwohnten Gewässer Phorte zu verstehn, welcher nat bem Scholiasten fünfhundert Stadien von Rom abliegt". Un der Rüste, diesem See gegenüber bildet Eirceji mit seinen von der Erde verschluckten Flusse Titon id den Mittelpunk des Gebiets, das sich nordwestlich bis Rom, südöstlich bis a Cumä erstreckt, wo auch bei Birgil Aeneas zum ersten Mal die Westfüste der Halbinsel betritt. Wo hellenische Bevölfvrung an derselben beginnt, ist der Endpunkt der Sagen von persönlicher Gegenwart des Aeneas, sein Bolt sind die Autochthonen Italien's, seine Genossen die Tuster. Die bedeutendste Stadt unter den von ihm gegründeten ist Lavinium:

έγγὺς Κιοχαίου<sup>.</sup> ούτος δὲ ό ποταμὸς οὐπ εἰς θάλασσαν ὁξει, ἀλλ<sup>. ὑπὸ</sup> τῆς γῆς καταπίνεται, ὧς φησι καλ Φιλοστέφανος. Βόλ, Νοt. 1570, ε.

<sup>1070)</sup> Schol. Paris. und Tzetz. Lyc. 1275: Poque de lippe ant zovσα 'Ρώμης σταδίους πεντακοσίους. Bgl. Not. 1470, 2081. Da Scholiaft hat bie Notiz ohne 3weifel aus Timaus, wenn auch vielleicht mittelbar. Und so wohl auch bas Kolgende: Magool de Edrog Iralia περί την λίμνην οίκουντες και περί τούς φυτευσίμους και εύλείμοvas rónove rãs Magoor zwogas (baber Vferbezucht. Not. 2077, f). Die Entfernung von 500 Stadien ift genau die bes Fucinus: Alba liegt 60 Millien (600 Stabien) von Rom (Beftphal Rom. Camp. S. 121); bie subwestliche Ede bes Sees ungefahr 100 Stabien naber, und ebm dort Angitia (Not. 2079, c). Am Fucinus wohnen die Marrubier, VA VII, 750 (mit Serv.), 759; beren Stadt bas caput urbibus Marruvim veteris celèbratum nomine Marri, Sil. Pun. VIII, 505; Μαζδούϊον 🕍 τῷ μυχῷ τῆς αὐτῆς λίμνης κειμένη Dion. AR. I, 14. Go erflatt fich indem wir aus Enkophron ben Namen Phorte für ben Fucinus kennm lernen, die vom Alexander Polyhistor aufbehaltne Sage bei Serv. VA X, 388 (Rhoeti de gente vetusta Anchemolum): Rhoetus Marrubiorum rex fuit in Italia, qui Anchemolo filio Casperiam superduxit novercam: hanc privignus stupravit: qua re cognita cum eum pater insequeretur, fugiens se ille contulit ad Daunum. Gente autem vetusta, quia a Phorco deo marino originem ducere legitur. Marinas Stabi Archippe vom Fucinus verschlungen Solin. 2, 6. Auf Anchemolus und Casperia wird auch Iuven. VII, 235 angespielt. Die sabinische Stadt Casperia (VA. VII, 714; Vib. Sequ.) wird Sil. Pun. VIII, 416 von Bab trern hergeleitet, wie die Sabiner von ben Perfern (Not. 1795). Det Name Phorte und ber deus marinus Phorcus beutet nicht nur auf bie Große bes Sees (Not. 1470) bin, sonbern auch auf eigenthumliche Be Schaffenheit bes Baffers, welche aus Vib. Sequ. Fluv. (Pitonius flumen, qui per medium lacum Fucinum ita decurrit, ut aqua eius non miscestur stagno) und aus ber Beilkraft beffelben (Orell. Inscr. 1653) erhellt. 1071) Schol. Vat. und Tzetz. Lyc. 1276: Tirwy norapòs Iralias

hier fellt er bie Bilber ber Sau mit ihren Kerteln auf, bier im Tempel ber Pallas seine Götter. Die San wird vom Ida bergeleitet, ift aber gang in italifden Borftellungen gu Sanfe: unter ben Göttern verfteht ber Dichter bie Großen Götter, welche bei ben Meneaden eine Bugabe ju ihrem Palladiendienfte find, es find aber bie ju Lavinium verehrten echt latinischen Denaten. Meneas bringt hieher feinen Bater, ben troifchen Unchifes, biefer ift aber ein einheimischer Geift von Lavinium; Meneas Gottesfurcht hat fich bewährt, als ihm bie griechis fchen Erobrer freiliegen, mas er mitnehmen wolle, fie mirb aber nirgende fo eifrig in Griechenland gepriefen, wie bie lateis nischen Schriftsteller seine sprichwörtlich gewordne pietas her-Der Grundgebanke bes Drakels endlich, welches ihm ben Ort ber Unfiedlung aus ber Bergehrung ber Tifche nachweist, erflärt fich, wie bie Sau mit ben Kerteln, nur aus bem echt latinischen Denatenbienft.

Bei Timäus ist also, wie in Apollodor's Eurenis, Lavis nium ber Mittelpunkt für allen latinifchen Gottesbienft, ben Meneas einrichtet, auch für ben romischen. Aber troische Ueberlieferung fand Timaus fo gut im romifchen Octoberroß, wie im lavinienfichen Penatendienft: Rom's Grunder, Die burch Starte ausgezeichneten Zwillinge, find ihm aus Meneas Beschlecht, fie find von ihm felbft hinterlaffen. Es zeigt fich alfo feine Spur, baf Timaus bie Beit bes Meneas von ber bes Ros mulus getrennt habe; vielmehr ift es am natürlichsten, in feis nem Sinn die Zwillinge als Aeneas Sohne oder Entel zu faffen, fo bag bie Gründung ber Stadt ober boch bie Ginfegung ihrer Beiligthumer unmittelbar von ihm ausgeht. Meneas ber Mittelpunkt alles latinifchen Cerimonialbienftes und aller bei ber Unfedlung in Betracht tommenden Gewals ten wird, erscheint nun die verstörende und bedrohende Macht, bie fonft ale Douffeus ober ale Telephos neben ihm felbft, als Diomedes neben dem Emathion, als Agrios neben bem Latis nos ftand, in bem Amulius ober ber Memplia, beren Grunds begriff der habernbe Betteifer bes aemulus gemefen fein mirb, als feinem Geschlecht angehörig, fo wie bas rauhe Geschlecht ber Boreigoner ihm unterthänig ift. Die Aemilier aber eignen hinterdrein ihrem Geschlecht und beshalb ihrem Stammvater neben ber herrischen und brohenden Ratur auch die anmuthige und einnehmende des griechischen Aeneas an: und nicht mit Unrecht, da auf den Begriff des aemulus fich neben dem schlimmen Eifer auch der gute nach der hestodeischen Auffassung zu rücksichen läßt.

## Lateinische Beugen.

Daß Timans ben Meneas unmittelbar mit Rom in Ber bindung brachte, ift fchwer zu begreifen, ba er bie Grandung ber Stabt aleichzeitig mit ber von Karthago in bas achtunb breifigste Jahr vor ber ersten Olympiade, in 814 v. Chr., fette.72. Er muß burch bie romifche Sage unwiberftehlich bagu gezwungen fein; wie er fich in feinem Ginn mit biefer Ende abgefunden habe, ift nicht mehr zu enträthfeln. Römer wollten, wie Birgil ben Meneas von Evanber überal in ihrer Stadt herumführen läßt, eben fo unmittelbar mit ibn in Berbindung ftehn, wie die Lavinienfer, gang wie fie bie Borstellungen von Juturna, von Anna Perenna, von ben breifig Ferteln bei fich in der Stadt anfiebelten. Und aller bings waren bie Cultusbegriffe, aus benen jene Sagen er wachfen find, bei ihnen eben fo urfprünglich, wie in Lavinium. In biefem Sinn behaupten romische Annalisten, Romulus und Remus feien Meneas Göhne gewesen. Gewiß nicht bies, aber eine nahe Berbindung zwischen Aeneas und Romulus mögen auch die Pontificalbücher 73 enthalten haben, benen eine Sinweisung auf den Meneas natürlich mar, weil die Gebräuche ber Romer bei Opfern und Kesten nach allgemeinem Glaubet auf die Unkunft des Meneas und der Troer hinwiesen 24. Aus

<sup>1072)</sup> Dion. AR. I, 74. Niebuhr RG. I, 300 bis 302.

<sup>1073)</sup> Dion. AR. I, 73: παλαιός μέν οὖτε συγγοαφεύς οὖτε λογογράφος έστι 'Ρωμαίων οὐδὲ είς' ἐκ παλαιῶν μέντοι λόγων ἐν ἱεραϊς δέλτοις σωζομένων Εκαστός τις παραλαβών ἀνέγραψε. τούτων δέ τινες μέν Alvelou γενέσθαι νίοὺς λέγουσι 'Ρωμύλον καλ 'Ρῶμον τοὺς οἰκιστὰς τῆς 'Ρώμης. Dionys fagt also nicht ausbrücklich, wie Müllet (Class. Journ. 25, 312) andeutet, baß bie Pontisicalbücher ben Keneak nennen.

<sup>1074)</sup> Dion. AR. I, 49: τῆς δὲ ἐπὶ Ἰταλίαν Λίνείον καὶ Τοώων ἀφίξεως 'Ρωμαϊοί τε πάντες βεβαιωταὶ καὶ τὰ δομώμενα ὑπ' αὐτῶν ἔν τε θνοίαις καὶ ἐορταϊς μηνύματα.

jener Sage nimmt Sallnftins fich heraus, mas er far ben ge-Schichtlichen Bestandtheil berfelben halt, einen alten Wohnsts ber bisher umhergeirrten Troer unter Aeneas und ber roben. gefehlofen, ungeordneten Aboriginer, in beren Schilberung ber Begriff ber feritas augenscheinlich bervortritt, in Rom. wo fie ungemein fchnell fich vermischt und gegen einander ausgeglichen hatten 75. Bir muffen jedoch jene Erzählung, welche bie Zwillinge ju Rinbern bes Meneas macht, immer für bie ungenauere, bem nationalen Bewußtfein weniger entfprechenbe halten: benn ber Untheil bes Mars bei ber Abstammung bes Stadtgrunbers tann unmöglich für eine fpatere Ausschmitdung gelten, wie benn auch bas Thier bes Gottes, bie faugende Bolfinn 76, ichon in ber Mitte bes fünften Sahrhune berte in Rom aufgestellt marb ??. Während baher Eratofthenes ben Adcanius Bater bes Romulus nennt, führen feine Zeitgenoffen Nävius und Ennius bie Zwillinge zwar auch als Entel bes (wenigstens nach Ravins Zeugniß 78) mit einem eingigen von Mercur gebauten Schiff nach Latium gekommnen Meneas ein, aber fie geben ihnen feine Tochter Ilia gur Mutter, welche fie vom Mare empfangen habe ". Aus feinem

<sup>1075)</sup> Sallust. Catil. 6.

<sup>1076)</sup> FrA. p. 43.

<sup>1077)</sup> um 458 a. u. Liv. X, 23: simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt. Bgl. Dion. AR. I, 79: τέμενος, ένθα είκων κεῖται τοῦ πάθους, λύκαινα παιδίοις δυοί τοὺς μαστοὺς ἐπέχουσα, χάλκεα ποιήματα παλαιᾶς ἐργασίας, nach ben Warten bes Fabius, unter bie freilich Manches aus anbern Annalisten und einiges Eigne bes Dionys gemischt sein wirb. Müller Archåol. S. 172, 3, b; Denkmäler a. A. T. LVIII, 288, vgl. T. LXV, 337. Wölssun mit ben 3willingen bei Vaillant NFR. auf Münzen ber geus Satriena und Terentia 5, 8.

<sup>1078)</sup> Serv. VA. I, 174: novam tamen rem Naevius bello Punico dicit, unam navem habuisse Aeneam, quam Mercurius fecerit. Bgl. Rot. 1100 bf; Riebuhr RS. I, 198, 212. Eine merkwürdige Besonders heit ist Anchises Gemahlinn, Serv. VA. III, 10: Naevius inducit uxores Aeneae et Anchisae cum lacrimis illum relinquentes his verbis: Amborum uxores noctu Troiad exibant Capitibus opertis, slentes ambae, Abeuntes lacrimis cum multis. Wahrscheinlich werden sie vorausgeschiekt, indem Aeneas die Penaten von der Burg holt, welche der gekähmte Anchises tragen soll, wie ihn selbst Aeneas, und gehn dabei verloren. Anchises Tochter Rot. 159. — a) Serv. VA. I, 277: Naevius et Ennius

andern Grunde redet die Bestalinn Ilia bei Ennius ihre leibeliche Schwester (B. 7 und 13) auch als Tochter der von ihrem Bater geliebten Eurydice an (B. 3), welche in den Kyprien und bei Lesches Aeneas Gemahlinn ist. Auch daß Ilia zum Bater ihre hände gen himmel erhebt, weist nicht auf einen zu den Todten Gegangnen, noch weniger auf einen Lebenden, wie von Rumitor berichtet wird, sondern auf den vergötter, ten Aeneas hin, dessen unsterdliches Leben als Borstellung des Ennius ausdrücklich bezeugt ist. Reineswegs spricht Ilia mit der alten Stlavinn, welche Licht herbeibringt, sondern mit ihrer Schwester, die, wie im Borhergehenden erzählt sein muß, mit ihr zusammenschlief und durch den Schrei, womit sie aus

Aeneae ex filia nepotem Romulum conditorem urbis tradunt. Ct. VI, 777 (quin et avo comitem sese Mavortius addet Romulus, Assaraci quem sanguinis Ilia mater Educet): Romulus secundum Ennium refertur inter deos cum Aenea: dicit namque Iliam fuisse filiam Aeneae, quod si est, Aeneas est avus Romuli. Cic. Divin. I, 20, 39 narrat enim et apud Ennium Vestalis illa:

Excita cum tremulis anus attulit artubu' lumen, Talia commemorat lacrimans, exterrita somno: Eurydica prognata, pater quam noster amavit, Vires vitaque corpu' meum nunc deserit omne.

- 5 Nam me visus homo pulcher per amoena salicta Et ripas raptare locosque novos. Ita sola Postilla, germana soror, errare videbar, Tardaque vestigare et quaerere te, neque posse Corde capessere: semita nulla pedem stabilibat.
- 10 Exin compellare pater me voce videtur
  His verbis: O gnata, tibi sunt aute gerendae
  Aerumnae: post ex fluvio fortuna resistet.
  Haec effatu' pater, germana, repente recessit
  Nec sese dedit in conspectum corde cupitus:
- 15 Quanquam multa manus ad coeli caerula templa Tendebam lacrimans et blanda voce vocabam

Vix aegro tum corde meo me somnu' reliquit. Wie war es Orelli möglich, gegen bas Metrum pro gnata vorzuschlagen (Vol. IV, 2, 141, not. 8)? Auch als Mutter ber Antho (Vol. VII, 2, 41) und Amulius Gemahlinn (eb. 244) kann man Eurydike nicht fassen, weil Aeneas Ilia's Bater ist. Daher Venus genitrix patri' nostri Enn. Annal. lib. I, 17. Die Zeit auf siebenhundert Jahre vor seiner Zeit Varr. RR. III, 1. Niebuhr RG. I, 300. Nävius wird Nomulus Abkunst auch in seiner Aragodie Romulus (Reukirch Fab. Togat. Rom. p. 71) berührt haben.

bem Traum auffuhr, gewedt murbe. Umnlius, welcher auch bei Ennius Ilia bem Rlug übergiebt ?, mar hienach bei ihm nicht ein fpater Rachtomme bes Meneas, fonbern fein Entet burch Ascanius, wie in ber Familiensage ber Memilier, aus beren Geschlecht bie Gemahlinn bes großen Scipio mar, ber ben Dichter beschütte. Da wir nun in ben inhaltreichern griechischen Berichten Memplia als Tochter bes Meneas und ber Lavinia vorfinden, welche fogar statt ber Ilia bie Geliebte bes Mars ift, liegt es nah, biefe ale bie von Ennius eingeführte vertraute Schwester ber Ilia anzuerkennen. mare die bei ihm befolgte Sage die gemesen: Menege erzeugt mit Lavinia, die auch hier nicht gefehlt haben fann, die Glia; mit Eurydite bie Memylia und ben Ascanius. Diefer grundet bas waffenmächtige Alba nach bem Bahrzeichen ber Sau und erzeugt ben Amulius, welcher, bamit Eurybife's amilisches Geschlecht nicht burch Rachkommen ber Lavinia überboten werbe, bamit die Berrichaft bei Alba bleibe to, bie Glia gur Bestalinn bestellt. Ilia wird, wie ihr ber Traum, ben sie ber Memplia erzählt, vorbedeutet hat, vom Mare überrafcht. Amulius hat das Gefet ber albanischen Besta zu bewahren: er läßt fie mit ihren Rindern in die Tiber werfen, wo fie nun, wie der vergötterte Bater ihr vorausfagte, Leiden zu bulben hat, bis ihr Glud aus bem Strom wieder emporfteigt. Denn

<sup>1079)</sup> Porphyr. Hor. Carm. I, 2, 18: Ilia, auctore Ennio, in amnem Tiberim iussu Amulii regis praecipitata est. Das Folgende: antea' enim Anioni matrimonio iuncta, atqui hic dicitur, quasi Tiberi potius nupserit, scheint nicht aus Ennius zu sein. Orig. Gent. Rom. 5: Amulius rex, ut comperit hoc, protinus imperavit gemellos in Tiberim abiici, ut scribunt Ennius libro primo et Caesar.

<sup>1080)</sup> Armis conditur Alba potens... Namque avide pugnare sues stolidi soliti sunt. Enn. fr. Lib. I, v. 34, 35. Sobald bie Aemilier neben' sich bie Julier in gleicher gottesbienstlicher Bebeutung anerkannten, mußten sie auch ben Julus neben Amulius stellen, wie es Fest. p. 20 (Not. 1029) geschieht, bem bann Julus aus bem Konigthum wich, wie in anbern Erzählungen bem Silvius. Dies mag die Darstellung in ben erssten Jahrhunberten der Republik gewesen sein, da Julier und Aemilier neben einander mächtig sind, aber eben zu Ennius Zeit sind die Julier verbunkelt: es ist die Frage, ob er von ihrem Ahnherrn Notiz nahm. Bielleicht bestanden sie in priesterlichem Ansehn. Bgl. Not. 2125 sf.

ihre Zwillinge werben verschont, indem der Fluß stilkehtat, ber weibliche Wolf lagert sich zu ihnen, sie saugen ohne Furcht unter dem Feigenbaum<sup>82</sup>. Rumitor wird von Ennius gar nicht anerkannt worden sein, wie auch die griechischen Ueberslieferungen vor Diokles von ihm schweigen. Jedensalls hat Ennius die Zwillingsenkel des Aeneas dem Strom übergeben und von demselben verschonen lassen, den Amulius aber, der allgemeinen Auffassung gemäß, als den gewaltthätig herrsschenden Rachkommen des Aeneas geschildert.

Un diese Darftellung ber ältesten lateinischen Dichter, welche Die Rnaben nur als Enfel bes Meneas fennen, ichlieft fich Die ber Annalisten an, welche ben Ramen bes Batere verschweigen, ohne Zweifel aus rationalistischer Stepfis, ben Meneas aber feine Entel bem Latinus übergeben laffen, als zwischen Diesem Rönig ber Aboriginer und den Ankömmlingen ber Bertrag geschloffen wird, worauf Latinus bie Anaben sorafältig ergieht und, ale er finderlos ftirbt, ju feinen Erben einfette3. Diese Erzählung ist offenbar erst entstanden, als Latium fich Rom unterworfen hatte, und ein Ausbruck biefes Berhältniffes. Undre Unnaliften verbinden, wie Segeffanar, latinifde und griechische Ueberlieferung; nur haben fie ben Eurpleon vergeffen. Bei ihnen theilt Ascanius nach Aeneas Tobe bie latinische Berrschaft in brei Theile: er felbst gründet Alba und einige andre Städte; feine Bruder Romulus und Remus, welchen bie andern Untheile zufallen, grunden Rom nach ihrem eignen Namen, Aenea an ber Stelle bes nachmaligen Saniculum nach bem bes Batere, Unchife nach bem Grofvater, Capua nach dem Urgrofvater 84. Es ift belehrend, bag bem Aeneas hier wieder ber nach der tustischen Seite hin gelegne Ort zugewiesen wird, jumal ba Aenea auch bem Stephanus als eine tusfische Stadt befannt mares. Capua aber theilte

<sup>1081)</sup> Enn. fragm. Annal. Lib. I, v. 76.

<sup>1082)</sup> Enn. fragm. Ann. I, 71 bis 75.

<sup>1083)</sup> Dion. AR. I, 73.

<sup>1084)</sup> Dion. AR. I, 78. 23gl. Rot. 1315, y. Anchife Rot. 2069 ff.

<sup>1088)</sup> Steph. Byz. Alveia — έστι καὶ πόλις Tvognelag, ης ol olκήτοges Alveioi. Die Anführung bieses Ethnikon scheint zu beweisen, baß Stephanus andre Zeugnisse für biesen Ort kannte, als die Stelle

mit Rom das Symbol bes vom Waldthier gefängten Kindes und die herleitung aus Phrygien 26, so wie mit Lavinium das des Schweins als des von den Diosturen bargebrachten Bundesopfers 27.

Aus diefer Ueberficht hat fich ergeben, wie die Griechen querft Alled, mas fie von latium vernehmen, blos nach ibe ren mythischen Bolfertheorien gurechtlegen, wie baber ihre erften Erzählungen rein griechische Sagen auf Die bortigen 3us ftanbe anmenben, jedoch feineswegs auf bas Berathemohl, fondern mit deutlicher Auffassung biefer Zustände. Es ift gegeigt, wie bann allmählig ihre Mittheilungen inhaltreicher werden, wie fie bie Grundungsfagen von Rom fennen lernen und unter andrer Korm wieder ergablen, wie fie barauf felbit latinische Ramen aufnehmen und überhaupt bemüht find, als les Wesentliche ber bortigen Ueberlieferungent epitomatorisch in mythischen Bestalten wiederzugeben. Go find wir ber eine beimifchen Ueberlieferung ber Romer immer naber gefommen und haben endlich die von ihren eignen Dichtern und Unnalis ften anerfannte, fofern diefe ben Meneas mit ihren Beroen in ein nahes Berhältniß fest, betrachtet. Daraus ging hervor, bag die fürzern Darftellungen teineswege ale bie altern zu erweisen find, bag am wenigsten bie epitomatorischen Ueberlies ferungen ber Griechen für alter gelten konnen, ale bie reis dern einheimischen, ba jene nur in biefen ihr volles Berftanbniß finden. Bugleich ift bargethan, wie in Rom felbft

ı

ţ

Ŀ

t

Ľ

ŝ

Ĭ

þ

ş

ĮĮ.

Ŀ

bes Dionysos, wo basselbe keineswegs erwähnt wird und bessen Janicusum auch kaum eine x. Tvghypias genannt ware. Aus allgemeiner Analogie konnte er hier nicht, wie wohl sonst, die Formation des Ethnika abnehmen, weil er in demselben Artikel für das makedonische Aeneia die Ethnika Aiverers und Aivearys ansührt. Er berust sich für dies auf Ahen's Commentar zum Lykophron: da nun Lykophron wahrscheinlich auch auf das kyrthenische Aenea anspielt (Rot. 1987, d), so wird auch für diese Aheon die Quelle des Stephanus sein. Aheon hatte es denn wieder aus Aimäus: val. Not. 1060 st.

<sup>1086)</sup> Auf Munzen von Capua Kopf bes Capys mit phrygischer Müge X Wölsinn mit bem Knaben IIINN Mus. Brit. NP. tab. II, 14. Daher Capua von Romnius als Entel bes Capys gegrünbet (Rot. 985).

<sup>1087)</sup> Rot. 1228 g.

biele Sagen ben Ramilienintereffen gemäß erzählt werben, wie aus griechischen Bengniffen felbft gleichzeitige Berichieben beit unter ben Sagen von Rom und Lavinium bei gemein Schaftlichen Grundvorstellungen bervorgeht, weil bie Roma felbst fich mit ihrem Beros eben fo fehr unmittelbar, als burd Bermittlung von Lavinium, in Berbindung miffen wollen, wie fie Lavinium bald eine Priorität zugestehn, bald biefelbe wie Unausbleiblich bestanden in ber verbergen ober vergeffen. Rom felbft über biefe Begenftande verschiedne Erzählungen je nach bem Intereffe ber verschiednen Geschlechter, welche ben Rern ber Sage nicht veranbern burften, aber in ber Ergab lung geltend machten, mas ihnen am meisten anstand. unter ben patricischen Geschlechtern mußte verschiedne Auf faffung folder Einzelheiten bestehn, noch mehr zwischen ihnen und ben Sagen ber plebeiischen Kamilien, bie gum Theil in entlegner Gegend wohnten. Mit ber Zeit murben biefe ver schiednen Ueberlieferungen ausgetauscht und, wie es auf ber gemeinschaftlichen Grundlage leicht möglich war, vereinigt Das Ergebniß biefer Thätigfeit in Bezug auf Die Sagen von ben Gründern ber Stadt liegt bei Rabins vor. Eben fo ver einbarte man fich im Fortgang ber Zeit mit ben Sagen von Lavinium und mit benen von Alba, welche namentlich zu Bo villa fortgepflanzt murben. Alba's herrlichkeit aber lag weit in ber Zeit gurud, feine Sagen mußten grade über bie Jahr bunderte zwischen seiner und Rom's Gründung am reichsten fein. Go ergab fich, wo die fpatere Entstehung Rom's juge geben mard, ein Wiberspruch in ber Chronologie des Meneat, ben fomohl Rom, ale Alba, ale Lavinium, fo nahe ale möglich vor bie Zeit ihrer Grundung festen. Diefer Biberfprud ift ausgeglichen, indem man bie Lude mit albanischen Ronige namen ausfüllte, welche, wie die Berschiedenheit einzelnet geigt, wirklich aus ber Sage genommen, nicht rein ersonnen find, aber aus verdunkelter und großentheils vergeffener Gage in fpater Zeit und nur ale dronologisches Klidwert.

Obwohl bas älteste Zeugniß für einzelne Namen aus ber albanischen Königereihe, wenn wir die albekannten in Romulus Geschichte abrechnen, das des Alexander Polyhistor in ber ullanischen Zeit ist. , so erhellt boch eben aus jenem Zeugniß, aß die Indigitamenta der Pontifices den von diesem erwähnsen Rönig Tiberinus enthielten. Daß an spätere Entstehung ver einzelnen albanischen Sagen nicht zu denken ist, ergiebt sich toch deutlicher daraus, daß, während Ennius den Rumitor ticht kennt, wenigstens nicht als Ilia's Bater, dieser schon vei seinem ältern Zeitgenossen Qu. Fabius Pictor, ja bei dem toch ältern Peparethier Diokles die Stellung einnahm, welche er in der gangbaren Erzählung hat. Wie überhaupt latisnische Sagen neben der römischen in die Litteratur eintraten, erhellt aus der Rachricht, daß die Zwillinge auf Rumitor's Untried in Gabii erzogen und unterrichtet seien o: denn wenn gleich ihr dortiges Studium der Wissenschaften und aller freien Künste die späteste Zeit der Abfassung verräth, die man nur

<sup>1088)</sup> Serv. VA. VIII, 330: hic Alexandrum sequitur, qui dicit Tiberinum Capeti filium venantem in hunc fluvium cecidisse et fluvio nomen dedisse. Nam et a pontificibus indigitari solet. Mit bem hic kann sowohl Livius als Birgil gemeint sein. Rach ben Indigitamenten: Ennius in primo: Teque, pater Tiberine tuo cum flumine sancto, Macrob. Sat. VI, 1. Und nach ihm VA. VIII, 72: tuque o Thybri tuo genitor c. fl. s. Bgl. Serv.: sic enim vocatur in precidus: Adesto Tiberine cum tuis undis. Bgl. Lersch de Mor. in VA. p. 72. Beil die Tiber das große Nährwasser von Rom ist, Not. 1327, b. Das Fest war am achten December auf der Insel Kal. Amitern. bei Or. s. sil, p. 405. Bgl. Inscr. 1054. Bei Tuber in Umbrien, eb. 4946: divo Tiberino. So der Issue unter den amds Göttern von Athen.

<sup>1089)</sup> Fest. Romam. p. 225: Diocles Peparethius ait Iliam Numitoris Albani regis filiam gemellos edidisse, quos in ima Tiberis ripa a Faustulo regio ministro expositos iuxta sicum appellatam postea a Romulo Ruminalem sic iacentes lupam lactasse et picum Martium nutrisse, post repertos Accam Larentiam Faustuli uxorem educasse. Das Diocles nicht sur junger als Fabius gelten barf, ist von Krause Histor. Rom. p. 33 mit Recht erinnert. Bebeutend ist in bieser Erzähstung, das Faussulus die Kinder nicht sinder, sondern aussest.

<sup>1090)</sup> Fest. Romam. p. 225: secreto litteris, omni denique liberali disciplina Gabiis institutos atque excultos fuisse atque ita in musicis primam pueritiam traduxisse. Bgl. Not. 1502. Den Anlaß zu bieser Erzählung gab ber Einsluß von Gabii auf bie römische Auguralwissenschaft, Varr. LL. V, 33; Müller Etr. II, 121. Gabii's Bersall Cic. Planc. 9, 28; Prop. IV, 1, 34 (qui nunc nulli, maxima turba Gabi). Hor. Epist. I, 11, 7 (Gabiis desertior atque Fidenis vicus). Riebuhr RG. II, 295.

por Berrius Maccus annehmen will, fo giebt es boch teins Grund gum Zweifel an einer frühen Ginführung von Gall in biefe Sage, welches im letten Jahrhunbert fo verfalle mar, baf es nicht baran benfen fonnte, bergleichen Beham tungen aufzustellen. Es gab in Rom felbit patricifche G ichlechter, welchen baran liegen mußte, bie latinifden Gaan neben ben romifchen geltenb ju machen, weil ihre prieften den Aunctionen fich auf jene grundeten: Die Cacilier ftubin fich in benfelben auf ben Cultus und die Sagen von Dranefil Die Mamilier auf die von Tusculum; die Julier konnten nich umbin, immer die Ueberlieferungen von Alba und Boville ihrer alten Beimath, ju vertreten. Roch mehr Gewicht # bielten die Erzählungen der Latiner durch die allmählige Aus behnung bes Burgerrechts über Latium. Go gefchah es, bi felbst die Kabier, obgleich aus altrömischem Geschlechte, fi für bie Erzählung entschieden, welche Alba ben geschichtlicht Borrang vor Rom gab: Quintus burch Ginführung bes R mitor und Amulius, Rumerius zu berfelben Zeit burch & gahlung bes ichon bem Timaus und Lyfophron befannte Drafels von ber vierfüßigen Leiterinn bes Meneas, meldi fich in ber weißen Sau erfüllt, und bes Traums, in welche Die Penaten ihm die Gründung von Alba nach bem Ablan von dreißig Jahren verheißen 91. Augenfcheinlich bat Rump

<sup>1091)</sup> Cic. Divin. I, 21, 43: Aeneae somnium, quod in Numeri Fabii Pictoris Graecis annalibus eiusmodi est, ut omnia quae ab Aenta gesta sunt, quaeque illi acciderunt, ea fuerint, quae ei secundu quietem visa sunt. Diodor. fr. lib. VII bei Syncell. p. 366, 15: 38 δε της προσηγορίας ταύτης ("Αλβας) Φάβιος ο τας 'Ρωμαίων πράξιι άναγράψας άλλως μεμυθολόγηκε. φησί γαρ Αίνεία γενέσθαι λόγω τετράπουν αὐτῷ καθηγήσασθαι πρὸς κτίσιν πόλεως. μέλλοντος δ' σ τοῦ θύειν ὑν ἔγκυον τῷ χρώματι λευκήν ἐκφυγείν ἐκ τῶν χειρῶν τὸ διωγθηναι πρός τινα λόφον, πρός φ κομισθείσαν τεκείν λ' χοίρου. τον δε Αίνείαν τό τε παράδοξον θαυμάσαντα και το λόγιον άνανευν μενον έπιχειοήσαι μέν οἰκήσαι τὸν τόπον, ἰδόντα δὲ κατὰ τὸν ὅπτῖ δήτε έναργώς διακωλύουσαν καλ συμβουλεύουσαν μετά λ' έτη κτίζει δοσσπες ό των τεχθέντων άριθμός ήν, άποστηναι της προθέσεων Diefer Rumerius ift also unter ben Eregor Dion. AR. I, 56 gemeint, m ber Schlaf bes Meneas im Felbe, wo er vor Betrubnif umberfireift, bit Ericheinung ber Penaten im Traum (eroxvior ron Dear ries ror # zgiwo eluaodeioav čipiv) und bann bie Berheifung biefes Gesichts

rins bie Geschichte ber Gründung von Lavinium und Alba ber reits aussührlich erzählt. Wenn bessen ungeachtet ein Schützling ber Aemilier sich noch erlauben burfte, biese Ueberlieserung in Schatten zu stellen, so konnte es bagegen bem Tusseulaner Marcus Porcius Cato Priscus, wenn er gleich mit ben Aemiliern befreundet und verschwägert war, noch wenisger in ben Sinn kommen, dem kurzen Gedächtniß eigensinnisger Patricier höhern Glauben zuzugestehn, als den reichern Ueberlieserungen seiner eignen Vorsahren und ben von andern Plebeziern alten mythischen Abels aus den verschieduen Städsten von Latium 92.

Nach Cato wurden die Trojaner freundlich von Latinus aufgenommen und ihnen siebenhundert hufen Landes, so wie dem Aeneas Lavinia bewilligt . Dessen Genossen aber plins berten im Lande, darauf vereinigte Latinus seine Wassen mit Turnus, der wegen Lavinia's Vermählung Krieg gegen ihn unternommen hatte. Sie befriegen Aeneas gemeinschaftlich, dieser erstürmt die Burg von Laurentum, Latinus fällt; Tursnus slieht zum Mezentius und liefert eine zweite Schlacht, in welcher er erschlagen wird, Aeneas aber verschwindet, wors auf Ascanius in der dritten den Mezentius erlegt, welcher von den Latinern die Erstlinge gefordert hat, die den Göttern dargebracht werden b. Zwischen der ersten und zweiten Schlacht

wie ber Wurf ber Sau burchaus übereinstimmend mit Diobor erzählt wird. Die Araumerscheinung der Penaten wendet Birgil Aen. III, 148 auf den Aufenthalt in Areta an. Ueber die Zeit des Rumerius vgl. Krause Hist. Rom. p. 83.

<sup>1092)</sup> Daher Priscian. VI, p. 716: Cato in primo Originum: Antemna veterior est, quam Roma. — a) Serv. VA. VI, 760: Aeneas, ut Cato dicit, simulac venit ad Italiam, Laviniam accepit uxorem, propter quod Turnus iratus tam in Latinum quam in Aeneam bella suscepit a Mezentio impetratis auxiliis. Der Inhalt jenes tam — quam ist ungatau: ber Grammatiser verwechselt Livius Grahlung mit ber bes Cato, wie unten aus b. erhellt. Eb. XI, 316 (Rot. 1513). — b) Serv. VA. IX, 745: si veritatem historiae requiras, primo proelio interemptus Latinus est in arce; postea simul Turnus et Aeneas, postea Mezentius ab Ascanio. Eb. I, 267: secundum Catonis historiam hoc habet sides, Aeneam cum patre ad Italiam venisse et propter invasos agros contra Latinum Turnumque pugnasse, in quo proelio perit Latinus; Turnum postea ad Mezentium confugisse eiaaque fretum au-

stirbt Anchises und wird vom Aeneas bestattet . Da man si Grab zu Lavinium zeigte, erkennen wir hieraus, baß Cul die Sagen dieser Stadt berücksichtigte, eben wie er Politorim vom Polites, der sich vom Aeneas getrennt habe, herleitti

Eine zweite Erzählung ift bie bei Dionpe 93 aufbehaltm vielleicht aus Numerius Rabius geschöpft, von jenem felb aber größtentheils aus Barro entlehnt. hienach wird lat nus burch eine einheimische Gottheit, Aeneas burch feine De naten im Traum gur Berträglichkeit aufgeforbert, als fie ge gen einander ins Keld gerückt find, weil die Trojaner für bit Bau ihrer Stadt Geräthschaften rauben; fie vereinigen fi barauf gegen die Rutuler, welche den Latinus befriegen, mi bauen nach beren Unterwerfung gemeinschaftlich bie von ba Troern gegründete Stadt, welche nach gatinus Tochter & vinia ben Ramen Lavinium erhalt. Bei ber Gründung ent gundet fich Keuer in der Walbschlucht, dem ein Wolf Schein guträgt, mahrend ein Abler durch Flügelschlag bie Flamm fdurt, ein Ruche Waffer aus bem Rluß mit bem Schwan hineinsprenat: beibe Darteien führen einen lange fchmanich ben Rampf, endlich wird ber Ruche vertrieben. Aeneas # richtet die Standbilder der drei Thiere auf dem Markt wil Lavinium, jum Bahrzeichen, daß die Stadt durch ben Ril ber Umwohner zwar gefährdet werden, ihn aber überminde

xilio bella renovasse, quibus Aeneas Turnusque pariter rapti sunt Migrasse postea in Ascanium et Mezentium bella, sed eos singular certamine dimicasse. Et occiso Mezentio Ascanium, sicut Iulius Carsar scribit, Iulum coeptum vocari. Eb. IV, 620: Cato dicti iuth Laurolavinium, cum Aeneae socii praedas agerent, proelium commissum, in quo Latinus occisus est, fugit Turnus et Mezentii auxilis comparato renovavit proelium, qui quidem victus est ab Aenea, Aenes autem in ipso proelio non comparuit. Ascanius vero postea Mezertium interemit. Niebuhr NS. I, 215. — 1092 e) Serv. VA. III, 710. Cato eum (Anchisem) in Originibus ad Italiam venesit. Eb. IV, 427. Catonem autem affirmare, quod Anchises ad Italiam venerit. Hyginf. 260: Anchisen, licet secundum Catonem in Italiam venerit. Byl. Rot. 2020. — d) Serv. VA. V, 564.

XLIII, 1 und im Befentlichen Dio Cassius bei Tzetz. Lyc. 1232. Dit Erscheinung ber Penaten Barro bei Serv. VA. III, 148 (Rot. 1198, c)-

folle. Die Sau mit ihren Ferkeln bewahrt er in einer Capelle ber bort aufgestellten Benaten, welche in ber um fie berum ges bauten Stadt von den kaviniaten unzugänglich für jeden Fremben gehalten wirb. Drei Sahre herricht nun Meneas über bie Troer, Latinus über bie Latiner. Aber beffen Bemablinn Umata mifbilligt die Bermählung ber Lavinia mit bem Ausländer: auf ihren Antrieb bewegt ihr Better Turnus Die Rutuler zum Abfall. In ber Schlacht fallen Latinus und Turnus mit vielen Anbern, ben Gieg gewinnt Aeneas. Sier erzählte Kabius, Amata habe fich burch hunger getöbtet :: auch scheint er ben Tob bes Unchifes hieher gefest zu haben. Meneas herricht noch brei Jahre. Aber bie Rutuler untermerfen fich bem Eprrhenerkonig Megentius: als es mit biefem gut Schlacht tommt, verschwindet Meneas und wird in einem heroon, welches Unbre bem Unchifes gufprechen, als ber im Rumicius maltende Indiges verehrt. Ascanius mird in gavinium von Mezentius belagert und zu Unterhandlungen genothigt. Ale biefer aber allen Wein, ben bas Canb bringe. für fich forbert, weihen die gatiner benfelben auf Ascanius Borfchlag bem Juviter, überfallen barauf in einer bunkeln Racht eine Schange ber Belagerer, in welcher bie tüchtigfte Jugend ber Tusker unter Laufus, bem Sohn bes Mezentius, liegt, und erfturmen fie, bie übrigen Belagerer gerftreuen fich in ber Bermirrung in bie Gebirge, Megentius fendet um Frieben und bleibt ein treuer Bunbesgenoffe bes Ascanius, welder barauf im breißigften Jahr nach ber Gründung von Lavis nium Alba erbaut.

Livius erwähnt eine zwiefache Sage von ber Uebereins Funft zwischen Beneas und Latinus: entweber erfolgt sie von vorn herein friedlich ober nachdem Latinus von Aeneas in eisner Schlacht bestegt ist. Bei ben Penaten bes Latinus wird nach dem öffentlichen Bündniß ein häusliches geschlossen durch Leneas und Lavinia's Vermählung, und nun erhalten die Trojaner einen festen Sit, ihre Irrfahrt ist beendet. Lavinium wird erbaut, Lavinia gebiert den Ascanius. Turnus,

<sup>1093</sup> a) Serv. VA. XII, 603: Fabius Pictor dicit, quod Amata inedia se interemit.

bem fie früher verlobt mar, befriegt ben gatinus und Meneat mit ben Rutulern, beren Ronig er ift, er wird gefchlagen, aber Latinus fallt. Turnus und fein Bolf unterwerfen fic bem Megentins von Care; Meneas vereinigt Trojaner und Aboriginer zu einer Ration, ber latinifden. Die Latiner fie nen, Meneas fcheibet von fterblichen Berten, wird am Rumi rins als Jupiter Indiges verehrt. Lavinia führt für Ascanius Die Bormundschaft: nachher wird von biefem Alba gegründet. Weber Megentius noch ein andrer Reind magt wieder einen Angriff auf bie Latiner. Diefe Ergahlung, welcher auch Doib folgt 95. fann etwa bie bes Cincius Alimentus gemefen fein, ober bie bes M. Doftumine Albinus, eines jungern Zeitgenoffen bes Cato, Confule um 603, ber über Meneas Anfunft ichrieb 26. In biefelbe Zeit fällt ber Unnalift L. Caffins Bemina, aus bem bie von Meneas bei feiner gandung im lauren tifchen Bebiet mit fechehunbert Benoffen aus Sicilien mit gebrachte und geweihte Benus Fruti und bas ihm mahrenb biefer handlung von Diomed übergebne Palladium or, fo wie Die Berrichaft ber Gilvier ju Alba ermahnt merben; in Dies felbe auch ber Pontifer Qu. Fabius Maximus Gervilianus, aus beffen Unnalen wir ben Berdruff bes Meneas über bas magere land, in bas ihn die Gotter geführt haben, fennen lernen , fo wie ber Tragifer &. Attius, ber in feiner Trago: bie, bie Aeneaden ober Decins, die Devovirung des P. Decius Mus in ber Schlacht gegen bie Ballier, Etruster, Umbrer und Samniter ale ein Beifpiel aneabischen Sinnes barftellte b. Die man baneben ber burch bie Griechen hernbergefiebelten Heberlieferungen nicht vergaß, zeigt bie Berleitung bes Cacus an ber Porta Trigemina aus Rleinaffen, von wo ihn ber Ronia Marsnas in Gesellschaft bes Phrygers Megales als Befandten an den Tyrrhener Tardon geschickt habe, welche von ben handschriften bes Solin bald bem &. Colius Antis pater, balb bem Eu. Gellius, welche beibe gur Zeit ber Grace

<sup>1095)</sup> Ovid. Fast. IV, 883.

<sup>1096)</sup> Rot. 988. Krause Hist. Rom. p. 127 sqq.

<sup>1097)</sup> Solin. 2, 14. Silvier bei Caffins Gell. NA. XVII, 21, 3. — a) Serv. VA. I, 7. — b) Renfirch Fabul. Togat. Roman. p. 76 bis 82.

ben lebten, jugeschrieben wird ". Politisch machen bie Ros ner ihre Abtunft vom Meneas jum ersten Mal, so viel wir wiffen, im erften punischen Rriege beim Bunbnig mit Gegefta 99, fpater in ben Berbandlungen für bie Mienfer, beren fie fich nachher vielfach annehmena, mit Geleufos Rallinifos und mit ben Metolern über bie Freiheit ber Afarnanen o gels tend; bag in Stalien bie Sage allgemein geglaubt murbe, geigt ber gur Zeit ber Schlacht von Canna vorgebrachte Spruch ber Marcier, welcher ben aus Troja ftammenben Ros mer warnt, in ben Felbern bes Diomebes einem auswärtigen Keinbe zu begegnen d. Schon Pyrrhus jog als Neacide gegen Die Romer ale Meneaben . Diefe Rotigen geugen jedoch nur für die Berbreitung, nicht für bas Alter ber Ergablung, wenn wir ermagen, daß bereits Damaftes Rom von Meneas berleis tet: benn es wird fich ausweisen, bag biefe Sage nicht von ben Briechen borthin getragen, wenigstens eben fo gut von ihnen vorgefunden ift.

## Phofaer in Rom.

Läßt sich nun ermitteln, auf welchem Wege ber Sigeer Damaftes dieselbe erfahren hat? Ryme, welches durch die Gergithier in seinem Gebiet und durch den abkanischen Namen seines Hafens mit dem troischen Boden in Verbindung steht, hat und bereits den Weg über Enmä nach katium gewiesen, auf dem die Vorstellung von der Sibylle und durch samischen Berkehr die sibyllinischen Bücher nach der oblischen kandschaft in der tarquinischen Zeit, also bereits vor Damastes, gekommen sind 1100. Daß die Eumaner phrygisch lydische Vorstellungen, namentlich die vom Marsyas, mit italischen verglichen und vermengt haben, erhellt aus ihren Erzählungen von Ka-

<sup>1098)</sup> Solin. 1, 8. Rrause Hist. Rom. p. 201, 206.

<sup>1099)</sup> Not. 1001. — a) Not. 200. Ramentlich um 549 im Frieden mit Macedonien Liv. XXIX, 12. Scipionen in Iium 564 a. u. Liv. XXXVII, 37. — b) Sueton. Claud. 25. Bgl. Rieduhr RG. I, 208 ff. — c) Not. 650. Dion. AR. I, 51. Iustin. XXVIII, 1. — d) Liv. XXV, 12. — e) Paus. I, 12, 1; aus gleichzeitigen Schriftstellern. Timáus über Troisches in Rom s. Not. 1058, 1059.

<sup>1100) \$86.</sup> I, S. 244, 508 ff.

tos Berbindung mit bemfelben und mit bem Phryger Dem les :: wie vom Ratos, erzählten fie auch vom Evander, in fie als Guandros auffaßten b; bas aolische Ryme liegt na genug an ber teuthranischen ganbichaft, um auch bie Sagn von der telephibischen Ginmandrung in Tuscien von dem Bat tehr biefer Staaten herzuleiten: fei bie Bermanbtichaft bi Tuster, welche jedenfalls auch Rachbatn ber Cumaner wara mit den Eprrhenern eine ideale ober eine aeschichtliche. Ebn fo lieat das arkabische Vallantion nabe genug an Tegea, mi Telephos und Auge zu Saufe find, und fein Eponymos Da las fteht in hinlanglich enger Berbindung mit bem Begriffe freise ber von ihm gepflegten Athene Alea, beren Dienerim Auge ift, und bem bes aus bemfelben hervorgebildeten Palle biums , um ben Rymaern die Renntnig und Berbreitung auf, biefer Erzählungen juguschreiben. Daß ferner burch bie Bo bindung der Cumaner mit ihrer einen Mutterftadt Chalfis Runde von latinischen Sagen bereits an den Bestod oder bie fen Schule gekommen ift, hoffen wir nachweisen zu können !

Aber ben eigentlichen Vertehr mit ben hesperischen Barbaren in Tartessos, Iberien, Tustien und am adriatischen Meer trieben unter ben kleinastatischen Staaten vor ber herrschaft des Kyros die Phokaers; schwerlich ohne Befrembung mit den Eumanern: denn sie waren nicht nur die nächsten Rachbarn der Kymäer; ihre Stadt war mit Zustimmung sogar im Gebiete derselben, von den Phokern aus dem Parnaß, die die Athener Philogenes und Damon anführten, geründet f. Die Handelsblüthe von Eumä ist, so lange es ist lirt blieb, undenkbar ohne Verträge mit den Tuskern s: wit gut das Vernehmen zwischen diesen und den Phokäern war, erhellt aus dem Gewissen, daß die Agylläer sich über die Steinsigung der beim kadmeischen Siege der Phokäer von denselben gewonnenen Gefangnen machten, und aus der Buße, bie

<sup>1100</sup> a) Solin. I, 9. Not. 1783 a; 1795; 2077. — b) Fest. p. 25 Romam; Not. 1783 a. — c) Not. 611, 1783 a, 2498 ff. — d) Not. 2309 ff. — e) Herod. I, 163 (την Τυςσηνίην ... ούτοι είσι οι καταδέξαντες). Μύθετ Etr. I, 192. — f) Paus. VII, 3, 10 (την χώςαν δίσο πολέμφ, κατά δε δμολογίαν λαμβάνουσι παςὰ Κυμαίων). Βή Strab. XIV, 633. — g) Wachsmuth Gell, Alterth. I, S. 142.

fe barüber fich von Delphi auferlegen liegen, obgleich jene von Alalia aus nach ihrer Auswanderung vor Harpagos ihre Ruften mit Geeraub heimgesucht hatten . Aus jedem Sanbeleverkehr gehn Sagen hervor, indem bie Berhältniffe ber Begenwart mythisch gurudbatirt merben. Wollten bie Phos taer Spuren ihrer Borfahren in barbarifchen ganbichaften vorfinden, fo lag ihnen am nächsten, an die aus bem Parnag gen Troja gezognen Phofer zu benten. Wir werden alfo von ihnen die Erzählung ber von Troja nach Libnen, von ba zu ben Elymern verschlagnen Photer, die bort mit ben Troern gusammen wohnen, herleiten burfen 1. Eben fo aber finden wir muthische Troer und Phofer in ber Siritis k und wies berum bei Visa beisammen 1. Ueber bie Ausbilbung biefer Borftellung in Großgriechenland und bie Analogie bagu im tuefischen gande ift gehörigen Orte gerebet: daß aber hier bie Rahrten ber Phofaer mefentlichen Untheil baran gehabt haben. geht barans hervor, bag in Difa Berleitungen von Phofern und Epeus, von schiffangundenden Troerinnen, von Poliern aus Reftor's Gefolg, endlich nach Cato auch vom Enrrhener Tarcho gusammentreffenm. Denn ber Cultus bes Reftor muß auch ben Phofaern angehört haben, weil fie zum Banionion nicht zugelaffen murben ohne bie Unnahme von Königen aus neleibifch - fobridischem Geschlecht n. Diese nahmen fle theils

!

1

<sup>1100</sup> h) Herod. I, 166, 167. Da bie Dhokaer fich ausbrucklich aus bem Parnaß herleiten, liegt es nah, anzunehmen, baf es eben ihr angeftammter Gott mar, bem bie Agyllaer bufen wollten. Bgl. Rot. 1715, 2494 a. i) Not. 716 b. - k) Not. 694 b, q. - l) Not. 694 t. - m) Serv. VA. X, 179: Tarchonem Tyrrheno oriundum Pisas condidisse, cum ante regionem eandem Teutanes quidam Graece loquentes possederint...incolas eius oppidi Teutanas et ipsum oppidum Teutam nominatum, quod postea Pisas Lydi lingua sua singularem portum significare dixerunt. Bal. Plin. HN. III, 5, 8. Die Lesart Teutones bezweifelt Riebuhr RG. I, 6. 43 mit Recht: es wird Teutames ju lefen fein, von welchen in Bellanitos Genealogie Teutamibes, ber Bater bes Nanas, unter bem bie Pelasger nach bem Fluffe Spines tommen (Dion. AR. I, 28), benannt ift. - n) Paus. VII, 3, 10: Ιώνων δε ού δεχομένων σφας ές Πανιώνιον πρίν ή του γένους βασιλέας του Κοδριδών λάβωσιν, ούτω παρά Έρνθηαίων καὶ ἐκ Τέω Δεοίτην καὶ Πέρικλον λαμβάνουσι καὶ. Αβαρvor. Die Releiben zu Ernthra ftammen von Anopos (Strab. XIV, 693; Paus. X, 3, 7); bie ju Teos vom Melanthiben Apotos und von ben Robriden Rauklos und Damasos (Paus. ib. 6; Strab. ib.).

ans Teos, theils aus Ervthra. Den Ginfing ber teifden Releiden baben mir bereits aufgezeigt . Er führte in Dholis ben minveischen Dienft bes Jafiben Palinuros, bes Bindgeific pon Ephefos und Belia, ein: in Ephefos aber maren eben bit neleibischen Geschlechter mit ber Burbe bes auch in bemofratie ider Zeit fortbeftebenben hieratifden Ronigthums ausgestattt. Daffelbe finben wir zu Ervthra P. Da ben Dhofaern bie Bedit aung ju gottesbienftlichem 3med auferlegt wird, ba ihre Rie nige aus bemfelben Befchlechte, wie bie ju Ernthra, Enbefof und Teos, fein mußten, wurde offenbar auch bei ihnen mehr bie hieratische, als bie politische Seite bes Ronigthums ber porgehoben. In biefer hinficht mird es alfo auch bei ihner in bemofratischer Zeit festgehalten fein, wie auch in Athen, wie auch im benachbarten Rome q. Wie lange bie neleibilde Abfunft bafelbst für bie Ronige geforbert murbe, miffen mit nicht: in spätern Zeiten mag bas Berhältniß mehr bem athe nischen entsprochen haben; so viel aber ift gewiß, daß ber ut fprüngliche und geraume Zeit erhaltne Begriff berfelben 31 Photaa ursprunglich dem erpthraischen und ephefischen gan aleich mar. Beil ähnliche Borurtheile ben Mileffern ange Rammt waren, beren Grunder ber Robride Releus mari, fconten diefe bas Chrenrecht ber Meneaden, als fie Cfepfil bemofratifirten . Bu Ephefus murbe burch ben bafilibifchm Begriffefreis ein Dienft bes Meneas, wenn wir richtig combinirt haben, felbst herangezogen und mit bem bes Palinuros verbunden. Da nun bie Phofaer ben Valinuros, ber burd bie Releiden jum Jafiden geworden ift, nach Belia bringen, ba bie gergithische Bevölkerung, die den Meneas und die Gi bolle nach Cuma bringt, und der astanische Rame ihnen be nachbart ift, durfen wir wohl nicht bezweifeln, daß bie Phot faer fich auch einen Beroenbienft bes Meneas auf ben 3meg ihres neleidischen Königthums gepflanzt, bas heißt, bie prie

<sup>11000)</sup> Rot. 967 c. Ein sehr einleuchtendes Zeugniß für Minyet in Phokaa liegt schon barin, daß das bekannte Epos Minyas vom Phokae Arobikos geschrieben ist. — p) Rot. 180, 968 i. — q) Plat. QGr. 2. Schoemann Ius publ. Graec. p. 84, 7 (unter den dort angeführten Beispielen giebt das mytilenäische Königthum die nächste Erläuterung zum kymdischen). — r) Strad. XIV, 683. — s) Rot. 180.

fterliche Gewalt ihrer Releiben im Götterbienst von einem vorzuglichen Boblwollen bes Meneas hergeleitet haben. bot ihr Aphroditendienst noch einen besondern Unlag: biefen aber ertennen wir theils aus bem Cultus ber Bennaiben, melde ber Wortbedeutung nach den Gigenschaften vorftebn, Die bei ber Erzeugung bem Menschen burch Aphrobitens Ginmirfung mitgetheilt werben, namentlich alfo bei ben Releiben bie Gottgefälligfeit bes Ronigthums, theils aus ben Grundungefagen ber Colonien von Phofaa. Sowohl zu kampfakos als zu Maffalia wird die Aufnahme der Photaer vermittelt durch die Reigung einer Ronigstochter zu dem Unführer berfelben. Lampfate rettet ben Robriben Blepfos, ben Bruber bes Phobos, an bem eine aphrobifische Ratur noch ausbrücklich baburch begenat wird, baf er fich nach bes Campfateners Charon Bericht querft vom leukabischen Felfen gestürzt habe t: im keltis fchen gande wird ber Phofaer Protis, beffen Blut im Gefchlechte ber Protiaden fortlebt, ober fein Bater Eurenos, von der Ronigstochter Gnptis ober Petta, die er bann Aris ftorena benannt, ale Gemahl begrüßt und erlangt baburch bas Unrecht auf ben Boben ", wo er von den umherwohnenben Relten geliebt wird v. Als bann bie Ligurer fich verschwös ren, die aufblühende Apolie burch Lift am Refte ber Floralien gu überrumpeln und zu gerftoren, werden die Maffalioten wieber burch die Liebe ber Bermandten bes bamaligen Ronigs ju einem ihrer Junglinge, wie Blepfos burch Lampfate, gerettet w. Diese rettende Liebesqunst wird ber Aphrodite Zevn verdanft, welche zwischen ben Burgern fremder Staaten vermittelt: fie ift bie Aussteuer bes Meneas, ber burch bie Borliebe feiner Mutter Zuneigung findet, wohin er tommt (xaouv no epluspog), namentlich aber in griechischer Sage auf Rreta, in ber erpcinischen bei Dido fich burch Berheirathung einbur-Wenn also die Phofaer ben Aeneas verehrten und feine heroifche Bermittlung bei ihrem Berfehr mit fremben Bolfern anriefen, fo bildeten in ihrem Munde und burch fie fich bie

<sup>1100</sup>t) Alles bei Plut. Virt. Mul. Λαμψάπη (VIII, 289 Hutten.). Bgl. Deiochos bei Steph. B. Λάμψαπος. Gennaiben Paus. I, 1, 5. u) Iustin. XLIII, 8. Ariftoteles bei Athen. XIII, 576.— v) Plutarch. Sol. 2 (ὖπὸ Κελτῶν ἀγαπηθείς).— w) Iustin. XLIII, 4.

Sagen von Aeneas Aufenthalt im tustischen Lande, namentsich, wie Lytophron ihn einführt, in Pisa und Agylla, wo wir den photischen oder photäischen Namen schon vorgefunden haben. Was aber bort und in andern tustischen Orten ben photäischen Borftellungen entgegenkam, wird an gehöriger Stelle aufgezeigt werden \*.

Unter ber herrschaft bes Tarquinius lief bas Geschmaber ber Phofaer, welche gleich barauf Massilia grundeten, in bie Tiber ein und schloß mit den Römern Freundschaft y. Troand Pompejus hat diefe Nachricht ohne Zweifel aus maffilienfischen Chroniten geschöpft; bag bergleichen bis gur Grunbung biefer Stadt hinaufgingen, ift nicht in Abrede gu ftellen, ba biefelbe in Ol. 45, 600 v. Chr. =, bas Zeitalter bes Stefichorus, Alcaus, Solon fällt: auch ist unverfennbar, baß Trogus Erzählung jener Gründung ein minder mythisches Geprage tragt, ale bie bes Ariftoteles mit ben bebeutfamen Ramen Eurenos und Ariftorena. Der Name bes Protis, über den auch Plutarch mit Troaus übereinstimmt, ist für den Gründer unverdächtig; neben einer furgen annalistischen Aufzeichnung über die Unfiedlung felbft bildete fich die Sage über bie Aufnahme von Seiten ber Gingebornen in freier Ueberlieferung fort. Es giebt bemnach feinen Grund, das Bündnig mit Rom zu bezweifeln, wenn fich einerseits ein Unlag für Die Phofaer nachweifen läßt, fich an baffelbe zu wenden, andrerfeite noch Spuren eines Berhältniffes erfennbar find, die fich am natürlichsten hieraus erflaren laffen. Gin folcher Unlag aber ift barin gegeben, bag unter ber Berrichaft ber Tarquis nier, fiehe es mit der Chronologie ber einzelnen Begebenheis ten auch noch fo ungewiß, Rom jedenfalls, wie die Bauwerte aus jener Zeit beweisen, eine reiche und weit herrichenbe Stadt mar. Unterbrochen wird bie tarquinische Beit von ber bes Gervius, in welcher biefe Berrichaft nicht Statt hat, fonbern ein freies und gleiches Bundesverhaltniß mit den Latinern eingerichtet wird, die Tuster aber bem Staate fremb

<sup>1100</sup> x) Mot. 1987 ff. — y) Iustin. XLIII, 3: temporibus Tarquinii regis ex Asia Phocensium iuventus ostio Tiberis invecta amicitiam cum Romanis iunxit: inde provecta Massiliam condidit. Wachsmuth Hell. Alterth. I, S. 142. — z) Clinton FH. I, p. 220 ff.

und feindlich find, während vorher und nachher Rom über die Latiner und Sabiner herrscht, über die tustischen Städte, Die nach einzelnen Rachrichten für unterworfen gelten, wenigstens eine Borftanbichaft ausübt. Jedenfalls ftehn in ber tarquis nifchen Zeit Rom und Tarquinii in einem naben Berhältnig: und es ift völlig glaublich, baf wir ben Gis ber tustifchen Bundesgewalt in Rom ju fuchen haben; nach bem Sturg ber Rönige ift bies Berhältnif zu ben Tustern verschwunden und nur über die latiner besteht noch Berrichaft. Da nun für biefe ber römische Staat einen Bertrag mit Rarthago über bas Bebiet der gegenseitigen Schifffahrt schließt, haben wir unbedentlich anzunehmen, daß zur Zeit bes engen Berhaltniffes zu ben Tustern unter ber herrschaft ber Tarquinier auch eine Bemalt der Romer auf dem untern Meer bestanden hat, welche mahrend ber Regierung bes Gervius aufhorte. und feine Unterthanen werben in ber tarquinischen Beit bie Berhältniffe gegolten haben, bie von ben meerherrschenben Tustern, namentlich ben Rarthagern gegenüber, festgestellt Auch bie Cumaner muffen Bertrage biefer Urt mit ben Tustern gefchloffen haben; nicht minder, ba fie unleugbar friedlichen Berfehr mit benfelben übten, die Phofaer. 2118 biefe nun aber ihre große Sanbelecolonie au Rhodanus gu grunden beabsichtigten, herrschten bie Tarquinier in Rom und Rom ftand burch fie an ber Spite ber tustischen Staaten. Bie hatten die Phofaer nicht auf ber Kahrt baselbst einlaufen und gegen Miggunft biefes Bundebreiche, beffen Sobeit fich vom Liris bis gegen ben Urnus hin erftredt haben muß, ihre Colonie fichern follen? Diese Rahrt fallt in die Beit, die bem Tarquinius Priscus jugewiesen wird; bagegen bie Nieberlage ber Photaer, bie Steinigung ihrer Gefangnen ju Manla und bie Gründung von Belia gegen ben Ausgang bes Gervius Tulliugbb, in eine Reit, ba Rom ben Tustern fremb, ben latinern gleich ftand, alfo feinen Falls in ben Begebenbeiten jener Gegenben eine Rolle ju fpielen hatte.

<sup>1100</sup> aa) Bgl. Deberich im N. Rhein. Mus. IV, S. 112. — bb) In Ol. 61, 3, 534 v. Chr., 220 a. u. wird sowohl die Schlacht der Phokaer (Münter Belia S. 13) als auch Servius Ermordung geseht; die Gründung von Alalia Ol. 52, 570 v. Chr. (Münter S. 11) in Servius erftes Decennium.

Indem wir hieraus ertennen, das unter ben dürftigen Rachrichten, aus benen wir uns das Bild von Mittelitalien während des sechsten Jahrhunderts vor Christo entwerfen konnen, sich keine im Widerspruch gegen die Annahme der photäischen Einfahrt in die Tiber sindet, sehn wir andrerseits Rom zur Zeit des gallischen Brandes mit Massilia so befreundet", später mit Belia in so altbegründetem und hervorstechendem gottesdienstlichem Berkehrd, dann in seinen kleinassatischen Kriegen so auffallend nachsichtig gegen Photäa d, daß wir das Berhältniß zu diesen drei Städten nur entweder aus jener glaudwürdig überlieferten oder aus einer beliebig aus der Luft zu greisenden Thatsache erklären können.

Aber vom Unternehmen des Protis wissen wir noch Rabered: feine Colonie murbe unter ber befondern Leitung ber ephefichen Artemis ausgeführt und auf ber Burg zu Maffalia murbe mit biefer gemeinschaftlich ber belphinische Apoll verehrt ff: bem Begriffefreife Beiber gehört in Belia, wie in Ephes fus, Meneas Genoffe Palinurus an. Run erscheint Livius Nachricht nicht mehr unverständig, baf ber Rubm bes von ben fleinaffatischen Staaten grade von ber Zeit ber Gründung Maffalia's an gemeinschaftlich erbauten Tempels ber ephesis fchen Artemis ben Servius bewogen habe, auf bem Aventin bas Bunbesheiligthum für Romer und Latiner zu errichten Et. Dies mar feine blinde Nachahmung: bag aber Gervius grade biefe Göttinn gur Beschüterinn bes Bunbes mahlte, fann, wenn aleich die Gebräuche im Dienst ber Keronia und die von Aricia Analogien darboten, fehr wohl durch die Erzählungen ber Phofaer von ber herrlichkeit ber ionischen Bundesgöttinn veranlagt fein. Die massaliotische Artemis war ein Abbild ber ephefischen bb, bem Solzbilbe jener aber entsprach bas ber

<sup>1100</sup> cc) Iustin. XLIII, 5; Niebuhr RG. II, 621. Freunbschaft im hannibalischen Kriege Liv. XXI, 20. — dd) Unten bk, bp. — ee) Unten bs. — ff) Not. 966 b, c, d. — gg) Liv. I, 45: iam tum erat inclitum Dianae Ephesiae fanum: id communiter a civitatibus Asiae factum fama ferebat. Bgl. Dion. AR. IV, 25. Aurel. Vict. V. III. 7. Be: ginn bes Tempelbaus um Ol. 45, vgl. Müller Archåol. §. 80, 1. — hh) Strab. IV, 179: τοῦ ξοάνου τὴν διάθεσιν τὴν αὐτὴν καὶ τάλλα νόμικα φυλάττειν τὰ αὐτὰ ἄπες ἐν τῆ μητοοπόλει ἐνενόμιστο.

Diana auf bem Aventin ii. Bon biefer Rachricht bes Strabo ift bie bed Dionyfius nicht zu trennen, nach welcher bie flaminifchen camilli und bie flaminiae mit benfelben Rrangen aefchmücht maren, die man in Griechenland ben Standbilbern ber ephefischen Artemis gab kk. In Ephefus verrichteten bie Jünglinge bem Pofeidon einen Dienft, welcher bem ber romis fchen Camillen entsprach: von ben Photäern tonnten bie Ros mer erfahren, bag bei ben tyrfenischen Belasgern Rabmilen bas Geschäft ihrer Camillen verfahn 11. Wenn es ben Römern an einem Bild der Diana noch fehlte, die Nachrichten ber Phofaer von tyrfenischen und fleinaffatischen Gottesbienften aber ihnen imponirten und manche Analogie zu dem eignen barzus bieten schienen, fo konnte die Form des Camillenschmucks mohl bem bes Götterbildes, bas bie Apoten mit fich führten, ans genähert fein; bas fortwirfenbe Undenten an biefe Mittheie lungen rief bann ben aventinenlischen Gottesbienft in ber fervianischen Zeit hervor, wo man nun ein Rachbild felbst aufftellte; auch werben ichon bamale biefer Diana, Die bei ben Gacularspielen als Guhngöttinn bes gangen Staats gefeiert marb mm, Festlieber von Jünglingen und Jungfrauen gefungen fein m; vielleicht trug auch die Bergleichung ber einheimischen Diana mit der vielnährenden Artemis von Ephesus dazu bei, ffe als Geburtegöttinn aufzufaffen ., mozu ihr Berhältniß gur Gaeria einen Reim enthielt PP.

Die Nachbildung eines hellenischen Götterbildes zu Rom in ber Königszeit würde indeß nicht angenommen werden dürfen, wenn nicht von Barro gradezu überliefert wäre, daß die Römer etwa hundert und flebzig Jahre nach Erbauung ber Stadt angefangen hätten, Götterbilder aufzustellen, während vorhet die Götter nur in Tempeln und Capellen verehrt seien 44. Tarquinius Tod, Servius Untritt wird in 176 a. u.

<sup>1100</sup> ii) Eb. 180: τῆς πρὸς 'Ρωμαίους φιλίας πολλὰ ἄν τις λάβοι σημεῖα· καὶ δὴ καὶ τὸ ξόανον τῆς 'Αφτέμιδος τῆς ἐν τῷ 'Αβεντίνω οἱ 'Ρωμαῖοι, τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔχοντες παρὰ τοῖς Μασσαλιώταις, ἀνέθεσαν. — kk) Dion. AR. II, 22. — II) Not. 190 b; 2155. — mm) Not. 409 hhh, iii. — nn) Eb. aaa. Hor. CS. 71. Catull. 34, 2. — 00) Xh. I, E. 265. — pp) Not. 1921. — qq) Barro bei Plut. Num. 8 (ἐν ἐκατὸν ἐβδομήκοντα τοῖς πρώτοις ἔτεσι ναούς μὲν οἰκοδομούμενοι καὶ κα-

gesett. Das die Einführung ber Bilder also im Allgemeinen in das tarquinische Zeitalter fällt, ist unzweiselhaft und von ben neuern Sistorikern anerkannter; indem diese sie auf die Tusker zurückführen, kann bei der Abhängigkeit der Runst dies ses Bolks von der griechischen es kein Zweisel sein, daß auch hier griechischer Einfluß, vornämlich von Korinth, gewiß aber auch von Phoka her, zur Begrenzung der Cultusideen in bestimmte Gestalten mitgewirkt und demgemäß den Bilderdienst veranlaßt hat. Das tarquinische Rom wird uns für einen solchen Einfluß nicht minder zugänglich gelten.

Aus den von Augustin aufbehaltnen Worten bes Barro geht aber hervor, baf berfelbe bie Ginführung ber Götterbilber teineswegs an Tarquinius Berrichaft band, vielmehr fie mit bem Antritt bes Gervius jufammenfallen lägt. Bir fonnen auf die Grenzzahlen der einzelnen Ronigsherrschaften für hiftorische Ermittelung wenig geben; aber bag fie für Barro feststanden, ift unzweifelhaft. Er alfo mar nicht, wie Plinius, ber Meinung, daß die Bilbfäule bes capitolinischen Jupiter auf Tarquinius Priscus Befehl gearbeitet marett, er wird fie in bes Superbus Beit gefett haben. Dun mare es gewiß irrig, aus ber fervianischen Zeit die Nachwirkung bes erften tarquis nischen Zeitraums wegleugnen zu wollen; aber politisch ift Rom ben Tustern boch bamale entfrembet un: biefen tann alfo nur bie Borbereitung jum romifchen Bilberbienft, nicht ber eigentliche Anstof, im Sinne ber von Barro befolgten Ueber, lieferung jugeschrieben werben; fondern es maren Bilber fervianischer Beit, welche berfelbe für bie altesten hielt, wie man bas Bild bes Königs im Tempel ber Fortung nicht minber,

Liádas legás loravres, äyalμα δ' oὐδèν ξιμιοςφον ποιούμενοι διετέ-lov) und Aug. CD. IV, 31 (plus quam annos centum et septuaginta). Bgl. hartung RRel. I, 147, 148, wo mit Recht an die Lanze als Symbol des Mars, das Thor als Zeichen des Janus, das Feuer als Pfand der Besta, so wie den Kiesel des Jupiter Lapis erinnert ist. Dazu die heroldsstäde in Lavinium Rot. 1230. — 1100 rr) Nieduhr RG. I, 402. Müller Archáol. S. 179, 2. — ss) Müller Etr. II, 259; vgl. I, 194; auch II, 310. Archáol. S. 167, 4. — tt) Plin. HN. XXXV, 12, 45. Müller Etr. II, 248. — uu) Zwanzigiāhriger Krieg nach Dion. AR. IV, 27. Bgl. Aurel. Vict. V. Ill. 7 (Etruscos saepe domuit).

als bas ber aventinenfischen Diana, für ein gleichzeitiges hielt w.

Da nun zwischen ben Römern und ben nach Maffalia gefchifften Phofaern ein Bundnig geschloffen mar, welches, obe gleich burch Rom's Berbindung mit ben Tusfern veranlaft, an ber Stadt auch nach ihrer Entfremdung von beufelben haften mußte, lag es, mahrend biefe bestand, nicht fern, von ies nen befreundeten Bellenen fich Unweifungen für bie Ginrich. tung bes Dianendienstes auf bem Aventinus einzuholen. Bir brauchen nicht vorauszusegen, daß bie tustische Meerherre Schaft es ben Römern unmöglich gemacht habe, von Oftia aus ein Schiff nach Maffalia zu schicken, zumal ba von ben verbunbeten latinischen Staaten fortwährend Sandelsschifffahrt getrieben wird, und Rom nach ber zweiten Entzweiung mit Tarquinii Unfehn genug hat, um mit Karthago zu unterhanbeln. Aber die Gründung von Alalia an ber Westfüste von Corfica, ber Tibermundung fast gegenüber, gab feit bem Ende bes zweiten bem Gervius zugewiesenen Jahrzehents ww noch einen besondern Stuppuntt für Berbindung gwischen Rom und Massalia.

hier begegnen uns nun bie merkwürdigen Rachrichten, baß von Servius zuerst Geld gemünzt wx oder vielmehr in bezeiche nete Formen gegossen, wie auch Maaß und Gewicht, gewiß zum Behuf bes Census, bestimmt sei; so wie die Ermittlung, baß biese Bestimmung nach griechischem Gewicht regulirt, daß das Berhältniß bes römischen Pfundes, welches ohne Zweiselftrüher vorhanden war, zum äginetischen wie 10 zu 9 festgestellt wurde w, woraus die Berhältnisse des Münzsuses, der Rörpermaße und der Flächenmaße sich von selbst ergaben. Böch schreibt diese schwer zu bezweiselnde Ausgleichung einem daus

ĭ

<sup>1100</sup> vv) Dion. AR. IV, 40 extr., vgl. 27. Bon ber Inscrift auf ber Saule, welche Dionysius las, haben wir Fest. p. 178 Nesi ein Zeugenss. Bgl. Müller bas. (p. 165, 26 mit Anm.); Orell. Inscr. 2489. — ww) Gegen Ol. 55, 1, 560 v. Chr., 194 a. u.; zwanzig Jahre vor dem Kriege des Harpagos Herod. I, 165; Müller Etr. I, 181. Plan der Römer zu einer Colonie auf Corsica im fünsten Jahrhundert, Nieduhr RG. III, 288. — wx) Timäus dei Plin. HN. XXXIII, 3, 13. Aurel. Vict. V. Ill. 7. Boch Metrol. S. 162. — wy) Boch Metrol. S. 207 ff.; vgl. 161, 163, 284 ff.

ernben Einflusse forinthischen Bertehre auf Rom zu und macht einen hiftorifchen Rern ber Cage von bes Batchiaben Damaratos Auswanderung nach Tarquinii in Begleitung ber Runft ler Gucheir, Guarammos und Rleophantos geltenb. man auch über bie Derfonlichkeit biefer Ramen noch ftreiten will, mas bei Damarat sowohl als bei Rleophantos schwer, bei ben andern unnöthig ift, fo liegt boch in der Ueberlieferung bas burch bie neuen Funde bestätigte Zeugnif von ber Berpflanzung griechischer Runft zu ben Tustern, und ber chrons logische Anlag ber Tyrannis bes Rupselos ift so menia un. glaublich, wie die Auswanderungen ber norwegischen Sarle bei ber Bereinigung bes Reiche burch Sarald Schonbagr. Während nun ber Berfehr ber Korinthier mit ben Tustern teinem Zweifel unterliegt, bringt boch feine Rachricht fie nach Rom felbft: man fann fogar fagen, bag, je enger ihre Berbin. bung mit Tarquinii fich barthun follte, besto weniger baraus eine Befreundung mit Rom in ber fervianischen Zeit folgen wurde. Auch die Uebereinstimmung Rorinth's und Rom's in ber Anmeisung ber Ritterpferbe auf ledige Frauen und BBais fen xx giebt, wenn fie felbft gradezu übertragen fein follte, ein foldes Zeugniß gar nicht: benn warum follte fie nicht in ber tarquinischen Beit aufgekommen fein, in welcher fie von Cicero ermahnt wird? Sandel zwischen Rorinthern und Romern an leugnen, febe ich auch in ber fervianischen Zeit feinen Grunb; ein Undres ift Befreundung, Die bis zur Entlehnung fich feis Diefe läßt fid immer unter allen auf und getommenen Reugniffen am einfachsten von ben Phofaern ale ben zaradekapreg und als ben ausbrücklich Berbundeten erwarten. Daß biefe für ihren Sandel an ben Bestfüften bas äginetifche Gewicht, namentlich bas aginetische Pfund, gebrauchten, ift fcon baraus zu fchließen, bag aginetisches Beld noch im peloponnesischen Rriege die Ausgleichung für die verschiednen griechischen Staaten felbft in Berhandlungen mit Athen bers giebty, bag es in Athen felbft im gemeinen Berfehr gangbar gewesen fein muß, bag es nicht nur feit Pheibon im Pelopon. nes, fondern auch in Bootien und von ba bis Macebonien

<sup>1100</sup> IX) Cic. Rep. II, 20, 36. Bodh Metrol. S. 208. — yy) Bodh eb. S. 82.

herrschte :, namentlich aber barans, bag in Sicilien und Italien bas Suftem ber Litren galt, Die Litra jum aginetifchen Dbolos berechnet murbe, ber ficilifche Rummos mahricheinlich nur eine Berminberung bes äginetischen Dbolos marab. Der attifche Dungfuß, ben wir fpater bort am meiften verbreitet finden a, ift felbft erft burch Solon feftgeftelltad, ber vorfole nifche war euboifchao: ber euboifche Mungfuß verbreitete fich freilich nach ben chalkibischen Colonien in Sicilien, nicht aber nach benen in Stalien; Die bortigen Städte, namentlich Cuma, haben einen unfteten, ber aus bem äginetischen hervorgegane gen ift . Das attifche Rorpermag ift felbft erft von Golon ans einem örtlichen und jufälligen auf bas am Rächften tome menbe von brei Rünftel bes aginetifchen bestimmter. Bollenbe in ber folonischen Zeit und vorher mar alfo äginetische Reche nung die einzig normale: unter ben Colonien ber Phos faer hat lampfatos alte Goldmungen nach biefem Ruf gepragtab. Das romifche Rorpermaß ferner ift gradezu nach bem attifchen geregelt: bas Quadrantal, die romifche 21me phora, welches 80 Pfund, ebenfalls in Folge einer Uebertragung aus bem griechischen Spftem, ba fonft 100 gu erwarten mare, wiegtal, halt nicht zwölf Congios, obgleich in ben ros mifchen Magen und Gewichten meiftens bas Duodecimalfy. ftem herricht, fonbern acht, weil ber Congius bem attifden Chue, beren gwolf auf ben Metretes gehn, entspricht: bies ertlart fich nur aus Entlehnung, und auch für biefe findet fich teine andre Beit ju mahricheinlicher Unfegung, ale bie fervianischeak. In biefer hatten bie Rorinther bas attische Rore permaß noch nicht angenommen; aber weil fie es aus bem Berfehr mit Attifa fannten, fonnen fie nach Bodh's Unficht ben Chus in bas Syftem ber römischen Amphora eingelegt haben, weil fie bemertten, bag biefe burch bie Regelung bes romifchen Rorpermages zwei Drittel bes attifchen Metretes

<sup>1100 22)</sup> Eb. S. 82 ff., 86. — ab) Eb. S. 82, 96, 292 ff., 802 ff., 840 ff. Aeginetischer Obolos Silbers auch der Silberwerth des römisschen Aupserpfundes S. 345. — ac) Eb. S. 125, 818 ff.; vgl. S. 97 ff. — ad) Eb. S. 114 ff. — ae) Eb. S. 108 ff., 121 ff. — af) Eb. 112, 306 ff. — ag) Eb. S. 277. — ah) Eb. S. 51, 134. — ai) Eb. S. 287. — ak) Eb. 206.

geworben war; fo bag, wenn man biefem Stud feine adt Theile als congil ließ, diefe ju bem eignen Dage ber Rorin ther, ben äginetifchen Chus, in bem einfachen Berhaltnig von 5 : 3 berechnet merden fonnten al. hierin ift Richts unmög lich: ba wir aber einen fo vertraulichen Berfehr ber Romn mit ben Rorinthern in ber fervianischen Zeit feinesweges nach meifen können, fragt fich nur, ob nicht bie ben Rorinthern zugeschriebne Ginlegung fich leichter ben Phofaern zuweisen läßt. Bahrend mir nun in ber photaischen Colonie Lampfo tos Ueberrefte bes aginetischen Müngfußes, wenigstens Bo fanntichaft mit bemfelben, ausbrücklich vorfinden, hat Bodh im gewöhnlichen Gewicht ber lampfatenischen Goldftude fo wohl ale im normalen ber phofaischen ben Dareitenfuß, ber mit bem attischen übereinstimmt, aufgezeigtam. Wegen biefer Uebereinstimmung leitet er bas folonische Talent aus bem More genlande her und bestätigt biefen Urfprung burch bie Sbem titat bes attifchen Rorpermages mit bem agyptischen und bebraifchen ... Mit Megypten aber verfehren eben gur Beit bet Solon und Amafie unter ben übrigen ionischen Städten, burch welche die Renntnif biefes affatisch-aanptischen Talents bereits vor Solon's Reife, Die auch fpater ale feine Befetge bung gefett wird, nach Athen getommen fein muß, die Phofaer ap. Dies berechtigt uns wohl zu ber Unnahme, bag fie wenigstens gleichzeitig mit ben Athenern, vielleicht früher, je nes orientalifche Gewicht, Müngfpftem und Korpermag theile weise angenommen haben: jebenfalls war ihnen aus ihrem Berfehr mit bem Drient, mit ihrer Mutterftabt Athen und mit Großgriechenland fowohl bas große aginetische als bas fleinere attifche Gewicht und Mag befannt genug, um befreun beten Staaten badjenige zu lehren, welches bem einheimischen Suftem berfelben am nächften tam. Und giebt photäifdet Bertehr am Leichtesten ein Borbild für das Bild bes Rindes auf bem älteften romifchen Rupfergelbe, bem fervianischen24: in Athen war diefer Typus erft burch Golon abgeschafft und

<sup>1100</sup> al) Eb. S. 288, vgl. 276. — am) Eb. 134, 185, 137. Dareikn schon vor Darius eb. 129, h. — an) Eb. 129, 259, 273. — ao) Eb. 130, 242, 261, 264. — ap) Herod. II, 178. — aq) Plin. HN. XVIII, 1, 3; XXXIII, 8, 13. Plut. QR. 41; Poplic. 11. Both Metrol. S. 387 ff.

mit Enle und Pallastopf vertauscht ar. Nach so kurzer Frift läßt sich, während für die Korinther Alles nicht recht passen will, bei den Photäern in der servianischen Zeit sowohl Borrrath an alten attischen Münzen als Pietät genug voraussetzen; um den Kömern zum Ausdruck ihrer einheimischen Borstelluns gen vom Rinde als dem Thier der Stadtgründung jenen Typus zu empsehlen. Bon Lampsatos her muß ihnen auch hinslängliche Kunde bebrytischer Borstellungen zugetommen sein, um den Kömern, wenn sie schon Ursache hatten, denselben troische Abkunst beizulegen, von äneadischer Rinderzucht, von der dionysischen Gottgefälligkeit des Stieropfers im Dienste der ilischen Athene und zu Parion an, namentlich von dem rins derhütenden und stadtgründenden thymbräschen Apollat, grossentheils in Entsprechung zu attischen und delischen Borstels lungen, zu erzählen.

Photäer mögen es also gewesen sein, die in dem auf der Tiberinsel verehrten Bejovis einen thymbräischen Apoll erkannsten und zuerst dem Landesflusse Rom's den Namen Thymbris beilegten. In der That steht unter allen Phasen des Apoll die thymbräische wegen der Aehnlichkeit mit Dionysos dem Bejovis am Rächsten. Dazu kommt, daß auf das Asplrecht, welsches die Römer sonst nur dem Bejovis zuschreiben wie beim aventinensischen Dianentempel Gewicht gelegt wird av: und diese Angabe hat nichts Unglaubliches, da die Latiner es auch im Hain bei Aricia, der, wie jene, ein Rationalheiligthum ist, selfstellen aw, zumal da die Asplie auf

<sup>1100</sup> ar) Both Metrol. S: 121 ff. — as) Ah. I, Rot. 181, 190; S. 56, 67, 84, 91, 92. — at) Th. I, S. 186, 193, 196. — au) Rot. 2168. Alten Dienst des Bejovis auf der Insel s. Not. 2188 d. — av) Strad. XIV, 641 med.; Dion. AR. IV, 26. — aw) Not. 1924. Bgl. 2329 f. Daß Diana auf dem Aventin, wie dort, für die Sklaven sorgt, erhellt aus Fest. p. 262 Servorum dies festus, und hängt damit zusammen, daß man den plebejischen König Sklavenkönig schalt. Gine ähnliche Unehre wird den Ephesiern angehängt Athen. VI, 267, a, d. Stern und Mond neben dem Bilde der ephesischen Artemis auf einer Gemme in Müller und Desterlen Denkmäler II, 13, wie Luna durch Servius neben Diana (Not. 1925). Dort möchte ich hieraus nicht besimmt auf Uebertragung schließen, da vielen ephesischen Bildern der Mond sehlt, also nicht nothwendig zu ihrem Kreise gehörte.

bem Capitol burchaus mythifch und vielmehr ein Begriff alt ein Recht iffer. Bei ben Griechen war in ber Regel Apoll ber Schut ber Rlüchtigen: von biefem angestammten Gotte bem die Phofaer in Gemeinschaft mit ber Artemis Dienten , tonnten fie, ba fie ihn in ber thymbraifchen Borftellung fann ten, ben pfeilmerfenben Bejovis auf ber Burg ber Stadt, ba bas Innerfte und bie Mauern fcubt, bie Unbachtigen als freundlicher Anabe ftarft und auf ber Infel beilt. Die Angrei fer unwiderstehlich niederwirft an, nicht verschieden halten. Auch ber von Dionpfius mit ephefischen Gebräuchen parallelifirk Camillendienft bat unter ben Göttern im Bejovis feinen Stub puntt, wie bei ben Briechen im Dionnfodm: ba biefe gotte gefällige jugendliche Unmuth unter ben Beroen wie bem Julut fo bem Astanios eigen ift, mag fie bei ben Photaern von ih rer astanischen Nachbarschaft her jum aneabischen Begriffe treife gehört haben. Wir tonnen alfo folgern, bag in phofaifcher Ginwirfung für bie Tarquinier ber Anftog jur Ginführung des Apollobienstes in Rom gelegen habe, für beffen Dafein ein Zeugnif ift, baf unter ihrer herrschaft bie Berwaltung ber fibyllinischen Bucher ben Drieftern biefes Gottes übergeben wird bab: und biefer Apoll wird gleich mit aneadie fchen Begriffen umgeben gewesen fein. Da ferner auch in ros mifcher Borftellung Benus zwischen verschiednen Stammen und verschiednen Bölfern vermittelt be, wie fie die Unffeblungen ber Photaer einleitet und bem Meneas bie Bergen öffnet, fteigert fich bie Wahrscheinlichkeit, bag Aeneas Name von ih nen in Rom genannt ift, wie in Agylla und Pifa. Dem Protopius murbe ju Rom ein Schiff mit einer Reihe von Ruber banten und von entsprechender Bobe, hundert und zwanzig Fuß lang, fünf und zwanzig breit, ber Riel und jedes Rip. penholz, so wie jede Planke, angeblich ans einem Stied, als

<sup>1100</sup> ax) Not. 2170. — ay) Oben ff. Apollodienst in Photoa HApoll. 35; in Photoa und Belia Münter Belia S. 23. — az) Not. 2174 b, 2201. — ba) Ah. I, S. 67, 126, 196. Photoischen Dionysobienst zeigt die vor der Stadt liegende mit Tempeln reichgeschmückt Juset Bakcheion Liv. XXXVII, 21. — bab) Ah. I, S. 258. — bc) Not. 1344 sf. Berdreitung des Aphroditendienstes durch Handelsverkehr s. Bod) Metrol, S. 43 sf.

bas, womit Meneas angekommen fei, gezeigtbi. In ber Bes fchreibung wird Manches übertrieben fein; aber febenfalls zeigte man ihm eine ungewöhnlich große und fünftlich gebaute Monere: Die Ueberlieferung, daß biefelbe nralt fei, icheint nnverbächtig, ba fich feit bem vierten Jahrhundert fein rechter Unlag mehr fur einen folden Bau findet, weil in biefer Beit alle Runft auf Trieren und größere Schiffe verwandt mird, wie überhaupt fich die fünftliche Bearbeitung bes Solges ben Römern nicht leicht aufchreiben läßt. Dagegen find bie Photaer ale Erander der langen Schiffe berühmt; fie fuhren nach ben Westfüsten nicht mit Luftschiffen, fonbern mit Ventetonteren be. Bon ihrer unternehmenden Ginnebart läßt fich ein Ban großer Schiffe, Die fowohl für Baaren als für Bertheis biger gegen Geeraub Raum hatten, wohl erwarten, gumal bei einem Unternehmen, wie die Grundung von Maffalia; aus irgend einem Grunde fonnte eine ber größten in Rom gurude bleiben, und wenn die Phofaer ergablt hatten, Meneas und Palinuros hatten fie in bemfelben glücklich über bas Meer geführt, als Schiff bes Meneas bezeichnet werden. hiezu würde gang gut bie Sage bes Ravins, bag Mercur baffelbe gebant habebt, paffen, indem sowohl die Runftlichfeit als ber Sane belbzwed auf den Gott bezogen mare.

Bu ber Aehnlichkeit der Diauenbilder in Rom und Massis, zu der Analogie der ephesischen Einrichtungen mit den rösmischen, des Apollodienstes, wie die Photäer von ihm erzählt haben werden, mit dem des Bejovis, den Anknüpfungspunkten für äneadische Uederlieferungen der Photäer kommt nun noch die Uedereinstimmung der alten Minervendilder zu Phostäa, Massalia und Rombs. War die Erinnerung an die Phostäer einmal mit der Sage von Aeneas vermischt, so ergab sich

<sup>1100</sup> bd) Procop. BGoth. IV, 22. Bgl. Not. 456. — be) Herod. I, 163. — bf) Not. 1078. — bg) Strab. XIII, 601: πολλά δὶ τῶν ἀσχαίων τῆς Ἀθηνᾶς ξοάνων καθήμενα δείκννταε, καθάκες ἐν Φωκαία, Μασσαλία, 'Ρώμη, Χίω καὶ ἄλλαις πλείοσεν. Namentlich Erystytä Paus. VII, 5, 9, mit Spinbel in ber Hand, wie bas Pallabium. Atter Athenenbienst in Photda Paus. II, 31, 6; VII, 5, 4; vgl. Xenoph. Hell. I, 3, 1; Not. 967; 2494 a. In Belia Hauptcult Münter &. 22. In Massilia auf der Burg kabtschügenb Iustin. XLIII, 5.

auch hieraus bie Ueberzeugung von ber Bertunft bes romi ichen Minervendienstes aus Troja als Borbild zu ber Aufstel lung bes Minervenbilbes nach photaischem Mufter. nicht zufällig fein, baß es einen alten Minerventempel auf ben Aventin gabbh. Auch ber Göttermutter, mit welcher Meneal in ber fleinassatischen Sage eng verflochten ift, bienten bie Photaerbi: in Troas und in aller aneabischen Auffaffung if biefe mit Demeter vermischt: Ceres aber wird zu Rom burch aus mit griechischen Gebräuchen verehrt und ihre Priefterim and Belia ober Neapolis eingeholtbk. hier find wir nicht berechtigt, an Einführung burch bie Phofaer zu glauben; vielmehr ift aus einem glaubwürdigen Zeugnig befannt, bag bie fibullinischen Bücher ben Anlag gabenbl. Die Erzählung von Evander's Ceresbienft bm ift nur mythische Burudspiegelung ber letten Begebenheit und weist vielmehr auf Ginholung aus Cuma hin bn: nicht minder bas Berhaltnif ju beffen Colonie Reapel, benn bies marb nach Cuma's Italifirung bie ben Ro mern nächste griechische Stadt bo; baß aber neben berfelben auch Belia mit ben Romern in folder Cultusverbindung ftanb, zeugt allerdings für bas alte Bundnig mit ben Photaern bp. Aus einer von diefen Städten waren mohl die griechischen Maler und Thonbilbner Damafos und Gorgafos, Die bie fen 261 a. u. geweihten Tempel ber Ceres verzierten ba. gig Sahre frater bei ber Decemviralgesetzgebung erlangte ber Epheffer Bermodor burch ben babei ertheilten Rath bie Ehre einer Statue auf bem romifchen Comitium br.

Der Weg, ben bie Sage vom Aeneas nach Rom genommen hat und auf bem sie zur Kunde des Damastes zurückgebracht ist, dürfte alfo gefunden sein, und für den Antheil der Photäer liegt vielleicht in der Fürsorge des L. Aemilius Regillus für die von ihm eroberte Stadt ein Zeugnisse, da dieser,

Tioobh) Fest. p. 258 Scribas. — bi) Not. 967. Megalesien neun Aage vor den Cerealien, vgl. Orell. Inscr. II, p. 388. — bk) Cic. Bald. 23, 55. Val. Max. I, 1, 1. Fest. p. 72 Graeca sacra; p. 206 Peregrina s.; Hartung ARel. II, 135 ff. — bl) Ah. I, S. 274. — bm) Dion. AR. I, 33. — bn) Oben d. — bo) Bgl. Müller Etr. I, 180, 51. — bp) Oben dd. — bq) Müller Archael. S. 180, 2. Gin Sirite Damasos Herod. VI, 127. — br) Riebuhr RG. II, 348. — bs) Not. 1955 c.

wie fein Geschlecht, sich vom Aeneas hergeleitet haben wird. Auch ber römische Staat giebt benselben ihr Gebiet nebst ihrer alten Berfassung zurück. Wie durch die Photäer nach Rom, kam durch die Eumaner, wie sich aus einer Menge einzelner Sagenbildungen ergeben wird, die Runde vom Aeneas nach Lavinium. Aber weder jene noch diese haben eine Colonie in Latium gestistet, sie haben nur mit den Städten verkehrt: um also ihre Behauptung, der troische Aeneas sei dort eingewans dert, zu verstehn, ist zu prüfen, was sie vorsanden.

<sup>1100</sup> bt) Liv. XXXVIII, 89. Im Kriege mit Aristonitos wirb bie Berstorung ber Stabt beschlossen; auf bie Berwendung ber Massilienser aber tritt Begnabigung ein, lustin. XXXVII, 1.

## Penaten.

## Götterfreis.

Die von ben Schriftftellern geordnete Erzählung bei Bir gil, bei Livius, bei Dionpfins führt ben Meneas von Sicilia her an ber Bestfufte von Stalien bin nach gatium. fem Bege, ber ber natürlichste mar, sobald man ben griechte ichen Meneas in Patium wieber ertannte, weiß bie burch Die maus erhaltne altefte Ueberlieferung Richts. In ihr finden wir ihn auf italischem Boben zuerft bei ben Tustern, biefe bleiben feine Benoffen, bie Aboriginer find fein Bolf, bas gang unhellenische Latium fein Land: nach Cuma, wo er auf griechischen Boben tommt, gelangt er gulett. Es mar in bie fer Darftellung noch nicht verdunkelt, wie der latinische Meneas nicht aus Griechenland übertragen, fondern eine einheimische in latinischen Begriffen murzelnde Gestalt ift, welche mit bem ariechischen allerdinas in einer merkwürdigen Unglogie fteht, burch nahere Bermandtichaft aber mit ben tustischen Gulten, in welchen die italischen Religionsvorstellungen am ausführliche ften ausgebildet maren, jufammenhängt und ben Sellenen gu Eumä wirklich von jenen Begenden her bekannt geworden ift. Alls ben hauptort seines Dienstes haben wir in jener Ueberlieferung und in allen übrigen, welche echt latinische Sagen erzählen, Lavinium vorgefunden, felbst Rom tann mit feinen anmaßenden Unsprüchen den Rüchlick auf daffelbe nicht verleugnen. Es ift baber ju unterfuchen, welche Bebeutung Meneas in ben Beiligthumern von gavinium bat, und um biefe, ben Rern der latinischen Religion, kennen zu lernen, ift von aller ariechischen Erinnerung vorläufig abzusehn, damit es gelinge, aus ben Borftellungen, welche auch in ber mit griechischer Bilbung burchwachsenen classischen Litteratur ber Romer fich ale echt einheimisch fund geben, heraus ben Gultusbegriff in feiner mahren Eigenthümlichfeit zu erfennen.

Bu Lavinium war bas Bundesheiligthum ber latinischen Ration: bort befanden fich auch die Beiligthumer ber Penaten

des römischen Bolks<sup>1101</sup>. Der Dienst derseiben wurde das durch vollzogen, daß in jedem Jahre Consuln, Prätoren und Dictatoren beim Antritt ihres Amtes sowohl als beim Abgang von demselben hier ihnen und der Besta<sup>2</sup>, so wie an dem beim heiligen Orte fließenden Rumicius mit den Pontisices dem Aeneas Indiges opferten<sup>3</sup>. Die höchsten Magistrate versrichteten dies Opfer gemeinschaftlich, weil es früher von den Königen, deren Gewalt in die ihrige zertheilt war, versehen wurde<sup>4</sup>. Aeneas waltet als Indiges, nach Einigen als Baster Indiges, nach Andern als Jupiter Indiges, im Gewässer des Flusses, an dessen Ufer seine Heroencapelle von den Las

<sup>1101)</sup> Varr. LL. V, 144: Oppidum, quod primum conditum in Latio stirpis Romanae, Lavinium: nam ibi dii penates nostri. Hoc a Latini filia, quae coniuncta Aeneae, Lavinia appellatum. Plutarch. Coriol. 28: Λαουΐνιον, ὅπου και θεῷν ἰερὰ Ὑρωμαίοις πατεφών ἀπέκειτο και τοῦ γένους ἡσαν αὐτοῖς ἀρχαι διὰ τὸ πρώτην πόλιν ἐκείνην κτίσαι τὸν Λίνείαν. Bgl. Dion. AR. VIII, 21: ἡν πρώτην τε πόλιν οἱ σὺν Λίνείαν κατάραντες εἰς Ἰταλίαν Τρῶες ἔκτισαν και ἀφ' ἡς τὸ Ὑρωμαῖον ἡν γένος. Infdrift bes Kaifere Claubius Orell. Inscr. 2275: sacrorum principiorum P. R. Quiritium nominisque Lastini quai apud Laurentes coluntur. Die Caurenter und Cavinienser waren wegen ber Entvölkerung beider Städte dereinigt. Die Stätte der troisty-römischen Penaten Lavinia sedes, Lucan. IX, 991. Serv. VA. III, 12: Penates (colebantur) apud Laurum Lavinium.

<sup>1102)</sup> Macrob. Saturn. III, 4: Vestam de numero Penatium aut certe comitem eorum esse manifestum est, adeo ut et consules, praetores, seu dictatores, cum adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Penatibus pariter et Vestae. Serv. Virg. Aen. II, 296: censulea et praetores sive dictator abeuntes magistratu Lavini sacra Penatibus simul et Vestae faciunt. Scispiese Val. Max. I, 6, 7 (Mancinus in Hispaniam iturus) cum Lavinii sacrificium facere vellet cett. Ascon. Cic. Scaur. p. 21 (Or.): crimini dabat sacra publica populi Romani deum Penatium, quae Lavinii fierent, opera eius minus recte casteque fieri. Harusp. 6, 12: de deorum Penatium Vestaeque matris cerimoniis.

<sup>1103)</sup> Schol. Veron. VA. I, 260: Ascanius hostibus devictis in loco quo [pate]r apparuerat, Aeneae Indigeti templum dicavit, ad quod pontifices quotannis cum consulibus veniunt sacrificaturi. Riebuhr RG. I, 207.

<sup>1104)</sup> Liv. I, 14: Tatius — Lavinii, cum ad sollemne sacrificium eo venisset, concursu facto interficitur. Dion. AR. II, 52: Τάτιος — ἄμα Ῥωμύλφ παςαγενόμενος εἰς τὸ Λαβίνιον ἔνεκα θυσίας, ἢν ἔδει τοῖς πατοφόις θεοῖς ὑπλος τῆς πόλεως θῦσαι τοὺς βασιλεῖς. Plut. Romul. 28.

tinern ober von Ascanius erbaut ist, ein nicht großer Grabhügel, umgeben von Baumreihen. Rur aus dem Numicius
durfte das im dortigen Heiligthum der Besta zu brauchende Basser geschöpft werden. benn fließendes ober doch freis Wasser, kein in Röhren aufgefangnes Regenwasser, sollte man überhaupt im Dienst der Besta verwenden. Darum warm auch zu Rom die vestalischen Jungfraun verpflichtet, dies in irdnen Krügen auf ihrem Kopf täglich aus dem Quell der Camenen, zu holen, um das Heiligthum zu reinigen oder zu besprengen. Weil das Wasser des Numicius der Besta dient, wird dieselbe mit dem von ihr behüteten Feuer durch Bermittlung des Aeneas, der in demselben waltet, von Troja hergeleitet. Während wir hier die Penaten mit der Besta in Bes-

<sup>&</sup>lt;sup>1105</sup>) Dion. AR. I, 64; Liv. I, 2; Arnob. I, 64. 23gl. Not. 1801, 1802, 1803, 1804.

<sup>1106)</sup> Serv. Virg. Aen. VII, 150: Numicus ingens ante fluvius fuit, in quo repertum est cadaver Aeneae et consecratum, post paulatim decrescens in fontem redactus est, qui et ipse siccatus est sacris interceptis. Vestae enim libari nonnisi de hoc fluvio licebat. Das libare geschieht sur bas δαίνειν το ανάπτοςου, sur bas lavare sacra. Bgl. Rot. 1127, 1518 a; 1805. Eben so ist in Rom bie Liber ber Besta eigen, VG. I, 499.

iugem vel quamlibet, praeterquam quae per fistulas venit, addent atque ea demum in sacrificiis utentur. (Egl. Vitruv. VI, 3, 2: circa parietes stillicidia confluentia continent fistulae). Tacit. Hist. IV, 53: virgines Vestales (spatium) aqua vivis e fontibus amnibusque hausta perluere.

<sup>1108)</sup> Tarpeia deae fontem libavit, at illi Urgebat medium fictilis urna caput. Prop. IV, 4, 15. Silvia's fictilis urna Ovid. Fast. III, 14. Diese Urne neben Tempel mit curulischem Stuhl x Kopf ber Besta Vaillant NFR. Cassia 11, 12, vgl. 13. Urne und Lituus eb. 9 (Abler mit Blig), 16, 17, 18.

<sup>1109)</sup> Plut. Num. 13: ἔτι δὲ χοῆναι Μούσαις καθιεφώσαι τὸ χωgloν ἐκεῖνο (wo bas ancile vom himmel gefallen ift) καὶ τοὺς περὶ
αὐτὸ λειμῶνας, ὅπου τὰ πολλὰ φοιτῶσαι συνδιατρίβουσιν αὐτῷ (bem
Ruma)· τὴν δὲ πηγήν, ἡ κατάρδει τὸ χωρίον, ὅδωρ ἰερὸν ἀπέδειξε
ταῖς Ἑστιάσι παρθένοις, ὅπως λαμβάνουσαι καθ' ἡμέραν ἀγνίζωσι
καὶ ἡαίνωσι τὸ ἀνάκτορον. ஐgl. Ovid. Fast. III, 11: Silvia Vestalis
Sacra lavaturas mane petebat aquas. Dion. AR. I, 77: ΰδατος ἀγνοῦ
κομιδῆς ἕνεκα, ἡ πρὸς τὰς δυσίας ἔμελλε χρῆσθαι.

<sup>1110)</sup> Bu Alba Dion. AR. II, 65; Ovid. Fast. III, 29; Lucan. V, 400.

bindung sehn, werden sie nach anderm Zengnis von Aeneas, ber aus demselben Grunde auch ihr lleberbringer heißt<sup>11</sup>, im Tempel der Minerva aufgestellt. Ueber dem Innern des Heiligthums der Besta, über dem Fener dieser Göttinn, waltet Minerva auch zu Nom, wo man das Palladium im Tempel der Besta zu bewahren glaubt<sup>12</sup>: eben so sinden wir zu Alba Minerva<sup>13</sup> neben Besta<sup>14</sup> und neben beiden, wie zu Nom, die Penaten vor. Denn obgleich Lavinium so ausschließelich den Anspruch auf die Ehre der eigentlichen Penatenstadt geltend macht, daß die Bürger behaupten, die Penatenbilder seien zweimal Nachts dahin zurückgesehrt, als Ascanius sie nach Alba habe verpstanzen wollen<sup>15</sup>, so sindet sich doch auch

<sup>3</sup>u Rom Propert. IV, 4, 69. Ovid. Met. XV, 730: quaeque ignes, Troica, servat, Vesta, tuos. Fast. I, 528. Eb. VI, 227: ab Iliaca Vesta. Eb. III, 418, 423: de veteris Troiae dignissima praeda favilla, Qua gravis Aeneas tutus ab hoste fuit. Lucan. IX, 991. Sil. Pun. V, 82. Stat. Silv. I, 1, 35; IV, 3, 160. Bgl. VA. II, 296; V, 474; IX, 259. Schol. Veron. VA. II, 717: refertur [pignor-ober sign-] a Vestae incensis deae eius aris ex ruinis Troicis liberata.

<sup>1111)</sup> Dion. AR. I, 67. Barro bei Serv. I, 387; III, 148. OM. XV, 450: penatigero Aeneae. — a) Not. 1061. Strab. VI, 263: τοσαῦτα ἐξ Ἰλίου κεκομισμένα ξόανα· καὶ γὰς ἐν Ὑρώμη καὶ ἐν Λαουινίφ καὶ ἐν Λουκεςίς καὶ ἐν Σειςίτιδι Ἰλιὰς ᾿Λθηνᾶ καλεῖται, ὡς ἐκεῖδεν κομισθεῖσα.

<sup>1112)</sup> Rot. 1289.

<sup>1113)</sup> Martial. IV, 1, 5: Albano Tritonida in auro. Eb. V, 1, 1: Palladiae Albae. Ruf bem Albaner Berg: Iovi O. M. Minervae Iunoni Vestae Albanae, Orell. Inscr. 1893.

III4) Bgl. Rot. 1499 ff. Iuven. IV, 60: quanquam diruta servat Ignem Troianum et Vestam colit Alba minorem. Ascon. in Cic. Milon. p. 41: Virgines (Vestales) Albanae dixerunt mulierem venisse ad se, quae votum solveret. Orell. Inscr. 1393; 2240: V. V. Maximae arcis Albanae. Diese Virgo Albana maxima auch Marini Atti e Monumenti degli Arvali II, p. 663; Symmach. Epist. IX, 128, 129. Bestalinn in Alba Rhea Silvia ober Ilia bei Ennius Rot. 1078; Dion. AR. I, 76; II, 65; Liv. I, 8; Plutarch. Rom. 8; VA. I, 273. Besta und Penaten Lucan. IX, 990: quos nunc Lavinia sedes Servat et Alba Lares et quorum lucet in aris Ignis adhuc Phrygius. Stat. Silv. IV, 5, 2: prisca Teucros Alba colit Lares. Das Abyton der Penaten zu Alba wird Dion. AR. I, 67 beschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1115</sup>) Dion. AR. I, 67. Val. Max. I, 8, 7. August. CD. X, 16, 2. Orig. GR. 17. Serv. VA. I, 274.

zu Rom eine Capelle der Penaten unter der Bella 16; eben wie Rom sich das Palladium und den Aufenthalt des Aeneas, ja feinen unmittelbaren Zusammenhang mit Romulus, im Betteifer mit Lavinium aneignet. Besta, die Penaten und Minervassub demnach sowohl zu Rom, als zu Alba, als zu Lavinium, die gemeinschaftlichen Schutzgötter des Staats, sie bilden ein nich nothwendig ergänzenden Begriffstreis.

## Besta.

Es ift zu untersuchen, welche Stellung in biefem Begriffs, treise bas Waffer bes Fluffes Numicius einnimmt. Lavinium

<sup>1116)</sup> Tac. Ann. XV, 41: magna ara fanumque, quae praesenti Herculi Arcas Evander sacraverat, aedesque Statoris Iovis vota Romulo Numaeque regia et delubrum Vestae cum Penatibus populi Romani exusta. Die Partitel cum bezieht fich teineswegs barauf, bag bit Penaten im Tempel ber Befta aufbewahrt maren, auch nicht bag fie fic in unmittelbarer Rachbarichaft befanden; neben bem Tempel ber Befta lag vielmehr bie Capelle ber Caftores. Inbem Zacitus ben Untergang aller altesten Beiligthumer ergablt, verbinbet er bie bem Begriff nach zusammengeborenben burch cum. Roch weniger ift bie Rabe ber beiben Beiligthumer mit hartung (Religion ber Romer I, 76) aus Cic. ND. II, 27 gu foliegen. Wir tennen bie Lage bes Beiligthums ber Penaten gus Varr. LL. V, 54: in Velia apud aedem deum Penatium; Varr. de Vita p. R. l. I bei Non. p. 531: Secundum: Tullum Hostilium in Velia, ubi nunc est aedis deorum Penatium. Liv. XLV, 16: aedes deorum Penatium in Velia de coelo tacta. Dion. AR. I, 68: νεώς ἐν Ῥώμη δείχνυται της άγορας ού πρόσω κατά την έπὶ Καρινάς φέρουσαν έχίτομον όδον ύπεροχη σκοτεινός ίδουμένος ού μέγας. λέγεται δε κατά την έπιχώριον γλώτταν ύπ' 'Ελαίαις το χωρίον. έν δε τούτω κείνται τών Τρωικών δεών είκονες, απασιν όραν, ΔΕΝΑΣ έπιγραφήν έχουσαι δηλούσαν τους Πενάτας. δοκεί γάς μοι του Π μήπω γράμματος εύρημένου τῷ δέλτα δηλοῦν τὴν ἐκείνου δύναμιν τοὺς παλαιούς. (Bith mehr ift D, bas alte Beichen fur P, auf Inschriften faum vom D gu unterscheiben), elol de veaviar dio nadineror dopara dierinogres, tif παλαιᾶς ἔργα τέχνης. πολλά δὲ καὶ ἄλλα ἐν ἱεροῖς ἀρχαίοις εἴδωλα τών θεών τούτων έθεασάμεθα, καὶ έν απασι νεανίσκοι δύο στρατιστικά σχήματα φαίνονται έχοντες. Das unter ber υπεροχή wirklich ber Borfprung ber freilich jest nicht mehr steilen Belia gemeint ift, erhellt aus Beschreibungen, wie Liv. II, 7: in summa Velia; Dion. V, 19: 26φος ύπερκείμενος της άγορας ύψηλος έπιεικώς και περίτομος; Plutarch. Poplic. 10: οίκίαν έπικρεμαμένην τη άγορα. Allerdings abtt lag sowohl ber Tempel ber Besta als ber ber Penaten ziemlich in ber Mitte ber Stadt, und nicht zufällig. Bgl. Riebuhr &G. I, Rot. 935.

ift bie Bunbeeftabt ber gatiner: jebe burgerliche Gemeinschaft aber wird im Alterthum nach benfelben Gefeten aufgefaft. wie die häudliche. Ueber jener, wie diefer, maltet Befta, beren Grundbegriff in Latium bem ber griechischen Bestig vollig entfpricht. Weber ber Begriff bes Reuers noch ber ber Erbe genügt für bas Berftandnig ber Befta. Sie maltet im Berbs feuer, fie maltet im Boden, und baher hat man fie balb als Die Göttinn bes einen, balb ale bes anbern gefagt 17; felbit aber ift fie bie Gottheit, infofern biefe bie geiftige Grund. lage a und ber Bufammenhalt aller Dinge ift, infofern fie bas gemeinschaftliche Leben ber Sausgenoffen und ber Burger um ben herb jufammenhalt. Begen biefer gufammenfaffenben, gufammenfchließenden Thatigfeit ift fie vom Rleide benannt, Die freierunde Form des Tempele entspricht in romischer Borstellung ihrem Befen b, fie maltet fomohl über ber Umbegung wie über bem Mittelpunft, über ber Schwelle und Borhalle, wie bem Berb .

Die häusliche Gemeinschaft wird zusammengehalten und in ihrer Unabhängigkeit von fremder Gunft, welche man sonst nicht entbehren könnte, bewahrt durch das herdfeuer, dies das her gradezu von Dichtern durch den Ramen der Besta bezeichs net 18, wie von den Pythagoreern das Centralfeuer der Welt. Zu Rom, wie zu hermione a, war das lodernde Feuer das einzige Bild der Besta b; aber ihr eigentliches Geschäft ist das

<sup>1117)</sup> Dion. AR. II, 66; Ovid. Fast. VI, 267, 291, 299; August. GD. IV, 10. — a) Das vi stare ber Besta ersennt Dvib (a. D. 299) richtig, so salls auch seine Etymologie ist. Bgl. Arnob. III, 32: terram Vestam, quod in mundo stet sola. Daher bie Vesta deorum dearumque bei ben Arvalbrübern Orell. Inscr. 961; Marini tab. XLIII. — b) OF. VI, 281. Fest. p. 223, Rotundam. Plut. Num. 11. — c) Serv. VE. VIII, 29: Varro in Aetiis sponsas ... ait limen non tangere, ne a sacrilegio inchoarent, si depositurae virginitatem calcent rem Vestae, id est castissimo numini, consecratam. OF. VI, 303: hinc quoque vestibulum dici reor, inde precando Assamur Vestam, quae loca prima tenes. Cic. ND. II, 27, 67: in ea dea, quae est rerum custos intimarum, omnis et precatio et sacriscatio extrema est. Sorge sur Thore und Mauern Cic. Div. I, 45, 101: exaudita est vox a luco Vestae, ut muri et portae rescerentur.

<sup>&</sup>lt;sup>1118</sup>) VG. IV, 884; Moret. 52. — a) Paus. II, 85, 1. — b) OF. VI, 297: Esse diu stultus Vestae simulacra putavi: Mox didici, curvo

Segen und hüten bes Feuers, ber Lebensflamme bes hauset und bes Staats d: die Bestalinnen sind hierin ihr Abbild und Merkzeug. Ohne Feuer kann ber Mensch nicht wohnen, das her bei den Griechen Prometheus, der den Funken in des Menschen Gewalt, Berwahrung und Benutung bringt, und hephästos die Begründer der Geselligkeit, der Bildung und der Kunst sind; ohne Wasser aber nicht einmal das Thier: für die Ansiedlung eines hausstandes wird daher vor allen Dingen ein unversiegbarer Quell gesordert 19, einer römischen Colonie galt Nichts für wesentlicher, als die Bersorgung mit gutem Wasser durch eine Wasserleitung. Durch das Berühren von Feuer und Wasser begründet die Braut ihre neue häuss lichkeit 20, einträchtige Nachbarn helsen einander damit aus 1

nulla subesse tholo. Ignis inexstinctus templo celatur in illo: Effigiem nullam Vesta neo ignis habent. Auf Mungen in Graev. Thes. V, p. 627; p. 681. — 1118°) OF. VI, 258: flammae custos aede recepta sua est. Vellei. II, 131: perpetuorum Vesta custos ignium. Propert. IV, 4, 69: Iliacae felix tutela favillae. Cic. Legg. II, 12, 29: Vesta quasi focum urbis complexa. Die Reinheit ber Flamme with mit Besta's jungsräulicher Reinheit zusammengebracht, auch bie Unstrucht barkeit beiber verglichen (OF. VI, 292 st.; Plut. Num. 9; Aug. CD. IV, 10); daß sie aber nichts weniger, als eine blose Feuerseele ist, erhellt aus ihrer Darstellung als matronale Greissinn (VA. V, 744; IX, 259; OF. III, 417; Martial. I, 71, 3). — d) Aug. CD. IV, 10: Vestam pertinentem ad focos, sine quibus civitas esse non potest. Cic. ND. II, 27, 66: vis autem eius ad aras et focos pertinet. Daher auch in jebem hause vor Alters das fovere in penetralibus perpetuos focos Arnob. II, 67.

inductus fons perennis; si deerit fluens unda, putealis quaeratur in vicino. Eben so wirb Cat. RR. 1, 1 bonum aquarium für bas Landgut verlangt. Pumpe Martial. IX, 19, 4. (Bgl. Not. 1181). Hor. Serm. II, 6, 2: hortus ubi et tecto vicinus iugis aquae fons.

<sup>1120)</sup> Fest. p. 3: Aqua et igni interdici solet damnatis, quam accipiunt novae nuptae, videlicet quia hae duae res maxime vitam continent. Nonius p. 182: Titionem fustem ardentem: Varro de Vita P.R. lib. 11: contra a novo marito quum item e foco ignis in titione ex felici arbore et in aquali aqua allata esset. Bgl. ib. p. 302 Felix Varr. LL. V, 61: duplex causa nascendi ignis et aqua: ideo ea nuptiis in limine adhibentur, quod coniungit. Bgl. Fest. p. 66; OF. IV, 791; Serv. VA. IV, 167; Plut. QR. 1. 3m sublichen Gallien Iustin. XLIII, 3, 11: virgo quum iuberetur a patre aquam porrigere ei, quem virum eligeret. Rach efthnischer Sitte wirst bie neue Ebestau in ben hausbrunnen ein

und jeder verständige Hausvater forgt dafür, daß er Beibes in feinem Bereich habe, um nicht von fremder Willfür abhängig zu fein. Die Berbannung, welcher die Zerstörung der häus-Lichen Heimathlichkeit wesentlich ist, besteht im Berbot der Darsreichung von Wasser und Feuer. Daher werden Besta sowohl als die Bestalinnen abgebildet mit der Kelle boder der Schale in der einen Hand, in der andern aber die Factel i; oder sie stehn über dem lodernden Herdseuer, in das sie die Schale ausseießen. Numa hat daher die Bestalinnen mit der Sorge für Wasser und Feuer beauftragt. Wie der sließende Quell bei

Gefchent, Grimm DM. G. 838; nach beutscher wird bei Beimführung ber Braut in bie neue Wohnung bas Reuer angemacht, bei Guteubergaben bas alte Feuer gelofcht, neues angegunbet, Deutsche Rechtsalterth. C. 195; Rechtlofen Baffer geftopft, Feuer gelofcht eb. 194. Bie burch biefe Berrichtung bas romifche Burgerthum verloren geht, ber civis gum peregrinus wirb, ift am beutlichften ausgesprochen Gai. Inst. I, 24, 90; 34, 128. Bei ben Inbern Rauf gefchloffen baburch, bag ber Bertaufer Baffer auf die Erbe schuttet, ber Raufer daffelbe mit ber Sand auffaßt und trinkt, Grimm DRA. G. 190; Rauf burch Feuer geheiligt eb. 195. Beim Bundniß fontemque ignemque ferebant VA. XII, 119 mit Serv. Anfiedlung burch Feuer Rot. 1483, b. Bei ben Argivern fommt bie Unfiedlung burch Feuer und Waffer vermittelft bes Phoroneus zu Stanbe: vgl. Not. 22. Die perfifche bulbigung burch bargereichtes Baffer gebort ebenfalls hieher. - 1120 a) Plaut. Aulul. I, 3, 13. Bgl. Rot. 1550. b) Acro Hor. Carm. I, 31, 11: proprie cululli calices dicuntur fictiles, quibus pontifices virginesque Vestales utuntur. Abbilbungen von Beftalinnen mit culullus ober simpulum Vaillant NFR. Claudia 13; Livineia 8 (Scepter in ber 2.); Graev. Thes. V, p. 631 N. arg. Clod.; N. Vespas.; p. 635 N. Faustinae; N. Lucillae; p. 681. Bgl. p. 639. Ropf ber Befta, Simpulum Vaillant a. D. Aemil. 18 (Zafel III, 1); Cassia 5; Domitia 9; Iulia 17. Ropf ber Befta x Simpulum und Schale auf curulischem Stuhl Aurelia 3; x Simpulum auf cur. St. Domitia 11. x Meffer, Simpulum, Art Sulpic. 10. Befta mit Simpulum Gesner. Numism. Imp. t. 56, 6; mit Simpulum und Safta eb. 11. - c) Graev. Thes. V, p. 631 N. Cai. Cal.; p. 643 N. Hadrian.; N. Cott.; p. 680 aweimal; p. 682 zweimal. Bgl. p. 690. Auf bem curulischen Stuhl Aurel. 3. Diese Schale ift es, welche Suid. Ins analua. yvvalna nlarrovoi rhv Έστίαν, olovel την γην, τύμπανον βαστάζουσαν, migverftanden wird. d) Graev. Thes. V, p. 680 zweimal. - e) Graev. Thes. V, p. 635 zweis mal; p. 643 zweimal; p. 681; p. 682 zweimal. — f) Cedren. p. 122 (Oporin.) ober p. 148 (Ven.) und eben so Suid. Novuag rag Estiadas του πυρός και ύδατος έπιμέλειαν έχειν προέτρεψε.

ber Ginrichtung einer einzelnen Wirthschaft am meiften gefchätt wirb, fo verlangt Befta fliegenbes Baffer für ihren Dienft. Das fliegende Baffer bei Lavinium ift ber Numicius: ber in bemfelben waltende Aeneas fest die bortigen Cerimonien ein 21, wie Ruma bie romifchen. 216 Grunber ber latinischen Bunbesstadt bringt er bas Reuer ber Besta und maltet in bem für Diefe Bottinn gebranchten Baffer. Die Unentbehrlichfeit bes Baffere für die Unfiedlung und die Befriedigung biefes Beburfniffes durch ihn wird in Latium eben fo fehr an dem Orte Troja-zwischen Ardea und Antium, wo er zuerft gelandet fein foll, geltend gemacht. hier burftet fein heer in ber burren Ufergegend, unter feiner Gegenwart aber fprudeln Quellen vom füßeften Daffer hervor, von benen bie Stätte umfloffen wird, und an diefem Gemäffer werben gegen Often und Beften zwei troifche Altare erbaut, auf benen Meneas zuerft bas Dantopfer für die Berleihung ber Quellen verrichtet 22. Bu Rom weift Numa ben Quell für bas Waffer jum Gebrauch für Befta an, ben Quell ber Egeria, beren Begriff bem von Aeneas vollzognen hervorrufen bes Baffere, wie fich fpater ergeben wird, entspricht. Der Tempel ber Besta aber liegt bafelbft bicht an den Gumpfen bes Belabrum, ber Berd bes Staats bicht an ben ftabtischen Gemaffern: baber gehn an ben Beffalien die Matronen mit blogen Rugen, wie wenn fie madeten, au bemfelben 23. Mit bem Baffer gemeinschaftlich weift Ruma auch die Gewinnung bes heiligen Feuers nach, indem er lehrt, wie es burch Brennfpiegel angugunden fei, falls es burch eis nen unglücklichen Bufall erlofchen follte, und ben Bestalinnen

<sup>1121)</sup> Strab. V, 232: Σαυνίται δ' ἐπόςθησαν τοὺς τόπους καὶ λείπεται μὲν ἔχνη τῶν ποτε πόλεων (Laurentum, Lavinium, Arbea), ἔνδοξα δὲ διὰ τὴν Αἰνείου γέγονεν ἐπιδημίαν, καὶ τὰς ἱεςοποιίας ἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων παραδεδόσθαι φασί.

<sup>1122)</sup> Dion. AR. I, 55.

<sup>1123)</sup> Ovid. Fast. VI, 397 ff. Der Tempel lag außerhalb ber Roma quadrata zwischen bem Palatium und Capitol (Dion. AR. II, 65), lucus Vestae a Palatio in Novam viam devexus (Cic. Divin. I, 45, 101), qua Nova Romano nunc via iuncta foro est (OF. VI, 396; vgl. Liv. V, 32: in Nova via supra aedem Vestae. Cic. Fam. XIV, 2, 2). Abgebrannt unter Commobus Herodian. I, 14.

vie ganze Sorge für dasselbe überträgt 24. Basser und Fener sind dacher auch die Mittel, mit welchen die Göttinn sich ihrer fälschlich verdächtigten Priesterinnen durch Wunder annimmt. Die Bestalinn Tuccia schöpft Wasser aus der Tiber in ein Leeres Sied und trägt es in demselben, ohne einen Tropfen zu verlieven, auf den Markt, wo sie es ausschüttet 25. Die Bestalinn Nemilia zündet aus todter Asche auf dem Altar der Göttinn das erloschne Feuer mit einem Jipsel ihres Kleides von seinem Leinen an 1. In einem ehernen Siede trugen die Bestalinnen das neuentzündete Feuer in den Tempet die Westalinnen das neuentzündete Feuer in den Tempet die Wunder der Tuccia beruht also in der erfolgreichen Anwend dung des für das Feuer bestimmten heiligen Geräths auf das Wasser.

Der Gebrauch bes Wassers selbst aber war vornämlich ber zur Besprengung und Reinigung des Tempels, wofür man sich des Weihwedels bediente, der uns auf Münzen häufsig unter den Pontificalien neben Simpulum, Art und Aper gezeigt wird. Eben zu diesem Zweck wollte man fließendes Wasser, weil dies am besten säubert. Denn die Reinigung des Tempels der Besta ist die des ganzen Staats in seinem penetral. Während sie im Einzelnen täglich vorgenommen

<sup>1124)</sup> Plut. Num. 9. OF. VI, 258: flammae custos aede recepta sua est: Regis opus placidi.

τι26) Dion. AR. II, 69: ἀφυσαμένην ἐκ τοῦ ποταμοῦ κενῷ κασαμένη καὶ μέχρι τῆς ἀγορᾶς ἐνέγκασαν παρὰ πόδας τῶν ἱεροφαντῶν ἐξερεῦξαι τὸ ὕδως. Plin. HN. XXVIII, 2, 3: exstat Tucciae Vestalis incestae precatio, qua usa aquam in cribro tulit. Diefe giebt an Val. Max. VIII, 1, 5: Vesta, inquit, si sacris tuis castas semper admovi manus, effice ut hoc hauriam e Tiberi aquam et in aedem tuam perferam. Daffelbe erzāḥlen Aug. CD. X, 16, 2; XXII, 11, 3 (wo Barro's Beugnis angeführt); Tertull. Apol. 22. — a) Prop. IV, 11, 53: vel cui, commissos cum Vesta reposceret ignes, Exhibuit vivos carbasus alba focas. Dion. AR. II, 68 (wo bas Indigitamentum ber Kemilia überſest ift): μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν λέγουσιν ἐκ τῆς κατεψυγμένης πρὸ πολλοῦ καὶ, οὐδένα φυλαττούσης σπινθῆρα τέφρας ἀναλάμψαι φλόγα πολλὴν διὰ τῆς καρπάσου, ῶστε μηδὲν ἔτι δεῆσαι τῷ πόλει μήτε ἀγνισμῶν μήτε νέου πυρός. Βεί. Νοί. 1967. — b) Fést. p. 78 Ignis Vestae.

<sup>1126)</sup> Vaillant NFR. Aemilia 32 (x hahn, Urne); Antonia 10 (x basselbe); Domitia 23; Iulia 7, 8, 19 (Urne und Lituus statt Urt und Aper); Valeria 34; Varia. Bal. Rot. 1109. — a) Not. 1106, 1107.

wird, ift ber zweite Zag nach ben Ibus bes Juni bas arok Säuberungsfest, an bem aller Unrath aus bem Tempel forb geschafft und im Bagden am capitolinischen Clivus mit be Unrathenforte verschloffen 27 ober ber Tiber übergeben wird! Die erfte Balfte bes Juni und ber Morgen bes Sauberunas tages gelten in Bezug auf die Begründung bes häuslichen & bene für unrein. Daher darf die Gemahlinn des Flamen Die lis, welche an ihrer Person bas matronale leben bes gangen Staats barftellt, fich die Saare nicht fammen, die Ragel nicht fchneiben, den Gemahl nicht berühren, und die Zeit ift ungun ftig für jede Bermählung bis gur Bollgiehung jener Reinis auna b. Mittlerweile fällt auf ben neunten Juni bas Reft ber Besta felbst . Die Borstellung von der Reinheit der Götting welche auch in ihrer Jungfräulichkeit und in ber ihrer Priefte rinnen wiederkehrt, geht gang aus ber Betrachtungsweise be häuslichen Lebens hervor, wo für bas Gebeihn ber Wirth schaft die Sauberkeit als unerläßliche Bedingung erscheint!

<sup>1127)</sup> Fest. p. 132, 220: Quando stercus delatum, fas. eodem modo in fastis notatur dies, qui talis est, ut aedes Vestae eo die purgetur stercusque in clivum Capitolinum ex aede Vestae deferatur. cum id factum sit, tunc praetori liceat fari tria verba. Eb. p. 264: Stercus ex aede Vestae XVII. Kal. Iul. defertur in angiportum medium fere clivi Capitolini, qui locus clauditur porta stercoraria. tantae sanctițatis maiores nostri esse iudicavere. Varr. LL. VI, 32: eo die ex aede Vestae stercus everritur et per Capitolinum clivom in locum defertur certom. Bgl. Kal. Maffar. bei Orell. Inscr. II, p. 892, und Venusin. eb. p. 393. — a) OF. VI, 227, 713. — b) OF. VI, 225 bis 234. Den Grundgebanken biefes Gefetes f. Rot. 1806. - c) OF. VI, 249. Kal. Maff. und Venusin. a. D. - d) Cat. RR. 2: stercus foras efferri. Eb. 39: munditias facito. Cb. 143: villica - munda siet - villam conversam mundamque habeat. focum purum circumversum quotidie, priusquam cubitum eat, habeat. Plaut. Aulul. II, 3, 3. Stich. II, 2, 23; Pseud. I, 2, 31. Truc. II, 7, 6. Titinius in Setina fr. 13 (Neukirch. FTogR. p. 134 aus Charis. II, p. 183): verrite aedes, spargite munde, facite in suo sita quaeque loco sint. Hor. Carm. III, 29, 14: mundaeque parvo sub lare pauperum Coenae. Epist. I, 5, 7: iamdudum splendet focus et tibi munda supellex. OF. III, 668: pauper, sed mundae sedulitatis anus. Propert. III, 11, 42: dique deacque omnes, quibus est tutela per agros, Praebebant versis verba secunda focis. Iuven XIV, 60. Cic. Off. I, 36, 130: adhibenda munditia est, non odiosa et exquisita nimis, tantum quae fugiat agrestem et inhumanam negligentiam. Daher icut Deverra gegen ben wilben Gilban, FrArv. n. 199.

Daher wurde auch bas Innerste bes Tempels ber Besta und ber priesterlichen Säuser mit dem reinigenden Corbeer ausgesziert, ben man jährlich erneute o, eben wie man in das Compluvium neben dem herbe bes einzelnen hauses, welches den Gewässern des Belabrum neben dem herbe des Staats entsspricht, Lorbeern zu pflanzen pflegte.

In einem einfachen haushalt wird die häuslichkeit am wenigsten verfümmert: bie Nömer lieben es daher, Besta's Wohlgefallen an ihrem alterthümlichen Dienst, an Opfergesräth aus schmucklosem Thongeschirr zu schildern 28. Der Besta sind daher auch die einfachsten Lebensmittel heilig, welche für das hauswesen so unentbehrlich sind, wie Feuer und Wasser selbst. Diese täglichen Speisen sind bei den Römern theils Salz und Brod, theils Gemüse und Fische; vornämlich ist Gemüse die Kost einfacher Lebensweise 29. Gemüse und Fische werden in der Pfanne, patina oder patella 2, gesocht b und aufgetragen 9. In dieser stellt man daher auch die den Göts

į

ŀ

۸.

рū

٠, ٢

٤

ı

<sup>1127</sup> e) Not. 1169.

<sup>1128)</sup> OF. VI, 261. Prop. IV, 1, 21: Vesta pauper. Daffelbe Sil. Pun. VI, 76. Bgl. Not. 1108.

<sup>1129)</sup> Hor. Serm. II, 1, 74: donec decoqueretur olus. Dort Schol.: Ostendit per herbas eos fuisse sobrios. donec coena pararetur. Serm. II, 2, 114: videas metato in agello Cum pecore et gnatis fortem mercede colonum, Non ego, narrantem, temere edi luce profesta Quidquam praeter olus fumosae cum pede pernae. Bgl. 6, 64; 7, 30: laudas securum olus, wo Schol.: domesticam coenam. Epist. I, 5, 2: si potes Archiacis conviva recumbere lectis Nec modica coenare times olus omne patella, mo Porphyr.: Archias breves lectos fecit, unb Acro: olus omne, qualecunque, ut dicere solemus nos omne vinum bibere. Bgl. 17, 13: si pranderet olus patienter, regibus uti Nollet Aristippus. Si sciret regibus uti, Fastidiret olus. - a) Patella, fo oft von einfacher und alterthumlicher Roft bie Rebe ift. Es ift Deminutiv von patina, mit patera hat es Richts zu thun (Muller Archaol. S. 395, S. 298, vgl. 6. 393). - b) Gemuse Martial. V, 78, 6: ponetur digitis tenendus ustis Nigra cauliculus virens patella. Varr. ap. Priscian. 6: in patellis coquere caepe. Plin. HN. XIX, 8, 54; vgl. XXX, 8, 21. Plaut. Pseud. III, 2, 51. Fische Terent. Eun. III, 3, 74, vgl. 66. Apic. IV, 2. patinae in ber culina Plaut. Mostell. I, 1, 2. - c) Terent. Andr. II, 3, 21: olera et pisciculos minutos. Gemuse Plaut. Pseud. III, 2, 22. Horat. Epist. I, 5, 2 (oben Rot. 1129). Fifche Plaut. Asin. I, 3, 28; Cic. Fam. IX, 16; Att. IV, 8. Hor. Serm. I, 3, 80; II, 2, 95; 8, 42; Martial. XIII, 81. Varr. bei Nonius p. 543 Patella.

tern bargebrachten Speisen auf ben herb, und sie hat auf bemselben ihre bleibende Stätte 4. Denn mit ihrem Inhalt werden die Laren genährt e, so daß es für irreligiös gilt, du von zu effen f, daher sie ausdrücklich Eigenthum der Götten heißt s, um der Götter willen gehalten und auch in der Roch aus Frömmigkeit nicht verkauft wird k. Eine solche schmuck lose Pfanne wird daher auch an den Vestalien der Besta nach alter Sitte dargebracht i.

Bo es auch an Fischen fehlt, muß Salz und Brob genigen 30. Auch diese liefert bei den Römern der herd: auf ihn wird das Salz geborrt 2, das Brod geröftet; benn Badn hat es erst in später Zeit gegeben, in der ältern bezeichnet den nachher bafür gebrauchte Name den Kornstampfer, welche das Schrot für die ländliche Kost bereitet d. Der Besta ist nun

<sup>2129</sup> d) Pers. Sat. III, 26: cultrixque foci secura patella, mo ba Scholiaft: quia delibatae dapes in ea positae ad focum feruntur. e) Ovid. Fast. II, 633: et libate dapes, ut grati pignus honoris Nutriat incinctos missa patella Lares; val. B. 566: nunc posito pascitur umbra cibo (Gierig). Der Lar koftet die Erftlinge Hor. Serm. II, 5, 14 c. schol. f) Cic. Fin. II, 7, 22: ita non religiosos, ut edant de patella. - g) Val-Max. IV, 4, 8: patella deorum. Bgl. Fest. p. 130, 214: Patellae vasula parva picata, item sacris faciendis apta, quae erant forma velut capidula quaedam. In Sicilien eine patella grandis cum sigillis et simulacris deorum Cic. Verr. IV, 21, 46. - h) Valor. Max. IV, 4, 3. Bei ber von Lavinus im zweiten punischen Rrieg vorgeschlagnen allgemeinen Steuer foll jeber, ber ein curulifches Umt befleibet hat, fo viel Gilber behalten, ut salinum patellamque deorum causa habere possint. Liv. XXVI, 36. - i) OF. VI, 809: venit in hos annos aliquid de more vetusto: Fert missos Vestae pura patella cibos. Pura bier nicht von ber Sauberfeit, sondern wie Tibull. I, 1, 38 : adsitis, divi, nec vos e paupere mensa Dona nec e puris spernite fictilibus; unb Cic. Ven-IV, 22, 49, bem caelatum entgegengesett. Iuven. IX, 141. Paul. in Digest. VI, 1, 6: utrum lanx pura an caelata. 23gl. Colum. XII, 4.

sale panis Latrantem stomachum bene leniet. — a) Sal coctum Colum XII, 53, gum Einsales bes Echintens, benn nach Pliu. XXXI, 7, 41: salsissimus sal, qui siccissimus. Dorrung beschrieben Col. XII, 21 gant wie Fest. Munies. Bgl. eb. 6. — b) Nonius p. 152: Pinsere tundere vel molere. Varro Tapy Mevianov. Nec pistorem ullum nossent nisi eum qui in pistrino pinseret farinam. Idem de Vita p. R. lib. I: nec pistoris nomen erat, nisi eius qui ruri far pinsebat, nominati ab eo quod pinsunt.

fowohl bas Thier, welches ber Mühle bient, ber laftragende Efel, als auch die Mühle felbit, welche an den Bestalien mit Blumen befränzt wird, als auch bas gebadne Brod heilig . Richt minder werben Salg und Schrot felbst gum gottesbienfis lichen Gebrauch von ben Bestalinnen bereitet. Grobes Gala wird gestampft, in festverschlossenem thonernem Lopfe gebaden, wie in jeder landlichen Saushaltung; bann biefer Topf gerfägt, von den Bestalinnen frisches Baffer hinzugethan, und Diefe Late, welche in ber außern Rammer bee Beiligthums ber Besta aufbewahrt murbe, jum Opfer vermandt 31. 3mis fchen ben Nonen und bem Zag vor ben Ibus bes Mai legen Die brei ältesten Bestalinnen einen Tag um ben anbern Speltabren in Ernteforbe; fie borren, ftampfen und mablen biefe Aehren felbit, fegen bas Gemahlene bei und bereiten breimat im Jahre, an ben Lupercalien, Bestalien und an ben Ibus bes September, burch hinzufügung von gefochtem und von robem Salze gefalznes Schrot baraus 32. Diefe Mischung von Salz

<sup>1130</sup> e) Ovid. Fast. VI, \$10: fert missos Vestae pura patella cibos. Ecce coronatis panis dependet asellis Et velant scabras florida serta molas. Eb. \$47: asini, Quem tu diva memor de pane monilibus ornas. Cessat opus: vacuae conticuere molae. Prop. IV, 1, 21: Vesta coronatis pauper gaudebat asellis. Lactant. Inst. I, 21, 26: asinum Vestalibus sacris in honorem pudicitiae panibus coronari. Ueber ben Gebrauch ber Esel in ber Muhle und die Muhlsteine vgl. Cat. RR. 10, 4; 11, 1; Gierig OF. VI, \$11; vgl. 470.

<sup>1131)</sup> Fest. p. 174: Muries est, quemadmodum Veranius docet, ea quae fit ex sali sordido in pila pisato et in ollam fictilem coniecto ibique operto gypsatoque et in furno percocto, cui virgines Vestales serra ferrea secto et in seriam coniecto, quae est intus in aede Vestae in penu exteriore, aquam iugem vel quamlibet praeterquam quae per fistulas venit, addent atque ea demum in sacrificiis utuntur. Nonius p. 223, Salis: Neutro Varro: Commentario vetusto Fabii Pictoris legi: Muries fit ex sale, quod sal sordidum sustum est et in ollam rudem fictilem adiectum est, et postea id sal virgines Vestales serra ferrea secant. Nach Plut. Camill. 20 im heiligthum zwei Zonnen, eine offene und leere, eine versiegelte mit heiligem Inhalt. Diese wird es gewesen sein, weiche Elagabalus zerbrach, aber ebensalls leer sant; die Bestalinnen behaupteten nachher, ihm eine salsche untergeschoben zu haben, Lamprid. Heliogab. 6.

<sup>1132)</sup> Serv. Virg. Ecl. VIII, 82: molam, far et salem. Hoc nomen de sacris tractum est: far enim pium, id est mola casta salsa (utrum-

und Schrot enthält bas Salzfaß 3. Es gehört baher mit be Pfanne zusammen: wie diese auf dem Herd, steht das Salfaß beständig auf dem Tische ; nur diese beiden Gegenstänk waren von Silber im Hause des Fadricius und sollten es in Hause jedes curulischen Beamten sein d. Wo nicht von Siber, war namentlich das Salzfaß ohne Zweisel von Erz, schn um der Unzerdrechlichkeit willen, die bei diesem jedem Anstigusgesetzen Geschirr unentbehrlich war: daher in Horazent Schilderung das Salzfaß auch in der einsachsten Haushaltung glänzt, wie auch die überall erforderliche Sauberkeit im Salpfaß vornämlich zur Schau kommt. Wie die Pfanne auf den Herb die Ernährung durch das Gemüse darstellt, so das Salpfaß auf dem Tisch die durch das Getreibe: ein Zeugniß das giebt der Schwur bei Tisch und Feldfrucht , und wegen die

que enim idem significat) ita fit: virgines Vestales tres maximae a Nonis Maiis ad pridie Idus Maias alternis diebus spicas adoreas i corbibus messuariis ponunt, easque spicas ipsae virgines torrent, pissunt, molunt atque ita molitum condunt. Ex eo farre virgines ter i anno molam faciunt, Lupercalibus, Vestalibus, Idibus Septembribus adiecto sale cocto et sale duro. Fest. p. 49, Casta mola. genus sacrificii, quod Vestales virgines faciebant. Bal. Fest. p. 3 Ador; p. 168: Mola vocatur etiam far tostum et sale sparsum, quod eo molito hostiae asperguntur. Bal. Fest. p. 81, Immolare. An ben Ibus bes Gertember wird ber heilige Ragel eingeschlagen. Nonius p. 223, Salis: pal. Not. 1133 mit f.

<sup>1133)</sup> Stat. Silv. I. 4. 131: diis exiguo placuerunt farra salino. Rgl. Pers. III, 25. - a) Hor. Carm. II, 16, 13: vivitur parvo bene cui paternum Splendet in mensa tenui salinum. Der Scholiaft verwechfett es mit ber patella: salinum proprie est patella, in qua diis primitise cum sale offerebantur. - Pers. III, 25: rure paterno Est tibi far modicum, purum et sine labe salinum (Quid metuas?) cultrixque foci se cura patella. Ueber bie Reinheit vgl. Catull. XXIII, 19: purior salillo. Arnob. II, 67: Sacras facitis mensas salinorum appositu et simulacris deorum. Verrius ap. Fest. p. 255: Salinum in mensa pro aquali poni ait cum patella, quia nihil aliud sit sal, quam aqua. Ausgenommen bei ben Topfern: Fest. p. 265 Salinum. - b) Plin. HN. XXXIII, 12,54: Fabricius, qui bellicosos imperatores plus quam pateram et salinum ex argento habere vetabat. Offenbar Bermechselung mit patinam obt patellam. So Val. Max. IV, 4, 3: in Fabricii et Qu. Aemilii Papi aedibus argentum fuisse ... uterque enim patellam deorum et salinum habuit. Bgl. Not. 1129 h. - c) Fest. p. 93: Mensa frugibusque iurato, significat: per mensam et fruges.

fer Heiligkeit bes Tisches galt es für unheilbringend, ihn während ber Mahlzeit zu verlassen 4. In der einfachsten haushaltung, welche unter dem Landvolk fortbesteht, aber in der
ältesten Zeit allgemein geherrscht hat, rückt der Tisch dicht an
den Herd heran: um den herd sist die Familie auf langen
Bänken und verzehrt die Speisen neben der Stätte, wo sie bes
reitet sind. Daher ist jene Mischung von Salz und Schrot,
welche mehrern Göttern dargebracht wird f, der Besta noch bes
fonders eigen 6.

Salz und Schrot warb auch ben Penaten geopfert 34, und es wird sich ergeben, daß es bem Begriff dieser Gottheiten eben so nahe angehört. Die Penaten und Besta haben wir zu Rom, Alba und Lavinium in Berbindung gefunden 25: auch bestätigen zuverlässige Zeugnisse die Berwandtschaft beiber Besgriffe 2: im Tempel der Besta selbst führt der innere Naum eis

<sup>1133</sup> d) Fest. p. 174: Migrare mensa, quod legibus eius sacra esset diisque templi posita, inauspicatum apud antiquos habebatur. Plin. HN. XXVIII, 2, 5 med.: recedente aliquo ab epulis simul verri solum, aut bibente conviva mensam vel repositorium tolli inauspicatissimum iudicatur. Servii Sulpicii principis viri commentatio est, quamobrem mensa linquenda non sit. - e) OF. VI, 805: ante focos olim longis considere scamnis Mos erat et mensae credere adesse deos. Serv. VA. I, 730: ut ait Cato, et in atrio et duobus ferculis epulabantur antiqui. Colum. XI, 1, 19: consuescat rusticos circa Larem domini focumque familiarem semper epulari. Virg. Aen. VII. 176: perpetuis patres soliti considere mensis, mo Serv.: perpetuis, longis, ad ordinem exacquatis sedentium. Maiores enim nostri sedentes epulabantur, aus Barro de gente pop. Rom. Sil. Pun. VII, 176: ritu pauperis aevi Ante focos mensae. - f) Mixta farra sali fur Janus Ovid. Fast. I, 128, vgl. 338; fur bie Manen II, 538; fur Ceres IV, 409, vgl. III, 284; für Jupiter prodigialis Plant. Amph. II, 2, 107; vgl. Tibull. III, 4, 9; Martial, VII, 54, 5. - g) VA. V, 744: Pergameumque Larem et canae penetralia Vestae Farre pio et plena supplex veneratur acerra. Sil. Pup. VII, 183: nulloque cruore Polluta castus mensa Cerealia dona Attulit ac primum Vestae decerpsit honorem Undique et in mediam iecit libamina flammam.

<sup>1134)</sup> Hor. Carm. III, 23, 19: Mollivit aversos Penates Farre pio et saliente mica. Schol.: Sal enim cum farre incendebatur.

est rerum custos intimarum... Nec longe absunt ab hac vi Penates sive a penu ducto nomine (est enim omne, quo vescuntur homines, penus) sive ab eo, quod penitus insident, ex quo etiam penetrales a

ber Ginrichtung einer einzelnen Wirthschaft am meiften geschätt wirb, fo verlangt Besta fliefenbes Baffer für ibren Dienft. Das fliegende Waffer bei Lavinium ift ber Rumicius: ber in bemfelben maltende Meneas fest die bortigen Cerimonien ein 21, wie Ruma bie romifchen. 2118 Grunber ber latinischen Bunbeeftabt bringt er bas Reuer ber Befta und waltet in bem für biefe Bottinn gebrauchten Baffer. Die Unentbehrlichfeit bes Baffere für bie Unfiedlung und bie Befriedigung biefes Beburfniffes burch ihn wird in Latium eben fo fehr an bem Orte Troja-mischen Arbea und Antium, wo er zuerst gelandet fein foll, geltend gemacht. hier burftet fein beer in ber burren Ufergegend, unter feiner Gegenwart aber fprudeln Quellen vom füßesten Daffer hervor, von benen bie Stätte umfloffen wird, und an diefem Gemäffer werben gegen Often und Weften zwei troifche Altare erbaut, auf benen Meneas zuerft bas Dant. opfer für bie Berleihung ber Quellen verrichtet 22. Bu Rom weift Ruma ben Quell für bas Maffer jum Gebrauch für Befta an, ben Quell ber Egeria, beren Begriff bem von Aeneas vollzognen Bervorrufen bes Baffere, wie fich fpater ergeben wird, entspricht. Der Tempel ber Besta aber liegt bafelbft bicht an ben Gumpfen bes Belabrum, ber Berd bes Staats bicht an ben ftabtischen Gemäffern: baber gehn an ben Bestalien die Matronen mit blogen Rugen, wie wenn fie madeten, au demfelben 23. Mit dem Waffer gemeinschaftlich weift Ruma auch die Geminnung bes heiligen Reuers nach, indem er lehrt, mie es burch Brennfpiegel anzugunben fei, falls es burch ei nen unglücklichen Bufall erlofchen follte, und ben Bestalinnen

<sup>1121)</sup> Strab. V, 232: Σαυνίται δ' ἐπόςθησαν τοὺς τόπους· καὶ λείπεται μὲν ἔχνη τῶν ποτε πόλεων (Laurentum, Lavinium, Arbea), ἔνδοξα δὲ διὰ τὴν Αίνείου γέγονεν ἐπιδημίαν, καὶ τὰς ἱεςοποιίας ἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων παραδεδύσθαι φασί.

<sup>1122)</sup> Dion. AR. I, 55.

<sup>1123)</sup> Ovid. Fast. VI, 397 ff. Der Tempel lag außerhalb ber Roma quadrata zwischen bem Palatium und Capitol (Dion. AR. II, 65), lucus Vestae a Palatio in Novam viam devexus (Cic. Divin. I, 45, 101), qua Nova Romano nunc via iuncta soro est (OF. VI, 396; vgl. Liv. V, 32: in Nova via supra aedem Vestae. Cic. Fam. XIV, 2, 2). Abgebrannt unter Commodus Herodian. I, 14.

vie ganze Sorge für dasselbe überträgt 24. Wasser und Fener sind baher auch die Mittel, mit welchen die Göttinn sich ihrer fälschlich verdächtigten Priesterinnen durch Wunder annimmt. Die Bestalinn Luccia schöpft Wasser aus der Liber in ein leeres Sied und trägt es in demselben, ohne einen Tropfen zu verlieven, auf den Warkt, wo sie es ausschüttet 25. Die Bestalinn Nemilia zündet aus todter Asche auf dem Altar der Göttinn das erloschne Feuer mit einem Zipfel ihres Aleides von seinem Leinen an . In einem ehernen Siebe trugen die Bestalinnen das neuentzündete Feuer in den Lempel d: das Wunder der Luccia beruht also in der erfolgreichen Anwendung des für das Feuer bestimmten heiligen Geräths auf das Wasser.

Der Gebrauch bes Waffers felbst aber war vornämlich ber zur Besprengung und Reinigung bes Tempels, wofür man sich bes Weihwebels bediente, ber uns auf Münzen häussig unter ben Pontisicalien neben Simpulum, Art und Aper gezeigt wird 26. Eben zu diesem Zweck wollte man fließendes Wasser, weil dies am besten säubert . Denn die Reinigung bes Tempels der Besta ist die des ganzen Staats in seinem Penetral. Während sie im Einzelnen täglich vorgenommen

<sup>1124)</sup> Plut. Num. 9. OF. VI, 258: flammae custos aede recepta sua est: Regis opus placidi.

<sup>1125)</sup> Dion. AR. II, 69: ἀρυσαμένην ἐκ τοῦ ποταμοῦ κενῷ κοσαίνο καὶ μέχοι τῆς ἀγοςας ἐνέγκασαν παρὰ πόδας τῶν ἰεςοφαντῶν ἐξεςευξαι τὸ υδως. Plin. HN. XXVIII, 2, 3: exstat Tucciae Vestalis incestae precatio, qua usa aquam in cribro tulit. Dieſe giebt an Val. Max. VIII, 1, 5: Vesta, inquit, si sacris tuis castas semper admovi manus, effice ut hoc hauriam e Tiberi aquam et in aedem tuam perferam. Daſſelbe erzáhlen Aug. CD. X, 16, 2; XXII, 11, 3 (wo Barro's Jeugnis angeſuḥrt); Tertull. Apol. 22. — a) Prop. IV, 11, 53: vel cui, commissos cum Vesta reposceret ignes, Exhibuit vivos carbasus alba ſocas. Dion. AR. II, 68 (wo das Indigitamentum der Aemilia ûberſeṣt ift): μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν λέγουσιν ἐκ τῆς κατεψυγμένης πρὸ πολλοῦ καὶ, οὐδένα φυλαττούσης σπινθῆςα τέφρας ἀναλάμψαι φλόγα πολλὴν διὰ τῆς καρπάσον, ὥστε μηδὲν ἔτι δεῆσαι τῷ πόλει μήτε ἀγνισμῶν μήτε νέου πυρός. Bgl. Rot. 1967. — b) Fést. p. 78 Ignis Vestae.

<sup>112°)</sup> Vaillant NFR. Aemilia 32 (x hahn, Urne); Antonia 10 (x haffelbe); Domitia 23; Iulia 7, 8, 19 (Urne und Lituus flatt Art und Aper); Valeria 34; Varia. Bgl. Ret. 1109. — a) Not. 1106, 1107.

von uralter Zeit in ben Kömern gelebt hat, aber erst nach vielsachen Discussionen burch Cicero's Lehrer Qu. Mucins Scävola, burch Cicero's Freund Serv. Sulpicius Rusuk, welcher auf Aussprüche des S. Aelius Catus (um 560 a. u.) zwrückging, dann in Augustus Zeit durch Qu. Antistius Laber, so wie durch seinen Rachfolger Sempronius Proculus und dessen Schüler, gegenüber auch durch den Massurius Sabinus und dessen Anhänger, endlich in den Ausseinandersehumgen des Ulpian und Paulus zu klarem Bewußtsein gekommen ist, gehört zum Penus Alles, was die Familie das Jahr hindburch als zur Erhaltung ihres Hausssandes Erforderliches zurücklegt und verbraucht.

Ausgeschlossen ist baher von biesem Begriff nicht blod alles zum Verkauf Aufgespeicherte ', sondern auch Alles, was für die Mahlzeiten einzelner Tage bereitet wird '1. Dem widerspricht keineswegs, wenn Festus das für den täglichen Unterhalt Erforderliche zum Penus rechnet '2. Den Vorrath zum Rochen giebt der Penus zum Theil her, namentlich Linsen und Bohnen, so wie Getreide zum Rösten oder Backen; für einzelne Tage aber wird mehr bereitet, als jenes Rothwen

<sup>1139</sup> c) Scavola bei Gelk IV, 1: ea potius, quae huiusce generis longae usionis gratia contrahuntur et reconduntur, ex eo, quod non in promtu sint sed intus et penitus habeantur, penus dicta sunt. Quinctius Atta bei Nonius p. 219: meum in penum componam: satius est (Neukirch Fab. Tog. Rom. p. 164). Afranius in Talione fr. 1 (Neukirch p. 257): manus dextra in penum herile vom biebischen Staven.

usuaria in locis isdem essent, ea sola esse penoris putat, quae sint usui annuo. Paul. in Dig. a. D. l. 4, S. 2: si quis solitus fructus suos vendere penum legaverit, non omnia, quae et promercii causa habuit, legasse videtur, sed ea sola, quae in penu sibi separabat; quodsi promiscue uti solebat, tunc quantum ad annuum usum ei sufficeret familiaeque eius ceterorumque qui circa eum sunt, legato cedunt. Sowoll Gellius als Paulus folgen bem Maffurius Sabinus.

<sup>1141)</sup> Scavola bet Gell. NA. IV, 1: nam quae ad edendum bibendumque in dies singulos prandii aut coenae causa parantur, penus non sunt.

<sup>1142)</sup> Fest. p. 116: Penora res necessariae ad victum cotidianum et locus eorum penarius. Der v. cot. steht hier bem entgegen, was burch außerorbentlichen Auswand geschieht: für den soll der Penus Richts hergeben.

Ramentlich gehört bas frifche Rleisch nicht zum Benus: eben fo wenig Rifche, bie, nachbem man fie gefangen hat, aleich gekocht werben; wohl aber gefalzne Fische und gefalgnes Rleisch, alfo Schinken43, benn nur Schweinefleisch pflegte man einzusalzen 44. Die ftrenge Abgrenzung zwischen ber Roft, Die aus bem Penus herrührt, und ber von außen herbeiges schafften hat fich vornämlich burch bie Berichiebenheit ber cella penaria von ber cella promtuaria 45, ber Borrathefams mer von ber Speisefammer, ausgebildet. Es liegt in ber Natur ber Sache, bag ber Schluffel zu jener mit größerer Sorgfalt gehütet wirb, als ber ber letten; auch muß bie Borrathefammer felbst mit Umficht angelegt werben, por Al-Iem fühl und troden, bamit die Borrathe nicht schimmeln 46. Die Befage, welche in berfelben gebraucht werden, muffen von Thon ober von Glas fein, nicht bauchig, fonbern von fenfrechten Banben, bamit ber Ueberreft ber eingemachten Borrathe in ihnen sich gleichmäßig fente 47. Alles alfo ift auf

<sup>1143)</sup> Pers. III, 74: multa fidelia putet In locuplete penu defensis pinguibus Umbris Et piper et pernae, Marsi monumenta clientis, Maenaque quod prima nondum defecerit orca. Ulpian. in Dig. a. D. 1.3, S.1: lacertas quoque cum muria sua contineri nec Labeo negavit. Eben fo alles Eingemachte Colum. XII, 4, 3: salgama.

<sup>1144)</sup> Einsalzen und Rauchern bes Schinkens Cat. RR. 162; Colum. XII, 58 (bazu sal coctum).

<sup>1145)</sup> Fest. p. 215: Promtum, quod in faturum (nachste Zukunft) factum sit, cui significationi penus contrarium est, cum praesertim aliud penus, aliud promtuarium panis, olei, vini appelletur. Serv. VA. I, 707: cellarium est paucorum dierum, unde et in cellam dicitur imperatum frumentum: penus vero temporis longi. Apulei. Apol. p. 309, 21; Metam. I, p. 113, 2: e promtuario oleum profer. Plaut. Amph. I, 1, 4: e promtuaria cella. Spricht man weniger streng, so kann man freilich auch den Inhalt der Speisekammer, sofern er für einige Tage ausbewahrt wird, zum Penus rechnen. So Paul. in Dig. a. D. l. 4, S. 1: si cui quae in promtuario sunt legata fuerint, non omnis penus legata est. Sonderung der Borrathe Cic. nach Ken. Oec. bei Colum. XII, 3 (Orell. IV, 2, p. 475).

<sup>2146)</sup> Colum. XII, 4 med. Egl., Suet. Aug. 6: locus permodicus et cellae penuariae instar.

<sup>1247)</sup> Colum. a. D. Diese Geschiere gehoren nicht zum Penus: vasa accessio legatae penus, non legata sunt, Paul. in Dig. a. D. l. 4; sobalb ber Penus verzehrt ist, haben sie Richts mehr mit ihm zu schaffen, eb. l. 2; l. 3, §. 11; l. 6.

bie Bewahrung berechnet. Außer dem eingesalzuen Fleisch und dem eingemachten Obst gehören baher Wein \*\*, Waizen, Del, Linsen, Bohnen \*, die sich gut erhalten lassen, zum Penus; jedoch nur, was in die Vorrathskammer gethan ward, keineswegs was für den Verkauf lagerte. Gewürze wurden von Einigen ausgeschlossen, das überwiegende Urtheil aber nahm sie auf \*\*, wie überhaupt Alles, was zum Essen diente und beitrug, wenn man es auch nicht selbst verzehrte: Honig, womit man versüßte, jedenfalls, weil dieser auch gegessen ward; nach der begründetsten Meinung auch Salzbrühe, womit man salzte \*\*, so wie Essig \*\*, weil diese beiden zur Erhaltung der Eswaaren die nüstlichsten Mittel sind.

Auger bem Speisebedarf ber Menschen werben auch Sirfe, Buchwaizen, Eicheln, Gerfte 52, überhaupt bas Futter ber für ben haushalt und ben Gebrauch bes hausvaters ober ber Seinigen burchaus nöthigen Lasthiere 52, jum Penus gerech

vini loco paterfamilias habuit, continebuntur. Bgl. Neukirch Fab. Tog. Rom. p. 162: Pomponius: vinum penumque omnem, aus Nonius p. 219. — a) Ulpian. in Dig. a. D. l. 3, §. 8: sive autem frumenti sive quid leguminis in cella penaria habuit, penoris legato continebitur.

per et ligusticum et careum et laser et cetera huiusmodi in penu non esse, improbatum est. Pfeffer im penus, Pers. III, 75.

<sup>1150)</sup> Ulpian. a. D. l. 3, S. 1: Aristo notat etiam quae esui potuique non sunt, contineri legato, ut puta ea, in quibus esse (f. v. 4.
per quae edere) solemus, oleum forte, garum, muria, mel, ceteraque
his similia. Labeo hatte, wie im Folgenden angegeden wird, dies geleugnet, nur lacertas gab er zu. Arebatius, Proculus und Ulpian vivbiciren dem Penus auch den Donia.

<sup>1151)</sup> Ulp. a. D. 5.5: penori acetum quoque cedere nemo dubitat, nisi exstinguendi ignis causa fuit paratum: tunc enim esui potuique non fuit.

<sup>&</sup>lt;sup>2152</sup>) Ulp. c. O. S. 8: sed et hordeum sive familiae sive iumentorum gratia. — Gell. IV, 1: milium et panicum et glans et hordeum.

secundo etiam quod iumentorum causa apparatum esset, quibus dominus uteretur, penori attributum dicit. Ulpian. a. D. §. 7: simili modo et iumentorum cibaria penui continentur, sed eorum iumentorum, quae usibus ipsius et amicorum deserviunt. ceterum si qua iumenta agris deserviebant vel locabantur, legato non cedere cibaria eorum. Unb

net; und da man den Haushalt nicht führen kann ohne Holzsscheite, Reisig und Kohlen, wird auch von diesen hinzugethan, was man zur Bereitung der Speisen bedurfte sa: außerdem Weihrauch und Wachsterzen 55, seitdem deren Gebrauch uns entbehrlich schien, und bei steigender Ausbildung das zur Buchsführung erforderliche Papier, so wie die zum seinern Hausshalt nothwendigen Salben und Riechwasser 56.

Hieraus geht schon hervor, wie der Penus in verschiedenen Haushaltungen von ganz verschiedner Urt und Größe ift. Er soll nur das Röthige liefern, aber keinesweges blos das Nothdürftige, er soll den Gewohnheiten der Hausgenossen und ihrer Zahl genügen: er richtet sich also nach dem Stande und nach dem Bermögen und kann demgemäß sowohl reichelich zals ärmlich sein. Die Zahl der aus ihm zu ernährens den Personen umfaßt alle um den Hausvater täglich lebenden und ihm im Hause angehörigen Familienglieder, auch das Gessinde, wie sich versteht. Ausgeschlossen aber ist das Gessinde, welches zur Bewirthschaftung der Landgüter bestellt oder für andre Zwecke abwesend ist 28. Dagegen mußte der

eb. §. 1 aus Masurius Sabinus: item iumentorum quae dominici usus causa parata sunt.

<sup>1154)</sup> Gell. a. D. Ligna quoque et virgas et carbones, quibus conficeretur penus, quibusdam ait videri esse in penu. Ulp.a.D. §.9: ligna et carbones ceteraque, per quae penus conficeretur, an penoris legato conficerentur, quaeritur. et Qu. Mucius et Ofilius negaverunt: non magis quam molae, inquiunt, continentur. Iidem et tus et ceras contineri negaverunt. sed Rutilius et ligna et carbones, quae non vendendi causa parata sunt, contineri ait.

<sup>1155)</sup> Ulp. a. D. Sextus autem Caecilius etiam tus et cereos in domesticum usum paratos contineri legato scribit. Gell. a. D. Servium Sulpicium in reprehensis Scaevolae capitibus scripsisse, Cato Aelio placuisse non quae esui tantum et potui forent, sed tus quoque et cereos in penu esse.

<sup>1156)</sup> Rach Servius und Upian Dig. a. D. S. 10.

<sup>1157)</sup> Pers. III, 74: locuplete penu. Daher fpricht Paulus Dig. a. D. l. 4, S. 5 von einer urbana penus, welche fur bas Leben in Rom austelchen muß.

liberum patrisfamilias eiusque familiae, quae circum eum aut liberoseius est et opus non facit, causa paratum est, penus videri debet. Daffelbe Ulpian aus Masurius Sabinus Digest. XXXIII, 9, l. 3 in-

Penus hinreichen, um Freunde und Clienten gaftlich zu ber wirthen .

Wie der äußere Anlaß zur Abgrenzung bes Penus in dem ftrengern Berichluf ber Borrathstammer lag 59, fo warb ba innere Grund burch bie Zuverficht gegeben, welche bas haus liche Leben burch ben versorgenden Vorrath erhält. muß ber vollständige Benus ein jahrlicher 60 fein, weil mit bem Jahresumlauf ber Rreis bes zeitlichen Daseins fich ab schließt und immer wieder von bemfelben Unfang ausgeht, eben wie die Sinnbilder bes Staatslebens, Lorbeern und Reuer ber Besta, jährlich erneut werden . Augenscheinlich ift jener Benus ber Besta bas ibeale Abbild jedes häuslichen Much wissen wir, daß in ihm, wie in der Borrathskammer, bie zu den Opfern in Bereitschaft gehaltne Salzbrühe aufbe mahrt mard, und daß die Bestalinnen Aehren in ihm sam, melten für das heilige Schrot. Die Treue, mit der man die thonernen Geschirre im Dienste ber Besta festhielt, grundete fich vermuthlich auf die Entsprechung berselben zu ben Be fchirren ber Borrathetammer. Die im Gottesbienft bie De stalinnen felbst für bas Berbeischaffen bes Penus gu forgen haben, so ist dies in der Kamilie das Geschäft aller thätigen Mitglieder. Die Laft bes Berbeitragens wird in größern Haushaltungen eignen Sflaven, penatores, übertragen 61.

Unter opus non facit wird verstanben: nicht auf bem Felbe abwesenb if, wie Ulpian a. D. l. 3, 6. 6 erklart.

<sup>1158</sup> a) Mipian a. D. S. 6: sed quod diximus, usus sui gratia paratum, accipiendum erit et amicorum eius et clientium et universorum, quos circa se habet, non etiam eius familiae, quam neque circa se neque circa suos habet: puta si qui sunt in villis deputati. Schmb roper sine penu et pecunia Plaut. Capt. III, 1, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1159</sup>) Penus von Sklaven bestohlen Terent. Eunuch. II, 3, 19; Afran. Talion. fr. 1 (Neukirch Fab. Tog. p. 257).

<sup>1160)</sup> Penus annuus Rot. 1140. Auch Plaut. Pseud. I, 2, 46: penus annuus hodie convenit. Egl. B. 58: fac, sis, sit delatum huc mihi frumentum hunc annum quod satis Mi et familiae omni sit meae. Und eb. 96. Penus unter ben Gutern bes Lebens Captiv. IV, 1, 4; Menaechm. I, 2, 11; V, 5, 50. Afran. in Talione fr. 2 (Neukirch. Fab. Tog. Rom. p. 258): careo tam pulchro penu. — a) Not. 1169.

<sup>1161)</sup> Hor. Ep. I, 16, 72: vendere cum possis captivum, occidere noli: Serviet utiliter: sine pascat durus aretque, Naviget ac mediis

Während ber Penns so von außen zusammengebracht wird, gewinnt et aber seine Bebentung erst im hanse, das sich burch ihn ernährt, und wenn die im Sommer auf das Land, gut geschickten Familienglieder in das haus und an den Tisch bes hausvaters heimkehren, bringen sie die Borrathe mit, welche den Penus ergänzen, und haben vollen Anspruch auf Theilnahme an demselben.

Der Penus wird im Penetral bes hauses aufbewahrt: die Borrathskammer 62 stößt an das Atrium, an das cavum aedium 63, der condus promus, procurator peni ist ein servus atriensis. Dieser innere Theil des hauses wird durchaus als dessen Kern und herz aufgefaßt. hier steht der herd, und von den Balken, welche der Rauch schwärzt, hat das Atrium seinen Namen 64: vor dem herd hat der Tisch seine Stelle 3; über dem herd wird ein unbedeckter Raum gelassen, durch welchen der Rauch hinauszieht und der das herz des hauses erfrischende Regen hereingelassen wird 65. In diesem Implus

hiemet mercator in undis, Annonae prosit, portet frumenta penusque. Fest. p. 206: Penatores qui penus gestant.

<sup>1162)</sup> Varr. LL. V, 162: circum cavum aedium, erant uniuscuiusque rei utilitatis causa parietibus dissepta: ubi quid conditum esse volebant, a celando cellam appellarunt; penariam, ubi penus: ubi cubabant, cubiculum: ubi coenabant, coenaculum. Égl. Plaut. Capt. IV, 4, 10, 12: cellas — penum. Cic. Cat. mai. 16, 57. Sueton. Aug. 6. Sicilien cella penaria reipublicae Cic. Verr. II, 2, 5.

<sup>1163)</sup> Varr. L.L. V, 161: cavum aedium dictum, qui locus tectus intra parietes relinquebatur patulus, qui esset ad communem omnium usum. — a) Plaut. Pseud. II, 2, 14.

dictum est, quod atrum erat ex fumo. Isidor. Orig. XV, 3: atrium quasi ab igne et ligno atrum dixerunt. Bgl. Martial. II, 90, 7: me focus et nigros non indignantia fumos Tecta iuvant. Cic. Pison. I, 1: commendatione fumosarum imaginum. Iuven. VIII, 8: fumosos equitum cum dictatore magistros. — a) Not, 1188 e.

ties) Varr. LL. V, 161: si relictum erat in medio ut lucem caperet, deorsum quo impluebat, impluvium dictum et sursum qua compluebat, compluvium. RR. I, 13, 3; Fest. p. 12: Atrium prope est genus aedificii continens mediam aream, in quam collecta ex omni tecto pluvia descendit. Eb. p. 80: Impluvium, quo aqua impluit collecta de tecto. Compluvium, quod de diversis tectis aqua pluvialis confluit in eundem locum. Plaut. Amph. V, 1, 56. Terent. Eunuch. III, 5, 41; Phorm. IV, 4, 26.

winm wirten bie beiben Grundbebingungen bes haudlichn Lebend, Feuer und Baffer, unmittelbar aufammen: baba wird man, wie auf die Schwärzung bes Baltens, auch ai bie branne Karbe aufmertfam, welche aus ber Berbindung von Traufe und Rauch hervorgeht. Unter bem Impluvim fammelt fich ber Regen neben bem Berb im Compluvium hier läßt man ben Boden ungedielt, bamit er bas Daffe einfange, und gieht an biefer Statte Baume, Borbeern obn Dalmen, am liebsten jufallig gefaete . Der Lorbeer ftelli meil er immer grün ift 67, bas frische Leben bes Sauswefen bar: je ftarfer die Blatter fniftern, wenn man ihn ins Feun thut, besto beffer ift bas Zeichen für bas Bebeihn ber Ernte", beren Ertrag bem Penus ju Gute fommt. Mus benfelba Gründen wird ber Lorbeer ale Sinnbild bes gebeihlicha Staatshaushalts am herbe ber Besta, an ber Thur ber Alu mines, ber Regia, ber Curie aufgestedt und jährlich an ber

Gell. X, 15. Vitruv. VI, 3. Cic. Verr. I, 56, 147. Suet. Aug. 92. Noning p. 548: implaviatus color quasi fumato stillicidio implutus. Suutiin bebeckt. mit einer testudo Varr. LL. V, 161, und bei Serv. Fuld. VI I, 505.

<sup>1166)</sup> Aedibus in mediis nudoque sub aetheris axe Ingens an fait iaxtaque veterrima laurus Incumbens arae atque umbra compleu Penates, Virg. Aen. II, 512. Laurus erat tecti medio in penetralibus altis, eb. VII, 59. Sartung Rom. Rel. I, 74. Catull. c. 64, 289: tulit radicitus altas Fagos ac recto proceras stipite laurus Non sine natanti platano lentaque sorore Flammati Phaethontis et aeria cupressa: Haec circum sedes late contexta locavit, Vestibulum ut molli velatum gronde vireret. Serv. VA. VII, 59: penetral est omnis interior par domus, licet sit intecta: unde laurum in penetralibus fuisse non est mirum. Liv. XLIII, 13: palmam enatam impluvio. Suet. Aug. 9: enatam inter iuncturas lapidum ante domum suam palmam in conpluvium deorum Penatium transtulit, utque coalesceret magnopere or ravit. Plin. HN. XIV, 3: vites aliae improbo reptatu pampinorumque superfluitate peritia domini amplo discursu atria media complentes Hor. Carm. III, 10, 5; Epist. I, 10, 22; Tibull. III, 3, 15. Gewohnlich wat das Gewächs nur eine Staude, wie auf der babischen Dunze Vaillant NFR. Baebia 2; beffer Morell. NConsul. tab. X, 4; banach Tafel III, 2

<sup>1167)</sup> Fest. p. 87 Laureati. Serv. VE. VIII, 13.

mis, Omine quo felix et sacer annus erit. Laurus ubi bona signa de dit, gaudete coloni: Distendet spicis horrea plena Ceres. Das Kair fern erflart Plin. XV, 30, 40: laurus manifesto abdicat ignes crepitu.

Ralenden bes Mars, bem alten Jahresanfang, erneutes, eben wie ber Benus auf ein Jahr vorhalten foll, und wie man bas Reuer ber Befta jahrlich von Neuem angundete: benn auch bas Dauernbe und ber unvergänglichen Gottheit Gemeibte fchien, weil es in irbifchen Dingen zur Ericheinung tam, ber Auffrischung zu bedürfen. Wegen biefer Bebeutfamteit gog August ben Lorbeerbaum vor ber Thur bes Palatium, bas ex mit bem jugendlichen Gott Apoll und mit ber Befta theilte, und es ging bie Sage, ber Baum fei am Geburtstage bes Rürften bort von felbit ermachfen 70. Diefes Gebeihn bes Saufes, wie bes Staats, von welchem bas glanzenbfte Beuge niß ber Triumph ift, ju beffen Schmud und Beichen ber lors beer bient, beforbert ber lorbeer burch feine reinigende Rraft. Man ertannte biefe in den Lorbeerfrangen ber Goldaten, benen burd fie bie Befledung mit Menschenblut abgenommen matb. und wandte fie ju allen Guhnungen (suffitiones) au 71. Et theilt biefe reinigende und fühnende Rraft mit bem Baffer und mit dem Kener "; bei ihm aber bezieht fie fich vornämlich

<sup>1169)</sup> Ovid. Fast. III, 137; Plin. HN. XV, 30, 39; Macrob. Sat. I, 12. 1170) Borbeer vor bem Palatium Dio Cass. LIII, 16. Ovid. Met. I, 562; Trist. III, 1, 39; Fast. IV, 951: Phoebus habet partem, Vestae pars altera cessit: Quod superest illis, tertius ipse tenet. Xuguft mußte als Pontifer neben ber Befta wohnen: baber raumte er ihr biefen Antheil ein, Diod. LIV, 27. Serv. VA. VI, 290: nata erat laurus in Palatio eo die, quo natus erat Augustus, unde triumphantes corosari consueverant. Lorbeerkrange bem Octavian querkannt Dio XLVIII, 16. Triumphallorbeer ber Livia in ben Schoof geworfen im Schenfel einer Benne, Die ein Abler fallen lagt, barauf in ber Billa ber Cafarn an ber flaminifchen Strafe gepflangt, Plin. HN. XV, 30, 40 extr.; vgl. eb. 891 Dio XLVIII, 53. 3mei mit Lorbeer befrangte Lares Augusti bei Visconti Mus. Pio - Clement. IV, pl. 45. Der Lorbeer fchutte bas Leben bes Saus fes fogar gegen ben Blis: fulmine sola non icitur ... Tiberium principem tonante coelo coronari ea solitum ferunt contra fulminum metus, Plin. HN. XV, 30, 40. Plaut. Cistell. I, 3, 53: parite laudem et lauream. Beil bie Thur mit Lorbeerfrangen und Stauben gefchmuck wird, finden wir ben Janustopf auf romifden Dangen febr oft mit bem Lorbeerfrang abgebilbet ober bemfelben gegenübergeftellt, g. B. Vaillant NFR. Baebia 1, 4.

mentum sit caedis hostium et purgatio, ut tradit Masurius. Eb. extr.: eadem purificationibus adhibetur. — a) Fest. p. 8: Aqua — funus

auf bie Bemahrung ber reinen Jugenblichkeit. Diefe frifche Lebensfraft ift es, welche ber Zauber verzehren foll, wem man Borbeerreifer verbrennt: entweber fo, bag ber Bergav berte hinwelft und fich verzehrt 72, ober fo, bag fein jugent licher Widerftand geschmolzen wird a. Das Lette finden wir bei ber virgilianischen Zauberinn, und es ift bies ein außert Beichen, wie nahe es bem romifchen Dichter lag, ben Lorben als bas Beichen ber jugendlichen Reuschheit aufzufaffen. Dief Reuschheit, die fraftige Enthaltsamfeit aber wird, wie it reinfter Form jum Dienft ber Befta b, fo in einzelner Leiftung gur Behandlung bes Benus geforbert: ein Anabe ober ein Jungfrau foll ben Dienst bes promus und condus leiften, we migftens ein höchst enthaltsamer Mann; wie bei und die Bor rathe, welche für ben Winter eingefocht werben, und in bir holsteinischen Mildwirthschaft die Butter von feiner Frau ! ber Reinigung berührt werden burfen. Rach jeder res venera muß daher ber Promus, bevor er ben Penus berührt, fich mindeftens in fließendem Waffer baben 73. Weil bas Penetral mit ber Borrathefammer burch biefe ungerftorte Lebenefrifch ber Sis bes fortlebenben Geschlechtes ift, werden in ihm # ben Herd die Uhnenbilder aufgestellt 74 und die fortzeugendt

circo in prima aedium parte poni solere. Ovid. Fast. I, 591: dispositas

prosecuti redeuntes ignem supergradiebantur aqua aspersi, quod purgationis genus vocant suffitionem. Suhnung mit Feuer und Lotbeer at ben Palitien OF. IV, 727; mit Schwefel und nassem Lorbeer Iuven. II, 158. Bum suffimentum verbrannte man ben Lorbeer nicht, weil er das Feuer verabscheut (Rot. 1168).

b) Cic. Legg. II, 12, 29: Vestae colendae virgines praesint, ut advigiletur facilius ad custodiam ignis; et sentiant mulieres naturam feminarum omnem castitatem pati.

Mânas Licinius, E. Matius, welche über die Geschäfte des pistor, cocus und cellarius geschrieben haben) placuit eum, qui rerum harum osticium susceperit, castum esse continentemque oportere, quoniam totum in eo sit, ne contractentur pocula vel cibi nisi aut ab impube au certe abstinentissimo redus venereis, quidus si sur ab impube au vel semina, debere eos slumine vel perenni aqua, priusquam penora contingant, ablui. propter quod his necessarium esse puer vel virginis ministerium, per quos promantur quae usus postulaverit.

1174) Valer. Max. V, 8, 3: essigies maiorum cum titulis suis id-

Rraft ber Familie von ihm hergeleitet, indem ber herd bas Beichen des Phallus trägt und das Chebett neben ihm aufgesichlagen wird. Es ist eine natürliche Resterion, daß ber keusch und mäßig verbrauchte Penus, der Kern des Penetrals, das Geschlecht fortpflanzt, wie er das hauswesen erhält.

## Penaten.

Bei dieser vergeistigenden und religiösen Betrachtungsweise des Penus im Sinn der Römer kann es nicht befremden, wenn die Functionen der Penaten so durchaus den Wirkungen des Penus entsprechen, daß wir sie gradezu für die über demselben und vermittelst desselben waltenden Geister erklären müssen: wie denn auch nicht blos Cicero, sondern noch ausdrücklicher Birgil, der dies vollkommen verstand, sie zu einander in Beziehung stellt. Man kann mit einigem Recht sie sowohl Geister der Wohnung, als Schutzsötter, als Geister des Hersdes, des Innern, des Geheges, des Erwerbes nennen, aber ihr Begriff ist durch keine dieser Benennungen erschöpft. Sie sind vielm ehr die Geister des sich selbst versorgenden Hausstandes dies ist vor der Borrathskammer, über der sie walten; am Herd, für den sie den Borrath hergeben; im Compluvium, welches das Innere des Hauses frisch und kühl

generosa per atria ceras. Virg. Aen. VII, 177. Plin. HN. XXXV, 2, 2. Stat. Silv. II, 2, 63. Martial. II, 90, 6; IV, 40, 1. Salei. Bass. Paneg. Pis. 8. Iuven. VIII, 2, 19.

<sup>1174</sup> a) Catull. 64, 47: pulvinar divae geniale locatur Aedibus in mediis. Hor. Epist. I, 1, 87: lectus genialis în aula est. Prop. IV, 11, 85. Ascon. Cic. Milon. §. 13, p. 43: imagines maiorum deiecerunt et lectulum adversum uxoris eius Corneliae, cuius castitas pro exemplo habita est, fregerunt, itemque telas, quae ex vetere more in atrio texebantur, diruerunt. Laber. ap. Gell. XVI, 9: mater familias tua in lecto adverso sedet.

<sup>1175)</sup> Unter Dionys (AR. I, 67) Erklärungen: ol μέν Πατοφόνις αποφαίνουσιν, ol δε Γενεθλίους· είσι δ' ολ Κτησίους, αλλοι δε Μυzlovs, ol δε Έρχίους, ift Κτήσιοι bie bei Weitem richtigste; nur bruckt
bies nicht so die Beziehung auf das Innere aus: näher käme die Bersbindung Κτήσιοι Μύχιοι. Macrobius (Sat. III, 4) Angabe: per quos
penitus spiramus, per quos habemus corpus, per quos rationem anim?
Possidemus, ist nicht falsch, nur zu überschwenglich.

erhält; unter bem Baum besselben, welcher sie beschattet?. Der herb kann als Opferstätte für sie bienen??, boch wird auch zuweilen ein eigner Altar für sie errichtet. Ihr feierliches Opfer wird ihnen im Januar gebracht, zu ber Zeit, be man bes Penus am meisten bedarf?.

Meil fie den Borrath sowohl an Feuerung wie an Speise aus dem Penus für die Kochstelle hergeben und dieselbe zum Mittel verwenden, ihn nutbar zu machen, gilt sie als ihne geheiligt 78: auf ihr werden die Penaten durch Flammen gefördert von den Jungfraun, welche das Geschäft haben, da Penus aufzuschichten 80. Weil überhaupt im hauswesen, vornämlich aber für die Bereitung des Penus und die Reinis

<sup>1176)</sup> VA. II, 512; Suet. Aug. 92.

<sup>1177)</sup> Serv. VA. III, 177 (munera libo Intemerata focis): focis, non aris, quia privatum sacrificium sequitur, nam Penatibus sacrificat. Eb. X, 212: focus ara deorum Penatium.

<sup>1178)</sup> Kal. rust. Farnes. bei Orell. Inscr. II, p. 380: sacrificant dis Penatibus.

<sup>1179)</sup> Serv. VA. II, 469: singula membra domus sacrata sunt diis, ut culina diis Penatibus.

<sup>1180)</sup> Virg. Aen. I, 707: quinquaginta intus famulae, quibus ordine longo Cura penum struere et flammis adolere Penates. Dapon merben gefchieben bie Diener, welche Baffer, Brob und Tucher reichen, und bie hundert Dienerinnen, welche bie Speisen auftragen und die Becher bringen. Adolere fteht bier gang in bemfelben Ginn, wie Virg. Moret. 37: hanc vocat atque arsura focis imponere ligna Imperat et flammis gelidos adolere liquores. Die Angabe ber Grammatiter, adolere beife colere (Serv. VA. a. D.), ist nur richtig, wenn man es nicht im allgemeinen Sinne fur verehren, fonbern fur gebeihlich behandeln nimmt, Allerbings werben bie Borrathe nicht ohne religibse Achtung gum Reuer gebracht, weil man in ihnen ben nahrenben Beift ehrt: feineswegs aber ift bies ein bemuthiger Dienft gegen bie Penaten. Bei adolere fteht font bas vom Feuer Berzehrte, weil bies burch Berwenbung zu heiligem Ge brauch gefördert und gebeihlich gemacht wird: verbenas, tura, bei Bir: gil, hostiam bei Ennius, viscera, stipulas, farra bei Dvid, anserem bei Caffus (Prisc. p. 872); aber auch bas burch bas Opfer Gefchmucte: honores bei Birgil und Dvib, aras, altaria, focos bei Lucrez, Birgil, Lacitus, Statius. Insofern fagt Servius richtig; adolere est proprie augere: in sacris adolere per bonum omen dicitur: nam in aris non adolentur aliqua sed cremantur et consumuntur, quia veteres in focis sacrificabant. In Freund's Legiton ift bie Geschichte bes Borts richtig auseinandergefest, aber bie Berbindung adolere Penates nicht aufgeklart;

dung des Promus bas fliegenbe Waffer nicht entbebrt werben fann, verwenden bie Penaten auch bies gum häuslichen Ge brauch ". Ramentlich aber ift ber Tifch ben Penaten bellig.2, wie ber Berb ber Befta; 'bas Salgfag, beffen Inhalt gang aus bem Penus genommen ift, bleibt auf bemfelben ihr bes ftanbiges Zeichen. Deshalb gebietet bas romifche Sertonts men, bie Speifen nie gang aufgugehren, fonbern immer etwas bavon auf bem Tisch zu laffen; theils weil biefer beilig feb nichts Beiliges aber leer fein burfe; theile weil es anftanbia fei, ber Egluft Einhalt zu thun, fo lange noch etwas vorliege, was man verzehren fonnte; theils weil man fomobl an bas Gefinde, wie an ben folgenden Zag zu benten habe 88. Dies fes Gefet ber Mägigung, biefe Gorge für morgen und für bas Gefinde gehört gang ber Gefinnung an, in welcher man ber Denus verforgt und die Venaten verehrt. Beim Bunbese mahl werden von beiden Parteien die väterlichen Penaten verwendet 04, indem man aus ben beiberfeitigen Borrathen beiftenert und bie Benatenbilber aufammenrucktes, um bie Bereinigung auf alle Beife burch gottliche und menschliche Beichen auszudrucken. Ueberhaupt konnen Staaten fowohl als Einzelne ihre Benaten verbinden, wie unter Freunden und Nachbarn ein Saushalt bem andern mit Borrathen aushilft. Die ber Venus ausreichen foll, um Gafte aufzunehmen, fo. treten auch diese namentlich unter bem Schut ber Venaten ein, bie baburch ju Göttern ber Gaftlichkeit werben 86. Naments

benn man murbe nicht gefagt haben adolere Iunonem. Dagegen ift bem. Begriff bes Borts an unfrer Stelle nicht fremb ber Gebrauch Stat. Theb. I, 514: adolere focos epulasque recentes Instaurare inbet.

<sup>1181)</sup> Mart. IX, 19, 7: si dederis nostris Penatibus undam (aus ber aqua Marcis). Egl. Not. 1119.

xit templo Anchises, Sacra in mensa Penatium ordine ponuntur: Immolabat auream victimam pulcram. Arnob. II, 67 (Net. 1133 a.).

<sup>1183)</sup> Plutarch. QuR. 64; QuS. VII, 4, 1 und 7. Gefinde Rot. 1158.

hospes Acestes. Rgf. III, 15: socios Penates. Rgf. Mot. 1198 b, c. Liv. I, 45: deos consociatos.

<sup>1185)</sup> Bilber auf bem Tisch Rot. 1182.

<sup>1196)</sup> Wgl. Rot. 1154. Ovid. Fast. IV, 531; VI, 529: hospita Carmentis fidos intrasse Penates Diceris et longam deposaisse famem.

lich aber gehört bas Gefinde ben Penaten ber herrschaft an" wie es burch ben Penus berfelben ernährt wirb.

Das Geschäft ber Penaten ift baher die Beschützung be haushalts., und die Eigenthümlichkeit besselben, sei st groß ober klein, stellt sich in ihnen bar . Bedürfnisse beranen können ben Penaten, also bem Haushalt, bes Monnes zur Last fallen o; burch Berschwendung entblößt man bin angestammten Penaten ; unter bem Schutz ber Penaten som man für die gleichmäßige Fortsührung des vom Bater übe

Met. VIII, 637; Virg. Aen. VIII, 128: nostris succede Penatibus hosper 1861. St. 543. Cic. Deiot. 5, 15: tanti sceleris, in conspectu deorse Penatium necare hospitem; 1861. Hor. Carm. II, 13, 6: penetralia sparsisse cruore hospitis. Orell. Inscr. 1675: I. O. M. dis deabusque hospitalibus Penatibusque ob conservatam salutem suam suorumque. St. VI, 482: invisa Penatibus hospitia. Martial. IV, 64, 29; Stat. Sik. II, 1, 105; Theb. I, 481. Senec. Theb. 503: te Penates regis extern tegunt. Sil. II, 32: nunc externos defendis, Roma, Penates. Sq. Rutil. Numant. Red. I, 496. Liv. XXVIII, 18: utrumque in hospitium invitat et, quoniam fors eos sub eodem tecto esse atque ad eosdem Penates voluisset, contrahere ad colloquium dirimendarum simultatus causa est conatus.

que parens. Claudian. Eutrop. II, 353: ad Hispanos nutritus verm Penates. Prop. IV, 3, 33: ad vestros sedeam captiva Penates. \$\mathbb{B}\$ Cat. RR. 143: scito dominum pro tota familia rem divinam facere.

<sup>1188)</sup> Plaut. Merc. V, 1, 5: di Penates meum parentum familiacque Lar pater, Vobis mando parentum meum rem bene ut tutemini. Cat. RR. 143: Lari familiari pro copia supplicet. Val. Max. IV, 3, 8: Penates suos nulla ex parte locupletiores fecit.

viso) Martial. X, 28, 3: exiguos Penates. Iuven. XIV, 320: 80 craticos Penates. OF. IV, 531: parvos initura Penates; Met. VIII, 637; VA. VIII, 543; Martial. VII, 27, 5. Modicis Penatibus Tac. Ann. II, 84 pauper Penatum domus Sil. X, 94. Dagegen moles aulae tantum domino minor: ille Penates implet et ingenti Genio iuvat, Stat. Silv. IV, 2, 25; claros intrare Penates Assuetum, eb. 6, 87; Martial. I, 71, 11; X, 33, 3. Ovid. Met. I, 231: domino dignos Penates. Cb. 174: plebs habitat diversa locis, a fronte potentes Coelicolae clarique suos posuere Penates. Orell. Inscr. 2118 (Not. 1201). Stat. Silv. III, 4, 104: proprios Penates gaudeat secum senescere. Stat. Silv. I, 2, 50: doctos Penates. Martial. VIII, 75, 1: conductos Penates. Val. Max. IV, 4, 9: Penates tam ieiunos pecunia.

<sup>1190)</sup> Tac. Ann. III, 34: quae ne coniugum quidem Penates one ront. — a) Sil. Pun. XII, 315.

lieferten handwesend b. Wenn von der Einrichtung eines folden bie Rebe ift, beichwört man bei ben Benaten : menn fie abgeneigt find, tommt bas hauswefen herunter und eble Geschlechter verfümmern 4: Reben, Saaten und Dbft verberben. bis fie wieder erweicht find . Mit ber Unficherheit bes hauswefens fcwanten auch bie Benaten f: wenn ben ans gestammten Aluren ber herr fehlt, find fie verlaffen e, nas mentlich wenn er in bie Berbannung geht; ja bann gelten fie für umgeftürgt 1; fie theilen ben Berfall bes Sausmefens 1, wie fie anderfeits mit bemfelben beiter und unerschüttert blühn k. Die Pflicht ber Meierinn ober in einfachern Buftanben ber hausfrau ift, bei ber Rudfehr aus ber Stabt querft bie Denaten angubeten, bann entweber gleich ober, wenn es fpater Abend ift, am folgenden Morgen Relder, Sauswesen und Gerath nachzusehn 1. Auch ben Bienen werben, weil fie immer ju ihrem Stod jurudtehren und in bemfelben eine georbe nete Sauswirthschaft mit einem eingesammelten und aufge-Schichteten Sahresvorrath führen, mit vollem Recht Venaten zugeschrieben m.

<sup>1190</sup> b) Hor. Serm. II, 3, 176: quare per divos oratus uterque Penates: Tu cave ne minuas, tu ne maius facias id, Quod satis esse putat pater et natura coercet. Stat. Theb. I, 572: servabat nata Penates. Rach bem Tobe bes Baters eilt ber Erbe, bas Sausmefen unter bem Schut ber Penaten angutreten, OF. VI, 603; bie Penaten forgen für Erhaltung ber Ehre bes Geschlechts, fie rufen ben Sohn bes Konigs auf ben Thron, Liv. I, 47. - c) Hor. Epp. I, 7, 94. - d) Hor. Carm. II, 4, 15. Ovid. Trist. I, 3, 45. - e) Hor. Carm. III, 23, 19: vgl. 5. - f) Claudian. Panegyr. Probin. et Olybr. 46: populis undare Penates. Stat. Silv. III, 3, 166: inclinatosque Penates Erigis. - g) Ovid. Trist. I, 3, 95; IV, 8, 10. Stat. Silv. II, 1, 67; V, 1, 198; Theb. III, 385; X, 708. Liv. I, 29. — h) VA. XI, 264: versosque Penates Idomenei. i) VG. II, 505: petit excidiis urbem miserosque Penates. Sil. Pun. II, 604. Cb. 566: cecidere Penates. Cb. VI, 432: praeteritis Penatibus. Cb. X, 133: excidat miseros cum stirpe Penates. Jupiter fturat bas Dach jufammen über Lycaon's Penaten OM. I, 231. Philomele trauert um bie zerftorten Penaten Stat. Silv. III, 5, 58 (merdet véor οίκτον ήθέων, Aesch. Suppl. 64). Val. Max. IX, 19, 3: praecipuam iniuriam Lartis Tolumnii Veientium regis Penatibus intulit. - k) Stat. Silv. V, 1, 142. — 1) Colum. RR. I, 8, 20. Bal. Cat. RR. 2; 143; Terent. Phorm. II, 1, 81. Tac. Hist. III, 70. - m) VG. IV, 155: et patriam solae et certos novere penates. Bon ben Ameisen ließe fich Achnliches

Die Penaten gewähren baher bem Menschen burch bie Behütung und Beförderung des Botraths, ber bas Auskommen sichert, eine zuverlässige Heimath, eine sichre durch Gewohnheit befestigte Grundlage für das Leben. Gie find ihm bekannt und vertrant , er entfernt sich von ihnen nicht ohne Schmerz, sehnt sich aus dem Getimmel der Stadt, aus den Beschwerden der Reise oder des Ariegs zu ihnen zurück, un unter ihrem Schutz zu leben, wie es die Borfahren gethan! Der Angriff auf sie und die Bertreibung des rechtmäßigen Eigenthümers aus ihrer Obhut gilt für das empsindlichse Unrecht, ja für einen Gräuel , ihre Bertheibigung ist die bringendste

fagen, boch wird beren Penus roher zusammengeschleppt. Stat. Theb. IX, 360: madidos penates, haushalt ber Seephael auf bem Waffer.

<sup>1191)</sup> Prop. III, 7, 43: Quod si contentus patrio bove verteret agros, ... Viveret ante suos dulcis conviva Penates. - a) Prop. III, 7, 33: notis Penatibus. Ovid. Am. II, 11, 7: fugit notumque torum sociosque Penates. Lucan. VII, 347: carosque Penates; VIII, 131 baffelbe. - b) Hor. Carm. III, 27, 49: impudens liqui patrios Penates. Bal. Virg. Catalect. XI, 35; OM. VII, 574: fugiuntque Penates Quisque suos (in ber Seuche). Sil. Pun. XVII, 216: haud secus ac patriam pulsus dulcesque Penates Linqueret et tristes exul traheretur in oras. Claudian. Seren. 101. Senec. Octav. 509. Liv. I, 29: Larem ac Penates tectaque, in quibus natus quisque educatusque esset, relinquentes. c) Terent. Phorm. II, 1, 81: ego deos Penates hinc salutatum domum Devertor. Tibull. I, 3, 33: at mihi contingat patrios celebrare Penates Reddereque antiquo menstrua tura Lari. OTr. IV, 8, 9: parvamque domum veteresque Penates. Hor. Carm. III, 14, 3; Serm. II, 5, 4: Ithacam revehi patriosque Penates Aspicere. OTr. I, 5, 81: denique quaesitos tetigit tamen ille Penates (Ulires). Lucan. IX, 229: patrios permitte Penates Desertamque domum dulcesque revisere natos. Sil. Pun. XIII, 386: post belli repetens extrema Penates; XVII, 333: non visos tam longa actate Penates. Tac. Ann. I, 5 und 17: cohortes, quae post sedecim annos Penatibus suis reddantur. Orell. Inscr. 1587: quod licuit Iunianos reparare (repetere) Penates. Stat. Silv. III, 5, 12: fessus remeare Penates. Colum. XII, praef.: ad requiem forensium exercitationum omni cura deposita patribusfamilias intra domesticos Penates se recipientibus. Cic. pro dom. 56, 142: hic est enim reditus. haec restitutio, in domo, in sedibus, in aris, in focis, in diis Penatibas recuperandis. Val. Max. IX, 15, 8. — d) Cic. Phil. II, 30, 75: deos Penates patrios, aras, focos, Larem, in quae tu invaseras. Rosc. Amer. 8, 23: nudum eiicit domo atque focis patriis diisque Penatibus praecipitem exturbat. Quinct. 26, 83; Verr. IV, 8, 17: ille se negat pecuniam repetere, quam ereptam non tanto opere desiderat; sagra

Angelegenheit. Wie die sicherste heimathlichkeit sich auf ererbtes Eigenthum gründet, mit welchem die Penaten übertragen werden f, so führen dieselben vornämlich das Beiwort der angestammten, von den Bätern überlieserten. Sie sorzen daher auch für die Fortpflanzung 2, sie werden selbst von Einigen für die Borfahren der Familie gehalten, wie der mit ihnen verbundne Lar bei Plautus Bater der Ettern und der Familie heißt 2. Jedenfalls stellen die Penaten, welche in der berühmten Stelle des Birgil reden, das Geschlecht der Dardaniden als ihr eignes dar: doch geht eben darans hervor, daß sie vielmehr Geister des Geschlechts, als Borfahren desselben sind, da sie sich von dem Dardanus und Jasus aus. drücklich unterscheiden. Wegen dieser Sorge für die Erhal-

sua maior um repetere abs te dicit, deos Penates patrios abs te reposcit. Bgl. pro dom. 40, 106; 41, 108, 109. Senec. Octav. 788, 802, 850. Val. Max. IV, 1, 12: Scipioni intra suos Penates quiescenti nefaria vis illata est. Bgl. Rot. 2205. — 11916) Lucan. VII, 342; Sil. Pun. XV, 312. — f) Tacit. Germ. 24: inter familiam et Penates et iura successionum equi traduntur.

<sup>1192)</sup> Cic. Rep. V, 5, 7: ad vitam autem usumque vivendi ea descripta ratio est iustis nuptiis, legitimis liberis, sanctis Penatium deorum Larumque familiarium sedibus, ut omnes et communibus commodis et suis uterentur. Val. Flacc. Arg. I, 721: o domus, o freti nequidquam prole Penates. Lucan. II, 331: alios fecunda Penates Impletura. Martial. X, 33, 3: sic tibi consoceri claros retinere Penates Perpetua natae det face casta Venus. Bgl. Not. 1391 c, d. Gin Bettüger giebt sich sür ben Sohn ber Octavia aus, videlicet ut eodem tempore clarissimi Penates et veri sanguinis memoria spoliarentur Val. Max. IX, 15, 3. Gb. I, 1, 15 nach ber Schlacht bei Canna nullius Penates moeroris expertes.

<sup>1193)</sup> Bgl. Not. 1136. Serv. VA. III, 168 (Dardanus ortus Iasiusque pater, genus a quo principe nostrum): potest et generaliter (nicht blos vom Darbanus) intelligi, id est unde originem ducimus, ut deca Penates, quasi Troianos intelligas, et ad ritum referri, de quo dicit Labeo in libris qui appellantur de diis quibus origo animalis est: in quibus ait esse quaedam sacra, quibus animae humanae vertantur in deos, qui appellantur animales, quod de animis fiant. Hi autem sunt dii Penates et viales. Eb. V, 64: domi suae sepeliebantur, unde orta est consuetudo ut dii Penates colantur in aedibus. Dagegen wirb eb. VI, 152 unterschieben: apud maiores omnes in suis domibus sepeliebantur: unde etiam umbras, larvas vocamus. Nam dii Penates alii aunt.

tung bes Geschlechts ist die Aboption eine Aufnahme in ihren Schut a: anch haben sie deshalb ihre Freude baran, die Fomilienglieder um sich zu vereinigen b, und die Besteckung den Penaten mit verwandtem Blute ist ein Gräuel 34, durch alle Fehde im Hause oder unter Berwandten werden sie verletzt zivollends ist die Zerstörung der eignen Penaten ruchlos dund auch wilden Gemüthern, wenn sie nicht aller Gottesfurcht entfremdet sind, unmöglich a. Ueberhaupt aber muß jede Blutbesteckung den ernährenden und erhaltenden Göttern ein Abschen sein d. Sie verlangen daher Zügelung aller Leiden schaft, sie verlangen kensen, wie der Penus keusches Behandlung: zu Lavinium wird unter der unsichtbaren Gegenwart dieser Götter die unkeusche Jungfrau entseelt, die keusche bleibt unversehrt. Deshalb wird bei den römischen

<sup>1193</sup> a) Tac. Hist. I, 15: subolem in Penates meos asciscere. b) Catull. 9, 3: venistine domum ad tuos Penates Fratresque unanimos. 1194) VA. IV, 21: sparsos fraterna caede Penates. Prop. II, 30, 21: spargere et alterna communes caede Penates Et ferre ud patrios praemia dira Lares. Liv. I, 48: partem sanguinis ac caedis paternae contaminata ipsa respersaque fertur tulisse ad Penates suos virique sui, quibus iratis malo regni principio similes prope diem exitus sequerentur. Bal. Not. 1265. - a) Stat. Theb. I, 124. Senec. Octav. 163, 746. - b) Beturia rudt bem Coriolan feine Penaten, fein Saus, feine Uns gehörigen vor, Liv. II, 40. Senec. Oedip. 646: Penates impio Marte obteram. Bgl. Theb. 555, 663. Polynices bei ben Bengten ber neuen Beimath gebeten, die ber alten zu verschonen Stat. Theb. XI, 367. c) Lucan. I, 353: pietas patriique Penates Quanquam caede feras mentes animosque tumentes Frangunt. - d) OM. V, 155: pollutosque semel multo Bellona Penates Sanguine perfundit. Senec. Octav. 149: cruore foedavit suo Patrios Penates. VA. II, 718 fceut fich Meneas, mit blutbefledter band bie Penaten gu berühren.

ambae virgines in templo deorum Lavini simul dormirent, ea, quae minus casta erat, fulmine exanimata; alteram nihil sensisse. Bgl. Ascon. Cic. Scaur. p. 21: recte casteque fieri (Not. 1102, 1192). Val. Max. IV, 3 in.: ii demum Penates, ea civitas, id regnum aeterno in gradu facile steterit, ubi minimum virium Veneris pecuniaeque cupido sibi vindicaverit. Eb. VI, 1, 1: (Pudicitia) tu Palatii columen augustos Penates sanctissimumque Iuliae gentis genialem torum assidua statione celebras. Als Scipio Nasica für ben vir optimus erklärt wird, berücksichtigte man seine Hand und seine Penaten für ben Empfang der keuschen Göttinn Val. Max. VIII, 15, 3.

Dichtern vornämlich bie Reuschheit bes Aeneas, bes Begrunbers und Dieners ber laviniensischen Penaten, hervorgehoben. Wie der Penus unter Berschluß gehalten wird, so werden bie Penaten zu kavinium im Abyton verborgen, außer dem Priesster für Jedermann unzugänglich gehalten und in das heiligste Dunkel des Geheimnisses gehült.

Die ein heimathlicher Borrath verpflanzt werben fann, ailt auch die Ueberfiedlung ber Benaten an einen anbern Ort nicht für unguläffig. Die Venaten von gavinium merben aus Samothrafe " ober aus Troja a hergeleitet, bie thebanischen aus Tyrus b, die faguntinischen von ben Rutulern e; die Des naten ber Romaden führen felbit ein manberndes leben 4. Doch hangen im Allgemeinen die Venaten an dem Saufe, wo ihnen ihre Stelle gegeben ift. Colonien fonnen mit neuen Penaten ausgeführt werden; babei behalten aber bie alten ihre Stätte, wenn Dieselbe nicht von Grund aus gerftort ift, wie Troja. Daher wollen fich bie Venaten von kavinium burchaus nicht nach Alba verpflanzen laffen, fondern tehren, als bies zweimal unter Gebeten und Opfern versucht ift, beide Mal in ihr bortiges Abyton gurud . Eben fo wenig willigen fie ein, fich nach Rom übertragen zu laffen f: bie Penaten bes römischen Bolts find fortwährend zu Lavinium und mer-

<sup>1196)</sup> Serv. VA. III, 12: quod eorum nomina nemo sciat ... quos nisi sacerdoti videre fas nulli sit. Dion. AR. I, 67: τὰ ἐν τοῖς ἀδύτοις τοῖς ἐν Λαουινίφ κείμενα ἱερά ... ὅσα μὲν ὁρᾶν ἄπασιν οὐ θέμες οὕτε παρὰ τῶν ὁρῶντων ἀκούειν.

a) Batto bei Schol. Veron. VA. II, 717; Serv. ib. III, 12.—
a) Batto bei Schol. Veron. VA. II, 717. Huc melius profugos misisti, Troia, Penates Prop. IV, 1, 39; Ovid. Her. VII, 158. Durch Aeneas aus ben Flammen von Aroja VA. III, 149; vgl. I, 382; V, 631; Ov. Her. VII, 78.— b) OM. III, 539. Stat. Theb. XI, 216, 368. Ueber bas Meer VA. III, 12, 158; Batro bei Serv. eb. 148; Ovid. Her. VII, 77; Sil. Pun. VII, 474; XIII, 53.— c) Sil. II, 604.— d) Sil. III, 292: migrare per agros Mos atque errantes circumvectare Penates. (3u vers gleichen bie ber Seevôgel Rot. 1190 m). Schlimmer bei ben Finnen, mira feritas, foeda paupertas: non arma, non equi, non Penates Tacit. Germ. 46.— e) Rot. 1115.— f) Serv. VA. III, 12: quod de Lavinio translati Romam bis in locum suum redierint. Es ift bles nur Ueberstragung ber Sage von Alba, hat aber vielleicht nicht blos im Kopf des Stammatifers biese Gestalt angenommen.

ben bort nach altem Branch verehrts. Doch hat Rom auch feine Rilialvenaten in ber Stadt felbst und im Kortschritt feiner Macht ift es natürlich, daß das Ansehn dieser die lavinienst fchen überflügelt, obgleich ben lettern bie größere Seiligfeit und Ehrmurdigkeit bleibt; eben wie bas handwesen eines Sohns, wenn es auch burch Seiratheaut und aludlichen Er werb bas bes Baters überbietet, aus Rudfichten ber Dietat fich immer bemfelben unterordnet. Denn bie Denaten ber Bölker walten über dem Staatshaushalt, wie die der Kamie lien über dem einzelnen hauswefen. Wenn man gegen ein Bolf Rrieg führt, fo greift man beffen Penaten an 98; biefe leiben unter der Plunderung : bie Penaten verbundeter Bob fer find verbündet b: Aeneas und Latinus schließen ihren Bettrag auf Geheiß ihrer beiberfeitigen Denaten . Die römi ichen Venaten leiden in jeder Berletung ber Sicherheit und Boblfahrt Rom's ", führen ben Borfit ber Stadt und bes Reiche, erhalten baffelbe, bas Bolt, die Freiheit, die Säufer und die Tempel mit ihrer Macht und mit ihrem Beiftand =; fle geben für biefen Endzweck burch Erscheinungen im Tranm ihre Befehle fund, welche bany öffentlich vom Staate befolat werben b. Diefen überlieferten Borftellungen ift es gang gemäg, wenn fie bei Birgil ben bie Italer anführenden Octavian gegen Antonius, den Gebieter des Morgenlands, unterflüßen ::

<sup>1197</sup>g) Not. 1101, 1102.

pulare Penates VA. I., 537; Ausonios Sil. Pun. IV, 787. — b) VA. III, 15. Not. 1184. — c) Barro bei Serv. VA. III, 148: monitu nam evrum per quietem iussum (Aeneam) cum Latino foedus fecisse, eorum etiam monitu Latinum Aeneae se coniunxisse. (Daß Barro hier spricht, wie vorher, obgleich ein quidam dicunt bazwischen steht, exheut baraus, baß ber Grammatiker fortsährt mit tradit). Dion. AR. I, 57. Penaten hes Aeneas und der Lavinia vereinigt Not. 1237.

<sup>1199)</sup> Liv. III, 17; Stat. Silv. III, 3, 166. Rgl. Sil. Pun. XII, 601.

— a) Cic. Sull. 31, 86: vos dii patrii ac Penates, qui huic urbi atque huic imperio praesidetis, qui hoe imperium, qui hanc urbem populumque Romanum, qui haec tecta atque templa, me consule, vestro namine auxilioque servastis. Rgl. Sext. 20, 45; Dom. 57, 144. — b) Rarro bei Serv. VA. III, 148: cosdem tradit visos aliquotiens in somnis quid fieri vellent imperasse caque noctros publice curasse maiores. Auf solde Beschle with hingewiesen Cic. Harasp. Resp. 17, 37. — c) VA. VIII, 679.

und bie Behanptung bes julifden Gefdlechts, feine eignen Denaten maren Gins mit ben romifchen, weil beibe bie trof. fchen feien d, bedurfte, um fich geltend ju machen, nur bes Beweises, daß Julus wirklich vom troifchen Meneas hers framme. Die Raifer hatten ale Erben ber Julier und ale Ine haber bes Reiche zu ber Berleitung ihrer Benaten von Ervia allerdings ein boppeltes Recht: baber wird auch noch ben driftlichen bamit geschmeichelt . Ihre Thatigfeit richtet fich auf bie neue Gründung einer bauernben Statte fatt ber vermufteten in Troja, auf die Unfiedlung und auf die Forbes rung bes angefiebelten Staats. Go führt auch Birgil fie ein, wo fie bem Meneas weiffagend erscheinen und ibm, als er fich nach Rreta verirrt hat, bas rechte gand ber Berbeigung, bas Pand ber ihm mahrhaft bestimmten Venaten offenbaren, in welches fie ihn geleiten, ihrer Zusage getreu f. Dort wollen fie feine gufünftigen Enfel gu ben Sternen erheben und ber Stadt Berrichaft verleihn s. Wegen biefer unvergänglich nabe renden Lebensfraft des romischen Bolfe merben feine Lebende geifter, por melden, ale Meneas fie bavontrug, Schwert und Reuer wichen b, welche, obgleich fie bamale flüchteten i, beffegt wie alle Götter Troja's k, bas Reich ju folder herra lichfeit gebracht, als große Gotter verehrt 1200. Es ift jedoch pergeblich, unter ben großen Gottern, welche Confentes bes Supiter find, nach Namen für die Penaten ju fuchen. über find alle Ueberlieferungen einig, bag fie in Rom felbit

penen es vorher 28. 39 heißt: huc melius profugos misiati, Troia, Penates. Lucan. IX, 993: gentis Iuleae vestris clarissimus aris Dat pia
tura nepos et vos in sede priori Rite vocat: date felices in cetera
cursus. — e) Claudian. Sext. Cons. Honor. 53. — f) VA. III, 148, 161;
VII, 121. — g) VA. III, 159: venturos tollemus in astra nepotes Imperiumque urbi dabimus: tu moenia magnis Magna para. C5. II, 293;
Sacra suosque tibi commendat Troia Penates: Hos cape fatorum comites, his moenia quaere, Magna pererrato statues quae denique ponto.
— h) OM. XV, 861. — i) Profugi Penates Prop. IV, 1, 39. Fugae
comites, Dardana sacra, deos Ovid. Her. VII, 158. — k) Victos Penates VA. I, 72; VIII, 11. Ovid. Rem. 368. Sil. Pan. I, 43: bia numina
capta Penates.

<sup>1200)</sup> Serv. VA. III, 12: Varro unum esse dicit Penates et magnosi deos: nam et in basi scribebatur: magnis diis.

Diese Doppelheit hat benfelben amei an ber Zahl waren. Grund, wie in allen übrigen gallen, wo fie im romifchen Staat ober Glauben erscheint, namentlich im Zwillin aspaar ber Gründer. Jene vereinigte Doppelfraft Rom's, famme fle, woher man will, tritt auch in ben beiden Denaten her por. Rachber tonnte man biefen bestimmtere Begriffe unter legen; manche gingen auf Reptun und ben thymbraifchen Apoll, jene Grunder von Troja's ungerftorbaren Mauern, gw Dies find nur Bergleichungen, welche ber Unbacht nicht entbehren, aber ben Urfprung nicht beutlich machen: biefer ift nur barin ju fuchen, bag bie Penaten bem unfichtba ren Benus ber römischen Lebenstraft vorstehn, burch welch bas Bolf fich nährt und innerlich ftart ift, wie jede Kamilie burch die ihrigen. hiedurch wird aber die Borftellung fo gefteigert, bag Andre fich Jupiter, Juno und Minerva als bie mahren Penaten, die rechten Ernahrer alles geiftigen und leiblichen Lebens vorstellen b. Um weitesten bilbeten auf ber felben Grundlage die Tuster 1201 ihre Doctrin von den Dena

<sup>1200</sup> a) Macrob. Sat. III, 4: Nigidius de Diis libro XIX. requirit, num dii Penates sint Troianorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fecisse dicuntur, et num eos Aeneas in Italiam advexerit. Cornelius quoque Labeo de Diis Penatibus eadem existimat. Hanc opinionem sequitur Maro, cum dicit: sic fatus meritos aris mactabat honores, Taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo. VA. III, 120, wo Serv.: dicuntur enim hi dii Penates fuisse, offenbar gegen Birgil's Meinung, ber auf bie Penaten bort gar nicht hinweist und noch andre Sötter ne ben jenen nennt. Stiere sind auch tein Penatenopser. Rigibius Behauptung auch Arnob. III, 40. Bgl. Rot. 2205 b. — b) Arnob. III, 40: nec desuerunt qui scriberent Iovem, Iunonem ac Minervam deos Penates existere, sine quibus vivere ac sapere nequeamus, sed qui penitus nos regant ratione, calore ac spiritu. Bgl. Rot. 1175.

<sup>1201)</sup> Arnob. III, 40: Nigidius in libro sexto et decimo exponit, disciplinas Etruscas sequens, genera esse Penatium quatuor et esse Iovis (2064 Aglaoph. p. 1178: Idaeos gegen ben Busammenhang) ex his alios, alios Neptuni, inferorum tertios, mortalium hominum quartos, inexplicabile nescio quid dicens. Caesius et ipse has sequens Fortunam arbitratur et Cererem, Genium Iovialem ac Palem, sed non illam feminam, quam vulgaritas accipit, sed masculini nescio quem generis ministrum Iovis ac villicum. Varro qui sunt introrsus atque in penetralibus coeli deos esse censet quos loquimar, nec eorum numerum nec nomina sciri. Hos Consentes et Complices Etrusci aiunt

ten aus. Jebem ber brei Weltreiche, bem bes Jubiter, bes Dentun und ber Unterwelt, fo wie ber Menschenwelt als viertem, werben hier Penaten zugetheilt. Die himmlischen find awölf an ber Bahl, feche mannliche und feche weibliche, Rathe geber bes Jupiter, von wenig Erbarmen, Confentes und Complices genannt, weil fie gemeinschaftlich entstehn und untergebn. Auch ihre Ramen gelten für unbefannt: wir fonnen Daher ihr Wesen nur im Allgemeinen auffaffen als bas von Beiftern bes hauswesens im Reich bes himmels, welche immer gemeinschaftlich baffelbe erhalten und ernähren, in ihrer Befonderheit aber fo unbefannt find, wie die letten Grunde bes Rathschluffes ber Gottheit. In einer andern tustifchen Theorie mar die Speculation meniger gurudhaltend: einzelne waren fo bestimmt bezeichnet, bag Caffus in ihnen ben Genius Jovialis, Fortuna, Ceres und Pales, ben Diener und Saushalter bes Jupiter, ju erfennen glaubte. Unter biefen malten Ceres und Vales augenscheinlich über bem gur Ernahe rung ber Kamilie und bes Biebstanbes aufgespeicherten Betreibe und Rutter . welchem auch im himmlischen Saushalt Die gebührenden Borrathe entsprechen muffen; Fortuna maltet über ber burch ben Venus geficherten Bohlfahrt, wie es bei Sophofles heißt, bag Beus Burfel immer glüdlich fallen; ber Genius in Jupiter's emig fortzeugenber Götterfraft.

. Wir wiffen nicht, ob Barro von ben tustischen ober von ben laviniensischen Penaten rebet, wenn er fie für Götter im innersten Penetral bes himmels erflärt, beren Zahl und Namen man nicht tenne. Das Erste ift nach bem Zusammenhang ber Stelle am wahrscheinlichsten: bei bem Bestreben ber Lavinien.

et nominant, quod una oriantur et occidant una; sex mares et totidem feminas nominibus ignotis et miserationis parcissimae: sed eos summi Iovis consiliarios ac principes existimari. Bgl. Müller Etrusker II, 87 ff. Bei Pales exinnern die Ausleger an den, welchen Marcianus Capella (I, 15, 4) von dem mit Liber zusammen genannten Pales Secundanus unterscheibet. Göttinnen als Penaten auch auf einer zu Rom gesundnen Inscrict, Orell. Inscr. 2118: Diis deadus Penatidus familiaridus et Iovi ceterisque diidus. Sovialgenius Not. 2046 d.

<sup>12012)</sup> Bgl. Cat. RR. 30: pabulum aridum, quod condideris in hieme, quam maxime conservato cogitatoque hiems quam longa siet. Bgl. Rot. 1723 ff.

fer, ihre Penaten in Geheimniß zu hüllen, ist auch bas Lett nicht unmöglich. Dann aber liegt hierin Richts weiter, all Die enthussaftische Speculation eines Gelehrten, welcher ab liche Stimmungen Ginzelner im Bolf entfprocen baben mogen ohne daß uns dadurch ber Kern jener Borstellung aufgeschlof fen wirb. Weber bei ben lavinienfischen noch bei ben rom ichen Benaten weist und, wenn wir fie für fich allein betrad ten, etwas auf jene Uebertragung bes irbischen Saushalts au ben himmlischen hin: fie ftellen nur bie göttliche Rraft bat welche bem nach Analogie bes Kamilienhauswesens aufgefaß ten haushalt bes Staats einwohnt. Ungeachtet bie lavinier Afchen Benaten dem Dionpfius im Abyton verborgen blieben die römischen ihm Niemand verschloß, ist bennoch nicht p zweifeln, bag fie einander gang analog find. Denn bies wa allgemeiner Bolfsglaube: die laviniensischen Venaten find bu wahren Penaten von Rom, die römischen sind nur ihre Ab bilder, eben wie man zu Athen ben pythischen Apoll, zu Dla taa die eleufinische Demeter verehrt. Auch bei ben Griechn hat ein Staat benselben Religionsbegriff wegen einer besow bern Rücksicht in Mysterien verhüllt, welcher in bem anbert offen bargelegt mard.

Die römischen Penaten aber beschreibt Dionyssus als zwi mit Lanzen bewaffnete Jünglinge in sitender Stellung. Richt allein die alten Bilber der Penaten des Staats in der dustern Sapelle unter der Belia waren so abgebildet, sondern auch in vielen andern alten Heiligthümern sah Dionys Bilder dieser Gottheiten, immer als zwei Jünglinge in triegerischer Tracht. Hiebei kann man wohl an nichts Andres denken, als an die Heiligthümer einzelner römischen Familien. Die unter diesen von echt römischem oder latinischem Ursprung waren, betrackteten ihre Penaten, so viel wir sehn, als mit denen des römischen Bolks im Wesentlichen gleichartig. Eine vereinzelte Ueberlieserung schildert die Penaten, wie gewöhnlich die Larren abgebildet werden, in gabinischer Tracht, die Toga über den linken Arm gezogen. Gegen eine solche Auffassung war

<sup>1202)</sup> Rot. 1116.

<sup>1203)</sup> Schol. Pers. V, 31 (succinctis Laribus): quia Gabino habitu cinctuque dii Penates formabantur, obvoluti toga super humerum si-

in einer Kamilie, mo friedliche und priefterliche Reigungen vorwalteten, auch Richts ju fagen. Weil aber burch ben Des mus ber Saushalt und bas leben nicht blod gefrifter werben. Conbern machfen und grunen foll, wie ber Lorbeer im Benetral. To wird von ben Penaten auch die Thatfraft bes Mannes hers geleitet. Diefe tritt heraus in ber Arbeit, im Rampf und im Sieg: baher ift ber häusliche Lorbeer ber Siegefrang, baber ift er auch ber Rrang ber Penaten und Diefen find bie Baffen beilig; nicht als wenn fie vertheibigende Gotter maren, fonbern weil burch fie in ben Gliebern die Rraft genahrt mird, Die fich im Felbe erprobt4. Bei ben Penaten find die Waffen aufgehängt'; im Rriege thut man ihnen Gelübbe'; ju ihnen bringt man die eigenthümlich romifche Waffe, ben Speer aus rud'. Die faiferlichen Penaten, Die auf bem Gipfel von al. Ien ihres Bleichen ftehn, führen immer ben Corbeer : aber auch die auf Münzen bes C. Flaminius, bes C. Flavius Rimbria, bes C. Sulpicius; und auf ber letten zeigt bie Rehrseite thre Gestalten mit harnisch, Speer und helm, hinweisenb

nistrum dextro nudo. (Nach ber Ausg. bes Persius Leipzig 1789 bei Schwickert; Ereuzer's Ercerpt aus ber Trierer Handschrift ist weniger vollständig). Bgl. Ereuzer in ben Heibelb. Jahrb. 1887, Rr. 8, S. 128; "Auch mit verschleiertem hinterhaupt sind sie in ben Bilbern bes vaticanischen Sober bes Birgil und baraus in Millin's Gall. Myth. p. CLXXVI vorgestellt, also togati, friedlich und priesterlich." Müller Archaol. S. 405, 7, S. 623. VA. III, 174 haben die Penaten velatas comas, wozu Serv.: vittatas, ut: velatum auro vittisque iuvencum (vittae wie Ret. 1210); aut coronatas, ut: velat materna tempora myrto. Nam ii, qui erant apud Laurum Lavinium, non habebant velatum caput. Auch auf bem Altar bes August (Not. 1237) sind die Penaten in Larentracht bargestellt.

<sup>1204)</sup> Bon ben Fabiern, die gegen die Bejenter giehn, heißt es Sil. Pun. VII, 43: privataque castra Penates Herculei implevere. Uhnensbilber werden mit Lorbeer bekrangt beim Empfang ber Gluckwunsche für ben Antritt eines Magistrats, Cic. Muren. 41, 88.

<sup>1205)</sup> Deripuit sacris affixa Penatibus arma, Lucan. I, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>1206</sup>) Orell. Inscr. 1676: T. Annius L. F. Largus dibus Penatibus ob rem militarem votum solvit.

<sup>&</sup>lt;sup>1207</sup>) Prop. IV, 1, 91: ad patrios sua pila referre Penates. 2961. Sil. VI. 446.

<sup>1208)</sup> Martial. VIII, 1, 1: laurigeros Domini Penates.

auf bie zwifchen ihnen gelagerte Sau'. Die Beimtehr felbf wird auf einer babifchen Munge bargeftellt, wo ben lorbeet befrangten Junglingefopfen bas Bilb bes Cn. Baebius Q. F. Tampilus im Sarnifch, Paludamentum, Beinschienen, mit Lange und Schwert, zwischen ber ihn franzenden Sieas göttinn und ber mit einem Rrang umhängten Corbeerftaubt bes Penetral gegenüberfteht . Auf andern finden wir blot Sünglingehäupter, benen bas haar mit einem Band umwun ben ift, aber auch bann wird bie von ihnen ernährte Sieges fraft entweber burch bas Bilb bes hercules, ober burch einen Schild, ober burch eine Bictoria bargestellt 10. Auch ben la ren wird, fofern bie Penaten ju ihnen gehören, nebft bem hunde, ihrem gewöhnlichen Kennzeichen, bas Pilum gege ben II, und auf einer Munge bes Commodus ift ein Denat mit blogem Ropf, Lange und Simpulum abgebilbet . Ba ben Venatenbildern bes römischen Bolks unter ber Belia weiß bie fitenbe Stellung auf die Sauslichkeit hin, wie die buffn Cavelle gang ber fühlen und von ber Sonne abgemanbten Borrathefammer b entspricht; bie Speere in ihrer Sand aber

<sup>1209)</sup> Vaillant NFR. Flaminia 2: zwei kurzgelockte Jünglingsköpfe mit Lorbkr. D. P. × Wage und Külhorn über bekränzter sella curulis, Caduceus, C. Flaminius C. F. ex S. C. — Eb. Flavia 1: zwei Ikôpfe mit Lokr. Fimbria × Legionarabler zwischen zwei Feldzeichen, C. Flavius T. F. — Eb. Sulpicia 5: zwei gelockte Ikôpfe mit Lokr. D. P. P. × liegende Sau zwischen zwei Kriegern (wie im Tert beschrieben), C. Sulpicius C. F. Q. (quaestor), s. Tafel III, 3. Eb. 21: bartiger Kopf L. Servius Rusus X zwei nackte Tünglinge mit Helm und Lanzen stehn abgewandt, sehn aber nach einander hin. Dasselbe eb. 22 (Trajan). — a) Vaillant Baedia 2 (p. 173), Tafel III, 2.

<sup>1210)</sup> Vaillant Antia 2: zwei Jtopfe, dei Penates x hercules mit Keule und Aropae C. Antius C. F. (Aafel III, 4). — Eb. Ausidia (viel mehr aurelisch) 2: zwei Itopfe, Schild x Ruberschiff, Cn. Orestes; Morell. NConsul. tab. IX, 15 (Aurelia). — Vaill. Sempronia 14: zwei kurgelockte Itopfe (ohne Kopfbanb) x Victoria auf Biga, Ti. Semp.

<sup>1211)</sup> Vaillant NFR. Caesia 1: Kopf bes Bejovis mit Pfeil  $\times$  zwei nackte Jünglinge mit Speeren und einem Mantel um die Lenden, Ound zwischen ihnen, über ihnen Kopf des Bulcan mit hut und Jange, Lare, L. Caesi. Bgl. Not. 2172. Bulcan ist der häusergründende Mulciber, Not. 1401. S. Tafel III, 5 nach Morell. Caesia 1. — a) Graev. Thes. V, p. 689; Gesner. Numism. Imp. t. 124, 10: Umschrift Penates P. R., unten Vesta, im Feld S. C. — b) Not. 1146.

auf die friegerische Stärke, welche von ihnen im Bolt genährt wird, baher ein später Dichter sie nicht unrichtig nach dem Mars benennt 12 und die Salier ihren Dienst zu vollziehn haben 2.

## Castores.

Die heimkehr zu ben Penaten nach erworbnem Sieg ift also das eigentliche Fest ber heimath, bei diesem erscheint der häusliche korbeer in seiner vollen Bedeutung 13. Aus dieser Stimmung ist bei den Sabinern eine eigne Gottheit, die in der alten heimath der Aboriginer zu Reate und in der Rähe von Tidur verehrt wurde, hervorgegangen, Bacuna, die Göttinn der durch Thatfraft erwordnen Muße. Sie waltet in dem Gemüthszustand, der sich aus überwältigter Arbeit ergiedt, wie in dem des horaz, der sich aus dem Getümmel des Staats zu seinen Penaten zurückgezogen hat 4; namentslich nach Ueberwältigung der Kriegsarbeit, daher Barro sie ganz richtig für eine Siegsgöttinn erklärt hat 4, und ihr Tempel, den horaz als versallen beschreibt, später der Bictoria

Martia, Martios Penates. — a) Serv. VA. II, 325: Salii — hi enim sacra Penatium curabant (Rot. 507 d). Auch zu Lavinium werben sie auf biese Weise verehrt, vgl. Fest. p. 255 (eb. unb 1501 a).

<sup>1213)</sup> Der Lorbeer bes Siegs Beichen bes Friedens OTr. III, 1, 44. Laurea lactitiae victoriarumque nuntia Plin. HN. XV, 30, 40, baber auch pacifera ib. - a) Plin. HN. III, 12, 17: Nar amnis iuxta Vacunae nemora et Reate. - b) Hor. Epist. I, 10, 49: post fanum putre Vacunae, wo ber Dichter fchreibt im Gegenfat ju bem in Rom von Geschäften bin und ber gezognen Ariftius Fuscus. Die Wintermuße schilbert horaz Carm. III, 18, 11: vacat otioso cum bove pagus. c) Orell. Inscr. 1867: Qu. Murrius Cn. filius Vacunae votum dat lubens merito. — d) Rot. 1191 c. — e) Acron. et Porph. Hor. Ep. a. D.: Vacuna in Sabinis dea, quae sub incerta est specie formata. Varro in primo Rerum divinarum Minervam (al. Victoriam, jebenfalls Athene Mite) dicit, quod ea maxime hi gaudent, qui sapientiae vacant. Cb. Gloss. Laurent. ap. Torrent.: Vacunam alii Cererem, alii deam vacationum dicunt, alii Victoriam, qua faciente curis vacamus. Im Krieg bes Perfeus ertheilt ber Senat bem anfangs verbächtigten Siegsboten Batinius bie vacatio, Cic. ND. II, 2, 6; Val. Max. I, 8, 1. Die Berwechselung mit Geres, weil fie fo viel Getreibe von ber Felbarbeit in ben Penus liefert, bag man nun ausruhen kann.

gu Chren hergestellt ward f. Mit Einbruch bes Wintere, wann man von ber Arbeit bes Ackers und bes Kriegs zu erwünschter Raft am Herbe und bei ben Penaten heimtehrt, fei ert man bas Fest ber Bacuna, indem man nach altem Braud auf langen Banken um ben Herb sitt s.

Es mare nicht unnaturlich, wenn bie Venaten, welch Die von ihnen genährte Ruftigfeit ins Reld mit Pflug und Schwert hinaussenden und zur erwünschten Muße wiebn heimrufen, felbst als Boten bes bort erfochtnen Gieges ange fehn maren. Dielleicht ift bies auch in ber alteften Beit ge fchehn: feit aber bie Romer ariechischen Gottesbienft fenner lernen, wird bies Geschäft bei ihnen von ben Caftores volle gen. In ber Schlacht am Regillus, wo ber Dictator bem Caftor einen Tempel gelobt hat, fampfen Caftor und Pollur gu Roff unter ben Rittern, Die ben Gieg entscheiben, vor14. Bom Dictator Postumius und feiner Umgebung werben gwei Jünglinge gefehn, benen ber Bart zu machfen anfangt, über menschlich an Schönheit und Grofe . Gie hinterlaffen bort im Relfen eine Rogtrappe b und erscheinen an bemfelben Abend ju Rom in ber nämlichen Gestalt im Rriegefleibe; figen ab, baben bie ichweiftriefenden Roffe am Brunnen der Suturna neben bem Tempel ber Besta, und ergablen ber fich um fie versammelnden Menge bie Siegesnachricht; bann aber verschwinden fie und werben vom praefectus urbi in ber gangen Stadt vergebens gefucht. Als die Berichte des Dictators eintreffen, weiht man ben Caftores, bie man in ihnen gu erfen, nen glaubt, an ber Stelle, wo fie erschienen maren, einen Tempel, heiligt ihnen die Quelle, und feiert ihnen am Jahre, tag ber Schlacht, ben 3bus bes Quinctilis, jahrlich ein Reff.

<sup>1213</sup> f) Orell. Inscr. 1868: "Horatii illud fanum putre Vacunae nunc hoc titulo insignitum est: Imp. Caesar Vespasianus Aug. pontifex maximus trib. potestatis censor aedem Victoriae vetustate dilapsam sua impensa restituit. Fea ad Horat. Ep. I, 10, 49." Bespasian natus in Sabinis ultra Reate vico modico, cui nomen est Phalacrine Sueton. Vesp. 2. Also bie Gottinn ihm heimathich. — g) OF. VI, 307: nunc quoque cum faciunt antique sacra Vacunae, Ante Vacunales stantque sedentque socos. Bgl. Not. 1133 e.

<sup>1314)</sup> Cic. ND. II, 2, 6. Niebuhr RG. I, 618. Das Gelübbe Liv. II, 19. — a) Dion. AR. VI, 13. — b) Cic. ND. III, 5, 11.

an welchem fünftansend Ritter in purpnrner Trabea mit Dels aweigen gefrangt und mit ben vom Relbherrn ertheilten Ehren-Reichen geschmudt vom Maretempel von bem capenischen Thore aus bis an ihr Beiligthum und an bemfelben porübergiehn 15. Nach einer andern Sage war bas Beiligthum ichon früher porhanden und öffnete fich bei ihrer Ankunft ohne Buthun eis mer Menfchenhand . Mehr ale brei Jahrhunderte fpater im macebonischen Ariege manberte D. Batinius aus feiner bei math, ber reatinischen Drafectur, mo jener Dienst ber Bacuna ju Saufe ift, Rachts nach Rom: ba erschienen ihm auf weißen Roffen zwei schöne Junglinge und erzählten, ber Ros nig Perfeus fei am vergangnen Tage gefangen genommen. Der Genat ließ ihn auf feine Unzeige wegen voreiligen Berebes über Staatsangelegenheiten ins Gefängnig merfen: als aber Memilius Paulus Briefe Rachricht und Tag beffätigten, vergutete er bies mit einem Grundflud und mit ber Befreiung von Staatslaften 16.

<sup>1215)</sup> Val. Max. J, 8, 1: Castorem vero et Pollucem etiam illo tempore pro imperio p. R. excubuisse cognitum est, quo ad lacum Inturnae suum equorumque sudorem abluere visi sunt. Das Andre mortlich aus Dion. a. D. Außerbem ergablen bie Sage Flor. I, 11; Lactant. II, 7. Latin. Pacat. Paneg. 89. Minuc. Fel. Octav. 7. Plut. Coriol. 3. Bei biefer Erscheinung vernahm fie querft Domitius, und als biefer unglaubig faunte, berührten fie lacelnb feinen Schnurrbart unb permanbelten bie Karbe aus Schwarz in Roth, wovon er ben Ramen Abenobarbus erhielt. Plut. Aemil. 25; Sueton. Nero 1. Bgl. Prop. III, 21 (22), 6: Potaque Pollucis nympha salubris equo. Lage bes Tems pels Martial. I, 71, 8: vicinum Castora canae Transibis Vestae virgineamque domum. Auf poftumifcher Munge Apollotopf mit Corbeertrang, Stern, Roma & Caftores mit fliegenben Manteln, Langen, Guten, Sternen ftehn neben ihren Roffen, bie aus einem Brunnen trinten, Salb. mond, A. Albinus. Vaillant NFR. Postumia 5; Millin Gall. Myth. tab. CXLIV, 520 (A. Albinus S. F.). - a) Val. Max. I, 8, 1: iunctaque fonti aedes corum nullius hominum manu reserata patuit.

<sup>1216)</sup> Cic. ND. II, 2, 6; III, 5, 11, 13; Val. Max. I, 8, 1. Bgl. Plin. HN. VII, 22, 22: Castoresque Romani, qui Persicam victoriam ipso die, quo contigit, nuntiavere. Bgl. Plut. Aemil. 24, wo es nur heißt, daß die Rachricht von der Eroberung am Aage der Entscheidung im Abeater zu Kom verlautet habe, die Diosturen nicht personlich erscheinen. Sten so Liv. XLV, 1. Auch Flor. II, 12. Lactant. II, 8. Bgl. Rot. 1962 h.

Der Dienst ber Diosturen tam von Sparta nach bem p phyrifchen Lotri, ale bie Spartiaten flatt eignen Beiftand in bem entleanen Rrieg biefer Stabt mit Rroton auf ben i rer Götter verwiesen. Der Erfolg war hochft glanzenb: n Abler umschwebte bie lofrischen Schlachtreihen, bis ber Sig fich ju ihnen neigte: auf ben Alugeln bes Seers aber fd man zwei Junglinge von ungemeiner Größe in ungewohnte Tracht mit weißen Roffen und Scharlachmänteln vorkämpfa welche nach ber Schlacht vergebens gesucht murben. Un bem felben Tage aber erfuhr man ben Sieg der Lokrer zu Korinth Athen und Lakedamon 17. Die Gestalt, die Tracht, die Ross bie Botichaft biefer Diosturen ftimmt gang mit ber romifche Sage überein, und bies ist um so merkwürdiger, ba ber Sig der Lofrer, wenn auch seine Zeit nicht genau befannt ift, bod ungefähr in Ol. 55 fallen muß, also furz vor ber Bertreibun ber Könige in Rom. Der Abler ist in Lofri ber Bogel bei Beus ze und wird bem Beus auf einer bortigen Munge in bie rechte Sand gegeben, mahrend die Linke die Lange halt, ein Küllhorn neben ihm fteht, gegenüber bie Diosturentopfe mit awei Sternen . Der Siegsbote bes Zeus ist also augleich Berfünder des burch bas Füllhorn bezeichneten Gebeihene, und bie Diosturen gewähren bies, wie fie gum Siege mib wirten. Die Diosturen als Beifter bes Bebeihens find und

<sup>1217)</sup> Diod. Exc. Vatic. p. 18 Mai; Iustin. XX, 3. Plutarch. Aemil. 25. Suid. 'Alphéorega. Altare ber Dioskuren am Flusse Sagras Strab. VI, 261. Bgl. Krische Societ. Pythag. Croton. p. 19. Einheimisch war biese Borstellung von der Theilnahme der Dioskuren am Sefecht in Sparta: sie kämpsen mit in der Seeschlacht dei Regospotamos (Cic. Divin. I, 34, 75; II, 32, 68), wo sie wegen ihrer Gewalt auf der See vornämlich an ihrer Stelle sind, daher ihnen auch darauf goldne Sterne nach Delphi geweiht werden. Die ohun vom Siege dei Plataa kommt erdnusger nach Mykale, Herod. IX, 101; Plut. Aemil. 25 (der die Sache umkehrt). Theolog. Aeschyl. p. 97. Kurz vorher sind die Dioskuren dei der wunderdaren Rettung des Simonides aus dem Untergang der Stopaden (um 01. 70) thätig: vgl. Schneibewin Simonid. Reliqu. p. XIV dis XVI. Nach 01. 40 werden sie in Arkadien vom Azgnen Laphanes zu Paanes zu

<sup>1218)</sup> Zeuskopf mit Lordkr. X Abler mit hasen, Blis auf vielen Munzen Mionnet I, p. 194 ff.; Suppl. I, p. 345. — a) Mionnet I, p. 196, n. 925.

namentlich in Sicilien vorgekommen, wo fie an mehrern Dre ten fatt ber einheimischen Baliten verehrt find b: baffelbe Be-Schäft haben fie augenscheinlich zu Rhegion, wo ihnen eine Frau mit Stab und Aehren, und zu Metapont, wo ihnen brei Gerftenforner gegenüberftehn . Bei ben Balifen haben wir gefehn, wie biefe Reuergeifter, die im Boden und im Maffer wirten und bie Kruchtbarteit beförbern, fich umfeten in Beschüter ber Schifffahrt. Eben fo haben bie Rabiren auf Lemnos die erfte, auf Samothrate die zweite Runction; bie famothratifchen Großen Gotter find Beifter bes Gegens gu Lande und ju Baffer. Bas bort im unterirbischen Reuer, erscheint hier in ben Klammchen, Die fich in ber Luft entzünden. Diefe aber find bie Sterne ber Diosturen, welche in Leue fas d und Jappgien atadezu auf bas Geemefen, auf bie Befänftigung ber Stürme bezogen und ben Großen Göttern auf Aftion wie in Samothrafe zugeordnet ober mit ihnen vermischt werden. Augenscheinlich nun find biese Klammenboten gunftiger Winde auch als Siegesboten aufgefaßt und biefe Borftellung hat fich in ber Mitte bes britten romischen Jahrhunderts, in welchem wir fie auch in den Gebichten des 3bye tos vorfinden f, fo burch Italien, namentlich über bas aurunfische und tyrrhenische gand bin, wo fie fpater in Capua mit Borliebe ausgebildet mar, verbreitet, bag fie auch in Rom felbst Aufnahme fand. Wie in Tarent die Diosturen ben Palmameig emporheben 19, fo führen fie benfelben auch gu Paftum in lucanischer Zeit, bargeftellt ju Rog mit fliegenbem Mantel, gegenüber dem Ropf bes jugendlichen Gottes Upoll a. Bei ben Bruttiern, beren beliebtefte Gottheit die Siegsgöttinn

<sup>1218</sup>b) Rot. 713 p. — c) Rhegion Mionnet I, p. 203, n. 990. Außerbem baselbst Diosturenmuge neben Apoll (n. 965); Diosttopse bem Herakles (n. 991), Dioskuren als Reiter bem Apollokops mit Ebkr. gegenüber (n. 992). Metapont Suppl. I, p. 305, n. 715. — d) Rot. 638. — e) Rot. 683 a. — f) Not. 2365. Ihrtos Bluthe sest Suidas (s. v.) in Ol. 54, also gleichzeitig mit bem Sieg ber kokrer, Eusebius Ol. 60 (Clinton. FHell. II, p. 3 und 9. Krüg.), Beibes in die dem Servius Aublius zugeschriebne Zeit.

<sup>1219)</sup> Rot. 682 b; Millingen Ancient Coins tab. 1, 12. — a) Millingen Med. Gr. Inéd. tab. 1, 15 (p. 20). Mionnet Suppl. I, p. 308, n. 734. (Egl. Rot. 2378 i).

war, welche hier auch auf Zens und auf das Külhorn, das Zeichen des Segens, bezogen ist b, sinden wir die durch die Lockter im Lande einheimisch gewordnen Diosturen mit ihren Süten, Lorbeerfränzen, Lorbeerreisern, sliegenden Mänteln, Rossen, mit Lanzenspise und Füllhorn auf das Bollständigste als Götter des Siegs und Segens dargestellt. Als Siegsboten sinden wir sie zu Luceria in Apulien und Ruceria in Campanien wieder d: ihre Sterne stehn im benachbarten Calium neben der Siegsgöttinn Minerva mit Lanze, Scepter und Schild, in Ancona neben der Hand mit dem Palmenzweig dem Apolsosopf mit dem Lorbeerfranz gegenüber f, im umbrischen Szusvium neben der Lanzenspise e, in Capua neben dem Jupiterstopf mit dem Lorbeerfranz und gegenüber neben der Siegerium Diana auf dem Zweigespann h.

Rach diesen Borbildern treten die Dioskuren als Castores in ben Gottesdienst von Latium, namentlich der Städte Arbea 20 und Ausculum 2, und in die Symbolik der römischen Familien ein. Jene innige Auffassung der sicherstellenden hei math, welche den Penaten zum Grunde liegt, ist in ihnen nicht zu finden, aber sie gewähren Gedeihn und Sieg, wie die Penaten, sie sind durch griechische Poesse und Kunst zu be-

<sup>1219</sup> b) Mionnet I, p. 185, n. 818 ff. Suppl. I, p. 336, n. 961. Zeus und Rike noch auf vielen andern Mungen der Brettier verdunden. Auf Rike als Segensgöttinn hat schon Millingen Ancient Coins p. 23 aufmerksam gemacht. — c) Millingen Ancient Coins pl. I, 24: Diokkurenz büsten mit spigen hüten, Korbeerkranzen, Sternen, Kullhorn × Diokkuren zu Roß einhersprengend mit Mänteln, hüten, korbeerreisern, Sternen, im Keld Lanzenspige, Bzerriau. — d) Diokkurenkopse mit hüten × zwei rennende Pferde, Louceri, Mionnet Suppl. I, p. 266, n. 469, 470. Nuceria Descr. I, p. 122; Suppl. I, 252, 253. — e) Mionnet Suppl. I, p. 264, n. 459 (× Pallaskops). Pallaskops × zwei Sterne, Blitz Mionnet I, p. 131, n. 309; × Abler mit Blitz, zwei Sterne Suppl. I, n. 452, 453; × Castores zu Roß n. 451. Minerva auf sast allen Münzen der Stadt. Bzl. Not. 1295. — f) Mionnet I, p. 105, 67. — g) Mionnet Suppl. I, p. 209, 84. — h) Not. 1228 g.

<sup>1220)</sup> Serv. VA. I, 48: Ardeae in templo Castoris et Pollucis in laeva intrantibus post fores Capaneus pictus est, fulmine per utraque tempora traiectus. Bgl. Not. 1502. — a) Cic. Divin. I, 43, 98: Tusculi aedes Castoris et Pollucis. Fest. p. 248: a Tusculauis quod in pulvinari imponatur Castoris, struppum vocari. Bgl. Not. 1221, 2348. Bu Beji Orell. Inscr. 1566: Sacrum Castori et Polluci Mornla IIvir.

Mimmten claffichen Formen gelangt: barüber treten bie Dematen vielfach im Gultus vor ihnen gurud, eben wie in Sici-Die Kamilien, welche ben Bengtenbiens Nien bie Valiken. noch mit Borliebe behandeln, nehmen boch größtentheils bie Caftores baneben auf: bei ben Gulpiciern und Gemproniern ift bas Bild ber letten fo häufig wie bas ber Penaten 21: bie Aufibier geben ben Penaten ein Schiff in ben Schut, wie fonst immer bie Castoren Beschützer ber Seefahrt find 22; von ben Kontejern werden bie Dioskurenhute mit Bejovis gufams mengeftellt, wie die als Penaten ausgerüfteten garen bei ben Caffern :; bie Sulpicier und Antestier geben ben fprengenben Caftores ben Sund, bas Thier ber garen, in vollem gaufe gu 23. Die gewöhnlichfte Darftellung aber ift bie als Gegenbild gum behelmten Ropf ber Roma, wodurch fie grabezu für Die Venaten bes romischen Bolts gegeben werben 24. , Dies

<sup>1221)</sup> Rot. 1209, 1210. Sulpic. 1 (fprengend zu Roß mit haten, Sternen und hund x Ropf ber Roma); eb. 23 (Ropfe mit huten und Sternen x Ringmauer von Tuscul.).

<sup>1222)</sup> Mot. 1210. Kopfe ber Castores mit Lorbkr. und Sternen X Schiff Fanteia 5. Eben so Catull. 4, 27; 68, 65; Prop. II, 26, 9; Hor. Carm. I, 3, 2; 12, 27; III, 29, 64; IV, 8, 31 u. a. Wie bies als öffentlicher Glaube ber Stabt wenigstens im fünften Jahrhunbert anerskannt war, zeigt Demetrius Gesanbtschaft Strab. V, 232. — a) Rot. 1211. Fonteia 7.

<sup>1223)</sup> Sulpic. 1; Antest. 2.

<sup>1224)</sup> Roma × Caftores reitenb mit Guten, Sternen, geftredten Bangen, fliegenben Danteln Aelia 1, 3; Annia 1; Antestia 3; Atilia 1; Aurel. 9; Calpurn. 3, 27; Carvil. 1; Claudia 22; Cupiennia 1; Duil. 1; Fabia 2; Fulvia 1, 5; Furia 1; Hortensia 2; Itia; Iulia 1; Iunia 6, 7, 10; Laelia 1, 2; Livia 2, 3; Manlia 12; Marcia 11, 14; Minucia 6; Mucia 3; Oguln. 1; Opeimia 3; Pinaria 1; Postum. 11; Quinctia 2; Scribonia 1; Sempron. 1, 23, 28; Servil. 4; Sextia 1; Terentia 1 (Sieges gottinn bei Roma); Tullia 8; Valeria 17, 20; Veturia 5; incert. Patin. 8, 9; × Caftores eben fo mit gefenkten Lanzen und abgewandt, aber mit ben Gefichtern gegen einander Herenvia 1; Valeria 12. X Caftores in ber erften Stellung ohne Sterne Atilia 13; Autronia 1; Calpurnia 16; Coelia 1; Horatia; Lucretia 4; Maenia 3; Plautia 9; Quinctia (Schilb unter ben Roffen). Dit Belmen Domitia 1 (geftrecte gangen); Servilia 14 (gefentte). Bgl, Rot. 1225. Daber Stat. Silv. IV, 8, 52: et vos, Tyndaridae, quos non horrenda Lycurgi Taygeta umbrosaeque magis coluere Therapnae, Hos cum plebe sua patriae servate Penates. Drei Caftores, por welchen A. Albinus herschreitet & Dianentopf Postu-

tritt noch unverstellter hervor in den unter die andern gemisch ten Darftellungen, wo bie Sterne, bas eigentliche Rennzeiden ber glangenben Caftores ., fehlen, am meiften endlich i benen, wo die beiden Reifigen auch nicht ben Schifferhut der felben, fonbern ben helm führen. Buweilen werden fie, wie in Baftum, Rhegium und Spratus, auf ben jugenbliche Gott Apoll bezogen, wie bei ben Postumiern felbst, benn bie Einführungesage angehört, und bei ben Softiliern 25, Gavillern und Marciern, ober auch in abnlicher Rücksicht ar bie Diana . Beziehung auf Apoll ift ausgebruckt, wenn ihn Sterne über bem Dreifuf ftehn b. Buweilen wird aus reinen! Intereffe an ihrer jugenblichen Schonheit und Ruftig Teit bai Bilb ihrer beiden Ropfe ben Reitern gegenübergestellt . mi bei ben Benaten ber Sulpicier. Much finden wir fie nicht immer in der aufgeregten Stellung ber eilenden Boten, gume len auch ausruhend neben ben Roffen 4; die Cordier ftella mahrend bes Müngtriumvirate bes M. Cordius Rufus ba Sünglingeföpfen mit Schiffermugen und Sternen Die Meguitas mit Wage und Stab gegenüber .

mia 6, und ofters bei ben Tustern (Kasutru, Pulutuke, Kaluchasu) Gerhard Etr. Metallfp. S. 16.

<sup>1224</sup> a) Die Ramen wurden ganz romisch aufgefaßt: Polluces (all Poloces Orell. Inscr. 2498; tuskisch Pultuc, Pultuke, Pultuke, Gerhard Etr. Metallspiegel Anm. 29, 44, 45, 205;) Plaut. Bacch. IV, 8, 54; Varr. LL. V, 73, wie von pollucere; Castor wie von candere, wovon auch castus, ber rein glanzenbe, daher ber reine und keusche Gott, bei dem die Frauen schwören, weil er keine Falschung bulden wird. Gelbsumme in seinem Tempel niedergelegt Cic. Quinct. 4, 17; Iuven. Sat. XIV, 260. Bgl. Plaut. Curcul. IV, 1, 20. Die Rosse ber Castores sind candore nivali.

<sup>1225)</sup> Postum. 5; Hostil. 1; Marcia 7 (Apollotopf × rennendes Pferd, zwei Sterne mit huten). Millin GM. CXLIV, 528: Apollotopf mit Bekr. Roma × Castores mit gesenkten Langen zu Roß C. Serveili. M. F. Bet den Auskern heißen die Sastores Laran und Aplun Gerhard Etr. Metallspiegel S. 13. — a) Postum. 6. Damit hangt auch der hande mond neben den Rossen Postum. 5 zusammen. — b) Acilia 7. — c) Calvisia 1; Iunia 33. Bgl. Aelia 11: curulischer Stuhl mit zwei Sternen, Arug, Lituus × Kopf des Casar und August. — d) Postum. 5: Memmia 2 (× Jünglingskopf mit Eichenkranz). — e) Cordia 1. Baillant halt die Göttinn sur Moneta, die richtige Erklärung aber giebt eine Münze des Bespasian mit denselben Appen auf beiden Seiten und der Umschrift: Aequitas Augusti, Gesneri Numism. Imper. tad. 58, 1, 2.

## Scrofa.

Diefe friedlichen Geschäfte, welche bem Balten ber Des taaten entsprechen, insofern fie nach ber Arbeit Duffe gemabren. find auch im übrigen Italien und felbst in ber griechisch sitalios tifchen Auffaffung ben Diobturen, ben Befanftigern ber Sturme, ben Rettern ber Schiffe, nicht fremb. In Rhegium ftehn fie zum hermes als Reisegott und Segensgott in Beziehung 26. Mus biefer Berbindung erflart fich bie Function, worin fie mit ben Penaten am nachften übereinstimmen, und aus mels cher vornämlich erhellt, bag fie im Gottesbienft vieler Orte von obfischer Bunge gradezu an bie Stelle ber Benaten getreten find. Mercur hat zu Tuder in Umbrien eine Sau mit Kerkeln unter feinem Schut 27; zu Signia in Latium einen Das Schwein bient in Stalien, namentlich in La-Gber 2. tium, als Bunbesopfer, die latiner und die etrustischen Magnaten schließen damit ihre Chen ab 28; ber Retiale bannt an bas mit bem Stein erschlagne Schwein ben Aluch für Meis neib : ein Schwein wird von Meneas und Latinus b. von Romulus und Tatius o, von ben Fetialen ber Städte Rom

Diefelbe trägt eb. 3 statt bes Stabes einen Palmzweig. Allerbings bezäicht bie Aequitas sich auf bas Munzwesen. Bgl. Not. 2218 c.

<sup>1226)</sup> Dioskurenköpfe x hermes mit hut, 3weig in ber L., Cabuceus in ber R. Mionnet I, p. 203, n. 986, 987, 988 (Fullhorn); x hermes mit hut, Panula, Cabuceus, Suppl. I, p. 851, n. 1072, 1073.

<sup>1227)</sup> Mercurkopf mit Petasus × schreitende Sau mit brei Ferkeln Mionnet Suppl. I, 211, 94. Auf andern Münzen Füllhorn u. a. Sau mit Ferkeln auch im sicilischen Abacanum Mionnet I, p. 208, 2, 3, 4; Suppl. I, p. 357, 1 bis 6. — a) Mercurkopf mit Petasus und Cabuceus × Cherkopf mit Silen Mionnet Suppl. I, p. 221, n. 171, 172 (Halbmond), 173 (Stern), 174 (Keule).

<sup>1228)</sup> Varr. RR. II, 4, 9: initiis pacis foedus cum feritur, porcus occiditur et nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in Etruria in coniunctione nuptiali nova nupta et novus maritus primum porcum immolant. Prisci quoque Latini et etiam Graeci in Italia idem factitasse videntur. Fest. p. 127: Porci effigies inter militaria signa quintum locum obtinebat, quia confecto bello inter quos pax fieret caesa porca foedus firmare solebant. — a) Liv. I, 24; IX, 5. — b) VA. XII, 170: setigerae fetum suis; wo Serv.: more Romano ... ovem Graeco more foederi adhibuit (intonsamque bidentem). Ueber bas Schaf als Bunbesopfer bei ben Griechen vgl. Il. III, 117, 246, 273. — c) VA. VIII, 689: posito certamine reges Armati Iovis ante aram paterasque tenentes Sta-

und Gabii dund in pedantischer Erneuerung vom Kaiser Clawbius beim Bündniß mit auswärtigen Königen dargebracht. Der Bund der Italiter gegen Rom im marsischen Kriege wind bald durch zwei, bald durch vier, bald durch acht Bewassneh dargestellt, in deren Mitte ein Priester mit der bereits getöhteten Sau kniet. Statt dieser um die Sau versammelten Krieger treten wiederum auf andern Münzen die Castores ein. und wenn noch ein Zweisel geblieben ist, was hiebei ihr Geschäft war, so wird Alles aufgeklärt durch die Münze von Capua, wo die Castores, welche durch ihre Hüte und Stern deutlich bezeichnet sind, unter dem Schuse des lordeerbekränzten Jupiter, vor welchem auch Romulus und Katius schwören und mit dessen Kieselstein der Fetial das Thier erschlägt, übn der von beiden getragnen Sau ihre Schwerter vereinigen.

bant et caesa iungebant foedera porca. Bgl. Serv. Dies scheint bat geftellt ju fein Vaillant NFR. Veturia 2: Mann mit Vilum und Man mit Scepter, gwischen welchen ein britter mit einem Schwein fnit x Janustopf. Daffelbe eb. 1. x Ropf ber Roma. Bgl. unten f. -1228 d) Vaillant Antistia 4: Ropf bes Augustus x zwei Opferer capite operto reichen fich bie Band über einem Schwein auf bem Altar foedus P. R. cum Gabinis, Antist. Vetus IIIvir. S. Agfel III, 7. Bgl. Rot. 1338. - e) Suet. Claud. 25: cum regibus foedus in foro icit porca caesa ac vetere fetialium praefatione adhibita. - f) Behelmter Ropf x vier Bewaffnete u. f. w. offifche Schrift Mionnet I, p. 108, 88. Daffelbe mit zwei Bemaffneten, eb. 89. Behelmter bartiger Ropf (Mars) x vier un: bemaffnete, welche fammtlich bie rechte Sand an ben Gbertopf auf bem Schoofe bes Rnienben legen Millingen Med. Gr. Ined. tab. I, 18 (p. 28). Ropf ber Italia mit Lorbeerer. x acht Bewaffnete u. f. w. Vaillant NFR. inc. Urs. 3; Mionnet I, p. 109, n. 90, 91 (Lanze im Felb); Suppl. I, p. 228, n. 205, 208; Morell. inc. I, 3, c, d (banach Tafel III, 8). Der behelmte Ropf ist nach Art ber Minerva gebilbet, er ist aber nicht verschieben von bem gewöhnlichen Bilbe ber Roma, fuhrt auch mehrmals Klugel, wie biefe. Wir haben alfo eine Darftellung ber Italia felbft barin gu erkennen, wie aus Mionnet Suppl. I, n. 192 und 193 hervorgeht, wo biefem Ropf bie Caftores zu Roß gegenübergeftellt find, benen bas erfte Mal Italia beigeschrieben ift. Much fteht neben bem behelmten Ropf n. 194 ausbrudlich Vitelia in offischer Schrift, auf ben anbern Dungen berfelbe Name in anbern oskischen Formen. hieher gebort mahrichein: lich auch bas Basrelief auf bem Capitol, wo bie Sau mit Ferkeln gwiichen mehrern Ariegern RRochette Odysseide p. 390, 3. - g) Beustopf, zwei Sterne x zwei Manner bie Schwerter aufrecht, neben einanber über bem Schwein, bas Beibe in ber linten Banb tragen, zwei Sterne JINN Mus. Brit. NP. tab. II, 9 (banach Tafel III, 9). Mionnet Suppl. I, p. 235,

Sier ftellen bie Caftores gang benfelben Bebanten bar, wie 211 Rom auf ber fulvicischen Munge bie Benaten mit helmen und Speeren neben ber Sau mit ben Ferteln, und ihnen fann bies Geschäft nur gegeben fein, indem man fie als Benaten ober boch als benen nah vermanbte Geifter bes Segens auffaßte; vielleicht find auf ber Dunge, wo bie Sterne fehlen, Die Benaten, benen bie Caftores fpater jugegeben murben, felbit gemeint. Diefelben Gestalten, feien biefe ober jene gemeint, finden fich, die Sau in ber Linten tragend, die Schwerter aneinander haltend, ebenfalls ohne Sterne, bem Ropf bes Jupiter mit dem Lorbeerfranz gegenüber auch im benachbarten Atella h, wo bie Siegsgöttinn ebenfalls verehrt wird. Bereinigung ber Schwerter fehn wir auf Mungen ber Gervilier wieder, bald, wie in Capua, auf den lorbeerbefrangten Inpiter, bald auf Rlora bezogen 1. Bahricheinlich find auch hierin Venaten bargestellt, ba wir bei ben Gervillern balb die Caftores mit ihren Sternen, bald ahnliche Reiter mit Belmen vorgefunden haben.

Marum es eben bie Penaten ober auf ber Grundlage biefes Begriffs bie Caftores find, welchen man bas als Bunbesopfer bargebrachte Schwein zuordnet, erhellt aus ber oben aufgezeigten Vorstellung, bag bei einer Bereinbarung von

n. 249 wird biefelbe Munge ohne Sterne, n. 250 auf beiben Seiten mit brei Sternen angeführt. Sterne ber Caftores außerbem in Capua bei Jupiterstopf und auf ber Rehrseite bei ber Siegegottinn Diana auf ber Biga Mionnet I, p. 113, n. 124, 125, 127; bei ber Stadtgottinn mit Mauertrone, binter welcher ein Bogen und gegenüber bei ber Dufchel und bem Reiter mit ber gange Suppl. I, p. 235, p. 246; zwei Sterne neben ber Dufchel bem Dianentopf mit einem Stern gegenüber n. 247. Ein Stern beim Ropf bes Jupiter, bei ber Siegegottinn n. 238, 239, 252; Descr. I, n. 128. Dianentopf mit Bogen und Rocher x Gber Mus. Brit. tab. II, 13. - 1228 h) Millingen Med. Gr. Ined. t. I, 17 (p. 25). Mionnet I, p. 111, n. 103 (irrig zu Acerra); Suppl. I, p. 231, n. 219; Jupiter und Siegegottinn I, n. 101, 104; S. I, n. 220, 222. Ropf bes Gol x halbmond, Stern n. 225. - i) Vaillant NFR. Servilia 12: Jupt. x zwei Danner, einer mit but, ber anbre unbebedt, beibe mit barnifd, Baffenrod, Pallium, halten ihre Schwerter aufrecht neben einander. Eb. 17: Ropf ber Flora, Lituus x zwei Manner in berfelben Ruftung und Stellung, beibe mit but, Schild, Scheibe. Flora ift bie Gottinn bes Gebeibens, wie bei ben Italioten Rite.

Ramilien ober von Böltern die Venaten felbft gu einander gefellt werben 29. Da nun Lavinium bie Bunbesftabt, ber Git bes Bundesheiligthums ber Latiner und als folche eben bi Stadt ber Venaten von Latium mar, merben wir bafelbft auf bie Zeichen zu erwarten haben, welche in Stalien eine folde Bereinbarung auszudrucken pflegen. Wie au Tuber Meran ber Gott einer folden Bereinbarung ift, fo vernahm Timan von den Laviniensern, im Aduton der Benaten würden ehern und eiferne Beroldstäbe aufbewahrt; ja Manche behauptete bies feien die Penatenbilber felbst 30, wiewohl die Sage wu menschenähnlichen Solzbilbern (Boern) spricht a; und ma mochte fich barauf berufen, bag auch ber älteste Gottesbient bildlos gewesen mar b. Geheiligt aber mar ben Venaten i jenem Abyton bie weiße Sau mit ihren breißig Ferfeln, welch Meneas geopfert hatte; ber eingesalzne Leib ber Sau wurd noch ju Barro's Zeit bafelbft aufbewahrt, nur ben Burgen von Lavinium zugänglich, und ihr Bild mit benen ber breifig Fertel war in Erz öffentlich aufgestellt 31. Die Zahl ist bei

<sup>1229)</sup> Rot. 1184, 1198 b, c.

<sup>1230)</sup> Dion. AR. I, 67: σχήματος δὲ καὶ μορφής αὐτῶν πέρι Το παιος περ ο αρλλόαφερε φος αμοφαίρεται, κυδηκια αιουό<u>α</u> και Ια<sub>γκ</sub> καλ κέφαμον Τοωικόν είναι τὰ έν τοῖς άδύτοις τοῖς έν Λαουινία κείμενα ίερά πυθέσθαι δε αύτος ταύτα παρά των επιχωρίων. (Β. Rot. 1059, 1500). Wenn es auch bort wirklich teine anbern Bilber ge geben bat, fo verfteht es fich bennoch von felbft, bag man in Gebanten ben Penaten immer menschliche Geftalt beilegte. Riemand bat fich ein fallen laffen, ber gottliche Leib bes Mars febe aus wie eine Lange, ber ber Gottermutter wie ein Stein. Bgl. Dion. AR. I, 58 : ¿migrfpat # γάλην τισά και δαυμαστήν ενύπνιον των δεών τινι των πατεφαι elnacoricar οψιν. Beibe effigies sacrae divum VA. III, 148, 153, 173 Serv. eb. III, 174: dii qui erant apud Laurum Lavinium, non habebant velatum caput. — a) Dion. AR. I, 67: τὰ βρέτη ἐπὶ τῶν ἀρχαίση sios θηναι πείμενα βάθοων. Serv. VA. I, 382 und III, 148: Varro sant Humanarum Rerum secundo ait Aenean deos Penates in Italiam redexisse, quaedam liguea vel lapidea sigilla. Schol. Veron. VA. II, 117: Varro secundo Historiarum (biefe alfo Gins mit ben Hum. R.) refert .... deos Penates ligneis sigillis vel lapideis, terrenis quoque Aenean... Aug. CD. X, 16, 2: effigies deorum Penatium de loco in locum grasse. - b) Rot. 1100 qq.

<sup>1231)</sup> Not. 1061. Lycophr. 1253 ff.:

Κτίσει δε χώραν εν τόποις Βορειγόνων Τπέρ Λυτίνους Δαυνίους τ' φαισμένην,

Eptophron vom Timäus, also in ber ältesten Ueberlieferung, sehr richtig auf die dreißig Staaten von Latium bezogen, des ven Bundesstadt Lavinium ist. Die spätere Ueberlieferung, die wir zuerst aus Cato kennen, bezieht sie auf die dreißig Jahre der Herrschaft von Lavinium : eine Uebertragung der politisschen Eintheilung auf die Zeitrechnung, wie sie im Alterthum, welches in den Theilen des Bolks und des Jahrs Entsprechung Liedt, sich leicht einsinden mußte. Es ist durchaus nicht wahrsscheinlich, daß Lavinium früher als Alba gegründet wäre; wielmehr hat es sich vermuthlich erst politisch gehoden, als Alba sant b. Weil aber das Heilisste das Aelteste sein sollte, sich die seine Gründung vor die von Alba hinauf, und hier fand sich die latinische Normalzahl dreißig als das natürlichste Waaß ein. In der Ueberlieferung des Lykophron von jenen dreißig Burgen, in der Zurücksührung der albanischen und rös

Πύργους τριάκοντ', έξαριθμήσας γονὰς Σύὸς κελαινῆς, ἡν ἀπ' Ἰδαίων λόφων Καὶ Δαρδανείων ἐκ τόπων ναυσθλώσεται, Ἰσηρίθμων θρέπτειραν ἐν τόποις κάπρων Ἡς καὶ πόλει δείκηλον ἀνθήσει μιῷ Χαλκῷ τυπώσας καὶ τέκνων γλαγοτρόφων. Δείμας δὲ σηκὸν Μυνδία Παλληνίδι, Πατρῷ΄ ἀγάλματ' ἐγκατοικιεῖ θεῶν.

Dion. AR. I, 57: Alvelas δε της μεν ύδς τον τόκον αμα τη γειναμένη τοῖς πατρώοις άγίζει θεοῖς έν τῷ χωρίφ τῷδε, οὖ νῦν έστιν ή καλιάς και αυτήν οι Λαουινιάται, τοῖς ἄλλοις ἄβατον φυλάττοντες, Σεράν γομίζουσι. Varr. RR. II, 4, 18: huius suis ac porcorum etiam nunc vestigia apparent Lavinii: quod et simulacra eorum ahenea etiam nunc in publico posita et corpus matris ab sacerdotibus, quod in salsura fuerit, demonstratur. Bgl. Tatian. Or. contr. Graec. c. 55. Auf bem Intaglio bei Bannoni Gall. di Firenze, Ser. V, tom. I, tav. 22, n. 5 (vgl. p. 168 bis 171): Sau mit funf faugenben Ferkeln, funfundzwanzig umher. Egl. Visconti Mus. Pioclem. VII, tab. 82, 2 (p. 156, 157). Auf Mungen bes Antonin Rot. 1236, 1466. - a) Cato ait triginta annis expletis eum Albam condidisse Serv. VA. I, 273. Varr. RR. II, 4, 18; LL. V, 144. VA. I, 273. Serv. ib. III, 391. Dion. AR. I, 56. - b) Rach Alba's Berftorung weigern die Latiner ben Romern die verlangte Unterwerfung und ernennen ben Ancue Bublicius aus Cora und ben Spuffus Becilius aus Lavinium ju Dictatoren : Dion. AR. III, 34. Diefe, nas mentlich ber lette, werben ftatt ber ehemaligen albanischen (Rot. 1265) bie Borftanbichaft bei ben latinifden Ferien gehabt haben. Bgl. Rot. 1501. Ein folder latinischer Dictator ift ber von Cato ermahnte Rot. 1920.

mifchen Beiligthümer auf Lavinium und in Strabo's Rachrich von bem gemeinschaftlichen Beiligthum ber Latiner in Diefe Stadt 32, endlich in Dionyfius Ergahlung von ben fechehunden Mflegern ber Bengten, melde von Alba bei beffen Grundun nach Lavinium gurudgeschickt feien, um bie Stadt fortan n bewohnen ., jufammengehalten mit ber bes Caffins Demin: bag Meneas mit fechehundert Genoffen nach bem Gebiet vo Laurentum gekommen fei b, liegt fo augenscheinlich, wie i folden Dingen überhaupt Gewißheit zu erlangen ift, bas Beug nig, bag gavinium gemeinschaftlich von ben gatinern, nu mentlich aber von Alba aus gegründet mard, um ber reli giofe Mittelpunft bes latinischen Bunbes zu fein, und aus ei nem Beiligthum, wie bas Panionion, gur Stadt erwachle ift, wie Delphi und Delos. Eben burch biefe gemeinschaft liche Einsebung bes Beiligthums machten bie Latiner Lavinim gu ihrer geistigen Mutterstadt, und indem fie fammtlich ihn Penaten auf biefelbe gurudbezogen, gehörte bie ben jest ge meinschaftlichen Penaten geopferte San in bas Beiligthus ber Götter von Lavinium; bie breißig Ferfel aber murben bon nur im Bilbe, nicht leiblich gezeigt, benn biefe gehörten ba einzelnen Venaten ber Tochterftabte an. Wie aber Rom fein eignen Benaten hat, obgleich biefe nur Abbilber ber lavinien fifchen find, fo wird auch bas Bunder der breifig Ferfel welche eine Mutter geworfen habe, borthin übertragen. Es war eingetreten, wie Caffius Bemina ergahlte, nachbem Ro mulus und Remus von ihren Sirten gemeinschaftlich zu Konigen bestellt maren, alfo gleich bei ber Ginrichtung bes Staats; und fie errichten beshalb den grungenden garen ein Beiligthum 33. Augenscheinlich beziehn fich diese breißig romischen

<sup>1232)</sup> Strab. V, 232. — a) Dion. AR. I, 67. Bgl. Niebuhr RG. I, 221. — b) Solin. c. 2, 14.

Pastorum vulgus sine contentione consentiendo praesecerunt aequaliter imperio Remum et Romulum, ita ut de regno pares inter se essent monstrum sit, sus parit triginta: cuius rei sanum secerunt Laribus Grundilibus. Arnob. I, 28: qui Grundules adorant Lares. Nonius p. 114: Grunduleis Lares dicuntur Romae constituti ob honorem porcae, quae triginta pepererat. Dort s. v. Grunire with bie Repensor

Ferkel auf die dreißig Eurien. Und so mag in jeder latinischen Stadt, welche sich in irgend einer hinsicht zum Mittelpunkt des Bundes aufzuwersen suchte, ein ähnliches Bunderzeichen erzählt sein, wie gewiß auch in der Sage von Tuder die Zahl der Ferkel mit der Sau unter dem Schutz Mercur's 24 der postitischen Eintheilung entsprochen hat. Namentlich hat Alba wohl die Sage an sich gezogen, da alle Schriftsteller darüber einig sind, daß die weiße Sau der Anlaß seines Namens geswesen sein sein, auch die dreihundert Jahre seiner Dauer einer politischen Eintheilung entsprochen haben werden, wie zu Rom die dreihundert Senatoren für diese Bedeutung der Zahl zeus gen. Nachdem Alba zerkört war, wurden freilich seine Beschauptungen von denen der fortblühenden Städte übertönt.

Aeneas, ber im Numicius das Waffer für den Dienst der Besta hergiebt, der das herbfeuer der Göttinn in Lavinium angegundet hat, gilt als mythischer Grunder ber Bundesstadt

grundire belegt aus Citero und Laberius: grundientem aspexi scrofam. Bgl. Rot. 1852.

<sup>1234)</sup> Rot. 1227. Schreitenbe Sau mit brei Ferkeln auf Mungen bes Bespasian und Titus Gesner. Numism. Imper. tab. 55, n. 33, 34; t. 59, 51. Sangt bies irgend bamit zusammen, baß ber Rebner und Dichter Julius Casar Strabo Bopiscus die campi Roseae in jener alten Seimath der Aboriginer, wo Bespasian geboren war, das Euter Italien's (Italiae sumen, in quo relicta pertica postridie non appareret propter herbam, Varr. RR. I, 7 extr.; Plin. HN. XVII, 4, 3) nannte? Das mirabile sumen der Sau von Albas s. luven. XII, 72.

<sup>1235)</sup> Enn. fr. lib. I, 34 (Rot. 1080). Varr. LL. V, 144: propter colorem suis et loci naturam Alba Longa dicta. RR. II, 4, 18: sus Aeneae Lavinii triginta porcos peperit albos. VA. III, 392. Serv. ib.: Varro dicit etiam hoc signi fuisse, quod cum etiam alterius coloris porci in fetu huius porcae fuerint, albi tantummodo circum ubera sint reperti (bagegen nimmt Juvenal triginta mamillas an). Prop. IV, 1, 35: Alba potens, albae suis omine nata. Iuven. XII, 72: sublimis apex, cui candida nomen Scrofa dedit. Auch bie Sage von Latius Lobe ober wenigstens bie von seinem Opfer mit Romulus scheint sowohl Alba als Lavinium sich anzueignen, nach Zonar. VII, 4 geschieht Alles auf bem Albaner Berg. Wenn Jonaras hier nicht im Ercerpiren verwirrt hat, was nicht eben wahrscheinlich ist, so betrachtete Dio, vermuthlich nach Fabius, ben Albaner Berg von Alters her als das Centralheiligsthum von Latium und Rom. Bei Tzetz. Lyc. 1232 rennt die Sau auf das Albanor Soge.

auch für ben, ber bie Sau und ihre Kertel ben Benaten" ober ber Juno ", ber Bollgieherinn aller Che und aller Gurien gemeinschaft, geopfert habe. Die Sau, von Troja mitge bracht, wie die Penatenbilber und bas Reuer, ober am Ufa porgefunden, wie ber Penus in ber Beimath bewahrt wird, trachtig jum Opfer bestimmt, wie zu Rom an ben Forbicibien breifig trachtige Rube für bie breifig Curien um bes Gebei hens der Keldfrüchte willen geopfert murden e, reißt fich los, flieht in ben Bald und läßt fich an ber Stätte von Lavinium nieder 4: bort wirft fie ihre Kerkel und bort wird fie geschlach tet, wie bies bei jedem Opferthier, welches entlaufen ift, ae ichehn muß . Auf biefes Berkommen gründet fich bie bem Aeneas gegebne Weiffagung: bas vierfüßige Thier folle ihn führen und mo bies feinen Tob finde, habe er feine Stadt gu grünben. Das Opferthier ber Penaten weift felbft bie Stätte ber Penatenstadt nach.

Aber diese Weissagung ift nur ber zweite Theil bes Dratele, welches Aeneas von der Sibylle ober zu Dodona 27 ober

<sup>1236)</sup> Dion. AR. I, 57. - a) VA. VIII, 84: tibi enim, tibi, maxima Iuno, Mactat, sacra ferens, et cum grege sistit ad aram. Curiengottinn Dion. AR. II, 50: έν ἀπάσαις τε ταίς πουρίαις "Hou τραπέζας έθετο Κυριτία λεγομένη, αλ και είς τόδε χρόνου κείνται. Bal. hartung Rom. Rel. II, G. 40. Birgil nennt fie nach echt romi icher Auffaffung, weil zu Rom fich bie breißig Kertel auf bie Curien begiehn (Rot. 1233). - b) VA. III, 390; VIII, 81. Auf Dungen bei Antoninus Dius Gesner. Num. Imp. t. 96, 48 : Aeneas landet mit Julus, binter ihm fein Schiff mit Benoffen, por ihm am Ufer Sau mit Rerteln, hinter ihr Burg mit Capelle, Altar und Feuer, Lorbeerbaum. Eb. 47: Burg, auf ber Mauer Sau mit Ferkeln, hinten Capelle, Altar mit Feuer, Lorbeerbaum, bagwifden Meneas ben Unchifes tragenb. Treuer Mionnet Rarete des Médailles Romaines, I, Titelkupfer und bei p. 206; banach Safel II, 11, 12. Visconti Mus. Pio-Clem. I, tab. 38: Sau am Fußgestell bes ruhenben Tiberinus, ber sich auf die Wolfinn mit ben Bwillingen ftugt. - c) OF. IV, 635. Bgl. Rot. 1784. - d) Dion. AR. I, 56. Varr. LL. V, 144: haec e navi Aeneae cum fugisset Lavinium, triginta parit porcos. - e) Serv. VA. II, 104: sacrorum est. ut fugiens victima, ubicunque inventa fuerit, occidatur, ne piaculum committatur. Bgl. eb. 140: hostia, quae ad aras adducta est immolanda, si casu effugeret, effugia vocari vetere more solet.

<sup>1237)</sup> Dion. AR. I, 55: Εως αν είς τοῦτο τὸ χωςίον Είθωσιν, έν φ κατεδοῦνται τὰς τςαπέζας· ὅταν δὲ τοῦτο μάθωσι γενόμενον, ήγε-

von helenus empfangen hat. Das Thier soll ihn zur Stätte feiner neuen heimath führen, nachdem er zuvor seine Tische verzehrt haben-wird; bis dahin soll sein Leben unstet bleiben. Das Orakel erfüllt sich vollständig, nachdem Aeneas zuvor aus dem dürren Boden Quellen hervorgerusen hat, womit die Ansiedlung beginnt: benn Wasser ist für diese das erste Bedürsnis. Führen wir nun den zwiesachen Inhalt der Weissas gung auf die häuslichen Gewohnheiten zurück, aus denen wir die Grundbegriffe des Dienstes der Besta und der Penaten herausgefunden haben, so tritt die Bedeutung dieser Ansiedlung in Latium auf das Entschiedenste heraus.

## Unfiedlung.

Bei bem liebevollen Bewußtsein, mit welchem die Latiner an ber burch ausreichenden Borrath gesicherten Seimathlichkeit hirigen, mußten die Eigenthümlichkeiten ber entgegengesetten Lebensweise nicht minder beutlich von ihnen aufgefaßt werden. Der Begriff des Penus war in allem Wesentlichen so sicher begrenzt, daß die Gegenfäte sich bei ganz einsachem Rachdens

μάνα τετράποδα ποιησαμένους, όπου αν κάμη το ζώον, έντανδα δείμασθαι πόλιν. Serv. VA. III, 890: de hac autem sue alii dicunt secundum Virgilium, quod in Italia inventa sit, alii, quod secum eam more navigantum Troiani portaverint et oraculo cognoverint ibi esse condendam civitatem, ubi sus illa post fugam fuisset inventa. Dicitur ergo in Campaniam (nicht Campanien, sondern Latium, die Campagna) fugisse et inventam postea in Laurolavinio. Mitgebracht wird die Sau auch del Lycophr. 1256 (Not. 1231) als Penus der Schiffer, wie die Penaten selbst. Die Berzehrung der Tische Fluch der Harpyie VA. 111, 234 (Not. 632).

<sup>1237</sup> a) VA. III, 390. Sibylle bei Dion. AR. I, 55 und auf bem Basrelief am Altar bes Augustus RRochette Mon. Ined. tab. LXIX, 3, wo die Sau mit den Ferkeln zwischen Aeneas mit dem Stade und der zwischen Fels und Baumstamm sigenden Sibylle mit verhülltem Kopf, das Gesicht frei. Gegenüber Mann und Frau ebenfalls mit verhülltem Kopf, aber freiem Gesicht, welche über einem Altar mit Opfergaben ohne Feuer zwei karendilder, welche die eine hand emporheben, mit der andern einen korbeerkranz tragend, einander entgegenhalten; wahrscheinlich Aeneas und kavinia, welche ihre Penaten vereinigen. Ueber ihnen Guirlande, mit einer Binde umwunden; barüber Lituus, Schale, Urne. hinter Aeneas Jünglinge, hinter kavinia Jungfrauen, Bgl. Odysseide p. 390 (wo etwas anders erklärt wird).

ten herausftellten; weil aber ber innere Beftanb bes Denni fich nach ber Grofe bes Saushalts richtet, fehlt es augleich ben Gegenfagen nicht an Mannichfaltigfeit. Das allgemeinfte Gegenbild gegen bas heimathliche Leben ift bas ber Romaden Bei ben hirten, welche im Commer bas Gras auf ben fam nitischen Bebirgen, im Minter bas in ben apulischen Riebe rungen abweiden laffen 38, fann, wenn fie auch einzelne Borrathe mit fich fuhren, von einem Benus nicht bie Rebe fein: ihr hanshalt erhährt fich von bem, mas fie jedesmal vorfin Mit biefem hirtenleben muß alfo in italischem Borurtheil ber Begriff ber Unstetigfeit nothwendig verbunden fein; Stallfütterung liegt ihm am fernften, findet fich menigftens bei Schafzucht am fpateften ein: bei einem Beerbenbefiger if es bentbar, baf er einen Benus anlege, bei einem Schafbir ten niemale. Bon Sirten aber wird Rom gegrundet. Staat ift nicht bentbar ohne Beimath, ohne Feuer ber Beffa, ohne Penaten. Die hirten bes Palatium muffen, indem fie eine Stadt grunden, ju Berbenbefigern werben, fie muffen ftatt ber alten Butten fich Baufer baun 39, fie muffen ihr lo ben auf ein Beschäft gründen, welches ihnen einen für ben Winter ausreichenden Borrath abwirft. Dies liegt ihnen feinesmege fo fern, wie ben hirten bes Bebirgelandes =; benn biefe haben für Ziegen und Schafe zu forgen, fie für Rinder. Das Rind bedarf auch im Sommer eine andre Beibe, ale im Binter b; aber es ift nicht geeignet, Diefelbe burch lange Bans berungen zu fuchen; es verlangt Ställe und Stallfütterung . Bon biefem Buftanbe wird fortgeschritten jum Staateleben,

<sup>1238)</sup> Varr. RR. II, 1 med.; 2 med. Bgl. Riebuhr RG. III, 220. — Die heutige Lebensweise ber hirten in ber Campagna f. Rot. 2850 a.

<sup>1239)</sup> OF. IV, 801: cum condita Roma est, Transferri iussos in nova tecta Lares: Mutantesque domum tectis agrestibus ignem Et cessaturae supposuisse casae. Cáculus, ber am Herb gefundne Sohn bes Bulcan, collectitiis pastoribus Praeneste fundavit, Schol. Ver. VA. VII, 682; Serv. VA. VII, 682: Gabii diu in agris morati tandem Gabios condiderunt. — a) Varr. RR. II, praef.: alius enim opilio et arator. — b) Col. RR. VI, 22: eiusmodi armentum (taurae et iuvenci) maritima et aprica hiberna desiderat, aestate opacissima nemorum ac montium alta magis quam plana pascua. — c) Pabulum, Cat. RR. 54.

wenn Aderban hingutritt d, beffen Aufgabe es ift, einen Wintervorrath hervorzubringen, von welchem burch bie Anttergots tinn Vales bann auch ben Rindern und felbft ben Schafen ibr Antheil zugewiesen wirb. Für ben Relbbau muß bas Rind abgerichtet merben e, nun wird es Genoffe bes Denichen im Dienst ber Ceres, gieht ben Pflug und bungt ben Boben . Daher wird die Stadt burch Stier und Ruh gegründet, welche mit bem Pfluge Mauer und Thore bezeichnen s, und es bleibt die Aufgabe ber Bürger, aus den Triften Meder ause gusonbern b, ohne ber Biehzucht gir entsagen i. Denn bie eis gentliche Friedensarbeit bes Mannes bleibt auch nach ber Städtegründung in katium der Keldbau: wer in ber Stadt fist, gilt für muffiger, ale ber landmann; wer fich auf bem Meierhof befindet, für unthätiger, als wer auf dem Acter arbeitet; baber werben bei ben ältern Römern die gandleute ben Städtern vorgezogen und im nothwendigen Berfehr mit ber Stadt wird für diese immer nur ein Tag, für bas land fieben bestimmt k. Bekanntlich gilt bies eben fo fehr von ben

<sup>1239</sup> d) Varr. RR. II, 1: tertio denique gradu a vita pastorali ad agriculturam descenderunt. Pales f. Rot. 1201 a; 1724. - e) Varr. RR. II, praef .: nec, si possit in agro pasci, armentarius non idem ac bubulcus: armentum enim id, quod in agro natum non creat, sed tollit dentibus; contra bos domitus causa fit, ut commodius nascatur frumentum in segete et pabulum in novali. - f) Varr. RR. II, 5: taurus socius hominum in rustico opere et Cereris minister. Eb. praef.: stercoratio ad fructus terrestres aptissima, et maxime ad id pecus appositum. - g) Varr. RR. II, 1: urbs cum condita est, tauro et vacca, qui essent muri et portae, definitum. Bgl. Varr. LL. V, 143; Cato bei Serv. VA. V, 755 und Isidor. Orig. XV, 2, 3; auch Rot. 2225. h) Varr. RR. II, pruef .: in qua terra culturam agri docuerunt pastores progeniem suam, qui condiderunt urbem, ibi contra progenies eorum propter avaritiam contra leges ex segetibus fecit prata, ignorantes non idem esse agriculturam ac pastionem. - i) Varr. RR. II, praef.: alia scientia coloni, alia pastoris: coloni, ut ea, quae in agricultura nascantur ex terra, fructum faciant; pastoris, ut ea, quae nata ex pecore. quarum quoniam societas inter se magna, qui habet praedium habere utramque debet disciplinam, et agriculturae et pecoris pascendi. - k) Varr. RR. II, praef .: Viri magni nostri maiores non sine causa praeponebant rusticos Romanos urbanis: ut ruri enim qui in villa vivunt ignaviores quam qui in agro versantur in aliquo opere faciundo: sic qui in oppido sederent quam qui rura colerent desidio-

Patriciern als von ben Plebejern: auch jene Altstädter bauen, wenn sie nicht Krieg führen, selbst bas Feld, Quinctius Eineinnatus und Atilius Serranus so gut, wie die Plebejer Enrius und Fabricius. hiedurch erhalten sie sich, wie Barro bei merkt, gefund und rästig, so daß ihnen die Gymnasien der Griechen entbehrlich sind.

Durch bie Feldarbeit alfo wird ben Penaten gebient, weil man baburch ben Penus einbringt 40, aber beffenungeachtt find bie Benaten fo wenig Reldgotter, wie fie barum, weil fie die Kraft für den Krieg im Manne ernähren, Kriegsgötte find. Die Beimath ift nicht auf bem Relbe, fie ift im Saufe; fie ift nicht in ber Berftreuung, fonbern in ber Ginheit; burd ben Aderbau wird bas Keld bem Saufe bienstbar gemacht, auch bie Meierhofe bienen bem Sauptgebäude bes Canbauts ober bem ftabtischen Saufe, wie bas land ber Stabt. Penaten des römischen Bolfe find im Venetral ber Stadt, am Forum, wie die best einzelnen Saufest im Atrium; die Penaten und ber Benus jedes Städters find in feinem ftabtifchen Saufe, bie bes gandmanns im Sauptgebaude bes Gute. Se naber man ben Penaten ift, besto mehr ruht man von ber Relbarbeit; es ift bie Stimmung ber Bacuna, in welcher man ihnen fich am bantbarften und nachsten fühlt : ihr Opfer wird baher auch in ber Mitte bes Winters gebracht, bas Winterles ben ift bas eigentlich heimathliche. Go ftellt fich im Leben bes Aderbauers, bes gang heimathlich gewordnen Menfchen felbit jener Gegenfat ber Beimathlichkeit und Unftetigkeit beraus .

siores putabant. itaque annum ita diviserunt, ut nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliquis septem ut rura colerent.

<sup>1240)</sup> Bie es Hesiod. Opp. 578 heißt: σπεύδειν καὶ οἴκαδε καςκὸν ἀγινεῖν, "Ορθοου ἀνιστάμενος, ἴνα τοι βίος ἄρκιος εἶη. Det
bem penus eigentlich entsprechende Ausbruck ist ἄφενος, vermuthlich
basselbe Bort. — a) Colum. XII, praes. (Rot. 1191 c). — b) Rusticari, navigare, negotiari stellt Cicero (bei Colum. a. D. nach Xen. Oecon.,
vgl. Orell. IV, 2, p. 473) bem hauslichen Leben (quum vero paratae res
sub tectum essent congestae, alium esse oportuit, qui et illatas custodiret et ea consiceret opera, quae domi debent administrari) gegens
über. Bgl. Rot. 1329 a. — Bei ber jeßigen Berödung ber Campagna
"wird der Getreibebau nur als temporare Speculation, wobei man eher
verlieren als gewinnen fann, betrieben; man wurde ganz barauf ver-

Und nun gilt bas gange Leben bes Commers für bas unflete, weil es zur Jagb, zum Rrieg, zum Kelbbau hinaustreibt, weil für bie Roft bes Sommers bie cella promtuaria, bie Speis fekammer mit ihrem fürglich eingenommenen Inhalt, bem eben gefangnen Rifch, bem Fleifch bes eben geschlachteten Thiere, bem eben geschnittnen Gemufe, welches gleich gefocht, bem eben vom Reld eingebrachten Getreide, welches gleich in ber Sandmühle gemahlen und geröftet ober ju Rlaben gebacten wird, ausreicht. Auch die Feldarbeit felbst, burch welche bie Seimathlichkeit allein möglich wird, erscheint als bas berfelben entgegenstehende Treiben: in ihr wird bie Mühe, bie Raftlofigfeit bes Lebens empfunden, auf bem Ader fehnt man fich nach bem Berde, nach ber Stimmung ber Bacuna, nach bem Lorbeer ber Denaten gurud, wie die ficulischen Sirten nach ber Erquidung burch Daphnis, die mariandnnischen und phrygifden Schnitter nach ber burch Borimos und Litherfes, wie nicht ber fampfende Streiter, fondern ber heimfehrende Sieger fich mit bem forbeer fcmudt. Der norbbeutsche ganbmann läßt fich bas Mittagseffen am Berbe nicht nehmen, wenn er auch auf entlegnen Felbern arbeitet; aber bas Befperbrod wird ihm hinausgeschickt. In ben homerischen Buftanden finben wir ben gangen Saushalt auf bas Relb gewandert: bie

gichten, mare nicht bie Bestellung und Befaatung von Beit zu Beit nothig zur Reinigung ber Felber von Wurzeln und Geftripp, bamit ber Boben nicht auch jum Weibeplag unbrauchbar werbe. . . Die Arbeiter werben fur bie burch bas Triftsuftem verobete Campagna aus weiter Ferne gu= fammengebungen: aus bem Sabinergebirg, aus Toscana, aus ben Abruzgen, oft gu Taufenben. Jeber erhalt wochentlich ein Daag Bein, fur 40 Bajocci Brob, brei Pfund gefatznes Fleifch, brei Pfund Rafe und anbre Rahrungsmittel in gleichem Gewicht: alle Lebensmittel liefert ber Mercante di Campagna; ben Arbeitern mare in biefer Ginobe bie Bers beischaffung unmöglich. Im Winter Schlafen biefe Diethlinge in bem Cafale, einem großen Gebaube inmitten ber angebauten Felber, gang ohne Mobeln, oft zwei bis vier Miglien von ben einzelnen Relbern ents fernt. Im Commer fclafen fie unmittelbar auf ihren Arbeitsplagen, gewohnlich gang unter freiem Simmel ungeachtet bes baufigen und eis figen Thaus; bie Borfichtigften bringen eigne Belte mit ober bauen fich Butten aus Laubwert." Simonde de Sismondi Etudes sur les Sciences sociales Paris 1838, im Auszuge in Bran's Discellen aus ber auslanbijden Litteratur 1838, X, S, 59 ff.

Schnitter maben, Anaben binden bie Barben, ber Ronia fich behaglich zu. Berolbe ichlachten ben Dchfen gum Opfer, bi Beiber aber bestreun ihn mit Graupen gum Dahl für die Ar beiter 41. In Latium merben von ber Stadt ober vom Saunt gebäube bes Landguts Kamilienglieber und Rnechte gur Relb arbeit nach ben Meierhöfen abgeordnet . Diefe find vom De nus ausgeschloffen, weil fie von den Venaten entfernt find und bleiben es, bie fie an ben Tifch bes Sausvatere beimte Aber ber Keldbauer nimmt, weil bei aunftigem Wette bie Beit brangt und fein Weg verloren werden barf42, nach latinischer Sitte zweierlei vom hause mit, um bem hunge und Durft vorzubeugen, Beibes nicht aus bem Denus, bem bie Wintervorrathe find aufgezehrt, ber haten, mo ber Schim ten hing, ift leer :; fonbern aus ber Speifekammer 43, frifde gebadne Ruchen, frifch gerührten Rrauterfafe, wie und bit Bereitung beiber, ehe Simulus zum Pflügen und Gaen anb geht (pulsoque timore lam famis inque diem securus Simulus illam), in Birgil's Moretum geschilbert wirb. Ginen folden Ru chen, wie er nach Cato aus Rafe, Mehl und einem Gi, nach Birgil aus Mehl, Baffer und Salz angerührt und auf der bei Ben Berbfläche unten burch Blatter gefchütt, oben burd Scherben bebedt, gebaden wird =, verzehrt ichon bei Sefiob

<sup>1241)</sup> Il. XVIII, 550 bis 560. - a) Not. 1158.

<sup>1242)</sup> Daher wird Hesiod. Opp. 575 auf den Aufbruch früh Mergens gebrungen; denn namentlich in der Erntezeit fallen oft zerstörend Gewitter ein: VG. I, 316; Plin. HN. XVIII, 35, 78; Colum. X, 328.—
a) VMoret. 56: non illi suspensa focum carnaria iuxta, Durati sala terga suis, truncique vacadant.

pauper acervus: Hinc sibi depromit quantum mensura putebat, Quae bis in octonas excurrit pondere libras VMoret. 16. — a) Cat. RR. 75: "Ein Libum mache man auf biese Weise: Zwei Psund Käse zerreibe man wohl im Morser. Wenn man es wohl zerrieben hat, thue man ein Psund Waizenmehl ober, wenn man es seiner haben will, nur ein halbes Psund Stärke hinzu und mische es wohl mit dem Käse. Ein Sithue man hinzu und mische auch dies wohl mit dem Käse. Ein Sithue man hinzu und mische auch dies wohl mit dem Borigen. Daraus mache man das Brod, lege Blätter unter und backe es gelind auf heißem herd unter einem Deckel." Nüchterner ist der in VMoret. 45, 5l. dessen quadrae denen des Aeneas durchaus entsprechen. Ganz ähnlich auch OF. VI, 315: suppositum eineri panem socus ipse paradat Stratz-

ber vierzigiährige Pflüger b: ähnliche merben ber Bales an ihrem Refte bargebracht "; auch bie römische Plebes wird, als fie auf bem heiligen Berge von ihren Venaten entfernt ift, burch Unna Perenna von Bovilla burch folde bampfende Ruchen. rustica liba, ernährt d. Sie find alfo bie gewöhnliche Roft bes landmanns, und er verfieht fich mit berfelben namentlich für fein in ber Entfernung vom Berbe ju vollbringenbes Tagewert. Die fie vom Simulus bereitet werben, tonnen fie nicht schmadhafter fein, ale bei une bas Raftengebad. Da man in ber Regel jedesmal einen Borrath von Aladen für mehrere Lage badte , ift es natürlich, bag man Dbft, welches am Relbe gefunden wird, hinzunimmt und, je alter bas Brob wird, besto mehr baffelbe gegen jene Roft zurücklegt, fo baf man fich ber trodnen Scheiben gulett ale Unterlage bebient, bis, wann die andre Roft ausgeht, ber hunger nöthigt, anch Diefe Refte mit ber Entfagung, wie bei und eine grobe Brods rinde, ju effen 44. Dies ift ber Ginn ber vom Meneas verzehr. ten Tische. Sein geben ift ein unstetes und heimathloses, seit Troja gerftort mar : es ift bas gesteigerte Borbild ber auf

que erat tepido tegula quassa solo. Bgl. Not. 1698. — 1243 b) Hesiod. Opp. 444: άςτον δειπνήσας τετζάτουφον, όκτάβλωμον. — c) OF. IV, 743: liba de milio. Wie ber Krautertafe ber Göttermutter, eb. 367, 371. Liba zum Opfer auch Varr. RR. II, 8; VE. VII, 83; G. II, 394. — d) OF. III, 670. Aehnliche Kuchen auf bem Capitol gebacken, als Besta sern und Rom bes Laren beraubt ist OF. VI, 373, vgl. 362, 365. — e) Daß Simulus mit seiner Sklavinn Cybale die sechszehn Pfund Mehl, welche er VMoret. 18 bereitet, nicht an einem Tage verzehren kann, ist schon von henne bemerkt.

<sup>1244)</sup> Virg. Aen. VII, 109: instituuntque dapes et adorea liba per herbam Subiiciunt epulis (sic Iupiter ipse monebat) Et Cereale solum pomis agrestibus augent. Dion. I, 55: ἄριστον αἰρουμένοις αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ δαπέδου σέλινα μὲν πολλοῖς ὑπέστρωτο καὶ ἡν ταῦτα ῶσπερ τράπεζα τῶν ἐδεσμάτων ὡς δέ φασί τινες, ἴτρια καρποῦ πεποιημένα πυρίνου, καθαρότητος ταῖς τροφαῖς ἕνεκα. Lycophr. 1250:

ένθα τοάπεζαν είδάτων πλήοη κιχών, την ύστεοον βοωθείσαν έξ όπαόνων, μνήμην παλαιών λήψεται θεσπισμάτων.

Bgl. Tzetz. ib. 1232. — a) Nate Iliacis exercite fatis VA. III, 182. Bgl. eb. I, 202 in ber Schilberung, wie die vom Sturm Berschlagnen an der oben Kuste von Libyen landen: o socii, neque ignari sumus ante

ben Kelbern gerstreuten Arbeiter. Wann bie Speisen and gebn, welche bie Baume bes Relbes bieten, bleibt Ridti übrig, als an ben trodnen Rladen ober an ben Eppichblat tern, bie man fonst nur ale Unterlage gebraucht hat, if fauen. Dann aber ift es Beit, ber Relbarbeit ein Enbe n machen, bas heimathliche Winterleben zu beginnen, bei ben Venaten fich zu versammeln, beim Sausvater vom Venus p gehren. Daher begrüßt Meneas, als bas Beichen eingetroffen ift, die treuen Penaten Troja's, welche ihm nun bie Statt ber Beimath öffnen 45. Rach biefer Begrüßung ber Denaten fehnt fich ber Felbarbeiter ben gangen Sommer über; fie fam erft eintreten, mann bie Sommerfrüchte ausgehn. Alliabr lich wird man auf biefe Beife ber Biebertehr gum beimathly den Winterleben frob; alljährlich erlebt man bies Beichen. Bermuthlich mar es eine gangbare Scherzrede unter ben And ben, die ben Relbarbeitern gur Sand gingen: jest fomme man zum Bergehren ber Tifche: Dionne legt bas Wort einem Sohn bes Meneas, Birgil gradezu bem Julus bei 46: aus bem Munde bes Unmundigen wird die Stimme der Gottheit ver nommen, und man eilt nun zum Berde und gum wirklichen Tifch, ber ben Penaten heilig ift, nach Saufe. Die erfte In: fiedlung ber Latiner zum geordneten Staatsleben, gur Gins richtung bes Bunbesftaats, jur Gründung ber Benatenstadt, wird als bas Urbild jener alljährlichen Bufammenfunft ber auf ben Meiereien und Relbern gerftreuten Gobne und Arbeis ter jum Sausvater gedacht. Es scheint fogar, bag von jenem

malorum, O passi graviora, dabit deus his quoque finem; mo Servitotus hic locus de Naevio belli Punici libro translatus est.

<sup>1245)</sup> VA. VII, 121. Bgl. Tibull. II, 5, 42: vocat errantes hospitaterra Lares.

<sup>1246)</sup> Dion. I, 55: τυγχάνει τις είπων εἴτε τῶν Αίνείου παίδων εἴτε τῶν ὁμοσκήνων 'Αλλ' ἡμῖν γε ἤδη καὶ ἡ τράπεζα κατεδήδοται. VA. VII, 112: Consumtis hic forte aliis ut vertere morsus

Exiguam in Cererem penuria adegit edendi, Et violare manu malisque audacibus orbem Fatalis crusti patulisque nec parcere quadris: Heus, etiam mensas consumimus, inquit Iulus, Nec plura alludens. Ea vox audita laborum Prima tulit finem. Bal. Not. 2150 b.

Benagen ber trodnen Ruchen, welches babei unwillfürlich vorfällt, im Penatencultus ein Opfergebrauch hergenommen war, Fladen dieser Art als heilige Tische (mensae paniceae) zu behandeln und barauf zu spenden 47. Jedenfalls war es ohne Zweisel eine echt latinische Sage, daß die Fladen dem Aeneas so gedient hätten, und Birgil hatte daher volles Recht, dieselbe zu wählen, weil sie sich ganz an die Gebräuche der Landleute anschloß; während allerdings die von Andern erzählte Ueberlieserung, daß breite Eppichblätter zur Unterlage gedient hätten, noch strenger den Gegensat gegen alles häuszliche und durch den Penus gesicherte Leben ausbruckt.

Rachdem bies Zeichen eingetroffen ift, foll bas vierfüßige Thier ben Aeneas führen. Die biefer bei Birgil bie Penaten begrugt, fo fchafft er bei Dionys fogleich ihre Bilber an bas Land und bringt ihnen ihr Thier, Die trachtige Sau, jum Dpfer48. Diefe führt ihn an bie Stelle, wo hinfort ihr einges falgnes Kleisch in ber Penatencapelle von Lavinium aufbemahrt wird. Die bas Rauen an ben Brodrinden ober Eppichs blattern ben Gipfel ber Beimathlofigfeit, fo ftellt bies Rleifch ben Benus felbit, feine Aufbewahrung die heimathliche Sis cherstellung bar 49. Und eben beshalb ift bie Sau bas Thier ber Penaten; nicht die lebende, fondern bas eingefalzne Rleifch. Den Pflugftier zu ichlachten, mar nach altem Recht bei Tobesftrafe verboten, wenigstens in Attifa 50, und auch fpater schien es ben ftrenger Gefinnten immer irreligiös. Aber ber Mensch lebt nicht vom Brod allein, auch nicht von Rischen und Gemufe; ihn verlangt nach Fleisch. Das Schwein, ein

<sup>1247)</sup> Serv. VA. I, 740: tangit ritum Romanorum, qui paniceas sacratasque mensas habebant, in quas libabant, ut est: heus, etiam cett. Eb. III, 257: maiores nostri has mensas habebant in honorem deorum, paniceas scilicet. Donat. ib.: mensas dicit, quae ex frumento confectae diis Penatibus consecrantur.

<sup>1248)</sup> Dion. AR. I, 55 extr., 56.

<sup>1249)</sup> VA. III, 390:

Littoreis ingens inventa sub ilicibus sus Triginta capitum fetus enixa iacebit:

Is locus urbis erit, requies ea certa laborum.

<sup>1250)</sup> Varr. RR. II, 5. Rot. 303 v. Rach Leake (Travels in Morea) wird noch jest bas Rindvieh nur jum Adern und zur Milchwirthichaft gehalten, bas Fleich bes kleinern Biebs vorgezogen.

Thier, das man überall ziehn kann 51, welches jeder kand wirth in katium hält 52, ist das älteste Opferthier 53, ist das am meisten thierische unter allen Thieren, nütt dem Menscha weder als kasthier noch, so lange es lebt, durch ein Erzeng niß, sondern einzig durch sein Fleisch: das Leben ist ihm nur zu dem Zwed ertheilt, für den man nachher die Salzlase an wendet, um das Fleisch zu erhalten 54. Das Einsalzen von Rindsleisch ist im alten Italien nicht ganz unerhört, aber ungewöhnlich: der Schinken ist das eigentliche Fleisch des Ponus 55. Wie eine sorgfältige Hausfrau die Borrathstammen unter strengem Berschluß hält, so verwehren die Laviniense jedem Fremden den Zutritt zu dem Pötelsleisch ihrer Sau im Penus ihres Penatentempels 56.

Mit dem Master, mit dem Feuer ist demnach auch ein Penus unentbehrliches Bedürfniß jeder Anstedlung zu einem Staat, wie zu einem Hauswesen. Der wichtigste Bestandtheil des Penus ist das Pökelsteisch: vermuthlich thaten die Latiner und die etruskischen Großen das Fleisch des bei ihra Hochzeit geschlachteten Schweins in den Penus ihres neuen Haushalts; jedenfalls hat jeder latinische Staat einen solchen Penus und in ihm ein Ferkel, Lavinium in dem seinen das Mutterschwein. Nom hat sich die dreißig Ferkel wegen seiner dreißig Eurien angeeignet, Alba vielleicht, so lange es be-

<sup>1251)</sup> Varr. RR. II, 4: omnem situm ruris hoc pecus usurpat: nam et montibus et campis commode pascitur.

<sup>1252)</sup> Varr. RR. II, 4, 3: quis enim fundum colit nostrum, quin sues habeat et qui non audierit patres nostros dicere ignavum et sumtuosum esse qui succidiam in carnario (ber cella penaria) suspenderit potius ab laniario quam ex domestico fundo.

<sup>1253)</sup> OF. IV, 414: bos aret; ignavam sacrificate suem. Sgl. I, 353; VI, 179; Met. XV, 111. Cat. RR. 134 (Cereri porca praecidanea), 139 (porco piaculo). Varr. RR. II, 4.

<sup>1254)</sup> Varr. RR. II, 4, 10: suillum pecus donatum ab natura dicunt ad epulandum, itaque iis animam datam perinde ac salem, quae servaret carnem. Bgl. Ausl. Aush Cic. ND. II, 64, 160: sus vero quid habet praeter escam? cui quidem, ne putesceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chrysippus. Plin. HN. VIII, 51, 77.

<sup>12.55)</sup> Not. 1143. Schinken bie Koft bes Landmanns Hor. Serm. II, 2, 118; VMoret. 57.

<sup>1256)</sup> Dion. AR. I, 57 (Not. 1231). Bgl. Not. 1159.

stand, gavinium bie Sau streitig gemacht. Außer bem Schweis nefleisch geboren vornämlich Salt und Getreibe in ben De nus und für die Penaten: daher bereiten die Bestalinnen bas gefalzne Schrot für allen gottesbienftlichen Gebrauch 57. Das Rleisch felbst wird gefalzen: auch die Galglate wird im Des nus ber Besta aufbewahrt : wie ber Schinken mit Salglate bereitet werbe, ift und bei Cato und namentlich bei Columella ausführlich beschrieben 58. Sie bient noch zu mannichfachem anderm Gebrauch, namentlich wird Wein für ben Gebrauch ber Familie mahrend bes Winters, alfo für ben Benus, mit Late ober Meerwaffer angemacht 2. Bei ber Bereitung bes Schinkens werben nach ber Schrift bes Cate auch Del und Effig angewandt, welche beide eben wie Sonia und Bein gum Penus gehören. Borguglich fteht ber Effig zu vielfachem Bebrauch neben ber Lafe 59. Das mit acer vermandte Stamm. wort acere 60 brudt alles Scharfe und Strenge aus, alfo eine ber Late und bem Effig gemeinschaftliche Gigenschaft. Gine Rebenform von acere ist aegere. Da nun Essia und Late die Bemahrer bes Potelfleisches im Denus find, tann es nicht jufallig fein, bag ber Unführer jener fechehundert Des natenpfleger, welche von Alba nach gavinium gesandt merben, Megeftus beiftt 61. Diefen Ramen haben wir ichon in Chonien und bei ben Elymern als ben bes Gründers von Ses gesta gefunden. Daß in ihm wirklich ber eben nachgewiesene Begriff liege, mirb außerlich baburch bestätigt, bag Birgil Diesen Gründer von Segesta ben hochbejahrten 62 Acestes

<sup>1257)</sup> Not. 1132. — a) Not. 1131.

<sup>1258)</sup> Cat. RR. 162; Colum. XII, 53. — a) Cat. RR. 104.

<sup>1259)</sup> Colum. RR. XII, 4: maxime autem ad hoc (ad conservanda penora) necessarium esse aceti et durae muriae usum. Plin. HN. XIII, 3, 19: salis et aceti succos domitores rerum. Bereitung ber Salzlate Not. 1131, 1150; Colum. XII, 5; bes Esse Colum. XII, 6; Cat. 104, 157, 6. Plin. HN. XVIII, 13, 49: acetabulis pernarum.

<sup>1260)</sup> Cat. 147, 1: vini quod neque aceat neque muceat. Davon acidus unb acidiare. Gloss. Isidor.: Aegret, acidiatur. Exc. Pithoe.: Aeget, acidiatur.

<sup>1261)</sup> Dion. AR. I, 67: ἐξακόσιοι μελεδωνοί τῶν ἱεςῶν· ἡγεμών δ' ἐπ' αὐτοῖς ἐτάχθη Αίγεστος. જીલું!, Rot. 1097.

<sup>&</sup>lt;sup>1262</sup>) VA. V, 73, 301, 573; Iuven. VII, 235.

nennt 62. Dies mar ber latinische Rame: bag ber fegeffanische wirflich benfelben Begriff gehabt habe, ift feineswegs zu bebaupten; in gatium aber erflärte man fich ben Aceftes ober Regeffus als Genoffen bes Venatenbringers Meneas aus ber ben Denus fichernben Gigenschaft eines feiner mefentlichften Bestandtheile. Bu Alba gilt Numitor als Bater ber Glia ober Rhea Silvia, wie fonst Aeneas. Rumitor hat einen Aegestus gum Cobn 64, wie Meneas jum Genoffen; in andern Sagen wird berfelbe Laufus genannt 2. 3m Greifenalter bes elpmi fchen Aegestus wird bie ausreichende Dauer bes Denus abgefpiegelt; bem jugendlichen Jager, bem eben ber Bart machft, lieat die Forderung ber von ihm gehüteten Venaten an die Behandlung bes Penus burch Knabenhand jum Grunbe: und biefem Begriff entspricht noch beffer ber Rame Laufus, in welchem wohl unbebenflich eine altere Form von laurus gut ertennen ift, welche im Gigennamen ftrenger festgehalten wurde: fo bag ber vom gorbeer benannte Jüngling bem Daphnis entspricht, welcher mit ber Artemis jagt. Seine Ermorbung burch ben Oheim ift baber in jeder hinficht ein Frevel gegen bie Venaten: baber laffen biefe bas albanische Ronigsbaus mit bem Amulius in mannlicher Linie aussterben 65 und wenden ben Anspruch auf die Soheit über Latium auf andrer Stätte bem Geschlechte ber Tochter bes Rumitor gu.

<sup>1263)</sup> VA. V, 718: urbem appellabunt permisso nomine Acestam. Serv.: dicta autem Acesta Segesta. ueber Aegesta, Acesta, Aegestus, Acestes Serv. I, 554; V, 80.

<sup>1264)</sup> Dion. AR. I, 76: πρώτον μέν τον νίον του Νομίτωρος Αξγεστον άρτι γενειάζοντα φυλάξας ξυθα έκυνηγέτει, προλοχίσας του χωρίου το άφανέστατον, έξειθόντα έπλ θήραν άποκτείνει, παρασκευάσας λέγεσθαι μετά το ξεγιθο, ως ύπο ληστών άναιρεθείη το μειράκιου. — a) OF. IV, 54: Ilia cum Lauso de Numitore sati. Ense cadit patruo Lausus. OGR. 19 blos: Numitoris fratris sui filium in venando interimendum curavit Amulius. Bgl. Not. 2068 c.

<sup>1265)</sup> Dion. AR. V, 74: Λικίννιος δὲ πας' Άλβανῶν οἔεται τὸν δικτάτωςα Ῥωμιαίους εἰληφέναι, τούτους λέγων πρώτους μετά τὸν μουλίου καὶ Νομίτωςος θάνατον ἐκλειπούσης τῆς βασιλικῆς συγγενείας ἐνιαυσιαίους ἄρχοντας ἀποδείξαι, τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐξουσίαν τοῖς βασιλεῦσι, καλεῖν δ' αὐτοὺς δικτάτωςας. Βgl. Rot, 1232 b. Gin solder verberbender Penatengorn Liv. I, 48 (Not. 1194).

## Minerva.

In einem bem Dienfte ber Penaten gang bingegebnen Gefchlecht fonnte es nicht befremben, wenn in geschichtlicher Beit ben Rindern Namen gegeben werben, bie fich auf Begenftande begiehn, welche gur Aufbewahrung bes Benus ober zur Ginrichtung bes Penetral mefentlich find; eben fo menig. wenn wir biefe in mythische Beit gurudverfest finben. rend wir im laufus ober Aegestus bas ministerium impubis pueri bei ben Penaten bargeftellt finden, entfpricht bie Beibe feiner Schwester zur Bestalinn bem Dienst, welchen bie guche tige Jungfrau beim Penus und bei ben Venaten zu vollziehn hat, und bas gange Priefterthum ber Bestalinnen ift aus biefem hervorgegangen. Dies Erfordernig ber findlichen Rein. heit ift aber nur die befondre perfonliche Darftellung ber Unforberung, welche an alle Familienglieber gemacht wirb. Die Leibenschaft in aller Richtung sowohl, als namentlich bie Lufternheit nach Speife und Trant, muß gezügelt, ber Sinn muß ftreng und nüchtern gehalten werben, wenn ber Saushalt fortblüben foll. Bas Cato vom Meier verlangt 66, gilt eben fo fehr für ben hausvater, an beffen Stelle ber Meier getres ten ift . Das hauswesen fann nur gebeihn unter machsamer Aufficht: ber Deier foll fich nicht umhertreiben, foll querft aufftehn, gulett ichlafen gehn, unter bem Gefinde Bucht und Arbeitfamteit aufrecht erhalten b; ber Sausvater foll, wenn er entfernt gemefen ift, querft bie Penaten begrußen, bann unverzüglich bas ganze Grundstück in Augenschein nehmen und vom Meier genaue Rechenschaft über feine gefammte Bermaltung einfordern . Geine Muße und Raft bei ben Penaten ift also burchaus unvereinbar mit Trägheit: Muße hat er bort nur, weil bas eigentliche Gefchaft ber Manner außer bem Saufe und ber Beimath ift; bie Thatfraft aber, burch welche er

<sup>1266)</sup> Cat. RR. 5: sobrius siet semper, ad coenam ne quo eat. Bgl. Rot. 1183. Colum. XI, 1, 18 nach Xen. Oecon. 12, 10. — a) Colum. XII, praef. — b) Cat. RR. 5. Bgl. Hes. Opp. 579 (Rot. 1240), 580: ηως γάς τ' ἔςγοιο τςίτην ἀπομείςεται αἴσαν, 'Ηως τοι προφέςει μὲν όδοῦ, προφέςει δὲ καὶ ἔςγου. Colum. XI, 1, 15 (aus Xen. Oec. 20, 16); XII, 1: nec vagum villicum, nec rursus intra tectum desidem. — c) Cat. RR. 2.

in ber Kerne ben Schmuck mit bem heimathlichen Lorbeer va bient hat, muß auch hier in gemäßigter Meußerung fortwirken Demgemäß bezeichnet vacare felbst bie Sammlung bes Beifte and ber gerftrenenben Arbeit für bie Thatigfeit bes Berftanbei: Bacung ift eine Minerva, und biefe Böttinn, die Erfenberim ber Rahl 67, macht bem hausvater es allein möglich, zu berechnen , wie bie Bermaltung bes Meiers im Gingelnen feinn Bflicht und ben Reitumftanben entsprochen hat 68. Relbban Alles barauf antommt, bag jebes Gefchaft gur befin Reit und auf die beste Beise unternommen werbe, fo liegt benen, welche bem Saushalt vorstehn, babei vornämlich ob, bie Arbeiter gur rechten Beit aufzubieten und anguleiten. Diek Thatigfeit bes zwedmäßigen Ginrichtens und Beftellens if unter allen Göttern vorzüglich ber Minerva eigen. teinische und etrustische Name erflärt fich aus biefem Begriff: menervare bedeutet, wie monere, erinnern und unterweifen 69. In biesem Erinnern liegt bas Zurudhalten vom Ungehörigen und Reitwidrigen, aber nicht etwa um nur bem Schaben vorgubeugen, fondern um burch Benutung bes rechten Augen blide ben Bortheil ju forbern. Die eigentlich energische Tha tigfeit ber Minerva ift bemnach bas Aufbieten zu rechter Zeit. Daber ift ber Sahn, ber Meder in ber Krube, beren Be nutung heffod, Xenophon, Cato und Columella bem Land. mann einschärfen, vornämlich im ganbe ber Aurunter bas ihr geheiligte Thier 70. Wie Diefer im Alterthum aufgefaßt wurde,

<sup>1266</sup> d) Arbeit auf ber villa bei ichlechtem Wetter Cat. RR. 39.

<sup>1267)</sup> Liv. VII, 8: numerus Minervae inventum. Bgl. Not. 1914 c.

<sup>1268)</sup> Bgl. Cat. RR. 2. Bom villicus wird Colum. I, 8, 5 tenacissima memoria geforbert.

<sup>1269)</sup> Fest. p. 196: Promenervat item (in Saliari carmine) pro monet, Cb. p. 91: Minerva dicta quod bene moneat. Die Form Menerva Quinctil. I, 4, 17. Orell. Inscr. 1421. Mnrfa Muller Etr. II, S. 48. Menrfa, Menerfa, Menarfa, Mnrca, Meneruca Gerhard Metallfpiegel Unm. 214.

<sup>1270)</sup> Minervenkopf x Hahn, Stern, zu Aquinum Mionn. I, p. 107, 79; S. I, p. 220, n. 168 bis 170; zu Cales M. I, p. 112, 120 bis 122; Mus. Brit. NP. tab. II, 8; zu Cajatia (norblich vom Bulturnus) M. S. I, p. 232, n. 226, 227; Millingen Med. Gr. Inéd. tab. I, 1 (p. 1 ff.); #u Sueffa M. I, p. 125, n. 258; Mus. Brit. NP. tab. III, 5; im fibicinifden Teanum eb. n. 269; Mus. Brit. NP. tab. III, 7. Alle biefe find, wie

erhellt aus ben Müngen von Ithafa, mo balb berfeibe, balb ber Pallastopf bem Ropf bes Obuffens gegenübersteht, ben wir ichon bei Surrentum ale ben immer machen Diener ber unermüdlichen Göttinn und banach als Ueberwinder ber Girenen vorgefunden haben . Wie der wedende Sahn, fo ift Die aufbietenbe Trommete b ber Minerva eigen; Mifenus bas her fomohl Ulires als Aeneas Genof. Der Trompetenlarm ist bei homer bas Signal bes Getummels, namentlich ber Belagerung und Berftorung "; vom Gebrauch ber feeraubes rischen Tuster, welche bei ihren Ginfallen die Genoffen bamit aufammenrufen, ftammt ber fprüchwörtliche Ausbrud Ranbe trompeter a. Rach Argos bringt Thrfenos Gohn Begeleos bie Trompete ju ben Dorern unter Temenos und gründet barauf ein Beiligthum ber Athene Salpinr b. Wahrscheinlich meint bie Sage, bag unter Trompetenschall bie Mauern burch Athenens Gunft gebrochen werben, wie die von Jericho: benn Temenos gewinnt in einer andern Erzählung Argos nach langwieriger Belagerung, indem bas Palladium aus ber Stabt entwandt und ihm überbracht wird . Den Ramen Salving hat auch, wie es scheint, die Athene ber chonischen Sügel. Städte, mit beren Waffen bie troifden Niederungen befampft werden, geführt, vielleicht fogar bie Bottinn bes Pallabiums von Siris felbft d. In Latium aber fehrt ber Stura ber

Millingen bemerkt, einander ganz gleich. Bu Benafrum Minervenkopf x Stern M. I, p. 126, n. 271; x hahn mit Frucht im Schnabel M. S. I, p. 256, n. 400. Bgl. Not. 2897.

<sup>1270</sup> a) Rot. 765. — b) Cic. Muren. 9, 22: te gallorum, illum buccinarum cantus exsuscitat.

<sup>1271)</sup> Il. XVIII, 217:

<sup>\*</sup>Ενθα στὰς ἤϋσ΄· ἀπάτεςθε δὲ Παλλὰς 'Λθήνη Φθέγξατ', ἀτὰς Τςώεσσιν ἐν ἄσπετον ώςσε κυδοιμόν.

<sup>&#</sup>x27;Ως δ' δτ' άριζήλη φωνή, δτε τ' ταχε σάλπιγξ

<sup>\*</sup>Αστυ περιπλομένων δηΐων υπο θυμοραϊστέων·
"Ως τότ' ἀριζήλη φωνή γένετ' Αλακίδαο.

a) Müller Etr. I, 209: Anoroaulneynral. — b) Paus. II, 21, 3. Bgl. Schol. II. XVIII, 219. — c) Plut. QuGr. 48. Müller Dor. I, 79. Unter Arompetenschall gelingt es bei Demetrius Belagerung von Argos enblich, bie Helepolis an die Mauer zu bringen; vorher waren die Soldaten babei ermattet, Athen. X, 415. Bgl. Dropsen Nachf. Aler. S. 571. — d) Lycophr.

Mauern unter Trompetenschall zu Alba wieber .: Ennius u benfelben, höchst mahrscheinlich bei biefer Belegenheit, in bi bekannten Berfe ausgemalt und bas Wunderzeichen binn gefügt, wie die Trommete fortschallt, nachdem ber Ropf bit Berolds abgeschlagen ift : jedenfalls ein Zeichen, bag ihm bi felbe als bas Bertzeug einer Gottheit galt. Durch bies all mirb Minerva, in beren größern Quinquatrus, bem In Inftrium, ju Rom bie heiligen Trompeten burch bas Dpie eines Lammes gefühnt werben in Berbindung mit Schilbbem gung (xivyois tov oxlov) und mit Kerien Des Mars und bi Rerine 72, ale die aufregende und aufstörende Göttinn ba gestellt, wie fie bei ben Griechen eygenodoipog beißt. Gui es, bie ben Mannern babeim nicht Rube lagt, Die fie ju Relbbau, jur Jagb, jum Kriege, jur Berftorung hinaustreill jum Siege begleitet und bann wieder im Saufe mit Berech nungen und neuen Unschlägen beschäftigt.

Aber eigentlich ift die häusliche Thätigkeit die der Frant. Bon ber Meierinn, welche bei zunehmendem Lurus in biefu Geschäften an die Stelle der Hausfrau tritt, wird vor alle Dingen Einfachheit und Hauslichkeit gefordert \*: babei abn

<sup>915, 986. — 1271</sup> e) Serv. VA. II, 313: plerumque ad tubam evertunt civitates: sicut Albam Tullus Hostilius iussit everti. Niebuhr RG. I, 388. — f) Serv. VA. IX, 503: At tuba terribilem sonitum taratantara dirik. Lutat. Stat. Theb. XI, 56: cumque caput caderet, sonitum tuba soli peregit, Et pereunte viro raucus sonus aere cucurrit. Bgl. Enn. fr. ed. Spangenb. p. 49. Rgl. Rot. 1536 a.

<sup>1272)</sup> Fest. p. 269. Tubilustria. Varr. LL. VI, 14. OF. III, 849. Kl. Praenest. et Vatic. Orell. Inscr. II, p. 386 (Quinquatrus beginnen 19. Mälzschießen mit ben Aubilustrien 23. März). Lyd. Mens. IV, 42, p. 75. Müller Etr. II, 50. Die Flote ist ber Minerva heilig, weil sie die Bewegung, zu ber sie ebenfalls aufregt, burch ben Aact regelt. Bgl. Müller Dor. II, 333, 334, Anm. Minerva und Mars Liv. XLV, 33.

nos usque in patrum nostrorum memoriam fere domesticus labor mitronalis fuit, tanquam ad requiem forensium exercitationum omni cura deposita patribus familius intra domesticos Penates se referentibus.—

a) Cat. RR. 143: facito ne (villica) nimium luxuriosa siet. vicius aliasque mulieres quam minimum utatur neve domum neve ad sest recipiat. ad coenam ne quo eat neve ambulatrix siet. Colum. XII, 1, 3 (nad) Xen. Oecon. 9, 11): a vino, ab escis, a superstitionibus, a somuo, a viris remotissima sit.... cura eam subeat, quid meminisse, quid in

foll fie theils auf die im Saufe beschäftigten Arbeiter Acht haben, baf fie nicht laffig werben, theile foll fie bie für bas Relb bestimmten hinausschicken, foll bas Gingebrachte befichs tigen, fondern und an paffender Stelle aufbewahren, foll fleis Big nachsehn, bag es nicht verberbe; foll feineswegs gum Siten geneigt fein, fonbern balb ben Bebftubl, balb bie Ruche, bald ben Stall befuchen und bie Rnechte, bie in jedem Theil zu thun haben, beaufsichtigen . Bon ihr find baber vornämlich bie Borrathe ju bereiten und ju ordnen, aller Sinhalt ber cella penaria, bas Gingemachte, ber Effig, bie Salglate, und alle Bedürfniffe, wie Columella im gangen amölften Buch ihre Beforgung in jedem Theil bes Jahre por-Schreibt. Die Meierinn wird aber nicht zuverläffig fein, wenn nicht die Aufficht bes Meiers und, wenigstens ju Zeiten, auch Die bes herrn und ber hausfrau bingutommt . nach alter. fabinischer und romischer Sitte ließ Diese ber Meierinn menig ju thun, fie wetteiferte mit bem Mann in ber beften Babrnehmung feiner häuslichen Gefchäfte, fie mog mit ihrer Emfigfeit ben Betrieb bes Marktes auf d. Unter biefer häuslichen -Beschäftigfeit fteht Allem bie Wollarbeit voran. Stlavinnen anzuhalten, fo oft fie nicht im Relbe arbeiten tonnen, ift eine Aufgabe ber Meierinn 74; aber auch bie Matrone felbst ift zu biefer Arbeit nach romischem Cherecht verpfliche

posterum prospicere debeat.... persuasissimum habere debebit aut in totum aut certe plurimum domi se morari oportere. — 1273 b) Colum. XII, 1: quibus aliquid in agro faciendum erit, eos foras emittere, quibus autem in villa quid agendum videbitur, eos intra parietes continere atque animadvertere, ne diuturna cessatione frustrentur opera: quae domum autem inferuntur diligenter inspicere cett. Eb. 3: nec tamen una eius cura esse debebit, ut clausa custodiat quae tectis illata receperit, sed subinde recognoscat cett.... Denique uno loco quam minime oportebit eam consistere, neque enim sedentaria eius opera est, sed modo ad telam debebit accedere cett. Egl. Not. 1190 l. — c) Colum. XII, 3: nisi villicus saepius et aliquando tamen dominus aut matrona consideraverit. — d) Colum. XII, praef.: in commune conspirabatur ab utroque, ut cum forensibus negotiis matronalis sedulitas industriae rationem parem faceret.

<sup>1274)</sup> Colum. XII, 3. Der Meier foll für gute Kleibung ber Knechte forgen und fie monatlich zweimal nachsehn, eb. XI, 1, med.

tet 75, fie beschafft biefelbe im Atrium 76, also unmittelbar m ter ben Augen ber Dengten: fie bereitet bamit ihrem Gemall bas Rleib ? und erhält burch bie Geschäftigfeit bas Sandme fen, baher ber Begriff ber weiblichen Bollarbeit regelmäßie mit bem ber Sauslichkeit, Sparfamteit und Buchtigteit ver bunden wird 78. Bornamlich fleibet baher bie Matrone, fe lange bie Sitte nicht aufgeloft ift, fich felbft mit ber von in und ihren Dienerinnen felbft verarbeiteten Bolle : in ba Ramilie ber Gerraner blieb es auch in fpaterer Beit herfomm lich, baf bie Frauen fich aller andern Gewänder, felbft ba leinenen, enthielten b. Die Wolle erhalt baher, wie all Grundbestandtheile bes häuslichen Lebens, religiofe Bedent famteit: fie wird unentbehrlich und ausschließlich für bas Ge mand bes Klamen, ber Klaminica, bes Retialen, bes Pain Patratus und ber Bestalinnen verwandt 79; fie wird als Rebrua jur Guhnung von ben Pontifices aus ber Sand bei Opferkönige empfangen "; bei Feierlichkeiten wird mit einer wollnen Binbe der Berd umwunden b; die Ruthe auf der Spite

<sup>1275)</sup> Plut. Romul. 15 und 19: παντὸς ἔχγου καὶ πάσης λατοείας πλὴν ταλασίας ἀφειμένας. Eucretia nebat OF. II, 742; Liv. I, 57: Aurel. Vict. Vir. Ill. 9. Ovid. Med. Fac. 18: cum matrona, premess altum rubicunda sedile, Assiduo durum pollice nebat opus. Egi. Not. 1416 a.

<sup>1276)</sup> Ascon. Cic. Mil. §. 13, p. 43: telas, quae ex vetere more in atrio texebantur. Liv. I, 57: Lucretiam nocte sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas in medio aedium sedentem inveniunt. Vitruv. VI, 10, 2: oeci magni, in quibus matres familiarum cum lanificis habent sessionem.

<sup>1277)</sup> OF. II, 745: Mittenda est domino, nunc nunc properate, puellae, Quamprimum nostra facta lacerna manu. Wolle bie gemobilithe Rieibung Plaut. Mil. III, 1, 98; Hor. Carm. III, 16, 37; Varr. LL. V, 138. Ulpian. in Digest. XXXIII, 7, 12, 5: lanificas, quae rusticam familiam vestiunt.

<sup>1278)</sup> Orell. 4848: domum servavit, lanam fecit. Eb. 4860: modestia, probitate, pudicitia, obsequio, lanificio, diligentia, fide par similisque cetereis probeis feminis fuit. Eb. 4639: lanifica, pia, pudica, frugi, casta, domiseda. Saia Cácilia, bas Borbilb aller Frauen, optima lanifica, Val. Max. Epit. libr. X, extr. Bgl. Serv. VA. IV, 458. — a) Colum. XII, praef. — b) Batro bei Plin. HN. XIX, 2, 2.

<sup>1279)</sup> Serv. VA. IV, 264; XII, 120. Bestalinnen OF. III, 80. — a) OF. II, 21. — b) Prop. IV, 6, 6. VA. II, 296.

Des Aper läuft, wie Sulus bies bei Alba eingerichtet bat, in einen Bufchel Wolle aus . Die häusliche Bollarbeit ftebt nun wieber unter bem besondern Schut ber Minerva so, und bag Ne vornämlich von Madchen geübt wirder, giebt ben naturlichften Unlag, bie geschäftige Bereitung bes verhüllenben Rleibes in häuslicher Burudgezogenheit auf bie jungfrauliche Strenge ber Göttinn gurudzubeziehn. Go wird Minerva von felbst die Genoffinn ber vom Befleiden und Berhullen benannten Besta, auf beren Berbe in einfachster Sitte bie haus. liche Geschäftigfeit ber Matrone felbft bas Reuer anmacht 22, für ben zur Bereitung ber Speisen wiederum von Minerva bas feber Mischung wiberftehenbe Del, wie zur Unterftung ber forperlichen Geschmeidigkeit für bie Arbeit auf dem Relbe, im Rrieg und im Rampffpiel, hergegeben mirb 83. Del und Wolle 84 find auch die Reichthumer Apulien's, beffen Saupt. göttinn Minerva ift. In Luceria ift hieraus ein Dienft bers vorgegangen, welcher mit bem bes troifchen Pallabiums verglichen wird 85, beffen Ginnbilber Spindel und Lange, bie Werkzeuge ber Behütung und Bertheibigung ber Jungfraulichkeit, find . Lykophron nennt nach Timaus ben vom

<sup>1279</sup> c) VA. VIII, 664 mit Serv. Berfeibe zu eb. II, 683 (Rot. 2158 c).

<sup>1280)</sup> VA. VII, 805: colo calathisve Minervae Femineas assueta manus. Eb. V, 284 mit Serv.; Ovid. Pont. III, 8, 9; Hor. Carm. III, 12, 5. Ramentlich VA. VIII, 408: cum femina primum, Cui tolerare colo vitam tenuique Minerva Impositum, cinerem et sopitos suscitat ignes, Noctem addens operi, famulasque ad lumina longo Exercet penso, castum ut servare cubile Coniugis et possit parvos educere natos.

<sup>1281)</sup> OF. III, 817: Pallade placata lanam mollire puellae Discant. Eb. IV, 773. Tibull. I, 3, 87. Cic. Orat. II, 68, 277: Egilia cum tua colo et lana. Terent. Andr. I, 1, 47.

<sup>1282)</sup> Ovid. Med. Fac. 16: ipsa dabat virgas caesaque ligna foco.

<sup>1283)</sup> Varr. RR. I, 1, 6; 2, 19. Fest. p. 114 Oleagineis. VG. I, 18, wo Gloss. Ms. Lugd.: sunt qui putant olei humorem ideo Minervae convenire, quia nulli possit misceri, incorruptus et integer comparabilis virgini deae. Phaedr. III, 17, 9. Delzweig, Eule × Pallastopf zu Zeate Mionnet Suppl. I, p. 219, n. 156, 160, 161. Alter Minerventempel ber Abortginer zu Orvinium Dion. AR. I, 14.

<sup>1284)</sup> Hor. Carm. III, 15, 13: lanae prope nobilem Tonsae Luceriam.
1285) Strab. VI, 284: ἐν μὲν τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἰεςῷ τῆς ἐν Δονκερία παλαιὰ ἀναθήματα. Βηί. p. 264 (Rot. 1111 a). — a) Rot. 201.

Aeneas erbauten Tempel, in welchem derfelbe die Penatenbil ber aufstellt, ein Beiligthum ber Minerva b. Aus unfra Auseinandersetung erhellt, wie hierin fein Widerspruch liegt, wie Minerva meniaftens Theil gehabt haben fann am Seilig thum ber Penaten. Indem ber bas hauswesen burch Be triebfamteit erhaltenben Göttinn bas hauswesen bes Staats in ihre Oflege befohlen wird, gilt Minerva zu Rom als Stadt beschützerinnes und ihr altes holzbild dafelbst feut fie in ABender Stellung bar ., mahrend bie Trommete ihr als auf: regender Gottheit heilig ift; Alba, wo die Wolle von Julus jum Gottesbienft geheiligt ift, erhalt ben Beinamen ber pallabischen Stadt 87, wie auch Alba am Kucinus, welches Lyfor phron ebenfalls bem Meneas jugahlt a, ber Minerva vorzuge Im latinischen Alba murbe ber Dienst versebn burch bie Nautier, beren heros Nautes mit Aeneas gekommen mar und, mahrend biefer opferte, vom Diomedes bas Dallabium, welches biefer jurudjugeben genothigt mar, empfangen hatte; nach ber Zerftörung ber Stabt tam er nach Rom ",

<sup>1285</sup> b) Not. 1061, 1111 a.

<sup>1286)</sup> Custos urbis Cic. Fam. XII, 25, 1; Legg. II, 17, 42; pro dom. 57, 144. — a) Strab. XIII, 601. Bgl. Not. 1100 bg. Das Sigen ber Matrone f. Not. 1275, 1276, 1278; als erganzenben Gegensag zu Rot. 1273 b.

<sup>1287)</sup> Rot. 1115. — a) Rot. 1070. — b) Mionnet I, p. 106, n. 77: Minerventopf × Abler mit Blig; n. 78: Mercurekopf × Pegasus. Auf beiben AVBA. Wenn bie Mungen echt sind (Suppl. I, p. 220 ift keine Widerlegung angeführt), konnen sie jebenfalls nur nach Alba am Fucinus geboren.

<sup>1288)</sup> Serv. VA. II, 166: Hoc cum postea Diomedes haberet, ut quidam dicunt, quod et Virgilius ex parte tangit et Varro plenissime dicit, credens sibi non esse aptum propter sua pericula, quibus nunquam cariturum responsis cognoverat, nisi Troianis Palladium reddidisset, transcunti per Calabriam Aeneae offerre conatus est. Sed ille velato capite sacrificans cum revertisset, Nautes quidam accepit simulacrum: undé Minervae sacra non Iulia gens habuit, sed Nautiorum. Cb. III, 407: Diomedes .... Palladium, quod apud ipsum erat, Troianis oraculo iussus est reddere. quod cum vellet implere, Aeneam invenit sacrificantem, qui, ut supra diximus, sacrificii ordinem non rupit, et Palladium Nautes accepit: unde Nautiorum familia Minervae sacra servabat. Birgil [elbft (V, 704): senior Nautes, unum Tritonia Pallas Quem docuit multaque insignem reddidit arte, Haec responsa

wo die Rautier zu ben mindern Geschlechtern gehörten . hier wird er nicht, wie in Lavinium, mit den Penaten, sondern, wie in Alba, wo er auf dem Albaner Berge nach der Zerstösrung der Stadt mit allen übrigen heiligthümern fortbesteht, mit Besta in die engste Berbindung gesett: das Palladium gilt für das Unterpfand der Wohlfahrt des Reichs, wird von der Besta gehütet, im Tempel dieser Göttinn ausbewahrts, ja das Feuer der Besta wird der Pallas selbst zugeschrieben, wie das herdseuer erst durch die häusliche Geschäftigkeit der Wirthschafterinn seine wahre Bedeutung für das hauswesen erhält. Daher wird denn auch das Palladium für das heisligthum ausgegeben, welches der Pontiser Lucius Metellus aus dem Brande des Tempels gerettet habe. Metellus hatte

dabat, wo Serv.: ipse Romam Palladium detulit: unde Nautierum familia Minervae sacra retinebat; quod etiam Varro docet in libris, quos de familiis Troianis scripsit. Dion. Hal. VI, 69: Ναύτιος ἀπὸ τῶν σὺν Αἰνεία στειλάντων τὴν ἀποικίαν ἦν ἀθηνᾶς ἱερεὺς Πολιάδος καὶ τὸ ξόανον ἀπηνέγκατο τῆς θεᾶς μετανιστάμενος, ὁ διεφύλαττον ἄλλοι πας ἄλλων μεταλαμβάνοντες οἱ τοῦ γένους ὅντες τῶν Ναυτίων. Fest. p. 178: Nautierum familia a Troianis oriunda est: nam fuit eorum princeps Nautes, qui Romam detulit simulacrum aeneum Minervae, cui postea Nautii sacrificare soliti sunt. Unde ipsa quoque dea Nautia vocabatur. Bgl. Rot. 2350. — 1238 a) Dion. AR. VI, 69. Riebuhr RG. I, Xnm. 1345. Die nautifche Runge Morell. Thesaur. NConsul. 26, 16 ift erbichtet, vgl. p. 601.

<sup>1239)</sup> Dion. II, 66; I, 69: τὸ μεμυθευμένον Παλλάδιον, 6 φα τας ໂερας φυλάττειν παρθένους έν ναφ κείμενον Έστίας, ένθα καλ τὸ ἀθάνατον διασώζεται πῦς. Ovid. Trist. III, 1, 29: Focus Vestae. quae Pallada servat et ignem. Prop. IV, 4, 45: Pallados ignes von ber Bestalinn Tarpeja gehutet. Cic. Phil. XI, 10, 24: conservandus, ut id signum, quod de coelo delapsum Vestae custodiis continetur, quo salvi sumus futuri. Lucan. I, 592: Vestalemque chorum ducit vittata sacerdos, Troianam soli cui fas vidisse Minervam. Cb. IX, 991: nullique aspecta virorum Pallas, in abstruso pignus memorabile templo. Claudian. in Eutrop. I, 828: Troianam sola Minervam Virginitas Vestalis adit flammasque tuetur. BGild. 129: sanctaeque memor Tritonia Vestae. Bgl. Martial. IV, 53, 1. Auf Raisermungen Befta mit bem Pallabium × Ropf von Titus Tochter Julia Gesner. Numism. Imper. tab. 63, 14. Elagabalus ichleppt bas Pallabium aus bem Tempel ber Befta in ben feines Gottes, um bie Gottinn mit biefem gu vermablen Herodian. V, 6, med.; Lamprid. Heliog. 6 extr.

<sup>1290)</sup> Cic. Scaur. 2, 48: eripuit flamma Palladium illud, quod quasi

ben Anblid bes beiligen Bilbes mit Blindheit buffen muffen, außer ihm mar es vom Auge feines Mannes gefehn, eben fe wenig hatte man im Bolf eine zuverläsige Mittheilung er: halten, ob wirklich ein Minervenbild bort vorhanden fei; Andre behaupteten vielmehr, das heilige Beheimniß beftebe blos in bem Reuer ber Befta; wieber Undre ergahlten von Raffern mit geheimen Inhalt "; Andre endlich nahmen an, bag biefer in samothratischen Symbolen bestehe, die Meneas mitgebracht habe; aber bies Alles mar Bermuthung und ber Gottesfürch tige enthielt fich biefer Rlugeleien b. Und ift jene Bermuthung wichtiger, ale bie Renntniß; benn nicht auf einen zufälligen Inhalt bes Geheimniffes tommt es ber Religionsgeschichte an, fonbern auf bas, mas ber Bolteglaube forberte; auch wiffen wir, baf menigftens zu Commobus Zeit biefe Forberuna wirt. lich befriedigt mar, benn bei bem bamaligen Branbe fam bas entblöfte Pallasbild endlich unverhüllt ans Tageslicht, gum erften Mal, feit es von Meneas nach Italien gebracht mar . Aus bem Ausbruck bes Berodian ift vielleicht zu ichließen, baf bas Bilb ohne Rleid mar d, wie in griechischen Culten bie, welche feierlich gebabet murben; nur unter einer folchen Boraussehung ift bas peinliche Berbot jedes mannlichen Blide

pignus nostrae salutis atque imperii custodiis Vestae continetur ... divinum incolumitatis nostrae pignus. Unspielung Mil. 12, 33. Plin. HN. VII, 43, 45: Metellus orbam luminibus exegit senectam, missis incendio cum Palladium raperet ex aede Vestae cett. VI, 437; Liv. Epit. XIX; Dion. AR. II, 66; Val. Max. I, 4, 4; Senec. Controv. IV, 2. Plut. Parall. 17. - 1290 a) Plut. Camill. 20. - b) Dion. AR. II, 66. Daher Liv. Epit. XIX nur: sacra rapuit. Auch Liv. V, 49, 50 sacra publica. Aug. CD. III, 18, 2: sacra illa fatalia. Doch Liv. V. 52: de aeternis Vestae ignibus signoque, quod imperii pignus custodia eius templi tenetur. - c) Herodian. I, 14 med.: zñs Eszias τοῦ τεώ καταφλεχθέντος γυμνωθέν ἄφθη τὸ τῆς Παλλάδος ἄγαλμα, ο σέβουσι και κούπτουσι 'Ρωμαΐοι, κομισθέν από Τοοίας, ώς λόγος. ο,τε πρώτον και μετά την απ' 'Iliov είς 'Ιταλίαν αφιξιν είδον οί καθ' ήμας άνθοωποι. άρπάσασαι γάρ τὸ άγαλμα αὶ τῆς Έστίας λέρειαι παρθένοι διὰ μέσης τῆς λερᾶς όδοῦ εἰς τὴν τοῦ βασιλέως avlijo perenópisas. Bgl. V, 6, med. — d) Das Abbild im Tempel ber Fortuna, welches vor bem ehernen Pallasbilbe bafelbft in Stein halb erhaben gearbeitet war, trug freilich einen zerde nodigens Procop. BGoth. I, 15, p. 78. Diefer konnte aber auch in einem fur Jebermann guganglichen Tempel nicht fehlen.

felbst gegen ben Pontifer erflärbar. Jebenfalls ftellte bas Bilb bie Göttinn, welche fonft Gefelligfeit und Mittheilung liebt, als Ausbrud ber ftrengen unzugänglichen Jungfräulichkeit bar.

hieraus ergiebt fich unzweideutig, bag bie Mautier Michts mit bem Bebeimniß zu thun hatten, welches im Tempel ber Befta verborgen ftanb. Sie hatten einen Gentilcultus ber nautischen Minerva, welche fie ebenfalls von Troja herleites ten, fo gut wie man bas Tempelgeheimnig baher fchrieb; fie muffen aber behauptet haben, nicht im Denus ber Befta, fonbern in ihrem Geschlechtsheiligthum fei bas echte Palladium, benn fie konnten feinen Dienst eines Bilbes verrichten, bas fie nicht einmal febn durften. Wer bagegen jenes Geheimbilb vom Rautes herschrieb, mußte annehmen, biefer habe bas mahre Palladium abgeliefert, fein Gefchlecht verehre nur ein Rachbild. Allerbings aber läßt fich megen jener Berleitung annehmen, daß die nautische Minerva ben Rautiern für ein Unterpfand bes Staates galt, fo gut wie bas Beheimbilb; und bies geht noch ausbrücklicher baraus hervor, bag Dionus biefen Ramen ber Göttinn burch Athena Polias überfest. Bas in diefer Uebertragung noch bebenklich und unbestimmt scheint, erledigt fich völlig, wenn wir und erinnern, daß bie von horag ausgeführte Bergleichung bes Staats mit einem Schiff nicht eine bloge Rachahmung griechischer Dichterstellen, fonbern bei ben Romern trabitionell ift, wie aus ben Mungen augenscheinlich erhellt: namentlich aus ber fast bei allen Sas milien herfommlichen Wegenüberstellung bes Janus und bes Schiffe, in welcher bas lette nur biefen Ginn hat; eben fo febr, für Manchen mohl noch beutlicher, aus ber Darftellung bes Comitium in Form eines Schiffes ober einer Prora. nerva leitet bas Staatsschiff als nautische Göttinn, bie Rautier bienen ihr in biefem Beschäft, inbem von ihrem Stamms vater her ihnen Weiffagung einwohnt, theils wo ber Born ber Götter abzumenden, theils wo die Ordnung bes Götterwillens zu offenbaren ift 91. Auch zur Berftellung ber Befundheit verhilft Minerva bei ben Römern burch Traumbeutung a, fle scheint baber felbst als Katibica verehrt zu fein b; ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1291</sup>) VA. V, 706: hace response dabat, vel quae portenderet ira Magna deum vel quae fatorum posceret ordo. — a) Minerva Medica Cic. Div. II, 59, 123; Orell. Inscr. 1426. — b) Orell. Inscr. 828, 1424.

Weissagung entspricht ber bes Prometheus bei Aeschylus, es ist die aus Zeichen berechnende, nicht die enthusiastische. Wie biese Weisheit der Rautier dem Staatsleden zu Sute kommt, zeigt Birgil in dem Rathschlag, den der alte Rautes dem Beneas giebt, die Stadt Acesta zu gründen. Db der Dichter sich biese als Stadt eines Penus gedacht habe, bleibt dahingestellt.

Minerva Rautia ale Schiffelenkerinn bee Staate ent fpricht ber italischen und italiotischen Auffaffung ber Göttinn als Gebieterinn bes Meers und ber Sturme. 218 folche wird bie tritonische Athene zu Tarent und Beraflea verehrt 92. Triton, mit bem auf jenen Müngen ihr Belm geschmückt ift, ftellt Birgil mit bem Mifenus gufammen im Trommetenwetts ftreit bes Windes auf ben Wellen und am Borgebirg; wie ber Trommeter Misenus ein Sohn bes Windfürsten ift, fo mag fich auch ber Beiname Salpinx auf die tritonische Gewalt ber Göttinn begiehn, burch ben Sturm bas brullenbe Meer laut werben zu laffen: Die Meerherrschaft ber Göttinn in Diefer Begend fpricht zu Cuma ber Rrebs gegenüber bem Pallas: topf, fo wie landeinwärts zu Allifa die Meerfrau in berfelben Beziehung aus 93. Der tritonischen Athene wird in Tarent ber Blit jugegeben, mit welchem fie auf griechischen Meeren bie von Troja heimkehrenden Achaer guchtigt ". Denfelben finden wir bei ihr gu Cales a, gu Teate b, gu Alba getragen vom Abler c, bem Minbrogel bes Jupiter. Durch bie Blige ber Minerva wurden im Frühlingsäquinoctium nach italischer Beobachtung heftige Stürme aufgeboten d. hieraus lernen wir, daß ber Stern neben bem Sahn ber Minerva auf ben Müngen aurunfischer Städte . bas in biefer Zeit leuchtenbe

<sup>1292)</sup> Not. 682 a; 692 n.

<sup>1293)</sup> Cumà: Pallaktopf x Muschel Mus. Brit. tab. III, 1 (p. 22); Mionnet S. I, p. 238, n. 268; x Krebs mit Muschel Millingen Med. Gr. Ined. tab. 1, 2 (p. 3); Mionnet n. 282. Allisa Meerfrau, Muschel Millingen a. D. t. 1, 9 (p. 16); M. S. I, n. 188; x Meerfrau eb. n. 189. Zu Rom Minerva und Neptun Liv. XXII, 10.

<sup>1294)</sup> Eurip. Troad. 80; VA. I, 43, 46. Müller Etr. II, S. 50, Not. 30.

— a) Mionnet I, p. 111, n. 109. — b) M. I, p. 106, n. 73. — c) Not. 1287 b.

— d) Serv. VA. XI, 259: constat Graecos tempestate laborasse aequinoctio vernali, quando manubiae Minervales, id est fulmina, tempestates gravissimas commovent. — e) Not. 1270. In Cales Sagen von Sturmgeistern Not. 1427.

ten Beobachtungen sidus ist. Und nun schließen unsere vereingelten Beobachtungen sich zusammen bei Betrachtung der Münzen bes apulischen Cälium. Hier steht dem Minervenkopf bald der Blit und zwei Sterne, bald der Abler mit dem Blit und zwei Sterne, bald Minerva mit Scepter, Lanze und Schild, Blit und zwei Sterne, bald die Diosturen, bald die Siegszöttinn oder die Tropäe gegenüber. Offenbar wird die zürnende Gewalt Minervens hier durch die rettenden Castores günstig für die Menschen gestimmt, so daß sie den Bürgern eine Göttinn des Siegs und des Segens wird. Das Palladium selbst ist ein Unterpfand, daß Minerva die Winde und alle Berwüstung sesselt. Bielleicht soll eben so der Trompetenzschall bei der Städtegründung ein Unterpfand geben, daß die Göttinn nur zur Beschützung, nicht zur Zerstörung der Mauern ausbieten wird.

Minerva arbeitet hienach ben Penaten, wenn fie bem Saufe gunftig ift, in die Sande, indem fie, wie Bacuna, die Arbeit braugen glücklich vollbringen lägt und im Saufe bie Betriebfamteit für Ueberficht und neues Unternehmen erhalt : wenn fie gurnt, fteigert fie die Aufregung gur Aufftorung, ja gur Berwüftung. Ihre Bunft wird ben Penaten bes Staats jugewandt burch bie mit ihnen verwandten Caftores, beren reine Jugendlichkeit der Göttinn wohlgefällt und fie den Begenstand ihres Borne ju übersehen bestimmt. Die gebeihliche Thätigfeit der Minerva wird in Lavinium mit der ber Penas ten gur Beforderung bes innern Boblstandes im latinischen Bunbesftaat, in Alba und Rom mit ber Befta gur Behütung ber jungfräulichen Unantastbarteit des Staats verbunden. Ins bem man für diefe Mitwirfung Minervens neben ben Göttern bes Haushalts und bes Berbes ein finnliches Unterpfand verlangte, wurde bie Borftellung vom Palladium an allen brei Orten aufgenommen, boch scheint baffelbe erft spat als wirt.

<sup>1296)</sup> Bgl. Rot. 1219, e. Bei ben Tueffern Cas. Pultuc Menrfa Gerharb Etr. Metallip. S. 12, Unm. 29; vgl. S. 18, Unm. 35.

<sup>1296)</sup> Lyd. Mens. IV, 50, p. 85: 'Ρωμύλος — λεφατικήν σάλπιγγα ἀναλαβών (λίτονον δ' αὐτήν πατςίως 'Ρωμαίοις έθος καλείν, ἀπό τῆς λιτῆς) ἐξεφώνησε τὸ τῆς πόλεως ὄνομα, πάσης λεςατικῆς τελετῆς ἡγησάμενος. Freilich ift nicht unwahrscheinlich, baß Lydus falsch überssett habe: Müller Etr. II, 212, 66.

liches Bild in ben Tempel gestellt zu sein. Das troische Pals labium, bas Unterpfand der ilischen Athene, im laviniensischen Minervendienst wiederzusinden, veranlaste vornämlich bie heiligkeit, welche hier, wie dort, der jungfräulich häusslichen Geschäftigkeit beigelegt ward.

Sobald bies einmal geschehn mar, ergab fich auch bie Meinung, bag mit Minerva ber Kunte bes troischen Serbfeuers unter bem Schut ber Besta und die Gotter bes latinischen Bunbeshaushalts, bes romischen Reichshaushalts nach la tium gekommen seien. Bon den Aeneaden in Troas waren die tabirisch segnenden Großen Götter aufgenommen als Ergangung ihres Pallabiendienstes: ber hauptfit bes Cultus biefer Großen Götter mar Samothrafe. Dort maren bie Dioskuren ihnen zugegeben, an ben Gingang ihres Safens gestellt, wie in Stalien die aus den Diosturen hervorgegangenen Caftores, Die Boten des Siegs und Segens, neben die Penaten. Denaten ale Götter bes ausreichenben Jahresvorrathe wurben nun in den Großen Segensgöttern wiedergefunden 97, und indem man sie für die von Dardanos aus Samothrake nach Troja, von Aeneas aus Troja nach Rom gebrachten Stamm, götter ber Meneaden erflärte 38, ward ihre Borftellung befto mehr sublimirt ", je mehr ber Glang bes romischen Staates haushalts gesteigert wurde. Undrerseits trugen die Römer fein Bebenken, Die griechischen Gotter, welche fie am Berb aufgestellt fanden, burch Penaten zu bezeichnen 1800, wozu fie bei ben ατήσιοι nicht Unrecht hatten, volles Recht aber gehabt haben würden, wenn der griechische Cultusbegriff den burch dieselben gesegneten Erwerb ebenfalls auf den für die Kamis lie nach ihren eigenthümlichen Gewohnheiten unentbehrlichen Unterhalt beschränft und die darüber waltenden Geifter felb. ständig und in Lostrennung von den großen olympischen Gotts heiten aufgestellt hätte.

<sup>1297)</sup> Bgl. Lobect Aglaoph. p. 1206.

<sup>1298)</sup> Not. 305, 506, 507, d.

<sup>1299)</sup> Not. 1201.

<sup>1800)</sup> Cobect Aglaoph. p. 1237.

Fünftes Buch.

Benus Genitrir.

Weissagung entspricht ber bes Prometheus bei Aeschylus, es ist die aus Zeichen berechnende, nicht die enthusiastische. Wie biese Weisheit der Rautier dem Staatsleben zu Gute kommt, zeigt Virgil in dem Rathschlag, den der alte Nautes dem Aeneas giebt, die Stadt Acesta zu gründen. Ob der Dichter sich diese als Stadt eines Penus gedacht habe, bleibt bahingestellt.

Minerva Nautia als Schiffelenkerinn bes Staats entfpricht ber italischen und italiotischen Auffassung ber Göttinn als Gebieterinn bes Meers und ber Stürme. Als folche wird bie tritonische Athene zu Tarent und heraklea verehrt 92. Triton, mit bem auf jenen Müngen ihr Selm geschmudt ift, ftellt Birgil mit bem Misenus jusammen im Trommetenwettftreit bes Windes auf ben Wellen und am Borgebirg; wie ber Trommeter Misenus ein Sohn bes Windfürsten ift, fo mag fich auch ber Beiname Salpinx auf die tritonische Gewalt ber Göttinn begiehn, burch ben Sturm bas brullende Meer laut werden zu laffen: Die Meerherrschaft ber Göttinn in Diefer Wegend fpricht zu Cuma ber Rrebs gegenüber bem Pallastopf, fo wie landeinwarts zu Allifa bie Meerfrau in berfelben Beziehung aus 93. Der tritonischen Athene wird in Tarent ber Blit zugegeben, mit welchem fie auf griechischen Meeren bie von Troja heimkehrenden Achaer guchtigt 34. Denfelben finden wir bei ihr zu Cales a, zu Teate b, zu Alba getragen vom Abler c, bem Windvogel bes Jupiter. Durch bie Blite ber Minerva wurden im Krühlingsäguinoctium nach italischer Beobachtung heftige Sturme aufgeboten d. hieraus lernen wir, daß ber Stern neben bem Sahn ber Minerva auf ben Müngen aurunfifder Stabte bas in biefer Beit leuchtenbe

<sup>1292)</sup> Not. 682 a; 692 n.

<sup>1293)</sup> Cumà: Pallastopf × Muschel Mus. Brit. tab. III, 1 (p. 22); Mionnet S. I, p. 238, n. 268; × Krebs mit Muschel Millingen Med. Gr. Ined. tab. 1, 2 (p. 3); Mionnet n. 282. Allisa × Meerfrau, Muschel Millingen a. O. t. 1, 9 (p. 16); M. S. I, n. 188; × Meerfrau eb. n. 189. Zu Rom Minerva und Neptun Liv. XXII, 10.

<sup>1294)</sup> Eurip. Troad. 80; VA. I, 43, 46. Müller Etr. II, S. 50, Not. 30.

<sup>—</sup> a) Mionnet I, p. 111, n. 109. — b) M. I, p. 106, n. 73. — c) Not. 1287 b. — d) Serv. VA. XI, 259: constat Graecos tempestate laborasse aequinoctio vernali, quando manubiae Minervales, id est fulmina, tempestates gravissimas commovent. — e) Not. 1270. In Sales Sagen von Sturmgeistern Not. 1427.

ten Beobachtungen sich und nun schließen unsere vereinzelten Beobachtungen sich zusammen bei Betrachtung der Münzen des apulischen Sälium. hier steht dem Minervenkopf bald der Blit und zwei Sterne, bald der Abler mit dem Blit und zwei Sterne, bald der Abler mit dem Blit und zwei Sterne, bald Minerva mit Scepter, Lanze und Schild, Blit und zwei Sterne, bald die Diosturen, bald die Siegszöttinn oder die Tropäe gegenüber. Offenbar wird die zürnende Gewalt Minervens hier durch die rettenden Castores günstig für die Menschen gestimmt, so daß sie den Bürgern eine Göttinn des Siegs und des Segens wird. Das Palladium selbst ist ein Unterpfand, daß Minerva die Winde und alle Berwüstung fesselt. Bielleicht soll eben so der Trompetensschall bei der Städtegründung ein Unterpfand geben, daß die Göttinn nur zur Beschützung, nicht zur Zerstörung der Mauern ausbieten wird.

Minerva arbeitet hienach ben Venaten, wenn fie bem Saufe gunftig ift, in die Sande, indem fie, wie Bacuna, die Arbeit braugen glücklich vollbringen läßt und im Saufe bie Betriebsamteit für Ueberficht und neues Unternehmen erhalt: wenn fie gurnt, fleigert fie die Aufregung gur Aufftorung, ja gur Bermuftung. Ihre Bunft wird ben Penaten bes Staats jugemandt burch bie mit ihnen vermandten Caftores, beren reine Jugendlichkeit ber Göttinn wohlgefällt und fie ben Begenftand ihres Borns ju überfehen bestimmt. Die gebeihliche Thätigfeit ber Minerva wird in Lavinium mit ber ber Penas ten gur Beforderung des innern Wohlstandes im latinischen Bundesftagt, in Alba und Rom mit ber Befta gur Behütung ber jungfräulichen Unantastbarteit bes Staats verbunden. Inbem man für biefe Mitwirfung Minervens neben ben Göttern bes haushalts und bes herbes ein finnliches Unterpfand verlangte, murbe bie Borftellung vom Pallabium an allen brei Orten aufgenommen, boch scheint baffelbe erft fpat ale wirt.

<sup>1295)</sup> Bgl. Rot. 1219, e. Bei ben Tuskern Cas. Pultuc Menrfa Gerhard Etr. Metallfp. S. 12, Anm. 29; vgl. S. 18, Anm. 35.

<sup>1296)</sup> Lyd. Mens. IV, 50, p. 85: 'Ρωμύλος — λερατικήν σάλπιγγα ἀναλαβών (λίτουον δ' αὐτήν πατρίως 'Ρωμαίοις έθος καλείν, ἀπὸ τῆς λιτῆς) ἐξεφώνησε τὸ τῆς πόλεως ὅνομα, πάσης λερατικῆς τελετῆς ήγησάμενος. Freilich ift nicht unwahrscheinlich, baß Lybus falsch überssett habe: Müller Etr. II, 212, 66.

liches Bild in ben Tempel gestellt zu sein. Das troifche Palladium, bas Unterpfand ber ilischen Athene, im laviniensischen Minervendienst wiederzusinden, veranlaste vornämlich bie heiligkeit, welche hier, wie dort, ber jungfräulich häuslichen Geschäftigkeit beigelegt marb.

Sobald bies einmal geschehn mar, ergab fich auch bie Meinung, bag mit Minerva der Funte bes troifden Serdfeuers unter bem Schut ber Besta und die Botter bes latinischen Bundeshaushalts, des romifchen Reichshaushalts nach la tium gekommen seien. Bon ben Aeneaden in Troas maren bie tabirifch fegnenden Großen Götter aufgenommen als Erganjung ihres Palladiendienftes: ber hauptfit bes Gultus biefer Großen Götter mar Samothrate. Dort waren bie Dioskuren ihnen zugegeben, an ben Gingang ihres Safens gestellt, wie in Italien bie aus ben Diosturen hervorgegangenen Caftores, bie Boten bes Siegs und Segens, neben bie Penaten. Penaten als Götter bes ausreichenben Jahresvorrathe murben nun in den Großen Segensgöttern wiedergefunden 97, und indem man fie für bie von Darbanos aus Samothrate nach Troja, von Meneas aus Troja nach Rom gebrachten Stamms götter ber Meneaden erflärte98, ward ihre Borftellung befto mehr sublimirt ", je mehr ber Glang bes romischen Staates haushalts gesteigert murbe. Undrerseits trugen die Römer fein Bebenten, Die griechischen Gotter, welche fie am Berb aufgestellt fanden, burch Penaten ju bezeichnen 1800, wozu fie bei ben xrifoioi nicht Unrecht hatten, volles Recht aber gehabt haben murben, wenn ber griechische Gultusbegriff ben burch Dieselben gesegneten Erwerb ebenfalls auf ben für die Kamis lie nach ihren eigenthümlichen Gewohnheiten unentbehrlichen Unterhalt beschränft und die darüber maltenden Geifter felb. ständig und in Lostrennung von den großen olympischen Gott. heiten aufgestellt hatte.

<sup>1297)</sup> Bgl. Lobect Aglaoph. p. 1206.

<sup>1298)</sup> Not. 305, 506, 507, d.

<sup>1299)</sup> Not. 1201.

<sup>1800)</sup> Lobed Aglaoph. p. 1237.

Fünftes Buch.

Benus Genitrir.

Nam quia ver aperit tunc omnia, densaque cedit
Frigoris asperitas, fetaque terra patet:
Aprilem memorant ab aperto tempore dictum,
Quem Venus iniecta vindicat alma manu.
Illa quidem totum dignissima temperat orbem,
Illa tenet nullo regna minora deo:
Iuraque dat coelo, terrae, natalibus undis,
Perque suos initus continet omne genus.
Illa deos omnes, longum enumerare, creavit,
Illa satis causas arboribusque dedit:
Illa rudes animos hominum contraxit in unum
Et docuit iungi cum pare quemque sua.

# Wasser und Feuer.

#### Juturna.

Die Castores baben, als sie, vom Dictator eingelaben, Rom mit ber Siegesbotschaft als ihre heimath begrüßen, ihre Roffe im Teich ber Juturna. Reben bemfelben und bem Tempel ber Besta wird ihre Capelle gebaut und behält diefe Stelle, ale Liberius und Drufus fie erneuern 1301. Da auch für ben Tempel bes Divus Julius Octavian bie Nachbarschaft bestelben gemählt hatte2, ift es mahrscheinlich, daß die Julier, uns ter bemen ein Lucius bas Bilb ber Caftores geprägt hat, in ihrem Gentilcultus biefe Borftellungen in Berbindung brache Ihr Uhnherr Julus felbst ift ben Romern bas Borbilb bes gottgefälligen Anaben, ber in ber haushaltung gur Behandlung des Benus erfordert mird: bem Dienft, welcher bei bemfelben ber Jungfrau obliegt', entspricht bie Borftellung von ber Juturna. Diefe gilt in Rom als Schutgeist ber aqua Virgo, fobald Agrippa biefe nach Rom leitet4: er führt biefelbe auf bas Marsfelb neben ben baselbst ichon früher von Luta-

<sup>1301)</sup> OF. I, 707: fratribus illa deis fratres de gente deorum Circa Iuturnae composuere lacus. Diese neue Dedication geschah VI. Kal. Febr. 769. Den Zeich beschreibt Dionys AR. VI, 13: άπονίψαντες (bie Castores) ἀπὸ τῆς λιβάδος, ἡ παgὰ τὸ ἰεςὸν τῆς Ἑστίας ἀναδίδωσι, λίμνην ποιούσα ἐμβύθιον ὀλίγην.

<sup>1302)</sup> Ovid. Pont. II, 2, 85. Bgl. Dio Cass. XLVII, 18.

<sup>1303)</sup> Rot. 1173.

<sup>1304)</sup> Agrippa Virginem adduxit ab octavi lapidis diverticulo duobus millibus passuum Praenestina via.... Quantum Virgo taotu, tantum praestat Marcia haustu. Plin. XXXI, 8, 25. Dio Cass. LIV, 11.

tius Catulus erbauten Tempel ber Juturnas; aus ben Gigenichaften biefes berühmten Baffere lägt fich alfo auf bie bes Quelle ber Juturna guruchschließen. Die jungfräuliche Quelle hat ihren Ramen von der Ralte, Barte und Rlarheit ihre Maffere : bie Jungfrau, welche bie Aber andeutet, felbft war in einer Capelle am Quell gemalt'. In ahnlicher Beife ift Juturna's Reufchheit fo berühmt, daß fie felbft Supiter's Bewerbungen vereitelt und beshalb ber Juno lieb wird's. 31 der Erbauung ihres Tempels auf dem Marsfeld hat vermuth lich eine ahnliche Quelle von hartem Baffer, die fich bafelbft von Altere her vorfand, durch die Wafferleitung ber Birge aber, mit beren Gute fie gewiß nicht zu vergleichen mar, enb behrlich gemacht fein muß, Anlag gegeben. Das eigentliche Baffer ber Juturna gu Rom war ber Teich auf bem Forum neben bem Beftatempel. Wie aber ber romifche Dienft biefer Götfinn nur ein Filial bes albanischen und lavinienfischen if, fo ift auch in Lavinium eine bem gangen Latium gemeinschafb liche Quelle Juturna: und biefe Bedeutsamfeit hat au bem

<sup>1305)</sup> Ovid. Fast. I, 463: Te quoque lux eadem, Turni soror, aede recepit, Hic ubi Virginea campus obitur aqua. Bgl. Not. 1809. Cic. Cluent. 36, 101: quas posuit ad Iuturnae, womit freilich auch ber Teich am Forum gemeint sein kann.

<sup>1306)</sup> Ovid. Art. Am. III, 385: gelidissima Virgo. Martial. VI, 42, 18: Cruda Virgine Marciave mergi, Quae tam candida, tam serena lucet, Ut nullas ibi suspiceris undas (crudus auch fonst bei Martial und bei Horaz von bem halb unreisen Mabchen; vom Basser Etbula Martial. IV, 4, 2). Gb. VII, 32, 11: niveas prope Virginis undas.

<sup>1307)</sup> Frontin. Aquaed. 10: Virgo appellata est, quod quaerentibus aquam militibus puella virguncula venas quasdam monstravit, quas secuti qui foderunt ingentem aquae modum invenerunt. Aedicula fosti apposita hanc originem pictura ostendit.

<sup>1308)</sup> OF. II, 585, 605. VA. XII, 143 wird sie endlich von Zupiter überwältigt, aber so daß sie allein den haß der Zuno nicht auf sich ladet. Wie Zuturna der Zuno lieb ist, wird am Fest der Zuno an den Kalenden des Zuniuß kaltes Wasser getrunken, Lyd. Mens. IV, 57: πάντων δμοῦ 'Ρωμαίων ὕδατος ἐξ κωθινής ἀπογευομένων ψυχοοῦ πρὸς φυλακήν νόσον παντοίας καὶ διαφερόντως ποδαλγικής, ὡς ὁ χρησμὸς κβούλετο, καὶ ώστε μὴ διδύμους ἢ τερατώδεις γενέσθαι τοὺς τοκτούς. Daher die Zuturnalien (Kot. 1809) Eins mit den Carmentalien III. Id. Ianuar. (Not. 1809). Bgl. Not. 1745. Hor. Ep. I, 18, 104: me quotiens rescit gelidus Digentia rivas.

schrwerlich begründeten Gerede Anlaß gegeben, man habe von dorther für alle großen Opfer Baffer nach Rom geholt'. Auch bei Alba nimmt die jezige Tradition einen Teich der Juturna au 10; aus den Alten ist derselbe nicht nachzuweisen. Bielleicht ist die Erwähnung untergegangen, vielleicht mag aber in dies sex Gegend Julus die ideelle Function der Juturna ausgefüllt und ein physisches Substrat, welches vollsommen adäquat ers schienen wäre, gefehlt haben.

Wie die Castores an dem römischen Teich sich der Eintehr in die Heimath, der vacunalischen Stimmung, erfreuen, so gilt fein Wasser für das eigentlich heimathliche von Rom<sup>11</sup>. Dem entspricht die Nachricht, daß die Juturnalien von den Wasserfünstlern gefeiert seien. Unter diesen können wir nur die Aquilegen verstehn, welche die verborgnen Wasseradern mit einer vornämlich bei den Tustern ausgedilbeten Wissens schaft aufzuspären wußten<sup>12</sup>, bei der Ansiedlung auf einem neus

<sup>1309)</sup> Serv. VA. XII, 139: Iuturna fons est in Italia saluberrimus iuxta Numicum fluvium, cui nomen a iuvando est inditum. Cum enim naturaliter omnis aqua noxia sit extraneorum corporibus, hic omnibus saluberrimus fons est. De hoc autem fonte Romam ad omnia sacrificia aqua afferri consueverat. Bene ergo Virgilius Turno fingit sororem, quae laborantes iuvare consuevit. Huic fonti per aquaminalia(?) inopum sacrificari solet. Cui Lutatius Catulus primus templum in campo Martis fecit: nam et Iuturnae ferias celebrant, qui artificium aqua exercent, quem diem festum Iuturnalia dicunt. Beftphal (Rom. Campagna S. 15) findet ben lavinienfichen in bem Teich zwischen bem Casale von Petronella und bem von Monte di Leva, welcher burch eine Quelle gebilbet wird und ins Meer absließt durch einen kleinen Bach, ber, wie der Teich, den Namen di Turno sührt.

<sup>1310)</sup> Lago di Giuturna ober di Turno, seit 1611 ausgetrocknet, führt noch biesen Ramen, Nibby Viaggio rei contorni di Roma II, 138. Er exhielt ehemals sein Wasser zum Theil aus bem Emissar bes Albaner Sees, Westphal Rom. Campagna S. 26. Der See ist vulcanisch, bas Alter seines Namens nicht sehr wahrscheinlich, boch sind Nibby's Gegengrünbe nichtig; dieser will ben Ramen ber Umgegend von Lavinium restituiren, er kann aber in beiden bestanden haben.

<sup>1311)</sup> Stat. Silv. IV, 5, 83: Quis non in omni vertice Romuli Reptasse dulcem Septimium putet? Quis fonte Iuturnae relictis Uberibus neget esse pastum? Dierauf geht wohl auch Serv. VA. XII, 139: Varro Rerum Divinarum quarto decimo ait: Iuturna inter propries deos nymphasque ponitur.

<sup>1312)</sup> Not. 1928 ff.

erwordnen Grundstüd also zu Rath gezogen wurden, wob Quelle nicht offen lag oder der Hausvater nicht selbst die Ku verstand. Dies sinden wir bei der Jungfrau der Aqua Bin wieder, welche die Bünschelruthe gradezu in der Hand traz Hienach erscheint Juturna, die Quellnymphe neben dem Micius, als das laviniensische und römische Urbild des sürs des Hauswesen geforderten sons perennis oder puteus: in it die Kälte des Brunnenwassers und Fluswassers concentu welche selbst den Kühen die Frucht abtreibt 13.

Diefe Barte bes Baffere, bem Juturna vorfteht, b fdrantt aber feinen Gebrauch und bemgemäß feine gottesbien liche Bebeutung. Das Maffer ber Birgo ift ben Römern m jum Baben lieb; Die Sage macht bei ber Erfcheinung be Caftores am Leich ber Juturna bas Baben ber Roffe gelten wobei freilich Propers volles Recht hat, von der Trantun berfelben zu reben, welche auch auf ber postumischen Min bargeftellt ift: benn bag fie nicht ohne Tranfung gebabet wer ben konnten, verfteht fich. Aber Proper, hebt babei bie bei fraft bes Baffere hervor 14, und biefe ift namentlich bei ber b Alles Gemässer ber Juturns pinienfischen Quelle berühmt. stellt also frische keusche Rraft burch bas in ihm genomment Bad her, es hebt die Ermüdung, die Kranfheit, die Bermid lichung auf, es ift gang geeignet, gur Behandlung bes Penis vorzubereiten und von jeder erotischen Lüsternheit zu befreien; es entspricht unter ben Gemaffern ber Ratur bes Lorbent wird beshalb auch, wie diefer, jum Dienft ber Benaten und baher ber Caftores, vermuthlich auch zu bem ber Befta, & braucht fein.

## Janus.

Wegen diefer Berbindung heißt Juturna Mutter bes font ober Fontus, beffen vom C. Papirius Majo in Corfica &

quam lacus manu factos: quoniam fluviolis aqua, quae fere frigidios est, partum abigit et coelestis incundior est.

Varr. I.L. V, 10, 71: lympha Iuturna, quae iuvaret: itaque multi proper id nomen aquam petere solent.

Tobtes heiligthum 523 a. u. neben dem Grabe des Ruma auf dem Janiculum geweiht ist 15, dessen Fest, die Fontanalien 4, am dreizehnten October b gefeiert wurde mit Befränzung der Brunnen und Quellen, vornämlich also nicht dem einhersties Benden, sondern dem entspringenden Wasser heilig war. Deshalb wurde das heiligthum neben der Stätte des Numa ersbaut, welcher den Bestalinnen das Quellwasser zugewiesen und den Quell am Aventin selbst durch das Opfer eines Schafs für sich gewonnen hat, um den Picus und Faunus zu sangen 5; deshalb gilt Fontus für den Sohn des Janus von Juturna, der Tochter des Bulturnus d. Janus ist die Gottheit, sofern

<sup>1315)</sup> Cic. ND. III, 20, 52: Fontis delubrum Maso ex Corsica dedicavit (Conful 523, nach Fast. Capitol. 522 mit M. Pomponius Matho. Bal. Fast. Triumphal. p. CLV, Orell.: C. Papirius C. f. L. n. Cos. de Corseis primus in Monte Albano, Ann. DXXII, III. Nonas Martias. Gr ftirbt als Pontifer 541 a. u. Liv. XXV, 2). Legg. II, 22, 56: sepulcro, quo haud procul a Bonti ara regem nostrum Numam conditum accepimus. Ruma's Grab auf bem Janiculum Dion. AR. II, 76 extr.; Liv. XL, 29; Caffius Demina bei Plin. HN. XIII, 13, 27; Solin. 1, 21. Wohnung baselbst Fest. p. 183 Romam. — a) Varr. LL. VI, 3, 22: Fontanalia a Fonte, quod is dies feriae eius: ab eo tum et in fontes coronas iaciant et puteos coronant. Opfer ber Arvalbruber an Fons, Rlora, Befta, Mutter Befta Frarv. p. 83: jebem zwei Sammel. Fontibus Orell. Inscr. 1223 (mit Jupiter caelestis und Minerva). Fontibus et Nymphis eb. 1635. Beibe Inschriften zu Rom. Quellenbienft auch OF. IV, 759; I, 511; Vitruv. I, 2, 5: Fonti cum Nymphis propter teneritatem graciliora opera. - b) Kal. Maffae. unb Amitern. Orell. Inscr. II, p. 400, 412. — c) OF. III, 300: huc venit et fonti rex Numa mactat ovem. — d) Arnob. III, 29: Ianum, quem ferunt Coelo atque Hecate procreatum in Italia regnasse primum, Ianiculi oppidi conditorem, patrem Fonti, Vulturni generum, Iuturnae maritum. Bekanntlich heißt Juturna bei Birgil Tochter bes Daunus, dea Daunia, A. XII, 785. Beim Bulturnus fann nur an ben mahricheinlich gugleich als Windgott aufgefaßten Geift bes Geierfluffes (vgl. Not. 713 p) im alten Aurunterlande, welches nachber theils famnitifch theils campanifc war, gebacht werben. Wie angesehn sein Rame in ber Gegend war, erhellt aus bem alten Namen von Capua, Bulturnum, welches in ber Rabe, jeboch nicht an feinen Ufern lag. Die Aurunter wohnten tief in bas spatere Samnium hinein (Fest. p. 15: Ausoniam appellavit Auson, Ulixis et Calypsus filius, eam primum partem Italiae, in qua sunt urbes Beneventum et Cales: deinde paulatim tota quoque Italia, quae Apennino finitur, dicta est Ausonia ab eodem duce, a quo conditam Aurancam urbem etiam ferunt. Bgl. Riebuhr RG. I, 77), also jedenfalls an

fle bei allem Beginnen in ber Welt gegenwärtig ist und baffelbe zuläßt. Er ist daher der Urgott an der Stelle des Chass ber Griechen, er ist der älteste König Italien's, der hünn bes Weltalls, vom Priester angerufen als Deffner und Berfchließer, geschmückt mit Schlüssel und Stad, Vermittler bei jedem Opfer und Gebet, wie hermes und hetate ; zweistopsig, weil er Osten und Westen überschaut, in Falerii aber viertöpsig, um nach allen himmelsgegenden zu sehn, eben wie nach griechischer Vorstellung hetate, die göttliche Feruswirtung, die in allen drei Weltreichen waltet, nach allen drei Seiten dreitöpsig hinsieht f, beshalb auf den Oreiwegen vers

beiben Ufern bes Bulturnus, bei Birgil gehoren fie gum Gebiet bes Inc nus, alfo auch ju bem feines Baters Daunus. Die Bater ber Juturne weisen also beibe auf bieselbe Gegend Stalien's bin und machen es mabr fcheinlich, bag bie Borftellung aus bem auruntifchobaunischen Bolteraebiet, welches fich vom apulischen Bultur bis gegen Arbea bingiebt, nach Lavinium und Rom getommen ift, wo Bulturnus fcon in fruber Beit burd einen Alamen verehrt murbe: Varr. LL. VII, 45; Fest. p. 161 (Vulturnalia: Vulturno suo deo sacra faciebant, cuius sacerdotem Vulturnalem vocant). Kal. Capranic. Orell. Inscr. II, p. 896, 413 (Volturnalis flaminis sacrificium; 27. August), vgl. Kal. Massae. Pincian. Allifan. ib. 216 Daunus Tochter ift Juturna bie Tochter ber Benilia, VA. X, 76: biefe wird OM. XIV, 333, 381 bem Janus felbft gur Gemablinn gegeben und Rutter der Canens, die Janus als genitor vocis (Serv. VA. VII, 610) erzeugt. Bgl. Rot. 1452 a. - 1315 e) OF. I, 99, 108, 118, 129, 171, 241, 245. Bgl. Hesiod. Theog. 416; Aesch. Choeph. 116. Macrob. I, 9: Xenon quoque primo Italicon tradit Ianum in Italia primum dis templa fecisse et ritus instituisse sacrorum: ideo eum in sacris praefationem meruisse perpetuam. Lyd. Mens. IV, 2, p. 52 Bonn.: Γάβιος Βάςσος έν το περί θεών δαίμονα αύτον είναι νομίζει τεταγμένον έπλ τοῦ ἀέρος καὶ δι' αὐτοῦ τὰς τῶν ἀνθρώπων εὐχὰς ἀναφέρεσθαι τοῖς ποείττοσι· ταύτη, δίμορφος είναι λέγεται έκ τε της πρός ήμας έκ τε the zoog beobe obeme. Chen fo Macr. a. D.: invocari primum, cum alicui deo res divina celebretur, ut per eum pateat ad illum, cui immolatur, accessus, quasi preces supplicum per portas suas ad deos ipse trausmittat. Daber non difficilis OF. I, 146. Bilbner aller Dinge nach M. Meffala (Cof. 701, Augur 55 Jahre lang): qui cuncta fingit cademque regit, aquae terraeque vim ac paturam gravem atque pronam in profundum dilabentem, ignis atque animae levem immensum in sublime fagientem copulavit circumdato caelo. Chaos außer Doib Fest. p. 40 Chaos. Barro bei Aug. CD. VII, 9, 1: penes Ianum prima, penes Iovem summa. - f) OF. I, 140, 141. Den allfebenben Blick bes Sanus geigt bas Abenteuer mit Grane, bie er nachher zur Riegelbewahrerinn

ehrt, wie Janus in den Thorwegen, nach denen er benannt ist: Hekate ist ihm deshalb in der gelehrten Speculation, die und durch Arnobius überliesert ist, zur Mutter gegeben als Gemahstirn des uranfänglichen himmels, während er in consequenter Auffassung eben wegen seiner Ursprünglichseit elternlos ist. Vom Janus als Matutinus paters beginnt der Ag, vom Janus als junonischem Schützer der Kalenden der Monat, vom Janus als Gott des Januar's i das Jahr. Er ist der Gott des Ansgangs mit dem Stade, der Aussahrt mit dem Schiss, des Auszugs auf den Acker mit dem Samen als Consivius, des Auszugs auf den Acker mit dem Samen als Consivius, ja es wird die Zeugung bezogen k. Er waltet daher, wie Besta, in allen Gemeinden; er bietet sie auf und schließt sie ein, wie jene sie zusammenhält. Er wird deshald, wie im Staate als Quiris

beftellt, OF. VI, 123. Daber Macrob. Sat. I, 9: bifrontem, quod et praeterita sciverit et futura providerit. Eb. I, 7: Ianus creditur geminam faciem praetulisse, ut quae ante quaeque post tergum essent intueretur. quod procal dubio ad prudentiam regis sollertiamque referendum est, qui et praeterita nosset et sutura prospiceret, sicut Antevorta et Postvorta divinitatis scilicet aptissimae comites apud Romanos coluntur. Bgl. Dio Cass. fr. 2 aus Cedren. p. 168 b. Wegen biefer Reisheit ertlart Labeo ben Beinamen Consivius burch Bovlatog Lyd. Mens. IV, 1. OF. I, 143: mihi, ne flexu cervicis tempora perdam, Cernere non moto corpore bina licet. Daber quadrifons in bem von Falerii gebrachten Bilbe (Macrob. Sut. I, 9; Serv. VA. VII, 607), fur bas bie pon ber Thur hergenommene Erklarung nicht ausreicht. Gabius Baffus bei Maer. a. D. quadriformem quasi universa climata maiestate complexum. Begen biefer Allgegenwart Macr. a. D.: Saliorum antiquissimis carminibus deorum deus canitar. — 1315 g) Horat. Serm. 11, 6, 20: Matutine pater seu Iane libentius audis, Unde homines operum primos vitaeque labores Instituunt. Janus Gott aller Thatigkeit OF. I. 167; Lyd. Mens. IV, 2: ο δε Βάρρων έν τη τεσσαγεσκαιδεκάτη τών Θείων πραγμάτων φησίν αὐτὸν παρά Θούσκοις ούρανὸν λέγεσθαι καλ έφορον κάσης πράξεως. — h) Macrob. Sat. I, 9. Fentejus bei Lyd. Mens. IV, 2. 3molf Altare bes Janus fur bie gwolf Monate Varro bei Macr. a. D. - i) OF. I, 65. - k) Macrob. a. D. Anbers Babeo, f. oben f. Aber auch August. CD. VII, 9: Varro enumerare deos coepit a conceptione homisum, quoram numerum exorsus est a Iano.

nus 1, fo in jeber Curie als Curiatius = verehrt: aber auch in jeber Kamilie. Dhne Schluffel fann tein Borrath bewahrt merben: ber ichluffelhaltende Sanus ift baber nothwenbig Ge noffe ber Benaten. Daher gehört fein Bild zu ben allerge wöhnlichsten auf romischen Mungen, es war bas allaemeine Beichen ber Affe, wie auf ben Gemiffen Jupiter, auf bem Triens Minerva, auf bem Quabrans Bercules, auf bem Ger tans Mercur, auf ber Uncia Roma abgebilbet warb . führt fehr häufig ben heimathlichen Lorbeer o, wird in Der Re gel mit biefem Schmud bem Schiff gegenübergestellt P, zuweis Ien aber auch ber von ber Siegegöttinn befranzten Tropae, wechselt auf ben Mungen berfelben Kamilie balb mit ber bie Awillinge faugenben Bolfinn, wie bei ben Terentiern, balb mit ben Caftores, wie bei ben Antestiern q, Atiliern, Calpurnis ern, Juniern, Opeimiern, Pinariern, Semproniern, bald mit ben Benaten, wie bei ben Babiern und Semproniern . balb mit ben Zeichen ber Caftores und bes Bejovis, wie bei ben

<sup>1315</sup> l) Macr. a. D.: Quirinum quasi bellorum potentem. Lyd. Mens. a. D. Hor. Carm. IV, 15, 9: Ianum Quirinum clausit. In biefem Tempel ift ber Rrieg gefangen VA. VII, 610, von Janus gehutet (eb. und Hor. Ep. II, 1, 255), wie in ber cella penaria bie fur ben Rrieg ftartende Rahrtraft. - m) Macrob. a. D. Lyd. Mens. IV, 1: Kveiariov olovel Egogov evyevav. Bgl. Dion. AR. III, 22. Janus vor ber Gurie Dio Cass. LXXIII, 13. Er gilt als ber Gott von Romulus und Tatius Bereinigung (Serv. VA. I, 295; XII, 198; Riebuhr RG. I, 325); wird bei Birgil (A. XII, 198) bei Latinus und Aeneas Bundniß angerufen, eben wie biefelben ihre Penaten vereinigen. Janus Friedensgott, OF. I, 287. - n) Stieglitz Distrib. NFR. p. 5; Pinder Numism. Ant. Ined. p. 29. - o) Janus Erfinder bes Rranges nach ber Ergablung bes Ror-Tyraers Drafon bei Athen. XV, 692, e. Janustopf x Lorbeerfrang Vaillant NFR. Acilia 1; Axsia 1; Baebia 1. 3mifchen bem Doppellopf machft faft überall eine Relchblume empor, welche nicht immer gleich beutlich gebilbet ift; am unzweideutigften Cornel. 30, 53, 55, 75; Eppia 1; Licinia 22; Papiria 17; Scribonia 4. Dieselbe als Anospe Furia 6; Licinia 25. Ohne Kranz und Blume Antest. 1; Livia 8 (?); Rubria 1; Saufeia 3; Titia 1; Valeria 9, 10. - p) Albia 1; Atilia 2, 8, 11; Baebia 1, 4; Caecilia 19; Caecin. 1; Calpurn. 5; Cassia 1; Cornel. 10, 20, 29, 30, 53, 55, 56, 75; Duil. 3; Iulia 70; Iunia 34; Licin. 22; Octavia 1; Opeimia 1; Papir. 15, 17; Pinaria 4; Scribonia 4; Sempron. 2, 24, 30; Terent. 1, 5, 5, 8; Titinia 2; Tituria 1, 2; Verginia 1; Vibia 1, 2, 3. q) Antestia 1: Janustopf x Schiff, Bund, wie eb. 2 auch ben Caftores ber Bund jugegeben ift.

Rontejern und Liciniern. Diefe Götter find jugenblich: eben To wird ber Janustopf oft jugenblich gebildet t, tritt auf biefe Beife bem Benatenopfer bei ben Beturiern gegenüber, bem in. gendlichen Bercules bei ben Arfiern; auch merben Bercules und Mercur mit Reule und Caduceus jum Doppeltopf verbunben und biefem Schlange und Prora gegenübergestellt . Bewöhnlich erscheint Janus bartig, im fraftigen Mannesalter. nicht unahnlich bem Ropf bes Genius Populi Romani, ber mit Dem bes Jupiter jusammen auf octavischen Müngen mit ihm wechselt t; auch tragt er, wie bei ben Dompejern u, nicht felten Familienzuge. Auf biefe Beife gehört er felbft, wie bie Penaten und burch fie bie Caftores, ju ben Familiengöttern, au ben Göttern bes haufes und hauswesens: er bewahrt alle Baufer burch Gottesfurcht und Beiligkeit v. Daher ift ber Beift des Gewölbes, der Rammer, in verschiednen Kormen Benog ber Janus. Rach einer Sage erbaut biefer, ber al tefte Ronig Stalien's, in ber von bem eben fo einheimischen Mitherrscher Camefes benannten Wegend Camefene bas Janis culum; nach einer andern ift Camife ober Camefene bes Sausgründere Janus Schwester und Gemahlinn, und er zeugt mit ihr ben Aether und die Dliftene; ober ben Tiberis w. Mit

<sup>1315</sup> r) Axsia 1; Caecin. 1; Fontei. 6; Marcia 15; Pompei. 24; Sempronia 9; Veturia 2; inc. Patin. 6. Reule beim bartigen ober unbartigen Janustopf häufig auf Munzen von Bolaterra Mionnet Suppl. I. p. 205 ff. - s) Rubria 2. Die Schlange als Beichen bes Bercules nach bithynischer Borftellung : Rot. 300 ii. - t) Octav. 1 (x Blig). Aehnliche bartige capita iugata Atilia 4; Cornel. 9; Iulia 4 (Zafel III, 6). u) Pompeia 24, wenn ber Beichnung zu trauen ift. - v) Daber Janus Patricius, welcher Lyd. Mens. IV, 1 burch aurozow ertlart wirb; richs tig , infofern man bie Urfprunglichkeit ber patricifden gamilie ins Muge fast. Macrob. Sat. I, 9: mythici referent regnante Iano omnium domos religione ac sanctitate fuisse munitas ideoque ei divinos honores esse decretos et ob merita introitus et exitus aedium eidem consecratos. w) Macr. Sat. I, 7: regionem istam, quae nunc vocatur Italia, regno Ianus obtinuit, qui, ut Hyginus Protarchum Trallianum secutus narrat, cum Camese aeque indigena terram hanc ita participata potentia possidebat, ut regio Camesene, oppidum Ianiculum vocitaretur. Lyd. Mens. IV, 2: ο γε μήν Δημόφιλος πρώτον αύτον βούλεται οίκους καί πυλεώνας κατασκευάσαι καὶ ἀπὸ τῆς Ιανούας (δύρας) Ίανουάριον όνομασθήναι, έχειν δε αύτον και άδελφην τουνομα Καμασήνην. Athen.

Buturna zengt also Janus den Fontus, mit Camefene ben Tiberis; er baut das Janiculum jenseit der Tiber, den Schlüffel von Nom, die Stätte des heiligthums für den Fontus, des Grades für den hydromanten Ruma: er wirft selbst als Gott alles Ursprungs durch den Springquell: er verschließt die porta Ianualis gegen den Angriff der Sabiner unter Latius durch einen kochenden Sprudel.

Indem Janus, der Gott, der das Beginnen fegnet, der über den Ausgang und Eingang waltet, der den menfchlichen Gebeten zu den höchsten Göttern ihren Zugang eröffnet, sinnstich als Gott des Ursprungs gedacht wird, als folcher den Quell und den Strom erzeugt und für jeden unmittelbaren Eingriff in menschliche Angelegenheiten sich des Gewässers der dient, fällt einiges Licht auf die aus römischen Annalisten erhaltne unerhörte Rachricht, das Janiculum habe früher Aenea geheißen v. Wie Ueneas zu Lavinium im Numicius waltete,

XV, 692, e, aus Drakon: τούτον δε την άδελφην γήμαντα Καμίσην υίου μέν Αΐθηκα, θυγατέρα δ' 'Ολιστήνην γεννήσαι. Serv. VA. VIII, 330: alii Tiberim Iani et Camasenae filium ibi (am Strom) in bello periisse tradunt. Bangt Dliftene etwa mit bem forum olitorium, apud quod Sani templum Gaius Duilius struxerat (Tac. Ann. II, 49) zusammen? Bahricheinlicher ift, bag biefe Ramen in Janus perrhabische Beimath geboren (Plut. QuR. 22): worauf auch ber Mether hinbeutet, inbem er an bie Aethiker erinnert. Bgl. unten x. - 1316 x) OF. I, 269: Oraque, qua pollens ope sum, fontana reclusi, Sumque repentinas eiaculatus aquas. Ante tamen gelidis subieci sulfura venis, Clauderet ut Tatio fervidus humor iter. Macrob. I, 9 extr. Serv. VA. I, 295. Diefe beißen Gemaffer eriftirten fortwahrend und murben zu Babern gebraucht, val. Rot. 1404, 1426. Wegen bes Gebrauche, welchen Janus vom Baffer macht, erscheint er in griechischen Ergablungen felbft als Blug, Athen. XV, 693, d, aus Draton: and routov nal rou lavde normale nai τὸ όρος Ίανὸν όνομάζεσθαι, κατοικήσαντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ όρους. Ohne 3weifel ift ber Fluß bei Oryneia in Beftiaotis, in ber alten Beimath ber Aethiter, gemeint, welcher in ben Peneus fallt (al rov "lovos els von Myreion συμβολαί Strab. VII, 827). Dies allein murbe aber bie Erzählung nicht nach Perrhabien gezogen haben, ba ber ionische Rame bier zu unbebeutend ift: es ift vielmehr hier eine abnliche Gottheit angunehmen, wie fich ein Doppeltopf auf mehrern griechischen Dungen, namentlich von Tenebos (Rot. 208), finbet. - y) Dion. AR. I, 75: 'Ρῶμον δὲ (ατίσαι) Καπύην μὲν ἀπὸ τοῦ προπάππου Κάπυος, Άγχίσην δὲ ἀπὸ τοῦ προπάτορος Αγχίσου, Αίνείαν δέ, τὴν νόσεερον κληθεϊσαν Ιάνικλον, από του πατρός, 'Ρώμην δε αφ' έαυτου. Βεαμ:

so wird er zu Rom mit dem Gotte, welcher das Gewässer erzeugt und für den Schuß der Stadt verwendet, parallelisite, die Grabstätte des Pontisicaltönigs wird in gottesdienstlicher Benennung sowohl auf den Pontisicalgeist, dessen Gewässer zu Lavinium den Geremonien des römischen Staats dient, als auf den Gott, welcher die Wirtung der Ceremonie bei den Göttern einführt, zurückbezogen. In Etrurien wird dem Janus vornämlich zu Telamon, Falerii und Bolaterrä gedient. Bielleicht ist es nicht zufällig, das dies von der Gegend von Pisa und von den heißen Quellen des Lingeus, wo Neneas bei Lytophron austritt, nicht entsernt liegt .

## Anna Perenna.

Der Gott des Beginns aller Arbeit für den hanshalt ber Familie und des Staats giebt in Rom das harte Brunnenwaß fer und das frische Flufwasser; Ruma weist ben Bestalinnen

bisputiren lagt ber Rame Lenea sich nicht: romische Annalisten konnten nicht grabezu fabeln und bas noch feltfamer icheinenbe Unchife beftanb noch zu Dionys Beit, wenigftens zu ber feiner Gemahremanner (eb. 74). Bgl. Not. 1085, 1906 b. Das Janiculum gilt immer fur eine Gegenftabt. Cic. Leg. Agr. I, 5, 16: ubi cavetur, ne in Ianiculo coloniam constituatis, ne urbem hanc urbe alia premere atque urgere possitis; II, 27, 74: coloniam in Ianiculum deducere et suum praesidium in capitibus atque cervicibus vestris collocare. Liv. I, 33: Ianiculum adiectum, non inopia loci, sed ne quando ea arx hostium esset. Bal. II, 10, 51; Dion. III, 45; V, 22, 26; IX, 24. Fest. p. 78: Ianiculum dictum, quod per eum Romanus populus primitus transierit in agrum Etruscum. Plin. HN. III, 5, 9: Antipolis, quod nunc Ianiculum in parte Romae. Auf bem Janiculum jenes exercitui imperato vexillum russi coloris in arce positum mahrend ber Gentutiatcomitien Macrob. Sat. I, 16, p. 227 (Pontan.); Dio Cass. XXXVII, 28. "Die außer ber Ringmauer gelegne Burg ftellte offenbar bas Lager vor, welches bas heer bedte," hufchte Berfaffung bes Servius Tullius, S. 417, 61. Das tuskische Liberufer ift bas feinbliche, es ift immer bas minder vermanbte: gegen gatium tritt bas romifche Gebiet weiter vor und bie Penaten bes latinifchen Bolte find auch bie von Rom. Bgl. Rot. 1900. - 1315 2) In ber Seeftadt Telamon (vgl. Rot. 1060) Janustopf x Prora Mionnet Suppl. I, p. 204, 50, 51. Bon Bolaterra f. oben r. Bgl. Ruller Etruster II, 58. Aenege am Lingens Rot. 1061. Janus zu Kalerii Rot. 1315 f. In Umbrien zu Spoletum Orell. Inscr. 1585 (Ret. 1712 b). In Latium bei Alba eb. 1583.

nicht ben Teich ber Juturna bicht am Beiligthum ihrer Bot tinn an, fondern ben ber Camenen, beffen Baffer ein febr fußes und weiches mar 16; Die Bestalinnen wenden fich auch nach ber Tiber: bei lavinium wird für ben Dienst ber Pena ten sowohl als ber Besta aus bem Rumicius geschöpft, beffen Baffer bas weiche eines langfam fliegenden Aluffes ift. Sauswesen bient die Reinheit für ben 3med bes Gebeibens, Die Reufchheit für ben 3med ber Fortpflanzung. Juturna fann nur bienen, wo Befundheit, Ruftigfeit, Reufchheit hergeftellt werben foll, etwa wie burch ben argivischen Brunnen bie Jungfräulichkeit ber Bera. Das eigentlich belebende und nahrende Waffer muß ein weicheres fein. Daher bedürfen die ftabtis ichen Saushaltungen eines Untheils an bem weichern Baffer ber Marcia, welches ben Römern viel wohlschmedenber ift. Die Bestandtheile bes Penus, Schinken, Bohnen, Erbfen und alles Betrodnete, tonnen nur mit weichem Baffer getocht mer-Die Alten liebten überhaupt weiches Waffer jum Trinten, Palladius erflärt Regenwaffer für bas befte zu biefem Bebrauch a, Nero brauchte abgefochtes Schneemaffer, welches wieder in Schnee gefühlt mar, um ihm die gum Baben und Trinfen erwünschte Ralte gu geben b. Columella marnt vor allem Brunnenwaffer von falzigem und bitterm Beifchmad, welcher bei fehr hartem gewöhnlich ift. Er rath vor Allem zum unverstegbaren Quell (zur fluens unda); fei weber biefer noch weiches Brunnenwaffer zu haben, fo folle man Regenmaffer burch thonerne Rohren iu eine Cifterne leiten 17. dies zu stagniren broht, empfiehlt Palladius, dasselbe durch

ab Camenis nec Marcia saliens desideretur. — a) Pallad. RR. I, 17: coelestis aqua ad bibendum omnibus antefertur. — b) Plin. HN. XXXI, 3, 23.

<sup>1317)</sup> Colum. I, 5; Vitruv. VIII, 1. Bgl. Rot. 1119. — Ein Thonboben, ber nur hartes, zum Reinigen und Waschen, so wie zum Kochen trockner Speisen unbrauchbares Wasser von bitterm Beischmack halt und ben Gebrauch bes Regenwassers ober entfernter Quellen im Sanbgrunde unentbehrlich macht, ist von bem Lehmboben ber Marschen, bessen Wasser weich und sumpsig ist, bei gleicher Fruchtbarkeit wesentlich verschieden. Jener sindet sich vielsach in Pommern, der Marschoben an der Rorbsee, Elbe, Weser.

Fluffische in Bewegung zu halten 18. Im Dienst ber Besta war es, wie bemerkt ist, verboten 2: man verlangt für biesen Fluswasser, weil dies die zum Baden erforderliche Frische und Härte und die zum Rochen erforderliche Weiche hat: im aus, gebildeten Eultus stehn Juturnenquell und Numicius, Juturnenteich und Tiber oder Camenenquell neben einander wie Birgo und Marcia. Die Nymphe dieses weichen Wassers muß den Eigenschaften besselben eben so entsprechen, wie Juturna den des harten.

Anch ist uns Name und Gestalt dieser Nymphe bei Lavisnium, bei Alba, bei Rom bekannt: es ist an allen Orten die geschäftige, gefällige Alte, Anna Perenna. Ihr Wesen spricht Ovid klar und kurz aus, indem er sie Nymphe des milden Rusmicius nennt. Dieser wird überall als ein langsamer Fluß von ruhigem Wasser geschildert und ist mit Recht im Rio Torto östlich von Prattica erkannt, welcher beim Ausstusse, wo der Boden sehr niedrig ist, einen bedeutenden Sumpf bilbet. her hinauf ist er im Sommer gewöhnlich ausgetrocknet, worauf schon bei Servius hingedeutet wird, schwillt aber durch Regen noch jest so an, daß er Menschen fortreißt und ertränkt, wie

<sup>1318)</sup> Pallad. I, 17 med.; vgl. Colum. a. D. — a) Rot. 1107. Tiber ber Besta eigen VG. I, 499: Vestaque mater, Quae Tuscum Tiberim et Romana palatia servas. Andre Bebingungen für ben Gebrauch des Wassers im Dienst der Besta, Müller ad Fest. p. 89, 4 Futile.

Perenna vocor, Ovid. Fast. III, 652. Bon bemselben Fluß tectus arundine serpit Ovid. Met. XIV, 598; tacito cursu B. 601; fontis stagna Numici Virg. Aen. VII, 150; fontis vada sacra Numici eb. 242; parvo descendens fonte Numicus Labitur et leni per valles volvitur amne, Sil. VIII, 179. Bgl. eb. B. 28: accitam stagnis Laurentibus Annam. Xuch schilbert Silius (B. 190 und 198), ganz gleich Ovid, wie Anna, nachbem der Fluß sie in seinen sandigen Schooß ausgenommen und in den gläsernen Grotten verborgen habe, nun unter den dunkeln Mädchen des Sewässers im tiesen Sie wohne und mit freundlichem Mund rede. Eb. I, 666: fontes et stagna arcana Numici.

<sup>1320)</sup> Westhhal Rom. Campagna &. 14. Die Windungen des Rio torto mögen auch in dem serpere des Numicius ausgebruckt sein. Der Rio di Nemi, welchen man gewöhnlich für den Numicius hält, konnte den Alten unmöglich für den Fluß von Lavinium gelten, da Ardea an ihm liegt.

bie Alten fich ben Cob bes Aeneas benten 21. Der Rumicius ift ber landebfluß von lavinium, bas nahrende große Waffer ber Gegend: indem Unna in ibm waltet, wirft fie mit bem Meneas gemeinschaftlich. Ihr menschliches Leben enbet in biefen Wellen, wie bas feinige; ihr gottliches ift, wie bas feis nige, an biefelben geheftet. Daher verbinbet auch bie Sage We mit ihm: fie wird von ihm aufgenommen, benn fie ift Antommling, wie er. hiezu gab ben erften Unlag bie Beobachtung ber in jebem Bemaffer immerbar herankommenben Stros mung, um beren willen auch ber Tiberftrom biefen Beinamen erhalt 22. Wie ber Alug ben im lande bleibenben Segen bringt, obgleich feine Wellen vorüberfliegen, fo bient auch bas Baffer bes Mumicius und burch ihn fowohl Meneas Indiges, als - Unna Perenna, ber Penatenstadt und ben Penaten. ift ber mythische Ausbrud Meneas Wohlwollen gegen Unna und Lavinia's Gifersucht23. Barro ergahlte fogar ausbrucklich. Aeneas fei von Anna geliebt 24, und der Reim hiezu liegt offens bar in der latinischen Vorstellung: gereift und gestaltet aber ift biefe Erzählung nicht ursprünglich in Latium, sondern in ber Gegend bes Ernr, wo man Unna Verenna mit ber punifchen Channa vermischte. Diese marb auf Melite verehrt, ein ber Anna entsprechendes Wesen auf bem Felde Camera am Rrathis. Indem man nun Anna von Karthago nach Lavinium führte, ließ man sie nach biesen beiben Orten verschlagen wers ben, in Lavinium Aufnahme, im Numicius Ruhe und Götts

of four miles and a half from Ardea at the church of Santa Procula (etwa fechs Miglien von her Münbung) the road crosses the usually dry hed of the Rio Torto (supposed the ancient Numicius, because the only torrent between Ardea and Lavinium, midway between these two places, as it passes in a direct line through the forest, at about three miles from each. The people pretend, that after rains the water rises with such rapidity and violence, that the road is frequently rendered impassable and that persons have been carried away as Aeneas is said to have been. Mgl. Not. 1106.

<sup>&</sup>lt;sup>1322</sup>) Advena Tibria Prop. IV, 1, 8; OF. II, 68; III, 524. Advena Nile eb. V, 268.

<sup>1323)</sup> OF. III, 628, 688, 641; Sil. Pun. VIII, 160, 176. 1324) Not. 847.

lichfeit finben 25. Bie Meneas Leben bis an biefer Statte ein unstetes ift, fo auch bas ber Unna: fle wird baber mit 30 verglichen 26, welche in vielgewundnem Lauf, wie ber Rio torto Rumicius, umhergetrieben wird, bis fle ju Kanobos an ber Rilmundung ihre Statte findet. Jene Unftetigfeit ift ber Anna eigen wegen ber Raftlofigteit bes rinnenben Waffers. Raftloffateit mirb ale bas Bilb ber rinnenben Reit betrachtet. welche burch die Bafferuhr gemeffen wird. Gleich ber So wird auch Unna auf ben Mond ober auf Themis, die Mutter ber horen, bezogen, weil nach beiben bas Jahr gerechnet wirb. Denn bas gange Jahr hindurch muß ber Quell, ber bie Birthe schaft verforgen foll, vorhalten, ftart und frifd genng, um weber im Sommer auszutrodnen noch im Winter auszuftieren. Davon bat Anna Perenna ihren Ramen 27, wie bies pornämlich aus ihrer Auffassung in Rom zu erkennen ift, wo an ben Ibus bes Marg, nachbem beim Unfang bes burgerlichen

<sup>1325)</sup> OF. III, 567, 582. Auf Munzen von Melite kommt ein verschlierter Frauenkopf (Mionnet I, p. 342, n. 21 ff.; 25 ff.), ein Frauenkopf mit Aehren (n. 24: × Pferb) und ein Kopf mit einem Lotus vor, ben Einige als weiblich (Mionnet n. 17, 18, 19; Dumersan Call. p. 18), Andre blos als undartig bezeichnen (Combe Mus. Brit. NP. p. 87), also wohl für männlich halten. Durch einen von diesen mag Channa bezeichnet sein. Daß Silius sie statt nach Melita nach Eyrene führt (Pun. VIII, 57), ist vielleicht nur Berwechselung, weil bei Ovid der König von Melita, welcher Anna aufnimmt, Battus heißt.

<sup>1826)</sup> OF. III, 657: Sunt quibus haec Luna est, quia mensibus impleat orbem: Pars Themin, Inachiam pars putat esse bovem. Das Rilwasser ift so suß, baß es im Sprichwort für unverschämt gilt, Wein zu verlangen, wenn man bies haben kann (Böttiger Kl. Schr. I, 362, 363): bie barüber waltenbe Jo herrscht über weiches Wasser, wie Anna im Rumicius und Tiberis.

position amb, wovon ambulare, amplus, amnis, sollemnis. Die Prapsssition tritt in Compositis zuweilen vollständig, wie in ambages, ambadedo, ambigo, ambarvalis u. bgl., in andern wenigstens mit m hervor, wie in amsancti (id est undique sancti Serv. VA. VII, 125), ambidens, amtermini, amtruare, amplecti; oft wird sie in an abgestumpst, ancaesus, anfractus, anhelare, anquirere. So entsteht sollennis, perennis, annus. Bgl. Grimm DMyth. S. 333: "eine auslausende ober trocknende Quelle, weiche Theurung ansagt, psiegt zu heißen hungerquelle, hungersbrunnen." Eb. 701; DSagen Rr. 103 ff., vgl. 110. Wunderzeichen versiegender Flüsse und neuer Strömung versiegter Dio Cass. XLVII, 40.

Jahrs bas neue Rener ber Befta angezündet, bie Thur ber Curia. Regia, bes Klamen mit neuem Corbeer geschmudt war, ber Anna Verenna im Ramen bes Staats fowohl als ber Ginzelnen geopfert marb, bamit Sahr um Sahr bas Leben unbeschwert verrinne a. hier ift augenscheinlich bargelegt, bag Anna Verenna in dem unverstegbaren Gemässer bes Staatshaushalts maltet, wie Besta in feinem Reuer; bag fie bie mefentliche Erganzung bes Begriffe biefer Gottinn ift, beren Dries fferinnen die Sorge für jene beiben Theile gufteht. Bu biefem unversiegbaren Bewässer genügt bem Staat nicht ein Quell ober Teich, wie ber ber Camenen und ber Juturna: aus biesem kann das Heiligthum gefühnt und besprengt werden; das große Rährwasser bes Staats muß ber Lanbesfluß sein. Wie für Lavinium der Numicius, ift es für Rom die Tiber b. Un bem immer mit frischer Welle anlangenden Strom hat Anna Des renna ihren obstreichen Sain oberhalb ber Stadt zwischen ber flaminischen und ber salarischen Straffe nah an der milvischen Brude. hier gerftreut fich die Dlebes auf ber Wiefe, Manner und Frauen lagern fich paarweise im Grafe, ein Theil unter freiem himmel, Wenige unter Zelten, Ginige in Lauben, Unbre unter ihrer über Rohrstäben ausgebreiteten Toga. Es ift bas Keft ber sonnigen Fruflingeluft. Erhipt burch biefe und

<sup>1327</sup> a) Kal. Vatic. Orell. Inscr. II, S. 387: Feriae Annae Perennae via Flam. ad lapidem primum. Mart. IV, 64, 16: et quod virgineo cruore gaudet, Annae pomiferum nemus Perennae. Illic Flaminiae Salariaeque Gestator patet.... Cum sit tam prope Mulvius sacraeque Lapsae per Tiberim volent carinae. Ovid. Fast. III, 523: Idibus est Annae festum geniale Perennae Haud procul a ripis, advena Tibri, tuis. Macrob. Sat. I, 12: eodem etiam mense et publice et privatim ad Annam Perennam sacrificatum itur, ut annare perennareque commode liceat. Diefem Fefte mag unter ben in Deutschland aus bem Beis benthum erhaltenen Gebrauchen bas Einholen bes Oftermaffers am Oftermorgen vor Sonnenaufgang entsprechen: Grimm DMpth. G. 329. Doch ift bie Aehnlichkeit nur eine allgemeinere und beruht mehr auf ber gleiden Jahrszeit; ber Gebrauch bes Oftermaffers ift vielmehr juturnalifd. - b) Bgl. Not. 1088. Bgl. Orell. Inscr. 1054: Impp. Diocletianus et Maximianus Augg., repurgatis fontium rivis et itineribus corum ad perennem usum refectis, Tiberino patri aquarum omnium at repertoribus mirabilium fabricarum priscis viris honori dederunt. Cic. Rep. II, 5, 10: Romulus urbem perennis amnis et aequabilis et in mare late influentis posuit in ripa.

burch ben Bein leeren fie für jebes Jahr, bas fie noch gu les ben wünschen, einen Becher, fingen Lieber, begleiten fie mit Geberbenfpiel, führen Reigentange auf, bie Mabchen mit flatternbem Saar, fehren endlich mantend heim, von ben Begegnenden glücklich gepriefen, und truntne Weiber leiten truntne Greise 28. Dies ausgelaffene Umherstreifen auf ben Kelbern wird-mit Unna's ängstlicher Flucht von Lavinium bis an ben Numicius verglichen . Es ift bie Mitte bes Marg, Die Reit bes Rriegsgottes, bes Felbgottes 29: bie Reier im Grafe ftellt bas leben im Felbe bar, ben Auszug zum Sommerleben, gur rusticatio. Die Unruhe, welche ber Frühling jährlich in bas Sandwesen bringt 2, ift in ber Raftlofigfeit bee bem Saushalt unentbehrlichen Bachgemäffere, welches durch die Frühlinges regen felbft angeschwellt wird, angeschaut. Bielleicht hangt hiemit die Anrufung der Unna mit ber Panda, der Göttinn bes Eröffnens, in der varronianischen Gebetsformel gusammen 30. Die übrigen ihnen zugesellten Gottheiten ftehn theils ber ruftis gen Thatigfeit, welche fich in der Reldarbeit übt, theils bem baraus hervorgehenden Gebeihen, theils ber Ernährung vor. Bei Unna tritt die ernährende Rraft bes Gemäffers vornämlich in ber Sage hervor, bag fie bem Jupiter bie erfte Speife gereicht habe, weshalb fie zu ben Töchtern des Atlas gerechnet wardat, unter welchen nur die Spaden, die dodonaischen Pflegerinnen bes Beus, verstanden merben fonnen.

<sup>1328)</sup> Genau nach OF. III, 523 bis 542. — a) Eb. B. 655: Protinus erratis laeti vescuntur in agris Et celebrant largo seque diemque mero. Diesen Frühlingstrieb schilbert Horaz Carm. I, 4 (vgl. Rot. 1372 a); auch Catull. c. 46. Lucret. V, 736: it ver et Venus cett.

<sup>1829)</sup> OF. III, 679: mense meo coleris: iunxi mea tempora tecum. Im Iage vor bem Fest der Inna Perenna Feriae Marti, Kal. Vatic. bei Orell. Inscr. II, p. 887. — a) Catull. c. 46, 1: Iam ver egelidos resert tepores — Iam mens praetrepidans avet vagari, Iam laeti studio pedes vigescunt.

<sup>1330)</sup> Gell. NA. XIII, 22: M. Varro in satura Menippea:

Ted Anna Perenna, Panda, te Lato, Pales, Nerienes et Minerva, Fortuna ac Ceres.

Bgl. Arnob. IV, 3: quod Titio Tatio, Capitolinum ut capiat collem, viam pandere atque aperire permissum est, dea Panda appellata est vel Pantica.

<sup>1331)</sup> OF. III, 659: Invenies, qui te nymphen Atlantida dicant

Mährend aber zweifelhaft bleibt, ob biefe Ernährung bes Jupiter burch Anna wirklicher Sage ober gelehrter Bergleichung, welche nur nicht zu schelten ift, angehöre: ift und eine völlig charakteristische Erzählung von Anna Perenna in der Gegend von Alba aufbehalten. Auch hier ist ein fließendes Masser das Substrat, der Albaner Bach, welcher das Wasser aus dem Alsbaner See ableitet und, nachdem er mehrere Bäche der Gegend aufgenommen hat, in die Tiber fällt. Er selbst mird jetzt durch den Emissar gefüllt, welcher in der Mitte des südwestlichen Seeufers durch den Felsen gehauen ist; früher, da der Wasserspiegel des Sees höher stand, durch einen natürlichen Absselfug, dessen Bett, ein tiefer Einschnitt an der nördlichen Spitze des Kessels, jetzt längst ausgetrocknet, aber deutlich sichtbar ist 32. An diesem Albaner Bach, dessen Gewässer vor

Teque Iovi primos, Anna, dedisse cibos. Spaben ober Doboniben Ummen bes Beus Hygin. f. 182, ober bes Dionpfos Rot. 662 k.

<sup>1332)</sup> W. Gell Rome and its Vicinity I, p. 42: There is a point of the Alban Lake at the northern extremity, where the lip of the crater descends much lower than at any other part of the circuit. This point is to be found on the road between Castel Gandolfo and Marino just before the turn, which the way makes to the left, in order to avoid the knoll called Monte Cuccu. Here on the green side of the hill, towards Rome, is a deep indenture not caused by any stream now existing, which marks in all probability the almost obliterated bed of the water which once issued from the lake. It is not impossible, that a natural or artificial channel may also have existed at the other side of Monte Cuccu; but if so, the waters united below. Bal. p. 44, 45 (wo an bas cave in mare manare sno flumine sinas. Liv. V. 16, erinnert und nachgewiesen wird, bag nur, wenn ber Spiegel bes Gees fruber fo boch ftanb, bag er burch jenes trodine Bett fich entlaben mußte, die liung als zerzog ber Stadt, wie Dion. AR. I, 66, betrachtet werben konnte, mabrend jest ber Spiegel fo fern von ber Boch flache ber Stadt ift, bag ein Feind ohne Gefahr von Burfaeicoffen in ben Relbern unter berfelben lagern tonnte, bagegen bie Felfenreihe fich noch beutlich auszeichnet, beren guß ehemals vom Waffer befpult marb. Ramentlich icheint es, bag bei bem jehigen Berhaltniß bie Sage von bem burch leberschwemmung fortgeriffenen Saufe bes Allabas (Dion. AR. I, 71) nicht entstehn konnte), p. 46 (wo auf einen kunftlichen Ranal an jener niedrigsten Spige bes Reffels aufmerksam gemacht wirb, ben man brach, um bem Baffer nachzuhelfen, aber nicht vollenbete, weil bas Ginten gu ftark gunahm), p. 47 (wo auf bie Dion. a. D. erwähnten Schleusen hins gewiesen ift), p. 49, 50. Die Leichtigfeit bes Durchschnitts an jener niebrig.

Altere ben Bergteffel subwarts umfloffen bis zu ber Stelle, wo nachher ber Emiffar aus bem Felsen hervortrat, lag Bovillä ibicht unterhalb beffelben trat er in bie Ebne ein b. Bon hier ift bie arme Alte von reinlicher Geschäftigkeit zu hause, welche bie auf ben heiligen Berg gezogne Plebes mit ihrem ländlichen Geback bampfender Ruchen speift, die grauen haare mit leiche ter Binde umwunden, wie sie in bem ihr nach der Rückfehr ere

ften Stelle bes Lavenwalls ermabnt Beftphal (Rom. Camp. S. 25) mit bem Urtheil, daß bann bas Baffer in bie Ferentina geleitet fein murbe, an welcher er Bovilla zeichnet. Allerbings ift es von ber bochften Bichtigfeit, ob ein folder Abfluß fruber wirtlich bestand, von bem bie Cage nur mabrend ber Beit bes Unschwellens ein Beugniß enthalten fann. Der Genauigkeit Gell's ift nicht immer zu trauen; boch tann er hier Richts erbichtet baben: noch meniger feiner Gelehrfamkeit; aber bag er hier bas suo flumine richtig gefaßt hat, erhellt aus ben griechischen Erzählungen. Dion. AR. XII, exc. 11: λίμνη Ελαβε τοσαύτην έκ των έν αύτη ναμάτων επίδοσιν ώστε πολλήν μεν επικλύσαι της παρορείου, πολλάς δε οίκήσεις γεωργικάς καταβαλείν, τελευτώσαν δε και τόν μεταξύ τῶν ὀρῶν αὐλῶνα διασπάσαι καὶ ποταμόν ἐκχέαι κατὰ τῶν ύποκειμένων πεδίων έξαίσιον. Daffelbe, boch ohne ben αύλων zu ermahnen, Plut. Camill. 3: nach Durchbrechung bes Gebirgewalls, olor Ισθμού, μέγα δεύμα κατέβαινε διά των άρουμένων καλ φυτευομένων inl the Salattar. Und Dion. AR. XII, 16: ocor ar diaperacir al πηγαί τῆς ἐν 'Αλβανῷ λίμνης ὑπερχεόμεναι καὶ μέχρι δαλάττης ἀποδδέουσαι. Zonar. VII, 20: κατίέναι πρός δάλασσαν. Dann foll von ben Romern vollbracht werben, ως μηκέτι μίσγεσθαι τη δαλάττη Dion. XII, 13, 16. Das Gemaffer, worin Unna waltet, foll gang und gar vom weiten Meer und feiner Unruhe ferngehalten, burchaus gum Rugen ber nahrenden Felber verwandt werben. - 1332a) Eb. p. 43: It is highly probable, that the site of the town of Bovillae, which had nothing else to recommend it, was chosen merely on account of the then existing stream, and that the sites of the towns, marked Appiola, Mugilla and Politorium, only a little lower down, may be similarly accounted for. Bgl. p. 52, wo ber Lauf bes rivus Albanus an ben Ruis nen von Bovilla bin, zwifchen Dugilla und Appiola, unter ber Brude delle Streghe burch, an ber Madonna del Divino Amore vorbei; bann nimmt er bie Marrana del Lago di Castel Gandolfo, ben Fosso di Fiorano und ben von Cicchignola auf und fallt bei Balca in bie Ziber. Dies wurde ihm nach bem Dratel gewehrt, er wurde gang in bie Cone gertheilt, hat fich alfo fpater biefen Weg wieber gebahnt. Much vgl. Annal. Archeol. II, p. 122. - b) Eb. p. 53 aus bem Journal von Laing Meason: the water ran into the plain below the site of Bovillae. Auch Liv. XXVII, 11 und Orell. Inscr. 4084 (zweimal) kommt biese aqua Albana vor.

richteten Standbilbe in Rom bargeffellt ift . Die Ruchen find iene liba, welche ber Candmann gur Relbarbeit mitnimmt 4. Mie Diese Arbeit im Bergleich mit bem Binterleben als unftet erscheint, so ift es bie Zeit ber Beimathlosigkeit, in welcher Anna Perenna ber Plebes beifteht. Offenbar liegt in Dvid's Erzählung eine Thatfache; nur ift fie nicht wörtlich zu nehmen. Bon Bovilla aus tam ben Dlebeiern auf dem heiligen Berg Uns terftütung und Unterhalt ju, wie die bortigen gandbauer fich bei ber Feldarbeit mit bemfelben zu verfehn und feine Bereitung unter ben Schut ber Unna Perenna gestellt zu benten pflegten: badurch murbe ber Dienft berfelben nach Rom verpflangt, wo er nach Dvid's ausbrudlicher Ungabe auch im Hain an der Tiber wieder von der Plebes gelibt wird : in ' feinem Ginne freilich gewiß nicht von ber alten, welche fo gut Reiche und Adlige, als geringe Leute, umfaßte, fondern vom niebern Bolt. Diesem find allerdings bie Gebräuche bes Festes an ber Tiber am meiften gemäß. Theile aber mußten bie gotteebienftlichen Gebräuche ber reichen Plebejer ichon wegen bes gemeinschaftlichen latinischen Urfprunge und Wohnstes benen bes armern Candvolks naher ftehn; theils muß boch auch gur Plebes von frühefter Zeit her bas freie arme gandvolt gerechs net werben, ba in ber plebejischen Keldmark feine Clienten ber Patricier wohnen burften und ben Plebejern bas Recht ber Clientel nicht zustand. Bon biefer ländlichen und von ber städtischen Plebes gemeinschaftlich muffen die Restgebräuche ber aus Bovilla aufgenommenen Unna ausgebildet fein, wenn auch gu Dvid's Zeiten nur Gefindel fie übte, welches fich bort mit Nachahmung bes auf ber Bühne Gefehenen beluftigte. Dab.

<sup>1382</sup> e) OF. III, 668 bis 674. Bgl. Not. 2286 a. — d) Not. 1248 ff. Aeneas in seiner Heimathlosigkeit burch Anna gespeist: consumsi naufragus huius opes OF. III, 680. Die laviniensische Anna selbst heimathlos: pellitur Anna domo B. 569. — e) OF. III, 525: plebs venit. Das Gebiet unterhalb Bovilla am Albaner Bach entlang gehörte wahrscheinlich römischen Plebejern als Privateigenthum: biese erhielten also von Anna gebrachte Bewässerung mit der ihr abzugewinnenben Rahrung von Bovilla her, und ihnen kam eine regelmäßige Leitung des Bachs zu Gute. Hierin mag die kösung liegen, warum die Eroberung von Beji, die man nur der Ausdauer der besoldeten Plebejer verdankte, mit dem Bau des Emissars zusammengebracht ist.

rend biefe Schilberung aber etwas ganz Reneres enthält, er, hellt aus der naiven Sage von dem Streich, mit dem die neue Göttinn den Mars betrügt, dem fie fich statt der Minerva, an die er fle als Rupplerinn abgeschickt hatte, unterschiebt, daß der auffallendste Festgebrauch aus älterer Zeit herstammen muß.

Diefer besteht in ber feecenninischen Ausgelaffenheit, welche fich in ber Aufregung bes Festes barch Spiele und Wein einfindet: bie Madchen geben fich in jenen Sutten und lauben ben Männern Preis und fingen in jenem Taumel bestimmte alte Lieber voll Schimpf und Boten 33. Die weit fich biefe Entfeffelung ber Bucht burch ben feghaften Bauernstand felbst verbreitet hatte, läßt fich nicht nachweisen: je bestimmter bas Bemußtfein bes hausvaters und bie hausliche Sitte auch nur im Gefühl ausgebildet mar, befto weniger ift fie bei Tochtern bes Sauses bentbar. Aber die thätigsten Theilnehmer am Refte find bie, welche feine eignen Penaten haben ober ein fo burftiges Sauswesen, daß fie ihre Penaten nicht achten: es ift bas Sanptfest ber Seimathlofen, und biefe thun fich, indem auch in ihnen ber Frühlingstrieb erwacht, hier nicht ben mindeften Zwang an. Aber auch die Heimathlichen nehmen Theil, auch Diese geben fich ber gaune bin, machen die Doffe, die Bote mit; gehn in bie Aufgeregtheit ber Frühlingeluft ein ., wie fie gur Krühlingearbeit auf bas Land hinaus muffen. Siedurch wird Die Göttinn des Reftes, Die freundliche Alte, welche die Lebens. Inft auch in ber trunfnen Greifinn wedt, bie ben mantenben Greis führt, gur Rupplerinn: indem Mars nach Minerva begehrt, ber Gott ber Feldarbeit nach ber Gottinn bes hauslichen Geschäfts, meiß er, bag er fie gur Unterhandlerinn geneigt findet34: und fie geht in fein Begehren fo nedifch ein, baß fie felbst fich an Minervens Stelle ihm barbietet: Benus

<sup>1333)</sup> OF. III, 675: nunc mihi eur cantent superest obscena puellae Dicere: nam coeunt certaque probra canunt. V. 695: inde ioci veteres obscenaque verba canuntur. Auf biese Ausgelassenheit geht auch Martial's virgineo cruore gaudet nemus (Not. 1327 a). Auch Ovib's festum geniale V. 523. Bgl. Not. 1380 a. — a) Wie die romischen Magistrate, wenn sie den Erry besuchen, Ah. I, S. 485.

<sup>1334)</sup> OF. III, 684: conveniunt partes hae tibi, comis anus.

gum willommensten hanbel , welcher in ben alten Schinpfliebern mit herzlicher Luft über die Ueberliftung bes großen Gottes und in Thätlichkeiten, wie man hinzuseten kann, durch ähnliche Prellereien immerbar nachgeseiert wird. Dies Ruppelgeschäft rechtfertigte vor Allem die Bermischung Anna's mit ber Channa, welche unter ben karthagischen Schwestern die geställige und veneralische Eigenthümlichkeit hat b.

### Benus.

Was am Feste ber Unna Perenna geübt wird, ist der Dienst der Benus Bolgivaga, welchen Lutrez empsiehlt, damit das herz von zehrender Sehnsucht, die sich an einen einzigen Gegenstand heftet, frei werde. Der Dichter fast nach epitus reischen Borstellungen diese Sehnsucht als eine Flüssigfteit auf, die durch Benus Macht in das herz tropft und dasselbe mit Sorge, mit Schattenbildern des Berlangens erfüllt, welche man fliehn und von sich ausstoßen musse. Diese Borstellung, welche keine blose Bergleichung ist, liegt den romischen keinesswegs fern: es ist eine ganz natürliche Resterion, das rieselnde Berlangen, welches wie ein süßer Tropse ins herz perlt, als eine wirkliche Melle zu fassen und das wogende Blut, die wallenden Säste als physisches Substrat der Benus zu fassen.

res hac Veneri gratior ulla fuit. — b) Rot. 841, 844, 847.

1335) Lucret. IV, 1053:

Hinc olla et Veneris primum dulcedinis in cor Stillavit gutta et successit fervida cura.

Nam si abest quod amas, praesto simulacra tamen sunt Illius et nomen dulce obvorsatur ad aureis.

Sed fugitare decet simulacra et pabula amoris
Absterrere sibi atque alio convertere mentem
Et iacere humorem coniectum in corpora quaeque
Nec retinere, semel convorsum unius amore,
Et servare sibi curam certumque dolorem.

Ulcus enim vivescit et inveterascit alundo,
Inque dies gliscit furor atque aerumna gravescit,
Si non prima novis conturbes volnera plagis

Volgivagaque vagus Venere ante recentia cures. Als Beispiel verftanbigen Berfahrens eines romischen Baters gegen seinen Sohn wird ein solcher Rath Val. Max. VII, 8, 10 angeführt.

Dann stellen sich aber auch, sobald der Boden als beseelt gestacht wird, die befruchtenden Quellen als ein solches dar. Diese Analogie der Säste des Leibes und des Bodens unter Benus Gewalt zieht sich durch die gesammte Aussassiung der Göttinn in Latium hin. Wie wichtig dieselbe für die von und zu lösende Ausgabe ist, erhellt aus dem Heiligthum der Benus zu Lavinium, welches allen Latinern gemeinschaftlich war, wie der Dienst der Penaten. Die Vorstandschaft desselben hatten von Alters her die durch Reichthum in der Umgegend hervorzragenden Ardeaten 26. Bei Ardea selbst gab es ebenfalls einen Tempel der Benus, wohin die Latiner gemeinschaftlich Festgezsandschaften schickten \*. Auch zu Alba wurde Benus verehrt und von dort nach Gabii verpflanzt 37. Diese albanische Benus lernen wir zu Rom kennen als Göttinn der von Alba gekom-

<sup>1336)</sup> Strab. V, 232: τὸ Λαουίνιον έχον κοινόν των Λατίνων ίερον Αφοοδίτης επιμελούνται δ' αντών διά προγόνων Αρδεάται. είτα Λαύρεντον. ὑπέρκειται δὲ τούτων ἡ 'Αρδέα κατοικία 'Ρουτούλων άνω ο΄ σταδίους ἀπὸ τῆς δαλάττης. Εστι δὲ καὶ ταύτη πλησίον Αφορδίσιον, ή πανηγυρίζουσι Λατίνοι. Σαυνίται δ' ἐπόρθησαν τοὺς τόπους και λείπεται μεν έχνη των τότε πόλεων. ένδοξα δε διά κήν Aireίου γέγονεν επιδημίαν και τάς ιεροποιίας εξ έκείνων των χρόνων zαραδεδόσθαι φασί. Gine Statue ber Benus ift zu Prattica an ber Stelle von Lavinium gefunden, Weftphal Rom. Camp. G. 14. - a) Ueber Arbea vgl. Plin. HN. III, 5, 9: Ardea a Danae Persei matre condita: dein quondam Aphrodisium. Liv. I, 57: Ardeam Rutuli habebant, gens, nt in ea regione atque in ea aetate, divitiis praepollens. Dion. AR. Ι΄ν, 64: 'Αρδεατών πόλιν ὁ Ταρκύνιος ἐπολέμει, πρόφασιν μὲν ποιούμενος, ότι τους έκ. Ρώμης φυγάδας ύπεδέχετο και συνέπραττεν αύzoïς περί καθόδου, ως δε τάληθες είχεν, έπιβουλεύων αὐτῆ διὰ τὸν πλούτον, εύδαιμονούση μάλιστα τῶν ἐν Ἰταλία πόλεων. Sinneigung ber Arbeaten jum Lurus geht aus ber Bichtigfeit hervor, welche bafelbft (scriptum in publico Ardeae in litteris) auf bie Ginführung bes erften Barbiers im Jahr 454 a. u. gelegt wird Varr. RR. II, 11, 10; Plin. HN. VII, 59, 59. Fetialenrecht in Arbea ausgebilbet Dion. AR. II, 72 (Rot. 1915 a).

<sup>, 1237)</sup> Die Inscrift Orell. Inscr. 1367: Veneri Gabinae et Albanae, ift, wie eb. 1368: Veneri Gabinae, bei Gabii gefunden. Bgl. Not. 1499 b. An den Begriff dieser Göttinn, wie andrerseits an den der Iuno Gabina (VA. VII, 682 mit Serv.; Sil. Pan. XII, 537), grenzt der der Matronae Gabiae Orell. Inscr. 2083 (Not. 1686), wenn diese aus Latium stammen. Atte Größe von Gabit Dion. AR. IV, 53, vgl. Not. 1690; Empfänglichet für griechische Bilbung Not. 1502.

menen Julier. Auch bie gabinische finden wir im romischen Ramiliencultus bei ben aus Gabii nach Rom gekommenen 38 Antiftiern wieder. Diefe verehren die Göttermutter, ben Apoll und bie Benus; bie beiben letten auf Müngen, welche unter Muauft gefchlagen find, und mit ausbrudlicher Beziehung auf ben actischen Siea 39. hierin liegt eine Bergleichung ber antiftifchen Familiengötter mit ben julifchen, und eine Sulbigung gegen bies Gefchlecht, indem die Untiftier ihren Apoll auch als Gott von Actium verehren wollen. Daß aber gwischen biefen Familiengöttern innerer Bufammenhang Statt findet, erhellt baraus, bag unter ben ber Benus gegenübergestellten Pontis ficalgerathschaften neben bem Simpulum und der Datera fich ber Lituus und ber gang apollinische Dreifuß befindet. Name ift nicht unglaublich vom priefterlichen Borfteber erflart .: bie Antistier mogen in Gabii Antistites ber Benus und bes Apoll ober Bejovis gewesen sein. Bielleicht hat Antistius Labeo gu feinen Arbeiten über bas pontificische Recht, bie er neben benen über das burgerliche betrieb, in Kamilienüberlieferungen Unlaß gefunden, indem die pontificale Beiligkeit und Rähigkeit mit ben baraus hervorgehenden Theorien in feinem Geschlechte fo einheimisch mar, wie bei ben Pontificiern, Digitiern und Juliern. Bei biefen erscheint Benus theils als Genitrix, inbem ihr Meneas, welcher verhüllten Saupte ben Unchifes mit ben

<sup>1838)</sup> Antistius Petro enwarerarog rav Paplar Dion. AR. IV, 57. Die Antistier, in Rom Plebejer (Liv. IV, 42; VI, 80), grunden ihr Burgerthum auf bas berühmte foedus P. R. cum Gabinis (Vaillant NFR. Antistia 4; Rot. 1228 d). Die in biesem auf dem Schild im Tempel des Dius Fidius erhaltnen Bertrag gewährte Jsopolitie s. Dion. AR. IV, 58. Bal. Hor. Epist. 11, 1, 25.

<sup>1339)</sup> Vaillant NFR. Antistia 2: C. Antistius Vetus IIIvir, Benus X Pontificalien Imp. Caes. Aug. Cos. XI. Eb. 2: Ropf bes Imp. Caesar Augus. Tr. Pot. IIX X Apoll über brennenbem Altar mit Schale und Lyra C. Antistius Vetus IIIvir Apollini Actio. Eb. 5: Ropf bes Caesar Augustus X Pontificalien C. Antistius Reginus IIIvir. Eb. 1: Sottermutter mit Ahurmerone und Schleier (X bieselbe mit Ahmpanon auf Löwensgespann), wie Iulia 6 (X Altar mit zwei Ablern) auf Münze bes Sex. Julius Casar. Ein L. Antistius als Salius Albanus Orell. Inscr. 2247. Bornehme Strenge bes Q. Antistius Betus gegen seine Semahlinn Val. Max. VI, 3, 11. Antistius de iure pontificali libro nono s. Fest. p. 216 Proculiunt. — a) Vaillant NFR. I, p. 74.

Penaten und bas Pallabium trägt \*\* , gegenübersteht, theils als Bictrix, indem sie den Wagen lenkt, wohl auch auf demselben von der Siegsgöttinn bekränzt wird \*, oder indem ihr Tropäen gegenüberstehn b , oder der halbnackten Göttinn Lanze , helm und Schild gegeben werden \*\* ; bald als Segensgöttinn, indem das Füllhorn d oder das Schiff mit der Triquetra \*\* auf sie bezogen ist. Sowohl die Ahnherrinn als die Siegerinn Benus, auf welche Säsar sein Geschlecht und seine Kriegsthaten zurüczuführen liebte f, können wir als Phasen der albanischen ansehn:

<sup>1340)</sup> Vaillant Iulia 9, 10. Octavian feiert ihr 710 bie berühmten Spiele und ftellt in ihrem Tempel (f. f) bas Bilb bes Cafar auf mit bem Rometen über bem Ropfe, Dio Cass. XLV, 7. Bilb bee Cafar neben bem ber Benus bei ben circensischen Spielen 712 a. u., eb. XLVII, 18. Vellei. II, 41: nobilissima Iuliorum genitus familia et, quod inter omnes antiquissimos constabat, ab Anchise ac Venere deducens genus. Bat. unten f. - a) So Vaillant Iulia 2 (Sex. Iuli. Caesar. Roma x Roma, Anker). Eb. 3: Roma, Aehre x Siegsgottinn auf Biga (L. Iuli.). Eb. 5: Benus mit Scepter auf bem Bagen von fliegenben gemini Cupidines gezogen, Lyra. D. L. Iuli. L. f. x Caesar. D. x Roma ober Mis nerva. Bgl. Morelli Thes. Iulia I, 4, a bis l. Bgl. eb. 6. S. Aafel III, 10. - b) Eb. 11, 12 (Cupibo bei Benus), 13 (Cupibo, Lituus, Scepter bei Benus), 14. Statt ber Tropae Lorbeerfrang 25. Bgl. Kal. Amit. in Orell. Inscr. II, p. 397: Veneri Victrici (12. August); auch Rot. 1374. 1389 a. Plin. HN. XV, 29, 38: myrto Veneris Victricis coronatus (Ovation). Tempel ber julischen Benus Victrix von Pompejus im Traum geschmudt Plut. Pompei. 68. Er war unter feinem Confulat mit Craffus 700 a. u. geweiht, Plin. HN. VIII, 7, 7. Auf Mungen ber Fauftina: Benus ben Mars umfaffend, Amor Gesner. N. Imp. Rom. 114, 1; Benus mit Bictoria auf ber R., bie E. auf einem Comenschilb, Veneri Victrici. Vaillant NFR. Cossutia 2: verhullter und lorbbett. Ropf bes Caesar dict. perpetuo x Benus mit Siegsgottinn und einem auf bem Erbball rubenben Schilbe. Iulia 30, 31, 32, 44 und 45: Benus mit Lanze und Siegsgottinn x Ropf bes Cafar. Diefelbe Aemil. 48, 49. Prop. IV, 1, 46: vezit et ipsa sui Caesaris arma Venus, Arma resurgentis portans victricia Troiae. Sieher gehort Suet. Caes. 67: Caesar iactare solitus milites suos etiam unguentatos bene pugnare posse. - c) Vaillant Iulia 62. - d) Eb. 48, 49. - e) Eb. 18. - f) Suet. Caes. 5: a Venere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Gasar Venere prognatus in Galius Brief Cic. Fam. VIII, 15, 2. Bgl. Schol. Gronov. Cic. Marcell. p. 419. Suet. Caes. 49; Appian. BCiv. II, 151; Dio Cass. XLIII, 43: τό τε όλον τη γε Αφορδίτη πας ανέκειτο και πείθειν πάντας ήθελεν ότι και άνθος τι ώρας ἀπ' αύτης έχει και διὰ τοῦτο και τὸ γλύμμα αύτης Ενοπλον έφόρει και σύνθημα αύτην έν τοῖς πλείστοις καί

das nähere Berftändniß ber Stellung, welche die Göttinn im Begriffetreise von Alba und von Lavinium eingenommen haben kann, ift nur aus genauer Betrachtung ihres Dienstes in Rom zu erkennen.

Geistige Eigenschaften ber Benus von allgemeinerer Art brucken hier die Beinamen Alma\*, Placida a, Conciliatrix b, Suada, Obsequens o, Verticordia aus. Dhne daß sich beshaupten ließe, wie von einigen römischen Gelehrten geschehn ift, Benus sei in der Königszeit gar nicht zu Rom verehrt\*, ist doch aus ihrer Angabe zu schließen, daß sie nicht zu den Göttern des eigentlichen Staatscultus gehörte. Daher fehlte ihr Rame in den Liebern der Salier, welche ganz patricisch waren und nur den Cultus der Ramnes und Tities enthalten zu haben scheinen. Dagegen ist Benus, wie Anna Perenna, vorzugsweise eine Göttinn der Plebejer. Gleich mit Ents

asylorois neudóvois éxoistro. Dasselbe Serv. VA. VII, 637. Cosar baut einen Tempel der Benus Genitrix auf seinem Forum Vitr. III, 8, 2; Dio Cass. XLIII, 22. Darin Bilbsaule der Gottinn von Arcesilaus, Barro dei Plin. XXXV, 12, 45 (Müller Archaol. §. 196, 6; 876, 3), sechs Daktyliotheken XXXVII, 1, 5; Harnisch mit britannischen Perlen IX, 35, 37; davor das Wunderpserd Not. 300 gg; 1373 d; und Timos machus Gemälde des Ajax und der Medea Plin. VII, 38, 39; XXXV, 4, 9; 11, 40, 30. Bgl. Tac. Ann. XVI, 27. Arnod. IV, 35: Gentis illa Genitrix Martiae. Auf Inschriften s. Orell. Inscr. (1376 zu Benevent), 1377: a sacerd. Veneris Genitric. et Geni Reip. dedic. Auf Münzen der Faustina: sidende Benus mit Scepter und Victoria, Venus Genitrix, Gesner. NImp. 113, 68 (wie hestia stehend Not. 303 z). Auch vgl. Not. 1966 b.

<sup>1341)</sup> P. Victor. Reg. Urb. XII; Lucret. I, 2. OF. IV, 1, 90; Hor. Carm. IV, 15, 81. Lávinus bei Macrob. Sat. III, 8. — a) P. Vict. Reg. V. — b) Orell. Inscr. 1362: Veneri Conciliatrici auf San Giovanni in Benere zu Rom. — c) Beibe Serv. VA. I, 724. — d) Rot. 411 p.

<sup>1842)</sup> Macrob. Sat. I, 12: Cincius in eo libro, quem de Fasțis reliquit, ait imperite quosdam opinari Aprilem mensem antiquos a Venere dixisse, cum nullus dies festus nullumque sacrificium insigne Veneri per hunc mensem a maioribus institutum sit, sed ne in carminibus quidem Saliorum Veneris ulla, ut ceterorum coelestiam, laus celebretur. Cincio etiam Varro consentit affirmans nomen Veneris ne sub regibus quidem apud Romanos vel Latinum vel Graecum fuisse.... Non tamen negat Verrius Flaccus hoc die postea constitutum, ut matronae Veneri sacrum facerent (an ben Ralenben bes April: 1991. Ovid. Fast. IV, 183).

febung ber Plebes unter Uncus finbet fich, eben bei ben Bohnfigen berfelben, ber Dienft ber Murcia, welche ben Römern immer für eine Benus galt und beswegen später vielfach als Murten verstanden wurde, obgleich der Rame vielmehr mit mulcere und murcidus aufammenauhangen und bie Erweichenbe. ja bie Erichlaffende auszudrucken fcheint 43. Es leuchtet ein. bag eine auflösende und milbernde Thätigkeit ber Göttinn ben Plebejern im Begenfat ju ber Starrheit bes patricifchen Altbürgerrechts willkommen fein mußte: wenn nur überhaupt eine Beziehung ber Benus auf politische Buftanbe nachweisbar ift. In den Rampfen um bas Connubium, Die in eine Beit fielen. wo man alle Lebensverhältniffe noch religiös aufzufaffen gewohnt mar, fonnte es nicht ausbleiben, bag bem patricischen Stolze, ber fich auf bas Recht ber ftreng abschließenben Guriengöttinn Juno ftuste, gegenüber ber heilige Unfpruch bes Triebes und ber Zuneigung, Die von Benus ohne Rücksicht auf

<sup>1343)</sup> Liv. I, 33: quibus, ut iungeretur Palatio Aventinum, ad Murciae datae sedes. August. Civ. Dei IV, 16: deam Murciam, quae praeter modum non moveret et faceret hominem, ut ait Pomponius, murvidum, id est nimis desidiosum et inactuosum. Arnob. IV, 9. Fest. p. 101: Murciae deae sacellum erat sub monte Aventino, qui antea Murcus vocabatur. Plin. XV, 29, 36: quin et ara vetus fuit Veneri Myrteae, quam nunc Murciam vocant. Daffelbe Varr. LL. V. 32, 154; Plut. QR. 20; Serv. VA. VIII, 656: vallis autem ipsa, ubi circenses editi sunt, ideo Murcia dicta est, quia quidam vicinum montem Murcum appellatum volunt: alii quod fanum Veneris Verticordiae ibi fuerit, circa quod nemus e murtetis fuisset, inde mutata litera Murciam appellatam: alii Murciam a murco, quod est murcidum, dictam volunt: pars a dea Murcia, quae, cum ibi Bacchanalia essent, furorem sacri ipsius murcidum faceret. Dag Murcia ber echte Rame fet, fann bei genauer Bergleichung ber Beugniffe gar nicht bezweifelt werben: bie Ableitung von ber Mprte wird überall nur als Sppothese gegeben, ber gangbare Name im Circus war nach Barro ad Murcim, baber Procilius es auf die urcei der Topfer bezog. Aber weil der Benus überall die Myrte gutommt, bachte man im Cultus felbft bie boxtige Gottinn fich auch ale Murtea und fingirte ein uraltes murtetum: von biefem mar aber bas sacellum Veneris Murtene ber einzige Ueberreft. Servius angebeuteten Bachanalien unter bem Ginfluß ber Murcia meis fen auf eine Berbindung ber plebejifchen Gottinn mit bem befreienben Gott Liber (val. Not. 1982 ff.): baber ber hain ber liberalischen Got tinn Stimula ihr benachbart, vgl. Rot. 1704.

politische Scheidung geweckt werden, geltend gemacht ward. Indem man dieser Thätigkeit ein physisches Substrat gab, hat sich die Borstellung von der Benus Cloacina ausgebildet, welche noch zur Zeit des Ausgangs der Republik in ihrer Bedeutung völlig lebendig war.

Rom's innere Doppelheit, welche in der Sage ichon durch bie Amillinge ausgedruckt mirb, bestand in ber altesten Zeit, von der wir miffen, in dem Berhältnif der Ramnes und Lis ties, nachher in bem ber Patricier und Plebejer, fpater im Gegenfat ber Optimaten und Demagogen, endlich im Rampf einzelner Parteihaupter. Die Bereinigung aller biefer Gegenfage, bes erften, wie bes letten, wird unter ben Schut ber Benus gestellt. Benus mit bem Myrtenfrang fteht auf Mungen bes lanuviners Sulpicius ben Zwillingen gegenüber ++; Mitwirfung veneralischer Machte bei ber Gründung Rom's tritt außer ber, welche ben Mars zur Gilvia herabzieht, pornämlich in ben Sagen von garentia's Buhlichaft, Die fich nicht in ein Migverständnig bes Worts lupa anflosen laffen, hervor. Musithische Müngen aus ber Triumpiralzeit ftellen bie Bereinigung bes Antonius, Octavian und Lepidus bald burch bas Symbol ber unter bem Caduceus verbundnen Sande unter bem Schut ber Concordia bar, bald burch Gegenüberstellung bes Bildes biefer Göttinn zu ben Bildern zweier weiblichen Figuren auf bem burch die Schranken und die Unterschrift Cloacina fenntlichen, mehrmals durch Unfügung einer Prora als Staatsfchiff bezeichneten Comitium, ber alteften und baber urbilblich gebliebnen Stätte für alle Berathungen und Befchluffe bes romifchen Bolts 45. Auf bem Comitium famen Ramnes und Tities,

<sup>1844)</sup> Vaillant Sulpicia 19: Aiber, Zwillinge, Bolffinn, fieben Sugel P. Sulpicius P. F. & Quirinus Illvir, Benus. Bgl. Tacit. Ann. III, 48.

<sup>1346)</sup> Vaillant Mussidia 8: Ropf bes M. Lepidus Pont. Max. IIIvir R. P. C. × verbundne hande mit gestügeltem Cabuceus L. Mussidius T. F. Longus IVvir A. P. F. Eb. 9: Ropf ber Concordia, L. Mussidius Longi × gestüg. Cabuc., unten in Lanzenspiese auslaufend, mit verb. handen Caesar. Lepi. Anton. Dasselbe ohne die Ramen der Triumvirn eb. 4. Eb. 12 Ropf bes M. Ant. Imp. iter. Lituus × Gerüst mit Schranten und gethürmtem Eingang, auf jenem drei Urnen auf Saulen (ober Altären), dazwischen zwei Figuren, welche mit der hand etwas in die Urne legen, die eine halt in der L. eine Pflanze, unter den Schranten

Römer und Sabiner, zusammen: die Stätte wurde bereitet burch Austrocknung der Schlucht zwischen dem Palatium und den von den Sabinern eingenommnen Bergen Quirinal und Capitol. Diese Austrocknung konnte nur durch Abführung des von den Bergen her sich sammelnden Gewässers geschehn: aus der Ueberwöldung der hiezu dienenden Canäle gehn die Cloaken hervor: der Begriff der Cloake aber ist allgemein der des Abzugsgrabens für jene Gewässer\*6. Der eigentliche Cloakenbau wird erst den Tarquiniern zugeschrieden, durch beren Herrschaft Reichthum nach Rom kam: die Anlage der größten fällt ohne Zweisel in die Zeit des letzten Königs: und Alles spricht dafür, daß man erst unter diesem ein Abzugsgewöld mit großartiger Anstrengung und für die Ewigkeit baute. Auch damals wandte man diese Anstrengung nur für das Belabrum

am Serüft Cloacin. Umschrift L. Mussidius cett. wie oben. (Dieselbe Munze Anton. 7. Wahrscheinlich wird auf die Ernennung der Ariumvirn angespielt: für jeden eine Urne). Auf andern Gerüft mit Schranzen, Areppe und niederem Eingang, rechts in eine Prora mit Rostrum austausend, darauf zwei Figuren einander zugewandt vor zwei Säulen, die sie mit der R. berühren, die eine hält eine Pslanze in der E., Untersschrift Cloacin. Umschrift L. Mussidius Longus x Kopf der Concordia (ohne Schrist) eb. 3; x Kopf des Octavian oder Casar mit einem Kranzed. 2; x Kopf des Sol eb. 5. Auf andern der rächende Mars, einen Fuß auf dem Schilbe, mit Lanze, Helm, Geißel x Kopf des Untonius (eb. 11) oder des Octavian eb. 13. Bei 2, 3, 4 erkennt Baillant (II, p. 157 ff.) nach Ursinus Vorgang die Beziehung auf die Vereinigung der Römer und Sabiner an.

<sup>1346)</sup> Liv. I, 38: Tarquinius Priscus ... infima urbis loca circa forum aliasque convalles, quia ex planis locis haud facile evehebant aquas, cloacis e fastigio in Tiberim ductis siccat. Dion. AR. III, 67: ήφξατο δὲ καὶ τὰς ὑπονόμους ὀgύττειν τάφους, δι' ὧν ἐπὶ τὰν Τίβεριν ὀχεύεται πῶν τὸ συζόξον ἐκ τῶν στεγωπῶν ῦδως. Varr. LL. V, 149: Curtium in locum palustrem, qui tum fuit in foro, antequam cloacae sunt factae. Wie bas Korum zuerst theilweise ausgetrocinet sei, beschreibt Dionys nach ber Ausnahme bes Aatius, AR. II, 50: τὸ δ' ὑποκείμενον τῷ Καπιτωλίφ πεδίον, ἐκκόψαντες τὴν ἐν αὐτῷ πεφυκυίαν ῦλην καὶ τῆς λίμνης, ἡ δὴ διὰ τὸ κοῖλον εἶναι τὸ χωρίον ἐπλήθυνε τοῖς κατισύσιν ἐκ τῶν ὀgῶν νάμασι, τὰ πολλὰ χώσαντες, ἀγοςὰν αὐτόθι κατεστήσαντο, ἡ καὶ νῦν ἔτι χρώμενοι Ῥωμαῖοι διατελοῦσι καὶ τὰς συνόδους ἐνταῦθα ἐποιοῦντο ἐν Ἡφαίστον χρηματίζοντες ἰερῷ, μικρὸν ἐπανεστηκότι τῆς ἀγοςᾶς. Ileber bas Bulcanal (quod est supra Comitium, Fest. p. 238 Statua) vgl. Rot. 1399, 1433 c.

und bas Circusthal an, beren Entwässerung gemeinschaftlich gefchehn mußte; für bas Forum, wo mit ben Ginwirkungen bes Stroms felbst nicht zu fampfen mar, behalf man fich mit minber bauerhaften Borrichtungen. Benus Cloacina foll es gemefen fein, unter beren Ginflug Romer und Gabiner fich nach Riederlegung ber Baffen mit einem Myrtenstraug reis nigen47: in feinem andern Ginn, ale weil bei ber Bereinis gung ber römischen und sabinischen Unfeblung bie zwischen berfelben gelegnen Dieberungen burch Abzugegraben entwaffert werben. Beil es hiebei namentlich um bie Schlucht bes Forum ju thun ift, finden wir ben Tempel ber Cloacina, bei bem bie Reinigung geschehn fein foll, bafelbit an ben Novae Tabernae 2: weil aber die größte Cloake bas Urbild für alle übris gen wird, weil bie Sage und ber gange öffentliche Gultus ber Göttinn erft zur republikanischen Zeit entsteht, als bas Bolk Die Chronologie ihres Baus vergeffen hat, heift es, baf Zatius bas Bild ber Cloacina in berfelben gefunden und barauf

<sup>1347)</sup> Plin. HN. XV, 29, 36: traditur myrtea verbena Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos in eo loco, qui nunc signa Veneris Cluacinae habet. Cluere enim antiqui purgare dicebant: et in ea quoque arbore suffimenti genus habetur: ideo tum electa, quoniam coniunctioni et huic arbori Venus pracest. Serv. VA. I, 724: dicta et Cloacina, quia veteres cloare purgare (bie Dbicht, pugnare) dixerunt. Sie reinigt aber teineswegs blos im Allgemeinen, fonbern eben burch bie Abjugsgraben : in biefen maltet fie, in biefen wird ihr Bilb gefunden. Lactant. 1, 20, 11: Cloacinae simulacrum in cloaca maxima repertum Tatius consecravit. Minuc. Fel. 25, 8: Cloacinam Tatius invenit et coluit. Daffelbe Cyprian. Idol. Van. 2, 6. Auch Plautus fpielt bei biefem Ramen auf bie Cloate an, Curcul. IV, 1, 10, wozu mit Recht Mil. II, 1, 12 verglichen wirb. Mprtenreinigung f. OF. IV, 139: sub viridi myrto iubet illa lavari. Lyd. Mens. IV, 45: ταῖς καλάνδαις Αποιλίαις αὶ σεμναὶ γυναικών ύπλο όμονοίας και βίου σώφρονος έτίμων την Αφροδίτην αί δε του πλήθους γυναϊκες έν τοῖς τῶν ἀνδρῶν βαλανείοις έλούοντο πρός θεραπείαν αὐτῆς μυρσίναις έστεμμέναι, ἢ ὅτι μυρσίνη ἐπιτηδεία τοῖς βρέφεσίν έστι (δώννυσι γάρ τὰ σώματα τῶν ἀρτιγενῶν, καλ παρά τὰ ἄλλα τῶν ἀειθαλῶν φυτῶν εὐωδεστάτη τυγχάνει ή μυρσίνη), η ότι μόνη έν φυτοίς χαίρει τη δαλάσση. Ovation burch bie Myrte veneralischer Triumph Gell. NA. V, 6. - a) Liv. III, 48: soducit filiam ac nutricem prope Cloacinae ad tabernas quibus nunc Novis est nomen. Rach ben Topographen in ber achten Region.

ihre Berehrung eingerichtet habe. Bei biefer Bereinbarung fieht bas Recht ber fabinisch altväterischen Tities ben neu anserkannten Ramnes gegenüber \*\*: Benus entsernt in späterer Auffassung aus ihren herzen ben Eigensinn, wie aus ber trensnenben Schlucht die Gewässer.

Bas Cloacina zwischen Ramnes und Tities, vollbringt Murcia zwischen Patriciern und Plebejern: diese letten haben ihre städtische Burg dem Palatium gegenüber auf dem Aventin jenseit des heiligthums der Murcia, wie die Tities die ihrige auf dem tarpezischen Felsen jenseit des Tempels der Cloacina: wie diese sich zur reinigenden Bersöhnung der Myrte bedient, so wird die erschlaffende, erweichende Murcia als Murtea versstanden. Bei der Stätte dieser letten aber ist der Altar des Consus unter dem Boden verborgen verlicher bald als Rossgott Neptun, bald als Gott verborgner Quelladern, bald als Gott des Rathschlusses erklärt wird. Alle diese Erklärungen sind richtig, keine erschöpfend: sein Geschäft ist das condendi

Tauen, L. Tituria 5: zwei Manner im Kriegskleib tragen zwei Frauen, L. Tituri. × Sabinus, Kopf bes Tatius, TA. Eb. 4: berselbe Ropf ohne Schrift, Myrtenzweig, Kehrseite wie oben. Eb. 6: Kopf bes Tatius × Tarpeja, von Schilben bebeckt, zwischen vollgerüsteten Sabinern. Eb. 7: Kopf bes Tatius mit Myrtenzweig × Tarpeja eben so. Die Numismatiker halten ohne Grund ben Zweig für korbeer, was er Nr. 4 gewiß nicht ist. Der gekrönte und bekränzte Januskopf (× Prora eb. 1, vgl. 2) geht wohl auf Romulus und Tatius Doppelherrschaft. Bgl. Rot. 1316mm. Auf einen muthmaßlichen Borrang der Tities vor den Ramnes machen (nach Fest. p. 89 (119) Lucereses; p. 265 Sex Vestae; p. 153 und 270 Turmam; Varr. LL. V, 91; Cic. RP. II, 20, 36; Prop. IV, 1, 31; Schol. Cic. Verr. I, 5, 14 (p. 159 Orell.); Serv. VA. V, 560) huschke Berf. des Servius Tullus S. 243 und Müller (ad Fest. not. crit. p. 119, 10) aufmerksam. hieher gehört Ennius bekannter Bers auf den Tatius. Bgl. Nieduhr RG. I, S. 259, 322 (britte Tusg.).

<sup>1349)</sup> Tertull. Spect. 8: Consus apud metas sub terra delitescit Murtias. Apul. Met. VI, p. 109 (ed. Altenb.; p. 176 Elmenh.): metas Murtias. (Ascon.) Cic. Verr. I, p. 142: Conso consiliorum secretorum deo, id est, Neptuno laticum regi et rerum conditarum. Berborgenev Mtar Dion. AR. II, 31; Plut. Rom. 14. Bgl. Serv. VA. VII, 303: conduntur, sedem stabilem locant. Eb. VIII, 635, 636. OF. III, 199. Varr. LL. VI, 20. Fest. p. 32: Consualia. Bgl. Not. 1427. Consum deum fraudis, velut consiliorum deum, coli Romulus voluit, postquam in raptum Sabinarum perfidia provenit Cyprian. Idel. Van. 2, 5.

condita aqua soli consilium: er waltet unter bem für Wagens rennen festgegründeten Boben.

Ausbrückliche Beziehung ber Myrte anf bas Berhaltnig ber beiben Stände tritt beim Beiligthum bes Quirinus hervor, beffen Name burch Tating und feine-Sabiner in Rom einheis misch wird. Bor biesem fteht von alter Zeit ber eine patris cifche und eine plebejifche Myrte, jede gur Beit bes Uebergewichts ihres Standes am fraftigften 50. Wann biefe Baume gepflangt find, wird man nicht untersuchen wollen; die Namen aber fonnten nur in einer Zeit bes Gleichgewichts beiber Stanbe auftommen, ale die Berhandlungen ber Patricier auf bem Comitjum, ber Plebejer auf bem Forum, getrennt burch bie Ros fira, in leidlicher Gintracht neben einander bestanden, jedenfalls vor ber Bertrummerung ber Curiengewalt burch bas manische und bas hortenfische Gefet. Um Enbe bes vierten Jahrhunberte ber Stadt wird ein Borfall ergahlt, burch welchen ein neuer Cloafenbau nöthig werden mußte: ber Erdfturg am curtischen Teich 51, welcher ein Sammelplat bes Gemässers im Forum gemefen zu fein icheint, welches fich burch bie alten Cloafen nicht abführen ließ. Es ift unzweifelhaft, bag biefe bamale jufammengebrochen find, und bie natürliche Folge war, baß man einen größern Bau, ber an Unftrengung, wenn auch nicht an imposantem Unfehn, ber Cloaca Maxima gleichkam,

<sup>1350)</sup> Plin. XV, 29, 36: inter antiquissima namque delubra habetur Quirini, hoc est, ipsius Romuli: in eo sacrae fuere myrti duae ante aedem ipsam per longum tempus, altera patricia appellata, altera plebeia. Patricia multis annis praevaluit exuberans ac laeta, quamdin senatus quoque floruit, illa ingens: plebeia retorrida ac squalida. Quae posteaquam evaluit flavescente patricia Marsico bello, languida auctoritas patrum facta est ac paulatim in sterilitatem emarcuit maiestas. Baume ale Unterpfanber und Sinnbilber ber Stanbe, wie fonft von Gingelnen, die Linden bes Paul Friedhold und feiner Gohne, vor beren Tob fie verborren, auf norbfriefischem Boben zu Karlum (G. G. Rlaufen gefammelte Gebichte I, S. 20, 22, 24). Der burre Baum grunt, wann Friedrich Rothbart aus bem Anffhaufer auffteht und feinen Schilb an ihm aufhangt, bann fangt fur bas Reich beffere Beit an. Grimm DSagen I, S. 29. Der burre Birnbaum auf bem Balferfelb grunt vor ber Beltichlacht, in ber bie Guten flegen; eb. S. 30. Das Leben einzelner Baufer grunt im Lorbeer bes Compluviums.

<sup>1861)</sup> Wgl, Rot. 409 D, wo fammtliche Beugniffe.

bamale unternahm. Man verwandte bazu tiburtinischen Erae vertin 52, mahrend bie aus ber Ronigezeit herrührende Cloafe größtentheils aus albanischem und gabinischem Peperin gebaut war =, boch nicht ohne bag man auch bamale einzelne Bogen, wo besondre Festigkeit nöthig mar, aus Travertin aufgeführt hatte 53. Bu bem jegigen Bau, ber fich unter Comitium und Korum bis gur Gubura hingieht 54, ichien, weil ber Boben in ber Mitte ber Stadt für schwerere Laften gefichert fein mußte, ein burchaus festeres Bestein unentbehrlich. Damals alfo merben die Censoren jene Summe von tausend Talenten (1440000 Thalern) für Reinigung und Wieberbau ber Cloake verwandt haben 55, welche Niebuhr ber Zeit nach bem erften punischen Rriege zuweist 56. Dreißig Jahre nach bem gallischen Branbe waren unterirbifche Arbeiten biefer Art in ber Mitte ber Stadt noch möglich: ber Ginfturg mar vielleicht felbst burch Befchas bigungen herbeigeführt, welche von ber Berwirrung jenes Ereigniffes begonnen und feitbem burch unverftanbiges Aufgraben und Aufbauen zugenommen hatten 57. Wie man nach bem

<sup>1852)</sup> Riebuhr RG. I, S. 434, nach Fleoroni Vestigia di Roma p. 74, 75. — a) Bgl. Strab. V, 238: Γάβιοι, λατόμιον έχουσα ύπους-γον τỹ 'Ρώμη μάλιστα τῶν ἄλλων. Westphal RCamp. S. 98: "in ber Rate bes Sees von Sabii (il Pantano genannt) sinbet man eine Art Peperino, welcher viel harter als ber vom Albaner Gebirge ist und ein vortreffliches Baumaterial giebt."

<sup>1353)</sup> Muller Etr. I, S. 259. Riebuhr a. D. S. 483 ermähnt hievon Richts.

<sup>1354)</sup> Iuven. V, 103: Tiberinus et ipse

Vernula riparum pinguis torrente cloaca

Et solitus mediae cryptam penetrare Suburae.

<sup>1856)</sup> Dion. AR. III, 67: Γάτον 'Απίλλιον (Rieb. I, Rot. 948), δε φησιν άμεληθεισών ποτε τών τάφεων καλ μηκέτι διαξέεομένων τους τιμητάς την άνακάθαςσιν αὐτών καλ την έπισκευήν χιλίων μισθώσαι ταλάντων. Riebuhr & 434: "Für bie, welche so gebaut waren, wie wir sie jeht sinden, war kein As auszugeben. Erdbeben, lastende Gewölbe, seit sunfzehnhundert Jahren Bersaumiß haben keinen Stein aus den Fugen gebracht." Die Censoren jenes kustrums sind M. Fabius Ambustus und L. Furius Medullinus.

<sup>1856)</sup> Riebuhr RG. I, Rot. 944.

<sup>1357)</sup> Rgl. Liv. V, 55: festinatio curam exemit vicos dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in vacuo aedificant. Ea est causa,

punischen Rriege in ber bichtgefüllten Stadt ben Boben ohne bie größten Ungludbfalle hatte untermublen burfen, febe ich nicht ein: namentlich ba bies machtige Gewölbe nur vierzig Palmen unter ber jetigen Oberfläche liegt 58. Es ift nicht uns bentbar, baf bie im Sahre nach bem Erbfturg beginnenben Rriege mit Tibur 59 burch Ulurpationen von Seiten Rom's, um für jenen Bau Geftein ju erwerben, veranlagt murben. Indem man burch benfelben ben uralten ftabtischen Gumpfen auf ewig ben Mund ichloß, verlangten die Unterirbifchen, welche benfelben eben gerftorend geöffnet hatten, bas Rleinob bes römischen Staats jum Opfer. Saruspices und fibyllinische Bücher stimmten hierin überein. Die Kamilie ber Curtier von fabinischem Ursprung, benen die geschloffene Stätte ein Dentmal blieb 60, hatten auch früher in berfelben bie Procuration von Munberzeichen gehabt: vom Conful C. Curtius Philo war um 309 diefe vom Blig getroffene Stätte auf Befehl bes Senats eingehegt er. ' Dies mar bas Jahr bes Rampfe um

ut veteres cloacae, primo per publicum ductae, nunc privata passim subeant tecta, formaque urbis sit occupatae magis quam divisae similis. Bonaras (VII, 25), also Dio, versichert: διαστήναι γάς τὸ πε-δίον λέγεται τὸ μεταξύ τοῦ Παλατίου καὶ τοῦ Καπιταλίου ἐξάπινα μήτε σεισμοῦ προηγησαμένου μήτ' ἄλλου τινὸς οἶα συμβαίνειν εἴωθε φνοικοῖς ἐπὶ τοιούτοις παθήμασι. Gegen biese bestimmte Rachricht bebeutet Livius umhertappender Ausbruck, seu motu terrae seu qua vi alia, Richts. Es war ein Borfall, wie neuerdings die Zerstörung von Pesth: man hatte unvorsichtig über den Cloaken gebaut, das Aiberwassertrat durch alle unterirdischen Abern herein (Rot. 1361), wie bort die Donau, und als es zurückwich, stürzte Alles zusammen. Aehnliches Tacit. Hist. I, 86.

<sup>1268)</sup> Riebuhr RG. I, S. 483.

<sup>1859)</sup> Liv. VII, 9, 11 ff. Riebuhr RG. III, 6. 95.

<sup>1860)</sup> Varr. I.L. V, 148: tum quendam Curtium, civem fortem, axmatum ascendisse in equum et a Concordia versum cum equo eo praecipitatum: eo facto locum divinitus coisse atque eius corpus divinitus humasse et reliquisse genti suae monumentum. Ramentlich die siccas aras OF. VI, 403, auf benen nach Dio Cassilius (Not. 1884) dem Curtius jährlich heroenopfer gebracht wurden. Auch nach Zonar. VII, 25 wird Curtius als heros geschmuckt.

<sup>1361)</sup> Eb. 150: locum esse fulguritum et ex S. C. septum, id quod factum esset a Curtio consule, quoi Marcus Genucius fuit collega, Curtium appellatum. Sangt mit biefer Einbegung ber Zeus Tag-

bas Connubium zwifchen Patriciern und Plebejern, welches vom 2. Canulejus damals burchgefest warb. Es lag nah, bas Prodigium eines Blibes, ber auf ber Statte ber Berhandlung einschlug, auf den Streit zu beziehn: der Conful fand babei Belegenheit, fich ber Sage von feinem Borfahren Mettus Curtius zu erinnern, ber bei Romulus und Tatius Rampf um bas Connubium die von ihm jest umfriedigte Statte mit Aufopferung feines Roffes burchichwommen hatte. hatte jenem Borichlag vergebens ben Antrag auf plebeifiches Consulat hinzugefügt: fünf Jahre vor dem Erbsturz mar bie licinische Bill, burch welche auch dies erstritten murde, burchs gefest; ber plebejische Consul bes Jahrs mar &. Genucius, ein Rachfomme des vor hundert und zwölf Sahren ermordeten Tribuns, Ramensgenoffe bes M. Genucius, welcher College bes C. Curtius im Consulat gemefen mar, mahrscheinlich alfo aus einem burch gemifchte Che jum Plebejerftand herabgedrückten Zweig bes patricischen Geschlechtes. Die Unsprüche ber Das tricier maren nicht vergeffen: Pratur und curulische Medilität waren ihnen vorbehalten, fieben Jahre fpater verbrangten fie Die Plebejer wieder vom Consulat 62. Rüglich also konnte ber Erdfturg auf bem Forum als ein Prodigium für bas Berhälts

ocog in der Erzählung ber Sage beim Ariftibes Plut. Parall. 5 (dic uéσης της άγορας δέων ο Τίβερις διά μηνιν Ταρσίου Διός μέγιστον ἀνέδοηξε χώμα και πολιάς οίκιας έβύθισε) αιδ Inpiter Craticous, Viminius (vgl. Fest. p. 279 Viminalis), Gott ber Gurbe, womit bas fulguritum eingehegt wirb, gufammen? Das septum und ein Schacht, ber in die Cloake hinunterführt, blieb auch hinfort, wie die Doliola im Citcusthal und bie Brunnen über bem albanifchen Emiffar; er führte noch in ber Raiferzeit ben Ramen lacus Curtius, Galba wurde an ihm ere fclagen: Tacit. Hist. II, 55; Sueton. Galb. 20; Plut. Galb. 27; berfelbe ift mohl ber lacus Romanus Iul. Obsequ. 25. Daß wirklich noch eine Deffnung vorhanden war, erhellt aus Suet. Aug. 57: omnes ordines in lacum Curtium quotannis ex voto pro salute eius (Augusti) stipem iaciebant. Auf einen folden Gebrauch grundet fich bie Ergablung nach M. Eurtius Sinabfahrt: donaque ac fruges super eum a multitudine virorum ac mulierum congestas; und Dion. AR. XIV, fr. 21: zolla μέν ίερεῖα, πολλοί δε καρποί, πολλά δε χρήμετα, πολύς δε κόσμος έσθητος, πολλαί δε απαρχαί συμπασών τεχνών δημοσία κατά του χάσματος έδδιφησαν και αύτίκα ή γη συνηλθεν. 1362) Liv. VII, 17 extr.

nif ber Stänbe erscheinen. Der Cloafenbau murbe baburch eben fo wichtig für die gottesbienftliche Betrachtung, wie für bie Ordnung und phyfifche Sicherheit der Stadt: hieraus er-Flart fich bie Aufwendung ber großen Summe, ju welcher permuthlich beide Stande beifteuerten, gur Genüge. Die Procuration bes Zeichens, bie Abfindung ber Unterirdischen, fand bem Geschlechte ber Curtier ju: fei es nun, daß fie blos ein Streitrof, oder, wie erzählt wird, fogar auf bemfelben einen aus ihrem Geschlecht als Gühnopfer in den Abgrund gesandt baben 63. Wie man bie Guhnung felbst im Busammenhang mit ber Gintracht ber Stande betrachtete, geht baraus hervor, bag bie Cerimonie von dem Tempel der Concordia, dem Denfmal bes vom Dictator Camillus gefchloffenen Friedens ber Stanbe. ausging 64. Go wirten Concordia und Benus Cloacina für bie Gintracht, für bas Connubium und bie Ausgleichung bes bürgerlichen Rechts, fo wie burch ben Cloafenbau für bas Commercium, in ber Urzeit zwischen ben Stammen, am Enbe bes vierten Jahrhunderte zwischen ben Ständen eben fo gufammen, wie auf ber muffibifchen Munge gwifchen ben cafarianis ichen Parteihäuptern. Die zu ben Tities gehörigen Curtier aber find es gemefen, bie in ihrer Ramiliensage bie Sanbel ber Stände auf bie ber Stämme gurudgeführt haben.

Das albanische Thales hat Niebuhr in dem von Grottasferrata, nordwestlich vom kavenwall des Albaner Sees, westslich vom Albaner Berg, südöstlich von Ausculum, also zwischen dem Höhenzug von Marino und dem von Frascati, erkannt. Dies ist, wie das römische Forum und das Circusthal, wie auch die vallis Aricina, ein entwässerter Sumps, aus welchem zwei Canale heraussühren, theils die Marrana, welche als Fluß in den Anio fällt, theils ein durch den Felsen eine halbe Millie lang gehauener Emissar, der sein schlammiges Wasser

<sup>1363)</sup> Bgl. Rot. 409 D.

<sup>1364)</sup> Rach Barro a Concordia versum Not. 1860. Tempel ber Concordia gelobt OF. I, 641; Plut. Rom. 42. Concordia und Benus in ber Che zusammenwirkend Martial. IV, 13, 7.

<sup>1866)</sup> Liv. III, 7: descendentibus ab Tusculano in Albanam vallem. Riebuhr RG. I, 225. Die Karte von Westphal stimmt nicht burchaus mit Riebuhr's Angaben.

in bie Campaana entlabet, aber von ben romifchen Ronigen in ben Bach bes Circusthale geleitet ift. Diefen erflart Mies buhr für bie fossa Cluilia 66. Wenn bies, mogegen fich fchmerlich etwas Erhebliches einwenden läßt, gegründet ift, fo werben wir berechtigt fein, ben Ramen von cluere berzuleiten und bom Reinigungegraben zu verftehn 67. Die Cluacina und Cloacina wechseln, so tritt für Cluilia auch Cloelia ein; bas romische Geschlecht ber Clölier nennt fich auch Cluilier ober Cloulier 68. Die Eristenz eines albanischen Felbherrn Cluilius ober Prators Clölius 69, welcher Alba gegen Rom in Rrieg verwickelt, ben cluilischen Graben gezogen habe, bann im Lager gestorben fei, wird hiedurch bedenflich, wiewohl fein Grund ift, die Abfunft ber römischen Clölier von Alba zu leugnen. Benigstens läßt fich nicht entscheiden, ob jene Erzählungen fich nicht auf ben Dienft einer Benus Cluilia beziehn, ber ben Cluiliern eigen ge-

<sup>1366)</sup> Riebuhr a. D. Liv. I, 28: castra ab urbe haud plus quinque millia passuum locant, fossa circumdant: fossa Cluilia ab nomine ducis per aliquot secula appellata est, donec cum re nomen quoque vetustate abolevit. Dion. AR. III, 4: καταστρατοπεδεύονται οἱ μἐν Ἰλβανοὶ περὶ τὰς καλουμένας Κλοιλίας τάφρους· φυλάττουοι γὰς ἔτε τὴν τοῦ κατασκευάσαντος αὐτὰς ἐπίκλησιν. Eben fo VIII, 22 und Plutarch. Coriol. 30: Κλοιλείας τάφρους, wo Liv. II, 39 wieder Cluiliam.

1367) Wie fchon hartung Nom. Rel. II, 250.

<sup>1368)</sup> Bgl. Drakenborch zu Liv. I, 22, 4; Schneiber Lat. Sramm. I, S. 79, 83. Sinwanderung der Clölier von Alba Liv. I, 30; Dion. AR. III, 29; Nieduhr MS. II, 133. Conful 256 a. u. D. Clölius Liv. II, 21; Dion. V, 9; Senfor Clölius Liv. VI, 31. Clölius Aullus römischer Gersandter an Lars Tolumnius von Bejt Liv. IV, 17; derselbe Cic. Phil. IX, 2, 5 Cluilius. Dion. AR. X, 41, 42: Κλοίλιοι γένους άξιώσει λαμπχότατοι. Auf Münzen T. Clouli bei Baillant. Aequer Gracchus Clölius Liv. III, 25, 28; vgl. IV, 9, 10. X. Clölius von Tarracina Cic. Rosc. Amer. 23, 64.

<sup>1369)</sup> Liv. I, 22: imperitabet tum C. Cluilius Albae. Utrimque legati fere sub idem tempus ad res repetendas missi. Dasselbe etz zählt Cato Orig. I bet Fest. p. 188, Oratores: propter id bellum coepit Coelius (l. Cloelius) praetor Albanus, oratores misit Romam cum... Fest. p. 43: Cloeliae fossae a Cloelio duce Albanorum dictae. Klollog xỹs µsyíorns ágxỹs áξιωθείς Dion. AR. IV, 2. Rach der Angabe aus Licinius Macer, daß, seitdem das Konigshaus der Silvier mit Rusmitor und Amulius ausgestorben war, Dictatoren in Alba der jährige Magistrat waren (Dion. AR. V, 74), ware er als Dictator zu denken, wie Mettius Fussetius.

wefen und mit ihnen nach Rom gebracht fein mag. Denn am eluilifchen Graben findet, wie auf bem Forum über ber Cloaca, querft bie Ausgleichung zwischen Rom und Alba burch ben Rampf ber Drillinge Statt, welcher hinterbrein gur Aufnahme ber Albaner in Rom führt; nachher aber wird an bemfelben Corfolan's Berg erweicht und gwifchen Römern und Bolstern Friede geschlossen. Die cluilische Benus murbe hienach als Ableiterinn bes Sumpfgemäffere und bes Saffes ber Cloacina gang entsprechen, ober vielmehr als bas albanische Borbilb berfelben zu benten fein. Dies wird baburch mahrscheinlich, baf ber Stammheros ber Clölier, wie er einerseits in Tullus Hostilius Zeif hereingezogen und an jenen Graben geheftet ift, anbrerfeits als Meneas Genoffe gebacht wirb 70. Durchaus entfprechend ift bas Berhältnif ber cluentischen Ramilie, welche in der Aurudführung auf Aeneas Genoffen Cloantus - wieder bie Einheit bes Namens von cluere und cloare barlegt und jeben Gebanten an eine etymologische Berbindung mit bem cluere, wovon inclutus fommt, entfernt.

Richt unwahrscheinlich ift, bag mit ber gottesbienftlichen Stellung ber Clolier und mit ber Natur ihrer Göttinn bie Sage von ber Clolia zusammenhängt, welche auf ber Via Sacra zu Roß bargeftellt mar b, zum Anbenten ihrer Flucht burch

<sup>18/70)</sup> Fest. p. 42: Cloelia familia a Cloelio Aeneae comite est appellata. Bgl. Not. 1948. - a) VA. V, 123: Cloantus ... genus unde tibi, Romane Cluenti. Und Serv. eb. 117: a Cloanto Cluentia familia. - b) Liv. II, 13: pace redintegrata Romani novam in femina virtutem novo genere honoris, statua equestri, donavere. In summa Sacra via fuit posita virgo insidens equo. Val. Max. III, 2, 2. Plut. Poplic. 19: Ενιοι δέ φασιν αὐτῶν μίαν, ὅνομα Κλοιλίαν, ἔππφ διεξελασαι τον πόρον, έγκελευσαμένην ταῖς ἄλλαις νεούσαις καὶ παραθαόδύτουσαν.... ακούσας δε (ὁ Πορσήνας) τὸ ὅνομα τῆς Κλοιλίας προσέβλεψεν αύτην ίλεφ και φαιδοώ τώ ποοσώπω και κελεύσας ίππον άχθηναι των βασιλικών κεκοσμημένον εύποεπώς έδωρήσατο. τούτο ποιούνται μαςτύςιον οί μόνην την Κλοιλίαν λέγοντες εππφ διεξελάσαι τὸν ποταμόν. οἱ δ' οῦ φασιν, ἀλλὰ τιμῆσαι τὸ ἀνδορώδες αὐτης τον Τυβόηνόν. ανάκειται δε την Ίεραν όδον πορευομένοις είς Παλάτιον ανδριάς αυτής Εφιππος, δν τινες ού της Kleiliag alla rns Ovaleglag (welche bei bem Angriff ber Narquinier auf bie gurude gelieferten Dabden fich burch bas Getummel rettet) elvat leyover. & de Mogonvag diallayels rois Populois cett. Rad Dion. AR. V, 35

Die Tiber, gleichwie ber Sabiner Mettus Curtins zu Rof über ben nach ihm benannten Teich schwimmt; benn bie That ber Clolia follte vornämlich ben Porfenna gum Frieben mit ben Römern und gum ruhigen Abgug gestimmt haben. Die Bedeutung des Pferdes fonnte nur eine symbolische fein, benn bie Belbenthat ber Clolia bestand nicht im Reiten, sonbern im Schwimmen: bas Pferd ift, wie ausdrücklich überliefert wird, bie Darftellung einer Gewalt, welche fonft nur von Mannern, hier von ber Jungfrau, gebändigt wird. Wie die ben Strom und bas Rog überwindende Clolia von einem Genoffen bes Meneas herstammt, fo errichtet Meneas, ale er nach übermunbener Seefahrt fich bes Roffes wieder zu bedienen hat, eine Bildfaule feiner Mutter ju Rog 71 und biefe wird hinfort im Lande ale Roggöttinn Benus verehrt . Auch im romischen Kamiliendienft, namentlich bei ben Baleriern, welche mit ben Cloliern über ben Unfpruch auf jenes Bild ber Jungfran gu Roft ftreiten, finden wir den Taras, welcher zu Tarent bem Ascanius entspricht, und bei ben Cordiern ben Cupido in Berbindung mit feiner Mutter als eine über bas Meer giehenbe Gewalt 72. Es ift Die Borftellung vom Liebestrieb, welchen Benus im Krühling wedt, wo Alles geloft und aus der Beimath getrieben wird ., welcher bei Birgil bie Roffe über ben

war das Standbild von Erz und ging bei einem Brande der benachdarten Sauser zu Grunde. Dagegen Serv. VA. VIII, 646: Porsenna rogavit per litteras populum Romanum ut ei aliquid virile decerneretur: cui data est statua equestris, quam in Sacra via hodieque (Botte eines Annalisten) conspicimus. Plin. XXXIV, 6, 12; Senec. Consol. ad Marc. 16. Plut. Mul. Virt. p. 250 Xyland. (Vol. VIII, p. 280 Hutten.).

<sup>1271)</sup> Bie der Scholiast zu II. II, 820, nachdem vom romischen Dienst der Benus calva gesprochen ist, angiedt: πλάττουσι δε αὐτην καὶ ξφιππον, δτι δ Λίνείας δ νίδς αὐτης πλεύσας μέχρι της δύσεως μετὰ τοῦτο έππφ ἀνέβη καὶ την μητέρα έτίμησε τοιούτφ ἀγάλματι. Dasselbs Buid. Άφροδίτη. — a) Serv. VA. I, 724: Equestris Venus. Byl. Rot. 1373 a.

<sup>1372)</sup> Vaillant Valoria 3: bartiger Kopf mit Stern, Spishammer X Europa auf bem Stier. Den Kopf geben bie Rumismatiker für einen Castor aus: bazu past ber Bart nicht, aber eb. 4 und 5 sinden wir allerbings einen Jünglingskopf mit ganz ahnlich behandeltem haar und einem Stern, eb. 2 einen Triton. Eb. 83: Apollokopf X Aaras auf Delphin.

Cordia 2: Benuskopf X Cupido auf Delphin, — a) Bgl. Rot. 1828 a.

Bergrüden bes Gargarus, über ben brausenben Ascanius treibt, welcher bei Sophokles bald über bas Meer, balb über bie feldweidenden hürden hinschweift, balb auf den weichen Wangen der Jungfrau übernachtet. Diese Gewalt bindet auch ben Menschen an das Baterland, namentlich an Rom, aus bessen umgekehrtem Namen man als geheime Bedeutung Amor herauslieft; sie macht ihm das fremde Joch unerträglich: sie treibt Elölia über ben trennenden Strom und wirkt im Gesmith des Porsenna zur Bersöhnlichkeit nach, wie sie zwischen ben habernden Ständen Berkehr und Ehegemeinschaft zu Stande bringt.

### Merio.

Das Roß, equus bellator, weidet nur auf wildem Feld, ferus ager; es ist das Thier des Feldgottes und Ariegsgottes Mars?3. Wie Benus das Roß bändigt, so ist sie Mars Gesliebte als Soldatengöttinn 2: der bewassneten Benus dienen die Julier b, der Dictator Casar siegelt mit ihrem Bilde 3, und stellt das Standbild seines menschensüßigen ascanischen Pfersdes vor dem Tempel der ihm eigens angehörigen Benus Genistrix auf 4. Benus Bictrix führt zum Siege, indem sie den Friegerischen haß der Feinde erschlaffen läßt. Der Dienst dersselben kommt schon bei ältern Komikern in Rom vor 74; nach der trasimenischen Niederlage wird Benus im Lectisternium mit Mars gepaart, um den Zorn des Gottes, dem das Geslübbe für den Krieg nicht richtig volkogen ist, zu erweichen 75.

<sup>1373)</sup> FrArv. p. 45, 50. — a) Serv. VA. I, 724: Militaris Venus. Arnob. IV, 7: etiamne Militaris Venus castrensibus plagiis praesidet ac puerorum stupris. Not. 1371 a. — b) Not. 1340 b. — c) Dio Cass. XLIII, 43 (Not. 1340 f.). Müller Archaol. S. 376, 6. — d) Not. 300 gg.

<sup>1374)</sup> Varr. LL. V, 62: vinctionis vis Venus; hinc Comicus: huic victrix Venus, Videsne haec? non quod vincere velit Venus, sed vincire. Die Erklärung ist nicht mehr werth, als was folgt: ipsa Victoria ab eo, quod superati vinciuntur. Bgl. Rot. 1340 a. Benus und Mars auf Munzen ber Faustina, eb. Benus Tempel, wie die des Mars und Bulcan, nach tuskischer Doctrin extra murum, Vitruv. I, 7, 1. Benus Bictrip bei ben Samnitern Plut. Parall. 37.

<sup>1375)</sup> Liv. XXII, 10, vgl. 9: decemviri inspectis fatalibus libris retulerunt Patribus, quod eius belli causa votum Marti foret, id non rite factum de integro atque amplius faciendum esse.

Diefe eintofenbe Thatigteit ber Benus bei Mars, woburch fe bem römischen Bolte Frieden auswirft, schildert Lucrez in feis ner berühmten Anrufung ber Genitrix Aeneadum. Die Berbindung von Mars und Benus ist eine griechische Borftellung, bei homer ausbrücklich in den Schicksalen bes Meneas, alfo aus bem Cultus ber Meneaden ber, geltend gemacht: von uns ift nachgewiesen, wie fie burch bie sibyllinischen Bucher nach Aber auch hier gab es uralte analoge Borftels lungen. Die einheimische Gemahlinn bes Mars heißt Rerio. Diese konnte sowohl mit Minerva als mit Benus verglichen werben 77: mit jener, weil ihre Ratur eine ftarte und ruftige ift, weil fie eine Rraft, eine Gewalt, eine Soheit bes Mars felbst anzeigt; baber hat sie ben Ramen, vom sabinischen nero. verwandt mit nervus und mit nri, bem Wortstamme von deno; beshalb wird fie an ben Tubiluftrien, bem letten Tage ber Quinquatrus bes Marg, mit Mars verehrt und in ber varronianischen Formel mit Minerva zufammen angernfen b: mit Benus, weil ihr Wefen jugleich milbe und ohne Born ift, fo bag wir ihren Einfluß erbitten, bamit Mars mild und ruhig werde 78. Daß biese Auffassung wirklich bestand, erhellt

<sup>1376)</sup> Rot. 411 a ff.

<sup>1377)</sup> Lyd. Mens. IV, 42: τη ποὸ δέκα καλανδών Αποιλίων καδαφρὸς σάλπιγγος καὶ κίνησις τῶν ὅπλων καὶ τιμαὶ "Αρεος καὶ Νεgίνης δεᾶς οῦτω τῆ Σαβίνων γλώσση ποσσαγοσενομένης. ἡν ἡξίουν
εἶναι τὴν Αθηνῶν ἢ τὴν 'Αφροδίτην' νερίνη γὰς ἡ ἀνδοία ἐστί, καὶ νέgωνας τοὺς ἀνδοείους οἱ Σαβίνοι καλοῦσιν. Schol. Hor. Epp. II, 2, 209:
Maio mense religio est nubere, et item Martio, in quo de nuptiis habito certamine a Minerva Mars victus est, obtenta virginitate Minerva
Nerine est appellata. Nerina ift Abjectiv, Nerio Eigenname. Bgl.
Rot. 1378 b. Zubilustrien Rot. 1272. — a) Gell. XIII, 22: Nerio
Sabinum verbum est eoque significatur vis et fortitudo. itaque ex Claudiis cett. — Nerio igitur Martis vis et potentia et maiestas quaedam
esse Martis demonstratur. Bgl. Henop Lingu. Sabin. p. 23, 24, 54.
Φαττung Rôm. Rel. II, 172. — b) Rot. 1380.

<sup>1378)</sup> Gell. XIII, 22 extr.: in commentario quodam Servii Claudii scriptum invenimus: Nerio dictum quasi Neirio, hoc est, sine ira et cum placiditate, ut eo nomine mitem tranquillumque fieri Martem precemur. Die falsche Etymologie entkräftet die Bedeutung der geschichtlichen Angabe über das Gebet nicht, und so entspricht dies ganz der Anrusung der Benus Lucret. I, 31: nam tu sola potes tranquilla pace iuvare Mortaleis, quoniam belli fera moenera Mavors Armipotens

am ficherften aus ber Gebeteformel ber Berfilia, worin Rerio angerufen wird, daß fie bie nach bem Rathe bes Mars burch ben Raub geschloffene Che gebeihlich werden laffe und bagu Frieden verleihe . Daber fehnt fich in alter Borftellung Mars Grabipus nach ber Nerio Rerina b, wie in ber bes Lucrez nach Benus, und bei Plautus bearuft ber Solbat Stratophas nes die Buhlerinn Phroneffum bei ber Beimtehr, wie Mars bie Nerio ., mit einer Bergleichung, welche Licinius Imbrer nachgeghmt hat. Dem fturmischen Gott wird alfo in ber alten Auffassung ber Ramnes und Tities eine fraftige und gewaltige, aber milbe und jugangliche Gemahlinn gegeben. biefe bindet ihn bas auf die Aehnlichkeit ber einen Seite ihres Befens mit bem feinigen gegründete Berlangen 4. Daber find ber Nerio mit ihm gemeinschaftlich die Trompeten oder mindes Rens bas Rütteln ber Waffen heilig . Aber wie er ber anfe regende Gott ift, begründet er burch Eroberung auch ben rus bigen Befit, eben wie die jur Thatigfeit in Saus und Relb anregende Minerva burch Erwerb f: er begrundet felbft bie hauslichkeit burch die Gewalt, welche in ber Bermahlung ber

regit, in gremium qui saepe tuum se Reiicit, aeterno devictus volnere amoris. - 1378 a) Gell. XIII, 22 med.: Cn. Gellii Annalem tertium, in quo scriptum est Hersiliam, cum apud T. Tatium verba faceret pacemque oraret, ita precatam esse: Neria Martis te obsecro pacem dare, uti liceat nuptiis propriis et prosperis uti, quod de tui coningis consilio contigit, uti nos itidem integras raperent, unde liberos sibi et suis posteris patriae pararent. - b) Marcian. Capell. I, 3, 1: certumque esse Gradivum Nerienis Nerinae coniugis amore torreri. c) Plant. Trucul. II, 6, 34: Mars peregre adveniens salutat Nerienem uxorem suam. Bgl. Gell. XIII, 22 med. Und eb.: Licinius Imbrex vetus comoediarum scriptor in fabula, quae Neaera inscripta est, sic dicit: Nolo ego Neaeram dicere te, sed Nerienem, Cum quidem Marti es in connubium data. - d) Wie er OF. III, 681 fagt: armifer armiferae correptus amore Minervae Uror et hoc longo tempore vulnus alo. Effice, di studio similes coeamus in unum. - e) Rot. 1377; vgl. Not. 1536. - f) Marti amico et consentienti Orell. Inscr. 1541 (Rarleburg); Mavorti custodi conservatori, eb. 1345 (im frentanifchen Anranum); Mavortio patri conservatori sacrum pro salute C. Terentii C. F. Severi C. Terentius Ingenuus filius, eb. 1848 (Rom); Marti ang. conservatori corporis sui cett. eb. 1544, unb Marti patri conservatori et bonae Victoriae eb. 1347 (in Deutschland). Pacifero Marti eb. 1358 (Cancashire); Marti et Fortunae eb. 1354 (Rom).

Junafrau angethan wird &, und in biefer feiner Gigenschaft, ber jum Frieden führenden Gewaltthat, ber gur Gintracht ftimmenden Rampfluft ?, fo wie in der Beschützung des Friebens vor neuer Gewaltthat, in bem parta tueri, ift Rerio thas tig .: fie macht ben Grabivus jum Quirinus, beffen Tempel allein im Innern von Rom julaffig ift b. In ihr alfo ift uns Die Göttinn gegeben, welche zwischen Ramnes und Tities Berkehr und Bermählung vermittelt hat, bis mit ben albanischen Geschlechtern und mit ber Plebes Benus eingeführt marb, aus erft im Familiencultus, mit ber Bunahme plebejifcher Dacht auch in bem bes Staate, fo bag Merio gurudtrat und in ber herrschenden Borftellung Minerva die eine, Benus die andre Seite berfelben ausfüllte. Run führt Minerva ben ihr völlig entsprechenden Beinamen Nering, aber biefe Minerva Rerina, fo ahnlich fie ber ftarten Ratur bes Mare ift, muß ihre Jung. fräulichkeit gegen ihn behaupten; nach einer Borftellung burch ihren Widerstand, indem fich Starte an Starte mift so, nach ber andern, indem Mars von der veneralischen Anna Derenna betrogen wird, welcher nicht die Rraft, nur die Unruhe mit ihm gemeinschaftlich ist .

<sup>1378</sup> g) Daher die coelibaris hasta, womit das haar der Braut geordnet wird (Fest. p. 48 s. v.; Arnob. II, 67; Plut. QR. 87; Romul. 15; OF. II, 560), und das hindbertragen der Braut über die Schwelle in das neue haus (Plut. QR. 29, vgl. 105; Romul. 15; hartung RRel. II, 88). Bgl. Fest. p. 236: Rapi simulatur virgo ex gremio matris aut, si ea non est, ex proxima necessitudine, cum ad virum traditur, quod videlicet ea res feliciter Romulo cessit. Auch hersitia's Gebet oben a. Die feritas, welche einerseits gegen die Liebe unempsindlich macht (Catull. 60, 5), tritt andrerseits auch in der Leidenschaft der Liebe selbst hervor in dem ferus iuvenis ed. 61, 56. Bgl. ed. B. 3. Cupido ferus Hor. Carm. II, 8, 14; auch Lucret. V, 962.

<sup>1379)</sup> Ein Beispiel dieser Kampsbegier, welche ben haber der Stände, ber im äquischen Krieg das Fußvolk dahin gebracht hat, der Reiterei wider den Besehl des Consuls nicht zu solgen (Liv. II, 43), überwiegt, sührt zu dem ungeduldigen Verlangen nach der Schlacht, welche M. Fabius zur Erwerdung des glänzenden Siegs über die Vejenter 276 a. u. benugt (Liv. II, 45, 46). In einer solchen Stimmung waltet Rerio so wohl beim heer, als dei den Fabiern: multis civilidus certaminidus insensos pledis animos illa pugna sidi reconciliare statuunt. Der kans ting pagna wird in Korinth auf Aphrodite zurückgeführt: Not. 1882. — a) Rot. 1536 e. — b) Frarv. not. 74.

<sup>1380)</sup> Rot, 1377. — a) Not, 1333, 1334. Daher ber veneralische

#### Libera.

Durch Nerio's Einflug wird bem Saber ber Ramnes und Tities ein Ende gemacht, Römer und Sabiner zu Quiriten vereinigt, ber Fortbestand bes Baterlands gesichert, beffen Liebe Clolia über ben Strom, Curtius in ben Abgrund ber Cloacina treibt. Clolia's Liebe jum Baterland ift Gins mit ber gur Freiheit; von ber felbstaufopfernden Tugend bes Regulus, welcher um bes Baterlandes willen in ben Rerter que rudfehrt, weiß bas Madden Richts: fie folgt unbefangen ibrem Triebe: ihre That aber ift ber Gipfel in ber Reihe berer, welche bem Porfenna die Freilaffung Rom's abzwingen. Benus Cloacina, welcher Die Plebejer Die erweichende Ausgleidung zwischen ben Altstämmen beilegen, befreit burch Beforberung ber plebejischen Myrte bie Reigung und ben Trieb bes einzelnen Burgere und führt burch bas bewilligte Connubium gur Erwerbung aller Ehrenrechte: auf ber plebejifchen Freiheit beruht hinfort die Freiheit, die Ehre, die Berrichaft des ros mischen Bolte. Das Bild ber Libertas auf romischen Familien. mungen ift von dem der Benus nicht fehr verschieden, wechfelt auch mit bemfelben auf junischen Müngen 81. Dies wird bebeutfam, wenn wir und ber Libera erinnern, welche nach ros mifcher Erflärung Gine mit ber Benue ift und mit bem Liber jufammen in ber Erregung und Befriedigung bee finnlichen

Rampf um ben virgineus cruor, benn bie meisten Mabchen, welche bas Fest ber Anna Perenna seiern, halten bie minervalische Probe nicht aus.

1381) Benus mit Diabem Vaillant NFR. Iunia 9; Libertas (ohne Diabem, aber mit ahnlich gestrichnem Haar) eb. 3, 4, 12, 15. Eben so Libert. Cass. 18; mit Diabem Cass. 16, 17 (x Krug, Lituus); Libertatis ohne Diabem Lollia 4; mit Diab. ohne Inschr. eb. 3. Namentlich gehören hieher Egnatia 1: Frauenkopf mit Diabem, Halsband, strengen Jügen, hinter ihr Amor x Bictoria, einen Bewassneten auf der Biga bekränzend. Eb. 2: berselbe Kopf mit Diadem, hinter ihm Pileus x zwei bewassnete Figuren (Honor und Birtus? Vaillant I, p. 406) neben Schisssschmabeln, die weibliche (welche vielleicht Libertas selbst ist) von sliegensdem Amor bekränzt. Eb. 3: Büste des gestügelten Amor mit Köcher und Bogen x Mann mit Lanze, Frau velato capite, darüber Blis und Pileus. Der Pileus bezeichnet bestimmt die Libertas. Bgl. Serv. VA. VIII, 564. Junier von einen Genossen bes Aeneas Rot. 1951.

Triebes waltet \*2. Diefe Erregung bes Menschen im Triebe gilt, weil die innersten Reigungen darin hervortreten, für eine Entwickelung der Freiheit: Liber ist der lösende und befreiende Gott, wie Dionysos als Lysios und Eleuthereus . Auch hier bleibt das Gemässer das physische Substrat für die Thätigkeit der Göttinn: wie seine Rastlosigkeit im Wesen der Anna Perrenna b, so wird seine Unaushaltsamkeit das sinnliche Bild der

<sup>1382)</sup> Aug. Civ. D. VI. 9: Liberum a liberamento appellatum volunt, quod mares in coeundo per eius beneficium emissis seminibus liberentur: hoc idem in feminis agere Liberam, quam etiam Venerem putant, quod et ipsas perhibeant semina emittere: et ob hoc Libero eandem virilem corporis partem in templo poni, femineam Liberae. Ad haec addunt mulieres attributas Libero et vinum propter libidinem concitandam. Bgl. IV, 11; VII, 21: Liberi sacra, quem liquidis seminibus, ac propter hoc non solum liquoribus fructuum, quorum quodam modo primatum vinum tenet, verum etiam seminibus animalium praesecerunt. Liber alt Loebasius von ber Form loebesus, Serv. VG. I, 7. Fest. p. 86: Liber repertor vini, ideo sic appellatur, quod vino nimio usi omnia libere loquimur. Ch. Liberalia ... Naevius: Libera lingua loquimur ludis Liberalibus. Daber an ben Liberalien bie toga libera gegeben. OF. III, 777. Plut. QR. 104 ber Rame Liber fowohl von der Freiheit (yivovrai yag ol nollol deaseis nal nadonslag υποπιμπλώνται περί τας μέθας) als von ber Spenbe (ότι την λοιβήν παφέσχεν) hergeleitet. Daber auch Benus Lubentina, quae libentiam mentibus novam praestat, Serv. VA. I, 724. Cic. ND. II, 23, 61: Cupidinis et Voluptatis et Lubentinae Veneris vocabula vitiosarum rerum. Daffelbe Aug. CD. IV, 8: Cloacinae aut Volupiae, quae a voluptate appellata est, aut Libentinae, cui nomen a libidine. Arnob. IV, 9: Libentiam et Liburnum libidinum superesse tutelis. Bu vergleichen ift bie bes freiende Buhlgottinn Aphrobite in Abnbos, Ih. I, G. 81. Daß ich bort richtig eine innere Berbinbung zwischen beiben Begriffen angenommen habe, bestätigt sich aus ber einflufreichen Theilnahme ber korinthischen Betaren am Gebete an Aphrobite um Freiheit ber Burg von Korinth vor bem Angriff ber Meber, bie fie bewahrt burch bas komra rois anδράσι της πρός τους βαρβάρους μάχης έμβαλείν, Σηκοροπρ bei Schol. Pind. Ol. XIII, 32 und Athen. XIII, 573, c; vgl. Plut. Malign. Herod. p. 871, b (Xyl.); Schneibewin Simonid. p. 179 ff. - 1382 a) Aus ben Demen von Attika wird Dionysos erft zur Beit ber Bufammenziehung in bie Stadt aufgenommen und an ben großen Dionysien immer burch 26fung ber Befangnen verehrt, bie Anthefterien und bie landlichen Dionpfien waren Stlavenfefte. Bal. Bodb ueber bie Dionyfien, Berl. Atab. Abb. 1816, S. 112, 113. - b) Wie Anna ber Plebes Ruchen austheilt (Rot. 1382 c), werben ju Rom an ben Liberalien (17. Marg) Sonigkuchen (weil Liber ben Sonig erfunden hat, Rot. 1411) burch alte Priefferinnen des Liber, die mit

befreienben Kraft. Augenscheinlich find Lelbew, Loibh, unb leiber, liber mit ber alten Form loebesum, von bemfelben Stamm; und ju bem Diphthong und langen Bofal biefer Borte verhält fich Libac eben fo wie libare, libere, lubere, lubricus. Es verhalten fich alfo libare und libere, wie albare und albere, durare und durere u. bgl.83: bas Transitiv bes beutet fliegen laffen, bas Intransitiv fliegen, tropisch gefallen im Begenfat gegen bas Stoden bes Diffveranugens . Bon bemfelben Stamm fommt Libitina, welche von ben einsichtigften Römern (λογιώτατοι) für Eins mit Benus erflärt wird b. Plutarch macht gang verständig aufmertsam barauf, wie biefelbe Göttinn ale Libera ber Zeugung und wieber ale Libitina bem Tode vorstehe: freilich nicht blos um die Sinfälligkeit alles Erzeugten anschaulich zu machen, sondern vornämlich weil auch in ber Bermefung ein Berfliegen eintritt. Die Gots tinn ber Liebesluft maltet über ber Auflösung im Tobe, wie mahrend bes ichmelgenden Befanges ber Sirenen ben gebannten Buhörern die Leiber gerfallen, fo bag bie Bebeine ber verwesenden Menschen fich um fie aufhäufen . Wie ber Drient bie Sirene auf Grabern abbildet, pflangt ber Romer bafelbit bie Morte. Daß die Stätte bes burch Bermittlung ber Clogcina geschloffenen curtischen Abgrunds ben Ramen Libernus führt84, erflärt fich aus ber Beziehung bes unterirbischen Be-

Ephen betrangt find, verkauft und fur ben Kaufer geopfert OF. III, 726, vgl. 763. Varr. LL. VI, 8, 14.

<sup>1383)</sup> Fr.A. p. 79. — a) Varr. LL. VI, 47: labere ab labendo dictum, quod lubrica mens ac prolabitur, ut dicebant olim. ab lubendo libido, libidinosus ac Venus Libentina et Libitina. Dem Besgriff nach richtig, labi aber hat mit biesem Wortstamm gar Nichts zu thun. Bgl. Non. p. 64: Prolubium — Varro de Lingua Latina lib. V: prolubiem et prolubidinem dici ab eo quod lubeat, unde etiam lucus Veneris Lubentinae dicitur. — b) Plut. QR. 23; Num. 12; Dion. AR. IV, 15. Bgl. Martial. VIII, 43. — c) Not. 760, 781. Gine ber Benus Libitina entsprechende Borstellung giebt die Grabschrift Orell. Inscr. 4585; Veneri Virgini Cupidini inferorum. Bgl. Not. 1807.

<sup>1384)</sup> Suid. Λίβεςνος, όνομα τόπου.... συνελθούσης δε τῆς γῆς ήρωπας τιμάς τῷ ἀνδοὶ κατὰ μέσην ἀγοράν 'Ρωμαϊοι ἀνὰ κᾶν ἔτος ἐκιτελεῖν διέγνωσαν, τόν τε τόπον Λίβεςνον ἐκεκάλεσαν, βωμόν οἰκοδομήσαντες. Daffelbe Dio Cass. Exc. Mai. lib. XIV (Rot. 409 D): bie Angabe geht also wahrscheilich auf Fabius zurück.

wäffers auf Benus als Libitina, und ift einfach aus ber phys fichen Bedeutung von libere herzuleiten .

Die Girenen gehören in bas Gebiet ber erncinischen Aphrodite, welche ju Rom in ber Staudengöttinn Benus Kruti miebergefunden marb. Die erneinische Gottinn tam im hannis balifchen Rriege nach Rom in Folge bes Unlaffes, welcher auch bie fibullinische Berbindung von Benus und Mars herbeiführte: Benus Fruti murbe vom Meneas hergeleitet, weil fie ber bionäischen Aphrodite ber Menegben entspricht, und weil Sagen vom Meneas auch bei ber analogen Dione ju Dobona, fo wie am Ernr vernommen murben. Die erncinische Göttinn murbe in Rom von den Buhlerinnen verehrt, wie in Sicilien burch hierodulen, auf sumpfigem Boden vor bem collinischen Thor 85. Es hat fich also hiedurch der Dienst der Benus als Libera und Libentina, ale Göttinn bes auflösenden Zerfließens und ber Wolluft, nur vervollständigt. Bon vorn herein maltet Benus in Rom nicht blos im Gemaffer, fondern auch in bem burch baffelbe bereiteten üppigen Boden: in ber Gartenerde 86. 216 Gartengöttinn ift fie Pflegerinn bes Gemufes: bies wird ihr

<sup>1384</sup>a) Libernus und Libentina von libere, wie Avernus und Aventinus (mit bem Sohlengeist Cacus FrA. p. 81) von avere. Dazu ift bet Rot. 1382 erwähnte Rame bes Lustgottes Liburnus zu veraleichen.

<sup>1385)</sup> Die Beweise für alles Borstebenbe Rot. 804 bis 813.

<sup>1386)</sup> Orell. Inscr. 1369: Veneri hortorum Sallustianorum. Daffelbe eb. 1462. Varr. RR. I, 1, 6: item adveneror Minervam et Venerem, quarum unius procuratio oliveti, alterius hortorum, quo nomine rustica Vinalia instituta. Plin. HN. XIX, 4, 19, 6.1: hortoque et foco tantum contra invidentium effascinationes dicari videmus in remedio satyrica signa, quanquam hortos tutelae Veneris assignante Plauto. (Das quanquam enthalt teinen logischen, nur einen thetorischen Gegenfat). Fest. p. 223: Rustica Vinalia appellantur mense Augusto XIII. Kal. Sept. Iovis dies festus, quia Latini bellum gerentes adversus Mezentium omnis vini libationem ei deo dedicaverunt. eodem autem die Veneri templa sunt consecrata, alterum ad Circum Maximum, alterum in luco Libitinensi, quia in ipsius deae tutela sunt horti. Varr. LL., VI, 20: Vinalia Rustica dicuntur ante diem XIV. Kal. Sept. (uber bas Datum, welches bie Ralenbarien bestätigen, vgl. Muller), quod tum Veneri dedicata aedes et horti ei deae dicantur ac tum fiunt feriati olitores. Plut. QR. 45 gießt Aeneas ben von Megentius verlangten Bein por bem Beiligthum ber Benus aus, baber bas geft Beneralien.

fo eigen, wie bas Getreibe ber Ceres 87. Benus und Reptun, bem fie in biefer Ginmirfung auf ben Boben nahe fteht, geben in Gemufe und Rifchen " bie Roft ber, welche nicht aus bem Benus genommen wird. Auch bas Dbft gehört ihr, ber Unna Derenna b, dem mit ihr verwandten Mutunus an .: ber Apfel loft bei Catull wie bei ben Griechen ben Gurtel bes hurtigen Maddens 28, auch bei Birgil ift bas Spiel mit Mepfeln ein Beichen von Liebesgebanken . An bas Dbft grenzt bie Traube, wie Liber neben Libera fteht: baher find bie Binalien auch Beneralien, ber bem Jupiter gespendete Wein wird an biefem Reft von dem Beiligthum ber Benus ausgegoffen, an bemfelben wird bie erpcinische Benus in ber collinischen Sumpfaegend von ben Buhlerinnen gefeiert " und bies Fest findet im libitis nenfischen, vielleicht richtiger libentinenfischen Sain ber Göttinn In ber Stadt felbst wird neben bem vom Dictator Aulus Postumius gelobten Beiligthum bes Liber, ber Libera und ber Ceres ber Tempel ber Flora, welche ebenfalls ves neralischer Ratur ift, von ben Medilen Lucius und Marcus Publicius erbaut ..

In ber Ergählung bes Cassius hemina, Aeneas habe gleich bei feiner Ankunft am laurentischen Gestade bas aus

<sup>1387)</sup> Fest. p. 45: Cocum ... Naevius, Cocus, inquit, edit Neptunum, Venerem, Gererem. Significat per Cererem panem, per Neptunum pisces, per Venerem olera. Wie bei Barro bie olitores für Benus feiern. Bgl. Colum. X, 229: olitor viridantibus hortis. Eb. XI, 1: cultus hortorum — olitoris cura, ausführlicher eb. c. 3. Bgl. Priapei. 23, 4. — a) Rot. 1129 ff. — b) Rot. 1327 a. — c) Priapei. 51, 5 ff. Bgl. FrA. p. 64.

<sup>1388)</sup> Catull. fr. hinter c. 2: tam gratum est mihi, quam ferunt puellae Pernici aureolum fuisse malum, Quod zonam soluit diu ligatam. Es mag hierin immer auf Atalante und hippomenes angespielt sein, gewiß abes ist beren Berhältniß symbolisch verallgemeinert. Die hochzeit tauschte Aepfel für Russe, benn in biese beiben Gattungen theitte man alle Baumfrüchte (Macrob. Sat. II, 15). Aureus steht bei Birgil von gewöhnlichem Apfel, eben so aureolo pede Catull. 61, 167 vom Fuß ber Braut. — a) VE. III, 65, 71. Prop. II, 32, 39 (baß bie Aepfel hier Naica dona heißen, beutet wieder auf bas Gebeihen in seuchster Erbe bin).

<sup>1389)</sup> OF. IV, 863, 865, 871, 877. Bgl. Rot. 1386; auch Rot. 811.

— a) Tacit. Ann. II, 49. Vaillant Postumia 7: Benustopf x Siegsgotztinn mit Kranz und Palmzweig.

Sicilien mitgebrachte Bilb ber Benus Fruti aufgeftellt 90, ift enthalten, baf bie allen gatinern gemeinschaftliche Benus von Lavinium " mit biefer Form ber Göttinn übereinstimmte, benn Aeneas ist eben in jener Sage von ben fechshundert lavinienfifchen Urburgern und Venatenwächtern begleitet b. Bollig beflatigt wird bies burch bie enge Berbinbung, worin nach Barro's Beugnig ber Dienft bes Liber ju Lavinium mit bem Begriffe. treife ber Benus fteht 91. Ein ganger Monat ift bem Botte beis lig: mahrend beffelben wird bas Kascinum unter Schmanten und Boten auf allen Dörfern zur Abmehr alles Baubers von ben Felbern auf einem Wagen umbergeführt, endlich in bie Stadt und über bas Forum an feine Statte gebracht. Bei diesem Zuge mußte die achtbarste Matrone öffentlich dem Kascinum einen Rrang auffegen, wie zu Rom ber Tempel ber Benus Berticordia nur von der feuschesten Matrone geweiht merben burfte . Die Stätte, an bie bas Symbol gebracht wird, ift schwerlich eine andre, ale ber Berb bee Staate. Auch zu Rom wird das Kascinum unter den übrigen Seilige thumern von den Bestalinnen verehrt b, und bessen Semone

<sup>1390)</sup> Not. 807. — a) Not. 1336. — b) Not. 1097, vgl. 1261.

<sup>1391)</sup> August. CD. VII, 21: in Italiae compitis quaedam dicit (Barro) sacra Liberi celebrata cum tanta licentia turpitudinis, ut in eius honorem pudenda virilia colerentur, non saltem aliquantum verecundiore secreto, sed in propatulo exsultante nequitia. nam hoc turpe membrum per Liberi dies festos cum honore magno plostellis impositum prius rure in compitis et usque in urbem postea vectabatur. In oppido autem Lavinio (al. Lavino, Lanvino) uni Libero totus mensis tribuebatur, cuius diebus omnes verbis flagitiosissimis utebantur, donec illud membrum per forum transvectum esset atque in loco suo quie-Cui membro inhonesto matremfamilias honestissimam palam coronam necesse erat imponere. Sic videlicet Liber deus placandus fuerat proventibus seminum: sic ab agris fascinatio repellenda, ut matrona facere cogeretur in publico, quod nec meretrix, si matrona spectaret, permitti debuit in theatro. Richtig bemerkt Bof (Mythol. Br. V, 198), bag aus biefem Gebrauch, womit man bie Neder entzaubern wollte, noch keineswegs alle Ausgelaffenheit ber Phallophorien für Lavinium ju folgern ift; boch find wir auch nicht berechtigt, die Latiner allzu ehrenfest zu benten, - a) Plin. HN. VII, 35, 35. - b) Plin. XXVIII, 4, 7: infantes religione tuetur et Fascinus, Imperatorum non solum sed etiam infantium custos, qui deus inter sacra Romana a Vestalibus colitur.

Mutinus hat seine uralte Capelle auf ber Belia o, also oberhalb ber Penaten d, wo ihm ebenfalls von ben Matronen, namentlich in ber Schwangerschaft, verhülten Haupts gedient
wird. Menn es einmal ohne Scheu als Sinnbild ber zeugenben Kraft aufgestellt wird, darf es allerdings in der Rähe diefer Götter, welche durch Erhaltung der Nährtraft für die Fortpflanzung sorgen o, nicht sehlen. Wie am Staatsherde
von Rom und von Lavinium, sinden wir es auf dem Herde
jedes Haushalts: wie im Lorbeer des Atriums über der grünenden, so walten im Fascinum die Penaten in der zeugenden
Kraft jedes Hauses. Wie die Braut den Penaten des Gatten
zugeführt wird, um ihre Stätte durch Fruchtbarkeit zu füllen,
so hat sie außer dem wärmenden und versammelnden Feuer,
außer dem nährenden und reinigenden Wasser, auch das Faseinum bei der Hochzeit zu berühren ober fie giebt dadurch ihre

<sup>1391</sup> c) Fest. p. 172: Mutini Tutini sacellum fuit in Veliis adversus murum Mustellinum in angiportu, de quo aris sublatis balnearia sunt facta domus Cn. Domitii Calvini, cum mansisset ab urbe condita ad principatum Augusti Caesaris inviolatum, religioseque et sancte cultum fuisset, ut ex pontificum libris manifestum est, in quibus significatur fuisse ad sacrarium (em. Müller. p. 154) sextum et vicesimum dextra via iuxta diverticulum .....: ubi et colitur et molieres sacrificant in eo togis praetextis velatae: matronae a magistratibus non summovebantur, ne pulsari contrectarive viderentur neve gravidae concuterentur. ob quam etiam causam ait Verrius neque carum viros sedentes cum uxoribus de essedo escendere coactos a magistratibus. quod communi vehiculo utitur vir et uxor (benn bie Bewilligung bes Magens an bie Matronen burch bie Gunft ber Carmenta geht vornamlich aus ber Sorgfalt hervor, mit welcher fie in ber Schwangericaft geschont werben muffen. Bgl. Not. 1747). Eb. p. 102 (Paul.): Mutini Titini sacellum fuit Romae, cui matronae velatae togis praetextatis solebant sacrificare. Ueber ben Busammenbang bes Ramens Mutunus mit moetuno subrecto (Lucil. bei Nonius p. 11 Lurcones), mutonium (προβασκάνιον, ώς Λουκίλλιος Gloss.), μυττός, μυττών vgl. Orell. ad Arnob. Vol. II, p. 202. — d) Rot. 1116. — e) Rot. 1192.

<sup>1392)</sup> August. VI, 9, 3: Priapus nimius masculus, super cuius immanissimum et turpissimum fascinum sedere nova aupta iubetur more honestissimo ac religiosissimo matronarum. Eb. VII, 24, 2: in celebratione nuptiarum super Priapi scapum nova nupta sedere iubebatur. Lactant. I, 20, 36: Mutinus, in cuius sinu pudendo nubentes praesident, ut illarum pudicitiam prior deus delibasse videatur. Arnob. IV, 7: Tutunus, cuius immanibus pudendis horrentique fascino vestras

Jungfräutichkeit bem hausgeist, bem hausvater tar hin, um für beffen Dienst, um bemselben in bem Gemahl tüchtige Rinsber zu bringen. Eben wegen biefer aneignenden Rraft schütt bas Fascinum gegen Zauber und Diebstahl, es wehrt jedem Eingriff in bas selbständige Eigenthum bes haushalts.

### Mulciber.

Auch fehlt es nicht an Sagen, in benen das Fascinum, welches in jedem haushalt auf den herb gehört, wirklich zeugt. Als die im hause des Tarquinius Priscus dienende Jungfrau Ocresia vom königlichen Tisch Erstlinge und Spende in geswohnter Weise nach dem herbe bringt und in die Flamme schüttet, erlischt diese plößlich und aus dem herbe ragt ein Fascinum hervor. Diesem übergiebt Tanaquil oder vielmehr Gaja Cäcilia das bräutlich geschmückte Mädchen, und Servins Tullius wird von ihr empfangen 32, welchem im Anabenalter eine Flamme das haupt, als er im Atrium schläft, umleuchtet als Zeichen seiner Erzeugung aus dem Feuer oder durch den hausgeist 34, dem zu Ehren er die Compitalien und die den Laren geseierten Spiele einsetz, eben wie im Gebiet von Las vinium das Fascinum auf den Compita umhergetragen wird.

inequitare matronas et auspicabile ducitis et optatis (vgl. eb. 11: supplices Mutuno atque Tutuno). FrArv. not. 173. — 1392 a) Plin. XIX, 4, 19, 1: hortoque et foco contra invidentium effascinationes dicari videmus in remedio satyrica signa (Not. 1386). FrArv. p. 65. partung Rôm. Rel. II, S. 258.

<sup>1393)</sup> Genau nach Plut. Fort. Rom. 10. Bgl. OF. VI, 631: inter cineres obsceni forma virilis Aut fuit aut visa est. Plin. XXXVI, 27, 70: unum foci exemplum Romanis litteris clarum. Tarquinio Prisco regnante tradunt repente in foco eius comparuisse genitale e cinere masculini sexus eamque, quae insederat ibi, Tanaquilis reginae ancillam Ocrisiam captivam consurrexisse gravidam. Eine Jungfrau bringt bie Spenbe, wie ein Mädchen Tibull. I, 10, 24; OF. II, 652. Beim Penus virginis ministerium Rot. 1173.

<sup>1394)</sup> Dion. AR. IV, 2: καθημένου γάς ποτε αὐτοῦ μεσούσης μάλιστα ήμέςας και κατενεχθέντος ἐφ' ϋπουν πῦς ἀπέλαμψεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. Plin. HN. XXXVI, 27, 70: in regia cubanti puero caput arsisse visum creditumque Laris familiaris filium: ob id Compitalia et ludos Laribus primum instituisse. OF. VI, 635: signa dedit gemitor tum, cum caput igne corusco Contigit inque coma flammeus arsit apex. Plut. Fort. Rom. 10.

Daß bie teufche und unzugängliche Berbgöttinn Befta von jeber nicht ohne Berbindung mit veneralischen Begriffen verehrt iff, erhellt aus bem alten Priefternamen jeder Bestalinn: fie wird vom Pontifer geweiht mit den Borten: Dich ergreife ich Geliebte 95. Diefe feierlichen Worte burfen nicht halbhergia verstanden werden: ber Ginn von amare ift nicht zweideutig, phaleich feinesmeas ber Bestalenbienst etwa als eine beständige finnliche Gemeinschaft mit ber Gottheit zu benten ift. Dabin tonnte nur ein Gedante fich verlieren, ber alle Berhaltniffe, welche bie Religiofitat nur im Reime anregt, nur in garten Raben ehrfurchtevoll und migtrauisch gegen fich felbst forts mebt, zu frecher Berforperung hervorwinden will, wie bies noch von ber neuerdings aufgebeckten Reterei geschehn Aber diefe, wie alle Secten, welche ben Ramen ber Reperei wirklich verdienen, haben nur die driffliche Lehre, baff aus Abtöbtung ber Sinnlichkeit ber neue Mensch ber götte lichen Liebe hervorgehn folle, finnlich ausführen wollen. Bu biefer wiberlichen Bermeffenheit verftieg fich auch Glagabalus 96, ber fich berufen fühlte, in feiner Perfon die gange Benus beiber Geschlechter barguftellen. Wie bie Reterei barin fich verfunbigt, daß fle ben neuen Menschen nicht in fich, sondern außer fich darftellen will, fo liegt ber Frevel jener fchlammigen Phantaffe gegen ben überlieferten Glauben ber Romer barin, bag er fich einbildete, feine Natur fei zu biefem Werke göttlich genug. Die Meinung jener Doctrin ift, bag nur aus ber gottgemeih.

<sup>1895)</sup> Gell. NA. I, 12: Capi autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximi manu prehensa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abducitur. In libro prime Fabii Pictoris, quae verba pontificem maximum dicere oporteat, cum virginem capit, scriptum est. Ea verba haec sunt: Sacerdotem Vestalem quae sacra faciat, quae ious siet sacerdotem Vestalem facere pro popolo Romano Quiritium, utei quae optuma lege fovit, ita te, amata, capio..... Amata inter capiendum a Pontifice appellatur, quoniam, quae prima capta est, hoc fuisse nomine traditum est.

<sup>1896)</sup> Dio Cass. LXXIX, 9: leφωμένην γὰς αὐτὴν (Aquillia Serveta) τῆ Έστία ἀσεβέστατα ἦσχυνεν ἐτόλμησε δὲ καὶ εἰπεῖν ὅτι, Γνα δὴ καὶ θεοπρεπεῖς παϊδες ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ἀςχιεςέως ἔκ τε ταύτης τῆς ἀςχιεςείως γεννῶνται, τοῦτ' ἐποίησα. Βαι. Herodian. V, 6; Lemprid. Heliog. 6.

ten Innafrau, welche von aller menschlichen Sinnengemein-Schaft abgesonbert ift, vom übermältigenden Gotte ber gotte liche Stadtgrunder hat erzeugt werben fonnen. Für ben Gott muß die Bestalinn fich beständig in bräutlicher Bereitschaft halten, für ibn, wolle er nun mit finnlicher ober nur mit vaterlis der Liebe auf ihre jungfräuliche Schonheit herabsehn, wird fle in Beschlag genommen. Auch ber im Colibat lebende fatholische Priefter wird nicht ehelos gebacht, er ift mit ber Rirche vermablt; bie Nonne ift Braut Chrifti. Die gralofe Unbacht fine bet feinen Unftog barin, alle Leibenschaft, die im Sobenliebe bargeftellt wird, ale bas Berhältnig ju benfen, moburch Chris ftus und feine Rirche verbunden find. Was hier bochftens als Allegorie erträglich ift, findet im Beidenthum durchaus in finnlicher Form feine Entsprechung, und bas nacte Symbol wird mit einer Reinheit ber Empfindung betrachtet, Die einem Beitalter bes Berhullens nicht mehr möglich ift 97. . Go fann felbft die römische Befta gur Benus werden ", aber nur gu einer folden, welche von menschlicher Liebe hinmeg zur gotts lichen, die bort freilich auch nicht unfinnlich ift, hinwendet .. Der Bestalinn wird, wie der eingefleideten Ronne, bas haupt geschoren, bas Saar aufgehangt am belocten Baum, an einem Lotos ", bem üppigften Erzeugniß ber Pflanzenwelt, alfo bes : Liber: bas heiligste Gewächs biefer Urt wird zu Rom erzogen auf der Tempelflur bes Feuergottes , auf ben bie Erzeugung

<sup>1397)</sup> Bie es Catull. 61, 202 heißt: bona te Venus Iuverit, quoniam palam, Quod cupis, capis et bonum Non abscondis amorem.

<sup>1398)</sup> Aug. CD. IV, 10: cum tantum honoris et quasi castitatis igni tribuerint, aliquando Vestam non erubescunt etiam Venerem dicere, ut vanescat in ancillis eius honorata virginitas. Si enim Vesta Venus est, quomodo ei rite virgines a Venereis operibus abstinendo servierunt? — a) Gegen ben Angriff bes Mutunus bewahrt sich Besta burch bie Warnung bes Esels, ber als Muhlthier ihr heilig ist OF. VI, 343. Bgl. Virg. Cop. 25: Vestae delicium est asinus.

<sup>1399)</sup> Plin. XVI, 44, 85: antiquior (als bas Jahr 375 a. u.) sed incerta eius aetas, quae capillata dicitur, quoniam Vestalium virginum capillus ad eam defertur. Fest. p. 44: Capillatam vel capillarem arborem dicebant, in qua capillum tonsum suspendebant. — a) Plin. a. D. 86: altera lotos in Volcanali, quod Romulus constituit ex victoria de decumis, aequaeva Urbis intelligitur, ut auctor est Masurius. Radicea

bes Gervins eben fo aut, wie auf ben gar gurudgeführt wird 1400. Bulcan ift bier ber alles Robe und Starre mile bernde Mulciber , ber Gott bes Reuers, welches bie Sauslichteit begründet, den Rünften bient und im Gedantentreife ber Aeneaden bem Meneas mild ift . Wie bas Waffer als Substrat für bie auflofende, schmelgende, aufregende, befreiende Thatigfeit ber Benus gebacht wird, fo wird bem Reuer bie Rraft bes Belebens und Zeugens zugefchrieben. Die Begriffe ber einfachsten Lebensbedürfnisse find hietin eben so zu transfcenbentaler Auffaffung gesteigert, wie wenn man bie Nährtraft ber Penaten auf bie höchften Götter gurudführt. Daß biefe geistige Auffaffung bereits im Gultus Statt fand, erhellt baraus, bag bem Bulcan bie fchmangere Göttinn Daja, welche hinterbrein, nicht unrichtig, mit ber mutterlichen maeutischen Lochter bes Atlas und Mutter bes hermes vermifcht ift, gur Gemahlinn gegeben murbe". Ihr Begriff ift, wie fich aus bem tus-

eius in forum usque Caesaris per stationes municipiorum penetrant. Bgl. Rot. 1946.

<sup>1400)</sup> Dion. AK. IV, 2: stre 'Hoalstov etre tov nat' olino figwos. Dasselbe Plut. FRom. 10. Bgl. Plin. XXXVI, 27, 70. OF. VI, 627: pater Tulli Volcanus. Der kar waltet ganz eigentlich im Herbe, das im Herb Berstedte wird dem kar anvertraut und von ihm wieder aufgezeigt. Plaut. Aulul. Prol. 6: sed mihi avus huius obsecrans concredidit Auri thesaurum clam omnes: in medio foco Desodit venerans me, ut illud servarem sidi. Bgl. B. 15, 16. Auf einem Spiegelbild Bulcan (Paphlans) mit Liber (dem Phallusgott), daneben Laran (Hausgeist) und Maris (Gott des Auszugs, Mars), Gerhard Etr. Spiegelz. Anm. 73.

Mulciber Vulcanus a molliendo scilicet ferro dictus. Mulcere enim mollire sive lenire est. Pacuvius: Quid me obtatu terres, mulces laudibus. Bgl. Lucret. V, 1100: cibum coquere ac flammae mollire vapore. VMoret. 52: dumque suas peragit Vulcanus Vestaque partes, wo unter Besta ber heiße herb, unter Bulcan die über der Scherbe liegenden Kohlen bezeichnet sind, wodurch der Fladen oden und unten zu gleicher Zeit gebacken wird. Dazu das slammis mitigare agrum Rot. 1483. Bulcan und Laren Rot. 1211. — a) Rot. 308 sf.; 1118 d.

<sup>1402)</sup> Gell. XIII, 22: Maiam Volcani aus ben Pontificalbudera. Macrob. Sat. I, 12: Cincius mensem nominatum putat a Maia, quam Vulcani dicit uxorem, argumentoque utitur, quod flamen Vulcanalis Kal. Maiis huic deae rem divinam facit. Sed Piso uxorem Vulcani Maiestam, non Maiam dicit vocari. Xud Sulcan's Feft, ble Zubilufixia,

culanischen Namen bes Jupiter dens Maius und ans ihrer Berwechselung mit Maiestas erkennen läßt, der der inhaltreis then Größe: die Majestät ist kein Bergleichungsbegriff, sondern ursprünglich ein positiver; der Mai, in den die Feste der Maja und des Bulcan fallen, ist, namentlich im Süden, der Monat der intensivsten Jahrestraft. Un die Stelle der Maja tritt in der Religion der classischen Dichter Benus, welche durch herbeissührung der Ehe die vom Feuer bereitete häuslichkeit vollens bet\*, als Geliebte des Bulcan, wie an die Stelle der Nerivals Geliebte des Mars.

Die zeugende Rraft bes Feuers findet fich wieder in ber Stiftungsfage von Pranefte, beffen Grunder Caculus ein Sohn bes Bulcan, ein Flammenpfand genannt wird, geboren unter bem Zusammenwirken der heimathstiftenden Mächte des Feuers

im Mai: Ovid. Fast. V, 725. Maialis porcus pinguis qued deae Maiae sacrificabatur quasi matri Mercurii. Gl. Isidor. und Pithoe.

<sup>408)</sup> Macrob. Sat. I, 12: apud Tusculanos nuuc quoque vocatur deus Maius, qui est Iupiter, a magnitudine scilicet ac maiestate. Ueber bestia maia, tradițiges Zhier, vgl. Polen. Suppl. utr. Thesaur. V, p. 27.

<sup>1404)</sup> Lucret. V, 1009: Inde cases postquam ac pelles ignemque pararunt Et mulier coniuncta viro concessit in unum Castaque privatae Veneris connubia laeta Cognita sunt prolemque ex se videre creatam cett. Die Dichter nehmen gang bie griechische Borftellung auf, Ovid. Art. Am. II, 562; VA. VIII, 372; Serv. ib. 389: ideo Vulcanus maritus fingitur Veneris, quod Venerium officiam nonnisi calore consistit. Arnob. III, 27: Venus amoris flammas, sicut perhibetis et creditis, cogitationibus subdit humanis. Befannt ift ber Gebrauch von uri, ignis, flamma fur bie Leibenfchaft bei allen Dichtern. Aber bie bige bes Bluts tommt bem Bulcan nur fecundar qu: fein eigentliches Bertzeug ift bas Reuer: in biefem muß eben fo gut eine veneralische Rraft nachgewiesen werben, wie in ber Leibenschaft eine vulcanalifche, um bie Berbindung zu erklaren. Diese veneralische Rraft tritt unter anbern in ber Ueppigfeit vulcanischen Bobens hervor, in ber Birtung beißer Baber, wie zu Baja (Baiana littora, qua mediis alte permixtus anhelat Ignis aquis et operta animos incendia servant, Stat. Silv. V, 8, 170. Martial. IV, 57, 6: nec satis est Baias igne calere suo), welches ausbrudlich ber Benus zugeeignet wirb, Martial. XI, 80, 1: litus beatae Veneris aureum Baias; IV, 44, 5: haec Veneris sedes. Bgl. Rot. 987. Die hige ber Quellen, wodurch Janus bem Tatius fein Thor verfcliest, wird OM. XIV, 783, 787, 791 bis 795 von Benus Aufgebot hergeschries ben; an ber Stelle von Mutunus heiligthum werben ebenfalls Baber eingerichtet, Rot. 1891 c. Bgl. Rot. 2049.

und des Wassers. Dies enthalten alle Sagen, die Grundbes griffe werden aber in verschiednen Erzählungen mit einzelnen Abweichungen ausgedruckt. Aus Cato wissen wir, daß der Knade von wasserschöpfenden Jungfrauen am Herd gefunden, von der Beschaffenheit seiner Augen Cäculus genannt wird und mit gesammelten Hirten Präneste gründet. Barro versvollständigt dies durch die Angabe, daß er von Hirten, welche Digitier heißen, erzogen und selbst Digitius genannt wird, aber den Beinamen Cäculus erhält; Solin's Angabe aus den heiligen Büchern von Präneste gleicht Beides dadurch aus, daß sie die Jungfraun, welche den Knaden bei einem zufällig entsstandnen Feuer sinden, Schwestern der Digitier nennt. Alle biese Berichte aber sind compendiarisch: man begreift in der cas

<sup>1405)</sup> Marc. Capell. VI, 14: Caeculum conditorem, quem pignus asserunt fuisse flammarum. Virg. Aen. VII, 678: nec Praenestinae fundator defuit urbis, Volcano genitum pecora inter agrestia regem Inventumque focis omnis quem credidit aetas. Solin. II, 9: Praeneste, ut Praenestini sonant libri, a Caeculo, quem iuxta ignes fortuitos invenerunt, ut fama est, Digitiorum sorores. Schol. Veron. VA. VII, 681: Cato in Originibus ait Caeculum virgines aquam petentes in foco invenisse ideoque Vulcani filium existimasse et, quod oculos exiguos haberet, Caeculum appellatum: hic collectitiis pastoribus Praeneste fundavit. Hunc Varro ab Digitiis pastoribus educatum ipsique Digitio nomen fuisse et cognomentum Caeculo tradit libro qui inscribitur Marius aut de Fortuna. Die Banbidriften bes Golin geben Digidiorum. bie von Mai Depidiis, Depidio. Das Beibes corrupt und wie es berguftellen fei, erhellt aus Serv. VA. a. D.: Praeneste - ibi erant pontifices et dii Indigetes, sicut etiam Romae. erant etiam duo fratres, qui divi appellabantur. horum soror dum ad focum sederet, desiliens scintilla eius uterum percussit: inde dicitur concepisse. postea enixa puerum iuxta templum Iovis abiecit, quem virgines aquatum euntes iuxta ignem inventum sustulerunt, qui haud longe a fonte erat: unde Vulcani dictus est filius, Caeculus autem ideo, quia oculis minoribus fuit. quam rem frequenter efficit fumus. hic postea collecta multitudine. postquam din latrocinatus est, Praenestinam civitatem in montibus condidit et cum ad ludos vicinos populos invitasset, coepit eos hortari, ut secum habitarent, et pro gloria iactari se filium esse Vulcani. quod cum illi non crederent, invocato Vulcano ut eum filium comprobaret, omnis illius multitudinis chorus est flamma circumdatus. quo facto commoti omnes simul habitaverunt et Vulcani filium esse crediderunt.

tonianischen Erzählung nicht, wie bie Wafferschöpferinnen eben an ben Berd gehn: borthin hatten fie bas Baffer gu bringen, nicht es von bort zu holen, und boch ift bas Borfinden bes Rnaben am Berd fo bedeutsam, bag Birgil es wiederholt. Gewiß alfo muß ber Berb eine für die Entstehung bes Rinbes wefentliche Stätte fein. Bas jene Erzählungen furg andeuten, entwickelt mit ben nöthigen Beranberungen bie bei Gervius. Die Schwester von zwei göttlichen Brudern zu Pranefte fist am Serb; burch einen Runten gefchmangert, fest fie bas Rind beim Tempel bes Jupiter aus; mafferschöpfende Jungfraun gehn gur Quelle in ber Rahe biefes Tempels, und ein gufällig entstandnes Feuer, welches auch die pranestinischen Bucher erwähnen, macht fie auf bas Rind aufmertfam. Augenscheinlich ift es Bulcan, ber bies Reuer entzündet hat. Der Anabe Cas culus machft auf, wie mir ergangen fonnen, bei ben gottlichen Bradern der Junafrau. Aus Barro und Golin miffen wir. baß biefe die Digitii find, bag fie Biehzucht treiben: hier alfo lebt bas am Berd erzeugte Rind unter ben Beerben, wie bei Birgil und Cato bas unter ben Beerden erzeugte am Berd gefunden wird. Das hirtenleben ift eine Gestaltung bes Buftan. bes, ben wir nach italischen Begriffen als ben ber Unftetigfeit bezeichnet haben. Diefe wird noch ausbrücklicher bargeftellt im Leben bes Raubers: bei Servius lebt Caculus lange Zeit vom Raube, wie Romulus und Remus. Dann fammeln fie eine Schaar, von hirten, wie Cato fagt; grunden Pranefte. Es fehlt an Bevolferung, wie dem Romulus an Frauen; Caculus labet bas Bolt ber Umgegend ju Spielen ein, wie biefer. Bei biefen Spielen treibt bie Rlamme, Die Bulcan angundet, um bie Ansprüche feines Gobne zu bestätigen, fie zur Anfieblung und gur Unerfennung feiner Soheit gusammen.

Es ift uns vergönnt, in die religiösen Motive, welche in dieser Stiftungsfage von Präneste wirken, noch tiefer einzugehn. Richt blos aus den bortigen Büchern und aus der Rachricht bes Servius kennen wir pränestinische Schwestern; unter diesem Ramen ist ein Paar von Göttinnen berühmt, welche, wie das Kind der digitischen Jungfrau am Tempel des Jupiter ausgesetz und gefunden wird, zum Jupiter im engsten Bers

baltnift ftehn. Denn biefe Schweftern finb Drafelgottinnen : daher muß Fortuna zu ihnen gehören, welche als Umme bes Inpiter " über ben berühmten praneftinischen sortes maltet. Einem vornehmen Burger von Pranefte, Rumerius Guffucius, batten wiederholte, gulett brobenbe Traume geboten, an einem bestimmten Orte ben Rieselfels zu spalten. Er that bies unter bem Spott feiner Mitburger und fand eichne Drafelftabe, mit atten Buchftaben bezeichnet, vor. Man hegte ben Ort ein und bilbete baselbst ben nach ber Bruft verlangenden und saugenben Anviter mit ber Juno im Schoof ber Fortung Brimigenia ab. ben bie Matronen mit teuschem Dienft verehrten. Der Temvel biefer Fortuna felbst marb an ber Stelle erbaut, wo aus einem Delbaum Sonig gefloffen war: and bem Solg bes Baums zimmerte man eine Rifte und legte barin bie Drafel-Rabe nieder, welche beim hochften Refte bes Jupiter und ber Fortuna Primigenia, an bem bas Dratel juganglich mar, von ber Sand eines Anaben nach dem Gebot ber Göttinn gemischt und gezogen wurden . Der aus bem Delbaum fliegende bo-

<sup>1406)</sup> Stat. Silv. I, 3, 79: quod ni templa darent alias Tirynthia vortes, Et Praenestinae poterant migrare Sorores. Die tirynthischen Xempel sind die des Herculeum Tibur, wo Albunea weissagt. Ueber ben Schwesternamen vgl. Rot. 1705.

<sup>1407)</sup> Daß Fortuna ben Jupiter nahrt, entspricht bem Verse atl yag ev πίπτουσια οι Διος πύβοι.

Soph. inc. fr. 763. Bgl. Not. 1628.

<sup>1408)</sup> Cic. Divin. II, 41, 85, 86. Orell. Inscr. 1254: Fortunae Iovis Pueri Primigeniae, ju Pranefte. Cb. II, p. 388, 410, Kal. Praenest. April. 11: Festum maximum [lovis et] Fortunae Primigeniae: utro vorum die oraculum patet. Ilviri vitulum immolant. Noch am Enbe bes erften punifchen Rriegs gilt bies praneftinische Drakel ben Romern für ein auswärtiges, Val. Max. I, 3, 1. Die Stabe tehren, als Tiber fie nach Rom bringen lagt, von felbft nach Pranefte gurud, Sueton. Tiber. 63; vgl. Domitian. 15. 3u Antium Orell. Inscr. 1738: Fortunis 'Antiatibus M. Antonius Rufus Axius cett. Cb. 1789: Fortunis Victricibus Antiatibus (zu Panormus). Vaillant NFR. Rustia 2: Fortunae Antiates als zwei Kinber mit Belmhauben , Q. Rustius X Caesari Augusto ex S. C., Altar mit F. R., bezüglich auf die Debication ber Fortuna Redux bei August's Rudtehr nach Rom 735 a. u. (Dio Cass. LIV, 10); welche hier auf die Gottinnen von Untium gurudbezogen wirb. Eben fo bezieht horaz (Carm. I, 85, 1) bie Fortuna bes romischen Reichs auf biefe, und bie Raifer beschentten in bemfelben Sinn ben Tempel reichlich

nig ift der Fortuna eben als Amme eigen: denn die Bienen find nach fretischer Borstellung Ernährer des Jupiter. Der höchste Gott wird mit dem süßesten Safte ernährt, den der häusliche Penus enthält. Dieser, mit dem man die Speisen versüßt, ist wieder dem alles Strenge und Scharfe lösenden Liber eigen: die Bienen sind in seinem Gefolge, angezogen durch den Klang der ehernen Beden, mit denen seine Feste geseiert werden. Denn mit diesen werden sie überhaupt von den kandseuten, namentlich in Italien, angezogen und geseitet e. Der Delbaum, aus welchem der Honig sließt, weist auf die tustische Bereinigung der Begriffe von Minerva und Fortuna zu einer Person 12 hin, die am wenigsten in Präneste befremden darf, welches fast der einzige Ort ist, wo sich Spiesgelzeichnungen auf anderm als etrustischem Boden gesunden

<sup>(</sup>Schol. ib.). Sortes bieser Fortuna Sueton. Calig. 57; Macrob. Sat. I, 23: videmus apud Antium promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Aehnliche Weissagung ber Matuta zu Phrgi und Care s. Rot. 1429, 1705. Der zu Antium verehrte Apoll (OM. XV, 722, 723; Val. Max. I, 8, 2), von bessen Dienst auch ber berühmte Apoll von Betvebere Beugniß giebt, ist ursprünglich ein Bejovis, wie aus seiner Berbindung mit Aesculap mit großer Sicherheit hervorgeht: bemnach auch ein Jupiter als Kind und Fortuna seine Amme. Bgl. Rot. 2087 a; 2098 a. Aescustap zu Antium Liv. XLIII, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1409</sup>) VG. IV, 152 mit Serv. unb Serv. VA. III, 104. Colum. IX, 2, 3.
<sup>1410</sup>) Rot. 1150.

<sup>1411)</sup> OF. III, 740: aeriferae comitum concrepuere manus. Ecce novae coeunt volucres tinnitibus actae, Quaque movent sonitus aera, sequuntur apes. Colligit errantes et in arbore claudit inani Liber et inventi praemia mellis habet. Dienst bes Liber zu Praneste geht nas mentlich aus ben bakhischen Figuren auf mehrern Spiegeln und andern Geräthen in Cisten hervor, die zu Palestrina gesunden sind, Gerhard hyperb. Stud. I, S. 96, 97; Müller Archaol. S. 173, 4. Bgl. Rot. 2073 h. — a) VG. IV, 64; vgl. B. 151. Varr. RR. III, 16, 7 und 30. Colum. IX, 12, 2. Plin. HN. XI, 20, 22. Claudian. Sext. Cons. Honor. 259.

<sup>1412)</sup> Gerhard Etr. Metallsp. (Berl. Af. Abh. 1838) S. 11, 12. Minervalisch ift diese Jovialamme Fortuna, weil es der Natur des Jupiter gemäß und Bedingung seiner immerdar siegreichen Weltherrschaft ift, daß er Alles zu rechter Beit thut. Der Jovialamme Minerva wurde nicht unrichtig der Beiname Berecyntia gegeben: Oroll. Inser. 2328 ff. Rot. 1631 a.

haben a. Fortung aber, welche ben Sonig fpenbet, fteht au Rom in ahnlichem Berhaltnig neben bem Reuersohn Gervius, wie zu Pranefte neben dem Funtenfohn Caculus. Wie fie bie Schwester ber Mutter bes letten ift, so ift fie Gervius Beliebte, wie Egeria bie bes Numa. Gervius gründet zu Rom ihren Dienft, namentlich ben ber Primigenia auf bem Capitol 13. In ihrem Tempel war er abgebildet, auf einem Seffel figend, fein haupt mit ber Toga verhüllt, welche bie Matronen, bie hier, wie zu Praneste, ben Dienst haben, nicht heben durften 14. Die Sage bezog bies balb auf bie heimliche Liebschaft mit ber Fortuna, bald auf ben Brauel ber Statue vor bem Berbrechen ber Tullia, bald auf die Trauer ber Plebes nach bemfelben. In allen biefen Erflärungen liegt eine Erinnerung an bie wahre Bedeutung: Diefe aber ift die fich in fich felbst verfenfende Andacht, womit nach romischem Pontificalgebrauch bas haupt verhüllt wird, bamit ber Opfernde nichts Störenbes erblice, bamit er von den Freveln und von der Trauer bes Lebens jurudgezogen fei, wie ber Conful M. Soratius bas Cavitolium nicht hatte weihen durfen, wenn ein Zeichen von Trauer über den ohne alles Bermuthen gemeldeten Tod feines Sohns fein Berg unficher gemacht hatte 15. Gben fo fehr, wie biefer Burudgezogenheit, bedarf die inbrunftige Andacht, mit welcher Gervius ber geliebten Göttinn bient, welcher fonft nur die Matronen die Cultusgebrauche verrichten durfen, die er aber durch das Wohlgefallen an ihm an die Stadt gefeffelt hat, bes ehrfurchtevollen Geheimniffes . hieraus erflärt fich

<sup>1412 2)</sup> Gerhard Syperb. Stub. I, S. 221, vgl. S. 97.

<sup>1413)</sup> Plut. Fort. Rom. 10: συνεΐναι δοκεΐν αὐτῷ τὴν Τύχην διά τινος θυρίδος καταβαίνουσαν ἐς τὸ δωμάτιον, ὃ νῦν Φενεστέλλαν πύλην καλουσιν. ἰδρύσατο δ' οὐν Τύχης ἰερὸν ἐν μὲν Καπιτωλίφ τὸ τῆς Πριμιγενείας λεγομένης, ὃ πρωτογονοῦν τις αν ἑρμηνεύσειε· καὶ τὸ τῆς 'Οψεκουέντης, ἢν οἱ μὲν πειθήνιον, οἱ δὲ μειλίχιον εἶναι νομίζουσι. Βρί. Νοτ. 1567 a.

<sup>1414)</sup> OF. VI, 569 ff., 621, 628. Aller Wechfel im Gebrauch ber Toga wird auf Fortuna guruckgeführt, Plut. FRom. 10.

<sup>1415)</sup> Liv. II, 8; Cic. pro dom. 54, 139; fragm. p. 490; Plutarch. Public. 14. — a) Am Fest ber Bona Dea werben alle mannlichen Standbilber im Hause verhult, Rot. 1605, 1619 a. Wie biese Gottinn an ben Kreis ber Fortung grenze, s. Not. 1705, 1706.

nngezwungen ber Rame bes Caculus: bas Ange ichlieft fich. wie erblindend, vor dem Glanze ber Gottheit. Dag bie Sage ihn von den im Rauch blinzelnden Augen herleitet, mag fich auf bie halb icherzhafte Bemertung grünben, ber Opfernbe verbulle fein Geficht gegen ben Rauch. Da biefe Cerimonie vom Meneas eingefest fein foll, ergiebt fich eine einleuchtenbe Das rallele zwischen bem Indiges Meneas und bem Digitius Cacue lus, welchen Gervius auf bie pranestinischen Indigetes und Pontifices gurudführt. Daraus erflart fich, marum bie aus Pranefte nad Rom gefommenen Cacilier fich bald vom Reuer. fohn Caculus, bald von Meneas Benoffen Cacas berleiten 16: und von bem Matronendienst mit verhülltem Saupt ift die Urmatrone Baja Cacilia benannt , welche, wenigstens unter bem Namen Tanaquil, ale Erzieherinn bes Gervius befannt ift. Da ferner bie Meteller von einem Geschäft benannt maren, meldes mit bem bes holzspaltenben Rriegefnechte cacula que fammenfällt 17, ift mahricheinlich auch diefer Begriff gur Erflarung bes cacilischen Ramens gebraucht, nicht ohne Erinnes rung an Opfergebräuche. Der Name kann nicht von cala koms men, wie die Grammatifer erflaren, hangt aber gewiß mit bem Stamm zusammen, von bem im Griechischen xacap, im Lateinischen vermuthlich caia fommt, gewiß der Sohlenunhold Cacus, fo wie die mit ihm zusammenhängenden Damonen Caca und Cacius. Dies Solzspalten vollzieht ber cacilische Cacula

<sup>1416)</sup> Fest. p. 34: Caeculus condidit Praeneste, unde putant Caecilios ortos, quorum erat nobilis familia apud Romanos. Alii appellatos eos putant a Caecade Troiano, Aeneae comite. — a) Gaja Cárcilla als Gaja Borbild jeber Braut bei ber Hochzeit (Valer. Max. Epit. lib. X, extr.; Plut. QR. 30), als optima lanifica (Valer. Max. a. D.; Plin. HN. VIII, 48, 74) Borbild aller matronalen Hauslichteit (Rot. 1275 ff.), als Caecilia, wie nun erhellt, Borbild alles velato capite vollzgonen matronalen Gottesbienstes, wie Rot. 1391 c; vgl. Varr. LL. V, 130: Romano ritu sacrificium feminae cum faciunt, capita velant. Rot. 1831.

<sup>1417)</sup> Fest. p. 169: Metelli dicuntur in lege militari quasi mercenarii. Accius Annalibus XXVII: calones famulique metellique caculaeque, a quo genere hominum Caeciliae familiae cognomen putatur ductum. Bgl. p. 35: Cacula servus militis. Plautus: Video caculam militarem. Dicitur autem a Graeco xãlov, quod fustibus claviaque ligneis ad tutelam dominorum armari soliti sunt.

Metellus vermnthlich anch für den Opfergebranch. Bielleicht aber ward er ursprünglich dem Steinspalter Suffucius als Gehülfe zugegeben. Denn in der Sage vom Servius erklärt sich aus diesem Begriffe wiederum ungezwungen der Name von Servius Mutter Ocresia. Die Mutter von Fortuna's Liedling wird nach den Felsenrissen benannt, wie aus dem Felsenschoose die Oratelstäbe der Fortuna zu Tage kommen. Freilich kann auf diese letzen Erklärungen kein großes Gewicht gelegt werden; doch werden wir ähnliche Borstellungen in der Jugendgeschichte des Indiges Neneas, welcher einerseits dem Säculus und dadurch dem Servius, andrerseits dem pränestisnischen Jupiter analog ist, bei der Cajeta wiedersinden .

Die Vorstellung von der den Feuersohn hegenden Felsenschlucht tritt in Rom auch bei der ersten Ansiedlung des Evander auf dem Palatium im höhlenunhold Cacus, der in den Riüften des Aventin waltet, dem Sohn des Mulciber, dem Schrecken der aventinischen Waldung, hervor. Evander's Ansiedlung wird erst gesichert, als der dem sabinischen Saucus, dem griechischen Hercules entsprechende starte hirt Garanus, welchem Cacus Schwester Caca die höhle anzeigt, wo die ger stohlnen Rinder verdorgen sind, den senerspeienden Riesen erschlägt 19. Cacus und Caca sind die Geister der das Palatium umgebenden Schluchten und höhlen. Cacus haust in den Waldungen des Aventin, namentlich in der höhle über der Porta Trigemina 4, wo man noch jest eine Felsenkluft zeigt,

1419) FrArv. p. 79. - a) Solis. 1, 8.

<sup>1418)</sup> Fest: p. 187: Ocrem antiqui, at Atteius philologus in libro Glossematorum refert, montem confragosum vocabant, ut apud Livium: Sed qui sunt hi, qui ascendunt altum ocrim? et: celsosque ocris arvaque patria et mare magnum. Namque Taenari celsos ocris; et: haud ut quem Chiro in Pelio docuit ocri. Unde fortasse etiam ocreae sint dictae inaequaliter tuberatae. Das Lehte ist gewiß nicht wahr, da die Schienen vielmehr glatt genannt werden (aut leves ocreae lento ducunt argento VA. VII, 634; VIII, 624). Wahrscheinlich bebeutet ocris die Felsenterbe mit den beiden vorspringenden Randern, wie sie namentlich in Schieser und Kalkgestein häusig sind. Dies past auch sur die Gestalt der Schiene, so wie sür die Stellen, wo öngle, öngesoeg u. dgl. vordommen. Aesch. Prom. 1016 ist öngesoeg als Beiwort des Steins die Retden, durch welche die scharfen Schen euch bervortreten. — a) Rot. 2098.

welche biefen Ramen führt b: benn bas benachbarte Korum Boarium hat bas Anbenten an bie Gefährdung ber Rinder burch jenen Unhold erhalten. Diefe Gefährdung bestand zue nachst in bem Berirren, bem bas Bieh im Didicht ausgefest war, und in ben fteilen Abhängen ber Schluchten bes Aventin, in welche ber Sohlengeist es hinabrif 20. Dag man bie Sage fo verstand, zeigt ber Altar bes Jupiter Inventor an ber Porta Trigemina, wo man bis in bie Raiferzeit nach hercules Beis fpiel eine junge Ruh opferte21, jum Dant, bag ber Gott fie vor bem Sturg behütet und bem fuchenben birten in ben Beg geführt habe. Was man babei am Semonen Baranus preift, ift die Rühnheit, womit er fich in bas Dicicht hineingewagt und ben Beiftern ber Schlucht bas menschliche Eigenthum ent-Die Flammen, welche Cacus fpeit, werben in teis ner Ueberlieferung als feine hauptmaffe bervorgeboben, fe erscheinen überall nur als beilanfige Erhöhung bes Schred. niffes: mit ihnen wird Hercules ohne Weiteres fertig. Beift bes Reners alfo fann Cacus fo menia fein, wie ber Ros nig Gervius; im Berfperren und Berfchliegen ber Boble bes fteht nach allen Schilderungen feine machtigfte Begenwehr ges gen hercules. Bum Gohn bes Bulcan ift er wieber nur megen jener Flamme geworben, aus welcher nach latinischer Botftellung bie Gründung von Stäbten bervorgeht, namentlich von Städten, wo verschiedne Stämme und Stande fich vereinigen. In Pranefte brangt Bulcan's Klamme Die Unfiedler um ben Caculus gufammen: auch gum Romulus werben Rom's Bewohner burch Rlammen gufammenberufen: bie Caren, welche ben neuen Sit einnehmen follen, gunden die alten butten an; hirten und heerden fpringen burch die Klammen; aus biefer

<sup>1419</sup>b) Rach ber Tiber gu, Bunsen Beschreib. Rom's I, 134; III. 1, 407.

<sup>1420)</sup> So schilbert Aeschylus die verirrte Auh am Felsenabhang Suppl. 850. Bgl. Bunsen Beschr. Rom's I, 184: "bas Capitol, ber Aventin und der Calius boten ohne Zweifel viele nackte Spigen und schroffe Wande dar; ihre ursprünglichen Walber, wie die spätern Saine, sind an den tiefern Stellen und am Abhange zu suchen."

<sup>1421)</sup> Dion. AR. I, 39.

Sage erffart man fich bie Gebräuche ber Balilien 22, an melden eben bie Berbinbung ber Reinigungen burch Baffer und burch Reuer bas Defentlichfte ift . Gang wie hier bie Flamme Die Birten austreibt, um fie am ftabtischen Berbfeuer zu verfammeln, ift ber Feuersohn Cacus ben Unfiedlern feindlich, freundlich aber feine Schwester Caca, welcher jum Dant ein immermahrendes Feuer geheiligt wird, wie ber Besta 23. Durch bas bereitende Reuer werden die feindlichen Schluchten bes Apentin, indem der farte Sirt feine irregeführten Rinder aus ihnen heraubrettet, jum wohnlichen Aufenthalt. Daber erscheint benn auch in ber Sage, die bem Diobor in Rom ergablt wurde, Cacius fatt bes Evander mit Pinarius zusammen als Wirth bes hercules und als Bewohner bes Valatium, jeboch nur als Anwohner ber fteinernen Treppe, die von ber Höhe neben der Hütte des Kaustulus in die Schluchten unter bem Felfen hinabführt 24, jum Lupercal, jener Sohle bes Lupereus ober Kaunus unter ben Felfenabhangen bes Palatium, welche Evander geweiht haben foll 25: Cacius tritt für ben bas Lupercal weihenden Evander ein. Schwerlich ift es zufällig, baß Cacus und Caca auf der plebejischen Burg hausen und Cacius nach berselben hinführt, wie Gervius bas Recht ber Plebes orbnet.

<sup>1422)</sup> OF. IV, 801: cum condita Roma est, Transferri iussos in nova tecta Lares, Mutantesque domum tectis agrestibus ignem Et cessaturae supposuisse casae, Per flammas saluisse pecus, saluisse colonos: Quod fit natali nunc quoque, Roma, tuo. Dion. AR. I, 88: 'Ρωμύλος... αὐτός τε προθύσας τοῖς θεοῖς καὶ τοὺς ἄλλους κελεύσας κατὰ δύναμιν τὸ αὐτὸ δρᾶν ὅςνιθας μὲν πρῶτον ἀετοὺς λαμβάνει, μετὰ δὲ τοῦτο πυρκαιὰς πρὸ τῶν σκηνῶν γενέσθαι κελεύσας ἔξάγει τὸν λεών τὰς φλόγας ὑπερθεφόσκοντα τῆς ὁσιώσεως τῶν μιασμάτων Ενεκα. Darauf bie Furche umſchrieben. — a) OF. IV, 790: ignibus et sparsa tangere corpus aqua. Bgl. Rot. 1740.

<sup>1423)</sup> Serv. VA. VIII, 190: Cacus ignem dictus est vomere, quod agros igne populabatur. Hunc soror sua eiusdem nominis prodidit: unde etiam sacellum meruit, in quo ei pervigili igne sicut Vestae sacrificabatur. Bat. Not. 1935 e.

<sup>1424)</sup> Diod. IV, 21. Solin. 1, 18: Roma quadrata incipit a silva, quae est in area Apollinis, et ad supercilium scalarum Caci habet terminum, ubi tugurium fuit Faustuli.

<sup>1425)</sup> Bgl. Not. 1773. Dion. AR. I, 32; Schol. Plat. p. 315 (Bekk.). Befdreibung bes Lupercal Dion. a. D.

Die herleitung bes Cacus vom Bulcan und bas bereitenbe Reuer ber Caca geben eine Ergangung gu ber Thatigfeit ber Benus Cloacina im Thal bes Circus Maximus. Waffer und Reuer vereinigen fich alfo auch hier zur Urbarmachung ber Landschaft, jur Begründung und Erhaltung bes Gemeinwefens. Wahrscheinlich wohnte auch bas Reuer, wie bie Sumpfgemaffer, bem Boden ein: Die Sohe des Aventin ift nicht ohne Bimeftein, ber freilich nur ein fehr fernes Denkmal vulcanis fcher Rrafte ift: im Circusthal biefelben ju fuchen, liegt eben fo nah, wie auf bem Forum bei ber Stätte Lautula 26 und auf bem Marefeld, wo an ber Statte Terentum in ber Rahe ber Tiber ein Rauch auffteigt, ber fich wenigstens in ber Sage burch ftartes Blafen gur Klamme fteigern läßt, welche für ein Opfer bes Dis und ber Proferpina bient . Gine Uebereinftimmung beiber Stätten wird um fo mahrscheinlicher, ba nach ber Sage an ber Stätte Terentum ein Altar bes Dis und ber Proferpina unter bem Boden gefunden wird, wie im Gircus. thal ber bes Confus. Dazu kommt, bag biefer Ort im Gircusthal bas vielleicht nur imaginare Murtetum ber Murcia ift 27, und bag wiederum in Baja bie Stelle, wo ber aus bem Boden steigende heiße Dunst jum Schwisbade gebraucht murde, theils benfelben Namen führt a, theils mit ber Umgegend bis an ben Bulturnus unter Cacus Berrichaft gestellt wird b. Für bie Gründung von Rom wird, fo wie bei dem

<sup>1426)</sup> Varr. LL. V, 156: Lautolae a lavando, quod ibi ad Ianum Geminum aquae caldae fuerunt. — a) Val. Max. II, 3, 4 med. Zosim. II, 3. Bgl. Not. 409 xx.

<sup>1427)</sup> Rot. 1348, vgl. 1347, 1349. — a) Hor. Epist. I, 15, 5: Baias ... murteta reliqui. Cels. II, 17, 1: est et quarundam naturalium sudationum (calor), ubi e terra profusus calidus vapor aedificio includitur, sicut super Baias in Murtetis habemus. Eb. 3, 21: maxime utiles naturales et siccae sudationes, quales super B. h. in Murtetis. Bgl. Rot. 1404; 1876 b; 1944 a; 2049 a. — b) Solin. I, 8: Cacus — praesidiis amplioribus occupato circa Vulturnum Campaniamque regno, dum attrectat etiam ea, quae concesserant in Arcadum iura, duce Hercule, qui tunc forte aderat, oppressus est. Bgl. Rot. 2495. Der Bulturnus ist ber große Landesstuß ber Gegend von Capua, Cales, Cumā, Bajā, Risenum, vgl. Not. 713 p; 1000; 1815 d. Bom Palatium und

reinigenden Palilienfener die Besprengung nicht fehlt, bas Larenfener an den ersten Palilien ergänzt durch die Tiberwelle,
welche die Zwillinge umspült, so daß nach Ennius Ausdruck
das Glück der römischen Anssedlung, jene schon dem Romulus
zugeneigte Fortuna des Servius, aus dem Strom wieder aufs
steigte. Aus der Verbindung dieser Vorstellung ist die vom
Promathion 20 überlieserte Erzählung hervorgegangen. Auf
bem Herbe des gesetzlosen und grausamen albanischen Königs
Karchetius zeigt sich mehrere Tage lang ein Fascinum: das
tustische Orakel der Tethys (Wasserweissagung, wie der Alsdunea 2), gebietet demselben eine Jungfran zuzusühren, weil

ber Bewirthung burch Katios (Rot. 1424) tommt herakles gleich nach ber phlegraischen Ebne bei Cuma Diod. IV, 21.

<sup>1428)</sup> Rot. 1078 a; vgl. 1081 und 1039.

<sup>1429)</sup> Bei Plut. Romul. 2. — a) Albunea wird Serv. VA. VII, 83 mit Leucothea ibentificirt, neben biefer fteht nach ber Ungabe Giniger (eb. 84) ein Gott Mephitis, welcher im terrae putor, qui est in nemoribus gravior propter densitatem silvarum, waltet, mit Leucothea verbunben, wie Birbius mit Diana, Abonis mit Benus, nach Andern eine weibliche Gottheit, dea odoris gravissimi. Leucothea ift aber in biefen Wegenben ber griechische Ausbruck fur Matuta (Rot. 1715), welche ebenfalls eine junonische Gottinn ift (Rot. 1709). Da wir nun auch die Beiffagerinn Carmenta, welche mit Matuta eng verbunden ift (Rot. 1699), an Ilbur porfinben (Serv. VA. VIII, 336: alii etiam Tiburtem dictam; vgl. Rot. 1875), ba ferner Carmenta felbft zu Rom bas Lupercal grunbet (Rot. 826), jene Bohle eines vom Faunus nicht verschiebnen Gottes, und baburch ber faunalischen Albunea abnlich wirb, wie benn auch Debrere fie beshalb als Sibplle, als Bohlenweiffagerinn auffaffen (Schol. Plat. Phaedr. p. 815), barf mohl gefolgert werben, bag in Tibur Carmentis und Matuta neben ber Albunea ftanben, wie in Rom neben bem Enpercal. Dann aber mochte in einer abnlichen Begriffeverbinbung beim Gottesbienft ber Matuta gu Pyrgi (Rot. 1715), wie fcon Muller (Etr. II, S. 51) vermuthet, bie Erklarung fur Promathion's tuskifches Dratel ber Tethys ju finden fein. Denn in Care, beffen hafenftabt Porgi mar, gab es Dratelftabe (Liv. XXI, 62; Sidon. Apoll. C. IX, 187; Muller a. D., Rot. 59), wie zu Falerii und Pranefte. Die praneftinifchen gehoren ber Fortung an, welche als Amme bes Jovialfinbes ber Matuta entspricht und mit ihr im Gultus eng verbunden wird (Rot. 1705): bie Kraft ber Beiffagung hat Fortuna eben wegen biefes Ummengeschäfts. Gie nahrt aber mit bem Jupiter auch bie Juno (Cic. Div. II, 41, 85: Iovis pueri, qui lactens cum Iunone Fortunae in gre-

ein burch Stärte, Glad und Tüchtigfeit andgezeichneter Sobn erzeugt werben folle. Tarchetius bestimmt eine feiner Wichter bazu, diese sendet eine Magb fatt ihrer, ber König will im Born, baß feinem Gefdlecht bas Seil entgangen ift, Beibe töbten: Besta verbietet es im Traum; nun läßt er fie in Relfeln ein Gewebe arbeiten, beffen Bollenbung er jur Bebingung ihrer Bermahlung macht. Gie weben bei Tage, Andre trennen auf Tarchetius Befehl Rachts bas Gewebe auf. Die Magd gebiert Zwillinge, Tarchetius läßt biefe burch Teratius im Fluß ausseten, eine Wölfinn fäugt fie, Bogel bringen ibnen Broden, ein Rinderhirt findet und erzieht fie; heranges wachsen übermältigen fie ben Tarchetius. Diefe Erzählung, welche ben Namen einer Sage nicht gang verdient, aber feis neswegs eine Kabelei genannt werden barf, ift ein mertwürbiges Beispiel jener compendiarischen Reproduction ausges behnterer Sagen, bei welcher bie Grundverhältniffe festgehalten werben. Un bie Stelle bes Amulius find bie Tarquinier getreten (Tarchetius ober Tarquitius b gleich Tarquinius, wie Tarchon ber heros von Tarquinii): unter biesen wird bas Bebeutfamfte hervorgehoben, Die Gewaltsamfeit bes letten Rönigs. Der unter tarquinischer Herrschaft auf bem Berb erzeugte Gründer der plebejischen Freiheit und badurch ber römischen Größe wird mit ben Gründern ber Stadt felbit

mio sedens, vgl. Not. 1408). Die Ernährung und Erziehung hera's ift bei homer ein Geschäft ber alten Rährmutter Tethys (Il. XIV, 201: 'Aκκανόν τε, θεων γένεσιν, καλ μητέχα Τηθύν, Ο βμ' έγ σφοζοι δόμοισιν έν τρέφον ήδ' ατίταλλον, Δεξάμενοι 'Pείης). Galt nun bie matronale, junonische, mutterlich psiegenbe Matuta zu Pyrgi statt ber Fortuna als Amme bes Jupiter und ber Juno (vgl. Not. 1703 a), ober auch nur ber letten, so hatte ber Grieche barin einen vollgültigen Anlaß, sie Aethys zu nennen. Auch die Schluchtenweissagerinn Sibylle wird als Amalthea zur Amme des Zeus (Not. 432), die ibäische Rymphe Amalthea aber steht als Zeusamme wieder den tretischen Ammen des Gottes helise und Kynosura, welche auch idässche Rymphen heißen (Not. 1676), parallel, und diese bärenhasten Rährgeister des Dickichts entsprechen ganz den siculischen Müttern (eb.), welche wir mit der Mater Matuta vergleichen müssen (Not. 1695 ff.). Bgl. Not. 2584. — b) Tarquitus Sohn des Faunus VA. X, 550.

verschmolzen: Fenererzeugung und Wasserernährung vereinigen sich dadurch in derselben Person. Beim Teratius kann man entweder an einen homo prodigialis, oder an einen Geist der Fenerstätte Terentum neben dem Tiberstrom denken. Das Weben der Jungfraun ist die zu aller Ansiedlung nothwendige minervalische häusliche Thätigkeit: die Hochzeit, als deren Bedingung Tarchetius sie ausstellt, ist die Berwirklichung der Heimathlichkeit: der Jorn des Königs und sein störender Bessehl ist die Gegenwirkung der Wildheit und Unstetigkeit wider dieselbe. Besta beschützt die Mutter des Stadtgründers, wie die Stadt Rom und deren Unterpfand.

# gatiner in gavinium.

## Lavinium.

Die Vorzeichen für die Gründung von Lavinium find jest verftanblich. Die bie romifchen Zwillinge von ber Bestalinn und bem Mars, fo wird Lavinia von ber Amata und bem Latinus erzeugt. Amata ift in ihrem Ramen bas Prototyp ber Bestalinn, Latinus ift ber vermenschlichte Jupiter Latioris 20. Da bie Bestalinnen bas Kascinum bes Berbes ju huten haben, wird in ber lavinienfischen Sage ber Glaube ausgesprochen, bag bie Beroine ber latinifchen Bunbesftadt burch Belebung bes Bunbesherbes mit ber vom Rationalgott ausgehenden jovialifchen Rraft erzeugt fei. Gine Bestätigung hiefur liegt in bem Reuer, welches beim Opfer bes gatinus, ber ben Altar mit teufcher Fadel angundet, bie Loden, ben Schmud, bie Rrone ber Lavinia ergreift und fich bann burch bas gange Ros nigehaus verbreitet, jum Unzeichen, bag fie felbft burch Ruhm und Schickfale erlaucht, bas Bolt aber von großem Rrieg ergriffen werben folle . Diefe Rlamme haben wir beim Gervius als bem Gründer bes plebeiischen Rechtes, bei ber Geburt bes Caculus und bei ber von ihm jur Grundung von Pranefte berufnen Berfammlung vorgefunden; biefe umleuchtet, ohne gu verlegen, haar und Schlafe bes Julus, bes Brunbere von Alba, mahrend die Seinigen entfett fie zu lofden fuchenat. Bas aber ber Anlag biefer Borftellung ift, erhellt aus bem Bunderzeichen, bas ben Troern bei ber Gründung von gavinium gegeben wird: wie im Didicht ber Schlucht (ex rng vaπης), aus welcher hervor bie Stimme ihnen bie Gründung geboten hat, fich von felbft ein Reuer entzündet habe, bas von einem Bolf mit Reifern genahrt, von einem Abler mit ben Klügeln angefacht, von einem Ruche mit Baffer aus bem Rumicius gebampft fei, bis bie beiben anbern Thiere ihn nach

<sup>1430)</sup> Rot. 1492. — a) VA. VII, 71 bis 80.

<sup>. 1431)</sup> VA. II, 681 bis 686.

langem Rampfe vertrieben hatten 32. Malbige Landstriche werben burch Eisen und Feuer urbar gemacht 38, wie sumpfige
burch Canale trocen gelegt werden 4. Wie in dieser Thätigkeit
Benus Cloacina, so waltet in jener andern Mulciber, um der
Besta ihre Stätte zu bereiten; oder es ist Besta selbst, welche
burch ihr Herdseuer den Wald ausrottet. In Rom wird zum
Andenken hieran eine Rebengöttinn der Besta, die Feststellerinn
Stata Mater, durch große Feuer auf dem Forum und in den
einzelnen Stadtvierteln verehrt b, so wie Bulcan selbst am Co-

<sup>1432)</sup> Dion. AR. I, 59; vgl. 56. Not. 1093. Ansiedlung um ein im Walbe von felbst entzündetes Feuer, hervorrufung der Geselligkeit, Ausstilbung der Sprache durch dasselbe wird Vitrav. II, 1, 1, 2 geschildert. Sine chnliche Sage, wie die von Lavinium, wird bei der Grundung von Ephesus erzählt in Areophylos ephesischen Annalen bei Athen. VIII, 361.

<sup>1433)</sup> Hor. Ep. II, 2, 186: silvestrem flammis et ferro mitiget agrum. Colum. II, 2, p. 57 (Bip.): Nemorosi frutetosique tractus duplex cura est, vel exstirpandis radicitus arboribus et removendis, vel, si rarae sint, taptum succidendis incendendisque et inarandis. Pallad. VIII, 1: Iulio mense silvestres agri utilissime exstirpabuntur arboribus atque virgultis, cum luna decrescit, desectis radicibus atque combustis. Bgl. FrA. p. 44. Birb etwa beshalb, weil ber Juli fur biefe Musbrennung fich eignet, bie Anfunft bes Aeneas und bie Grundung von Savi-Bium in bie Mitte bes Sommers (µεσούσης δερείας Dion. AR. I, 63) gefest? Das Ausrotten ber Balbung burch Feuer gur Commerzeit be-Schrieben VA. X, 405. Lucret. V, 1246 ff. - a) Colum. a. D. b) Fest. p. 250: Statae Matris simulacrum in foro colebatur: postquam id (Coelius?) stravit, ne lapides igne corrumperentur, qui plurimus ibi fiebat nocturno tempore, magna pars populi in suos quique vicos retulerunt eins deae cultum. Stata Mater ju floreng und Rom, Orell. Inscr. 1386 ff. Es ift bieselbe Rraft bes Feuers, welche wir aus norbischen Gebrauchen tennen. "Gutland (Infel Gotlanb) fanb zuerft ber Mann, welcher Thielvar hieß. Damals war Gutland fo lichtlos, bağ es Tags unterfant und Rachts oben war. [Aehnlicher Glaube vielleicht über bie Gumpfe bes romifchen Bobens, baber Rachts bas Reuer angegundet, um ben Boben, beffen man Tage nicht habhaft werben fann, auch fur ben Tag festzubannen]. Der Mann aber brachte zuerft Feuer auf bas Band und feitbem fant es nicht wieber." Gutalag herausg. von Schilbener G. 106; Grimm Deutsche Rechtsalt. S. 941; Uhland Sagenforschungen I, S. 56. Feuer Bebingung und Ginnbild menschlicher Befitnahme und Anfieblung, namentlich auf herrenlofem ganbe, welches bamit ben nachtlichen jotunischen Gewalten entriffen wirb, Uhland eb. S. 57, 59 (wo Befeti, Beiligthumsftifter, wie Meneas, und ber Beibnehmer Bifil

mitium feinen Tempel hat o: benn vor biefer Ausrottung tann man fo wenig bauen, wie adern. Das Undenfen bes Balbes an ber Statte von Lavinium ift im Geschlechte ber Silvier aufbehalten, wie zu Rom in ber Bestalinn Silvia. Daß biefe fich von Lavinia's Cohn Gilvius berleiten, läßt erwarten, baf bie Götter ber Wildnif fich ber Unfiedlung geneigt ermeifen merben. Diefe Götter find ber aus bem Didicht rufende Kaunus und Silvanus. Aber biese find nur Waldgeister; ber große Gott, beffen Wefen ber Wildnig bes Didichts gemäß erscheint, if ber Balbgott Mare 34. Bu Rom ift es biefer, ber bie 3mile linge zeugt und durch seine Thiere, Bolf und Specht, ernährt; in Lavinium wird es Mars gewesen fein, ber burch ben Boff bas Reifig ichidt, um bie von Mulciber, Stata ober Befta entzündete Flamme zu nähren. Lavinia's Bater ift ber menfche gewordne Nationalgott Jupiter: es ift zu erwarten, daß auch Diefer feinen Boten fendet, um an der Arbeit Theil zu nehmen. Darum facht der Udler die Klamme mit feinen Klügeln an, wie gewiß zu bemfelben 3med Romulus benfelben zum Palilienfeuer hinzunimmt 35. Auf papifchen Müngen wird bem Ropf bes lorbeergefronten Triumpus ober ber Juno Sofpita, welche

bie heiligende Flamme bringen), 61, 92. Der in Island anlandende Norweger bemächtigte sich des ganzen Grundes, den er von sechs uhr Morgens dis sechs uhr Abends durchreisen konnte: wo die Tagereise begann und endete, wurde Feuer entzündet: das hieß ein Stück kand mit Feuer umziehn, Grimm D. Rechtsalt. S. 195. Wer in Wales über ein Grundstück rechtet, soll kommen mit seinem Bündel, seiner Bürde, seinem Feuer, und er oder sein Vater vor ihm soll eine häusliche Feuerstätte (a domestic fire-place) auf dem Lande anmachen, und da drei Tage und drei Nächte wohnen, ohne Bescheid zu geben: dann soll er Bescheid geben, Grimm a. D. Wo herdseuer brennt, schlägt kein Gewitter ein: überhaupt wird das hauswesen durch dies Feuer vor allerlei Verstörung von fremder hand gesichert, OMyth. S. 840, 341. Bgl. Not. 1120. Ju Argos Feuer bes Phoroneus Paus. II, 19, 5. — 1483 e) Not. 1846.

<sup>1435)</sup> Not. 1422. Der Windvogel soll die Gunft des himmelsgotstes verburgen. Dieselbe Function haben die sechs Geier des Remus, die zwolf des Romulus. Dem Octavian erscheint im Lager dei Mutina ein Abler auf seinem Pratorium Suet. Octav. 96; Iul. Obsequ. 68; auf dem Marsseld, als er sein heer dorthin hinführt, zwolf Geier ib. ib.; Dio Cass. XLVI, 46,

Beide Götter bes gebeihenden Staates sind, eine Wölfum mit ber brennenden Facel im Maul nebst einem die Flügel hebens ben Abler gegenübergestellt 36. Die Götter, welche durch diese Wertzeuge wirten, Mars, Besta, Jupiter, sind es wiederum, welche Romulus anruft, als er die Furche des Pomöriums zieht 27.

Dagegen ift taum zu bezweifeln, bag ber wasserfprengenbe Fuche, ber mit Wolf und Abler um die Stätte streitet, ein Wertzeug des Liber ift, welchen wir schon in der Erzählung von Aenos als den Gründer städtischer Freiheit tennen gelernt haben 38. Die Lüsternheit des Fuchses nach den Trauben des Liber ist aus den Fabelbüchern so gut wie aus den Landwirthen bekannt 30; der teumessische Fuchs ist eine von Dionysos gesfandte Plage 8. Man würde den Ruchs nicht mit den Thieren

<sup>1436)</sup> Vaillant NFR. Papia 5, 6, Münzen bes Triumvirs E. Papius Selsus. Wolf und Abler zu Rom Feldzeichen bis auf Marius Plin. HN. X, 4, 4. Abler Windvogel Not. 490, 592. Fest. p. 19: Aquilo ventus a vehementissimo volatu ad instar aquilae appellatur. Aller Wind kommt über die Menschen von den Flügeln des Riesen Präsvelge, der in Ablergestalt an des Himmels Ende sit, Grimm DMyth. S. 361 st. Auf den shetländischen Inseln der Sturm in Ablergestalt beschworen, dei Peinrich von Beldet winkt der Aar dem vil süezen Winde, dei den Finsen kommt der Abler als Nordsturm, dei Horapollo und den Reugriechen sliegt der Sperder als Wind und besänstsigt die Lüste, eb. 362, 365. Sturmriese Thiassi als Abler, Uhland Sagensorschungen I, S. 117, 118, 122, 123.

<sup>1437)</sup> OF. IV, 827: condenti Iupiter urbem Et genitor Mavors Vestaque mater ades. Diese brei beisammen auch Vellei. II, 181, und in ber romischen Eidesformel Rot. 2047 b.

<sup>1438)</sup> Rot. 510.

<sup>1439)</sup> Phaedr. IV, 8, 1. Varr. RR. I, 8, 5: vinea saepe vulpibus et hominibus fit communis. Bgl. hohest. 2, 15. Andres Obst vom Fuchs gefressen Plaut. Mostell. III, 1, 26. Die einzige verständige Ableitung von volpes ist die von volup, Liber ist recht eigentlich Gott der Lust. Der Fuchs ist zügellos beweglich, daher die Ungereimtheit des iungat vulpes VE. III, 91. Feta vulpes ein unglückliches Borzeichen Hor. Carm. III, 27, 4. Fuchs die Kornseiber verwüstend OF. IV, 707, 712, wie Richter 15, 5; Fuchs ein Thier wüster Statte Klagl. Ierem. 5, 18; Ezech. 13, 4; Psalm. 63, 11; Rehem. 3, 35. Bgl. Fr. not. 119. — a) Paus. IX, 9, 1. Dionnsos sende ihn als der dem Geschlechte des Kadmos ansgehörige Gott, denn nach Said. und Phot. Tevunsia (Belder Allg. Schulz. 1832, S. 221) schieden die Götter dies Plage über die Kadmeer, weil dieselben Kadmos Geschlecht von der Perrschaft ausgeschlossen.

bes Jupiter und Mars gur typischen Dreizahl auf bem Martte von Lavinium zusammengestellt haben, wenn er nicht auch eis nen Bestandtheil bes Staats barftellte. Offenbar ift bies ein ftorenber: er thut bem bereitenben Reuer bes Staats Gintrag. er wird überwältigt. Aber es ift boch nur bas weiche nahrenbe Baffer bes Rumicins, mit bem er bas Staatsfeuer bampfen will. Er ift alfo das Thier bes Liber als bes innerlich auflös fenben Gottes b, beffen Gewalt von ben herrichenben Dachten übermunden, ju Zeiten felbst fern gehalten werden muß, ohne fich gang ausschließen zu laffen. Richt minber maltet Liber in bem zweiten Prodigium, woburch die Gründung von Lavis nium dem gatinus verheißen wird: in bem Bieneufchwarm, welcher burch bie Luft herankommt und fich am Bipfel bes heiligen Corbeerbaums im Penetral von Laurentum festfest 40. Die Seher ertennen hierin die verheißne Untunft eines fremben Mannes, welcher herrschen werbe auf ber hohen-Burg. Eben fo gilt bas Probigium bes Bienenschwarms auf bem römischen Forum, auf Tempeln ber Stabt, auf bem Pratorium bes Lagers für bas Bahrzeichen bes Gintritts eines ftorenben Bestandtheils, welchem burch Berfohnung ber Götter vorges beugt werben muß. Liber a führt biefen fremben Beftandtheil herein, wie er felbst in bas Bolt, in bas Gemuth, in ben Berstand hereintritt; er siedelt ihn im Innern bes Sausmes

<sup>1439</sup> b) Vagus Liber Catull. 64, 391.

<sup>1440)</sup> VA. VII, 64. Ein gewöhnliches Probigium, Liv. XXII, 46 (examen apum in arbore praetorio imminente consederat); XXIV, 10; XXVIL. 23 (baffelbe auf bem Martte von Rom und von Cafinum); Cic. Divin. I, 33, 73; Harusp. 12; 25; Iul. Obsequ. 33, 42 (aute aedem Salutis), 43 (in foro Boario in sacello), 64 (in signis, bes Pompeius gu Dyrrhachium), 69 (in castris Cassii); por ber Schlacht bei Philippi Plut. Brut. 39; Dio Cass. XLVII, 40; por Claubius Tob Dio Cass. LX, 35; Tac. Ann. XII, 64. Antoninus Dius Raiferthum burch einen Bienenfdmarm, ber feine Statuen in Etrurien anfullt, vorbebeutet Iul. Capitol. . Antonin. 3. Dem Dionyfius von Spratus bebeutet ein Bienenfcwarm an ber Mahne feines Pferbes bie Berrichaft, Cic. Divin. I, 33, 78; II, 31, 67. Dier bezieht berfelbe fich, wie es icheint, auf ben Ramen bes Enrannen. benn beffen Geburt mar vorbedeutet burch ben Traum feiner Mutter, fie bringe einen Satpristen jur Belt Cic. Div. I, 20, 39. Bgl. Grimm DMyth. S. LXXIV, 160: "Bienenschwarm, ber fich an ein haus hangt, bebeutet Feuersbrunft." - a) Rot. 1412.

fend ober bes Staats an und erhält ihn in bemfelben unabhängig. Bei ber Gründung von Lavinium durch Aeneas, das fpricht die Sage aus, tritt in die Berhältniffe des Staats von Lanrentum ein neuer Bestandtheil ein, der die bisherigen Grundsiagen körend auflodert, aber dennoch zu unzertrennficher Gesmeinschaft und fester Ansiedlung aufgenommen wird.

Laurentum ift bei Birgit bie Sauptstadt von gatium, ber Sin bes toniglichen Penetrale ber gatiner; bei ben gaurentern mar nach ber gemeinen Ueberlieferung bie Berrichaft von Mallen unter ben Ronigen Saturnus, Picus, Kaunus 41: unter Latinus hört bie ber Laurenter auf, bas Reich erhalt ben Romen bes latinischen . Bolisname ber gaurenter und ihrer Stammesgenoffen ift ber ber Aboriginer42. Laurentum gilt bei ben Römern burchand ale bie Stadt bes Lorbeers. Mitten im boben Penetral bes Saufes ftand ein Lorbeer mit heiligem Laube, vorgefunden vom Latinus, ale er die Burg: gründete, und van ihm bem Apoll geheiligt: ber Unlag, wedhalb bie Unfebler fich Laurenter nennen 43. Den wirklichen Ursprung eis nes Ortonamens unzweidentig aufzeigen zu wollen, wird in mythischer Zeit fast immer ein zweckloses Unternehmen fein, meil babei unberechenbare Rufalle gemaltet haben fonnen; wichtiger ift, zu miffen, welchen Begriff man mit bem Ramen verband, fobald ein folder mit Beharrlichkeit festgehalten ift.

Alle Ueberlieferung stimmt barin überein, bag bie Aboris giner nicht die einzigen Bewohner von Latium maren, bag na-

<sup>4441)</sup> Aug. CD. XVIII, 15. - a) &6, 16.

<sup>1442)</sup> Aboriginer herrschen über bas ganze Land von der Aiber bis zum Liris Dion. AR. I, 9; vgl. eb. 44 (βασιλεύς 'Αβοσιγίνων Λατίνος. & Φαύνου); 45 (Λωςεντὸν αίγιαλὸν 'Αβοσιγίνων), 57, 59, 63 (wie 45). Ballust. Catil. 6.

Latina lingua nomen imponitur viris. Herodian. I, 12: δ Κάμμοδος εἰς τὴν Λαύζεντον ἀνεχώζησεν ενψυχέστατον γὰς τὸ χωςίον καὶ μεγίστατος κατάσκιον δαφνηφόζοις ἄλεεσιν, ὅθεν καὶ τὸ ὅνομα τῷ χωςίφ. Schon Barro (LL. V, 152, vgl. Müller) bringt bie Grabstâtte bes Latius in bem Lorbeerwalb benannten (Plin. XV, 30, 40) Lauretum ober Loretum (wie bei Dionys die Stabt Lorentum) auf dem Aventin mit dem Lobe des Latius burch die Laurenter zusammen. Auch die Zweige aus diesem Lauretum dienten zu heitigem Gebrauch, deim Opfer an der ara maxima des hercules, nach Barro bei Serv. VA. VIII, 276. Bgl. Rot. 1766 c.

mentlich Lavinium, eben wie Rom bei Salluft, aus einer Die fdung berfelben mit bem neuen Bestandtheil gegrundet ift 44. Erft von biefer Bereinigung ber fammt ber Rame ber Latiner: biefer ift gleichzeitig mit ber Gründung von Lavinium. Bermifchung ift nicht bie erfte: pielmehr gelten bie Aboriginer in Latium felbft für Ginmandrer, von benen bie Siculer unterjocht feien: andre Beimischungen tonnen mehr als beiläufig ber trachtet merben. Dag biefe Nachricht geschichtlich ift, läßt fic nicht wohl bezweifeln: es ift der allgemeine Bergang in ben Randern um das Mittelmeer, daß bie Ruftenvölfer unterjocht werben von den Stämmen bes Bebirge: ihren Urfit aber haben die Aboriginer um den Rabel Italien's bei Cutilia und Reate4. Deshalb gelten fie für bas Rernvolt, für bas eis genthumlichfte Geschlecht von Mittelitalien: ihr Stammchas rafter ift ber bestimmtefte: Die Bolfer ber Nieberung find bem Ausland ähnlicher. Das Urvolf ber Niederung um die Tiber herum find die Siculer 46, feghaft im Binfel zwischen Tiber und

<sup>1444)</sup> Serv. VA. I, 10: Cato in Originibus dicit hoc (cuius auctoritatem Sallustius sequitur in bello Catilinae): Primum Italos quosdam qui appellantur Aborigines, hos postea adventu Aeneae Phrygibus iunctos, Latinos uno nomine nuncupatos. Dion. AR. I, 60: μίξαντες τοῦ τε ἐπιχωρίου καὶ τοῦ ἐπήλυδος γένους τὴν ἀξίωσιν ἐπὶ συναλλαγαῖς γάμου... δι ὀλίγου πάνυ χρόνου συνδιενεγκάμενοι ἔθη καὶ νόμους καὶ θεῶν ἰερά, κηδείας συνάψαντες ἀλλήλοις καὶ κοινωνίας πόλεως, ἀνακερασθέντες τε οἱ σύμπαντες, καὶ ὀνομάσαντες αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Αβοριγίνων Λατίνους, οῦτω βεβαίως ἔμειναν ἐπὶ τοῖς συγκειμένοις, ῶστε αὐτοὺς οὐδείς ἔτι χρόνος ἀπ᾽ ἀλλήλων διέστησε. Βαί. Ι, 11; Sall. Cat. 6: incredibile quam facile coaluerint.

<sup>1445)</sup> Dion. AR. I, 14 aus Barro. Cato, E. Sempronius und Andre hielten sie für Achäer (eb. 11, 13), Andre für Ligurer (eb. 10), Andre für aviváxdores 'Iralias, γένος αντό καθ' karrò γενόμενον (eb. 10 init.), einheimisch aber nicht in Latium, sondern in den Bergen, daher von Einigen als ύπες άκριοι verstanden (eb. 13). Eben deshalb hält Dionys sie für Arkader, für Denotrer ('Agnadindo γάς τὸ φιλοχως εῖν ἄς εσιν): ein Beispiel, wie man die Annahmen über Bölkerverwandtschaft auf die Bergleichung ihrer Sitten gründet. Lyd. Magistr. I, 21: λεγομένων 'Αβαριγίνων και αυτοχθόνων τῆς χώς ας και γάς τομεν Κέθηγον έξ έκεινων τῶν γηγενῶν Ελκειν τὸ γένος άξιοῦντα cett. An Arkader zu benken, darauf sührten schon die arces als Bohnsige der hirten. Dies wird Solia. 1, 1 umgekehrt: arces von Arcadern benannt.

<sup>1446)</sup> Dion. AR. I, 9. VA. XI, 316: ager Tusco mihi proximus amni Longus in occasum fines super usque Sicanos, beren Sbentitat

Anio, in Tibur, an ben corniculanischen Bergen in Riculea . in Cruftumerium b, in Canina c, am Bufammenfluffe felbft in Antemna, füdlich vom Anio in Tellena 4, in Rom e, in Lavis nium f, in Aricia s, in Gabii b, westlich von der Tiber in Als fum, Manla und in andern tusfischen Städten, namentlich in Kalerii, Rescennium, in Saturnia oberhalb Telamon, vor 211tere Aurinia, felbst in Difa .. Diefe Gipe treffen gufammen mit ben Dlaten; wo Meneas bei Timaus zuerft in Italien auftritt47, bevor er oberhalb ber gatiner und Daunier feine breis Big Burgen gründet. Auch bort ergahlen bie Sagen von einer Berbindung verschiedner Bestandtheile, vom Bunde bes Meneas mit Dopffeus und ben Telephiden. Das Bebiet ber Daunier in biefer Gegend befchreibt und Birgil im Reich bes Turnus, welcher ber Gohn bes Daunus ift: es erstreckt fich von ber Tiber über die Begend des Numicius hin bis an den Ufens bei Terracina: ihm folgen Aurunker, Rutuler, Sicaner, Sas craner, labiter und Argiver von Ardea 48. Andre Aurunter, bie ben Bulturnus umwohnen, führt Salesus : nörblich grengt an Turnus Gebiet bas bes Caculus um Anagnia, Pranefte, Gabii, das des Birbius um Aricia, bas tiburtinische ber Argiver Catillus und Coras, bas fabinifche und latinifche bes Claufus, nordwestlich jenfeit der Tiber bas bes Meffapus bis an ben Bergwald Ciminus. Turnus Bereich ift bem bes gatinus nicht entgegengesett, benn auch biefer herrscht über Aurunker und Rutuler in sicanischer Rachbarschaft49; da Latinus sich

mit Siculi f. Riebuhr RG. I, A. 219, 508; vgl. Gell. NA. I, 10; Macrob. Sat. I, 5. Serv. VA. I, 6. Sicilienses in Latium Macrob. Sat. I, 7. — 1446 Dion. I, 16. Ju Libur vgl. Solin. 2, 8. — b) Cassus Hemina bet Serv. VA. VII, 631. — c) Dion. II, 35. — d) Dion. I, 16; II, 35. Lage von Antemná Varr. LL. V, 28. — e) Varr. LL. V, 101; Dion. I, 9 und 73, vgl. 12; Serv. VA. VII, 795; Fest. p. 145, 251 Sacrani. — f) Serv. VA. I, 6. — g) Hemina bet Solin. 2, 10: Ariciam ab Archilocho Siculo. — h) Solin. 2, 10: Gabios a Galato et Bio, fratribus Siculis. — i) Dion. I, 20, 21 init. et extr. Aurinia f. Muller Etr. I, 350.

1447) Rot. 1061, 1065 ff.

<sup>1448)</sup> VA. VII, 794 ff. Sacraner bas von Arbea in einer Seuche gelobte ver sacrum Serv. ib. Daher Sil. Pun. VIII, 357: sacra manus Rutuli, servant qui Daunia regna. — a) VA. VII, 727.

<sup>1449)</sup> VA. XI, 817.

bes Rampfe enthält, führt Turnus bie jum laurentischen Reich gehörigen heerschaaren. Seine Stadt ist Arbea, ber Sit bes baunischen Ramens in Latium 50, hergeleitet von Danae, welche der Wind hieher getrieben haben foll 51. Es mar feis neswegs allein bie Namensähnlichkeit, weshalb man bie Daunier auf Danae gurudbezog, fondern ber Dienft analoger Befen, namentlich ber Benilia, ber Göttinn gunftiger Anfunft über das Meer hin 52, nicht unähnlich der Aphrodite Euplöa, sofern biese an das Land führt, ohne gang auf diesen einzelnen Fall beschränkt und von geistiger Wirksamkeit ausgeschloffen gu fein. Die auftauchende Soffnung, ber hervorklingende Ton. ber emporquillende Born ift ihr Wert: barum gebiert fie Juturna und Canens a. Auf bem Meer waltet fie in ber Beife ber Romphen, welche aus den Schiffen des Meneas hervorgebn. als bie Rutuler Feuer in biefelben werfen: benn biefe halten die Schiffe in Gefahren empor und geben gunftigen Lauf b: eben fo führt fie in jahem Sturm Danae gludlich an bas Ufer, wo diefe gand und Beimath findet, und wird beshalb ihrem

<sup>&</sup>lt;sup>1450</sup>) VA. X, 615, 688; XII, 22, 934; Sil. Pun. I, 261, 665; VIII, 357.

<sup>1451)</sup> VA. VII, 410: quam dicitur urbem Acrisioneis Danae fundasse colonis, Praecipiti delata noto. Rach Serv. ib. 872 im Raften mit Perseus, vom Fischer zum Konig gebracht, gebiert biesem ben Daunus. Plin. HN. III, 5, 9: Ardea a Danae Persei matre condita.

<sup>1452)</sup> Varr. LL. V, 72: Venelia a veniendo ac ventu illo, quem Plantus dicit: Quod ibi dixit qui secundo vento vectus est Tranquillo mari, ventum gaudeo. Aug. CD. IV, 11: de spe, quae venit, Venilia. Eb. VII, 22: habebat Salaciam Neptunus uxorem, quam inferiorem maris aquam esse dixerunt.... Venilia est, inquit (Varro), unda, quae ad littus venit, Salacia, quae in salum redit.... Salacia Veniliam pellicem accepit. Serv. VA. X, 76 (cui Pilumnus avus, cui diva Venilia mater): Venilia nympha est. - Sane hanc Veniliam quidam Salaciam accipiunt Neptuni uxorem. Schol. Veron. ib.: Veniliam alii Venerem, quod in mari nata sit, alii nympham, quam Graeci Bovenvnv (ober Bουνήνη) vocant. Varro Rerum Divinarum XIV: de diis certis spes cum conciliata non frustra esset et evenisset . . . . bantur, quam deam cum Neptuno coniungunt. Bgl. Not. 1515 b. - a) Not. 1315 d. Die Busammenftellung von Benus und Spes (Rot. 1567 a) ift eine venilifche Begriffeverbindung: fie entspricht ber von Circe und Elpenor, Not. 1570 a. - b) OM. XIV, 560; VA. X, 226, 246. Bgl, Not. 455.

Sohn Daunus jur Gemahlinn negeben . Daffelbe Mabreten bes über die Meeresgefahr hin im Schiffchen geretteten Les bens ergablen die Griechen von ben romischen Zwillingen als Sohnen des Meneas und ber Derithea 4. Diefe Gubne burch bie Meeresgefahr ift in griechischer, namentlich arkabischer Auffaffung eine Darftellung bes von den Bemaffern bedrängten und durch Göttergunft wieder befreiten Bobens : baber ift es auf bas aus ben Stromfümpfen auftauchenbe Rom angewandt, baber auch auf Arbea. Die Stadt Arbea, obgleich fie nicht auf den Relfen ber Burg, mo ber fummerliche jegige Ort fteht, beschränkt mar, blieb durch ihre lage auf ber noch jest Civita benannten, von Mauern, beren Ueberbleibfel fichtbar find, gefcutten Sochfläche zwischen ben zwei Fluffen Rio bi Remi und Roffo Re Tavola, welche fich füdlich von ihr jum Roffo bell' Incaftro, an beffen Münding bas Caftrum Inui gefucht wird, vereinigen 53, vor Wafferenoth ficher. Aber bie ardeatifchen Felder 54, wo die Göttinn der Geburten Rascio verehrt wird a, find berfelben ausgefest. Inund b, Rascio und Benis lia gehören fammtlich bem Rreise ber Benus an: auch die gu Ardea verehrten Caftores ogreifen in die Thätigkeit der Benilia als Windgöttinn ein: bag diese nicht unrichtig mit Benus aufammengestellt wird, erhellt baraus, bag Salacia, mit ber fie Manchen für identisch gilt, wenigstens analog ist, sowohl

<sup>1452</sup> e) VA, X, 76. — d) Not. 1041. Deshalb kommt Danae auch nach Rom Serv. VA. VIII, 345. Bgl. Not. 1880.

<sup>1453)</sup> Gell Rome and its Vicinity I, p. 175, 175 sqq. und in ben Annali Archeol. Il (1830), p. 125. Westphal Rom. Camp. S. 14. Das User des Meeres ganz eben, viele offene Weibepläte, eb. 15. Gell. II, p. 279 zwischen Arbea und Torre di San Lorenzo westlich von Torre Sant Anastasio (Not. 1516) auf dem Wege nach Antium: marshes one of which, called Pantana, is almost a lake, lie between the road and the sea. Bal. Not. 1519.

<sup>1454)</sup> Strab. V, 231: dlywr gwglwr tŵr natà thr magallar, sea bliody nal rostes, ola tà tŵr 'Agsatañr nal perasè 'Artior nal Anourior pergi Napertior. — a) Cic. ND. III, 18, 47. — b) Liv. I, 5: Pana, quem Romani deinde vocarunt Inuum. VA. VI, 775: Castrumque Inui, mo Serv.: Inuus ab incundo passim cum omnibus animalibus: ande et Incubo dicitur. Isidor. Orig. VIII, 11, 108. Ostiumg Rôm. Rel. II, S. 178 ff. Daher die Faunigenae Rutuli Sil. Pur. VIII, 356. Benus gu Arbea Not. 1836. — c) Not. 1220.

als Seegöttinn und Reptun's Gemahlinn 55, wie als Beiname der Benus erscheint. Bei der Erzählung von dem Schwert des Turnus, welches der Feuergott für Daunus geschmiedet und in stygischer Fluth gestählt hat 56, läßt sich, da Birgil dies Schwert zu keinem besondern Zwecke benust, vielmehr bei der Entscheidung es durch ein besonderes Motiv beseitigen ung 4, keineswegs also das Ganze erfunden hat, auf wirkliche ardeatische Ueberlieserung und demzusolge auf einen Dienst des Mulciber neben der dortigen Benus und Benilia, welche dem Gemahl die göttliche Gade zugewandt haben wird, wie zu Kom neben der Maja b, schließen: auch enthält sowohl der Name der Stadt, als der des Reihers, welcher aus ihrem Brande hervorgegangen sein son, den Begriff des Brennens 57. Eben

<sup>1455)</sup> Hartung Rom. Rel. II, S. 99; auch Serv. VA. I, 148. —
a) Serv. VA. I, 724: dicitur et Salacia, quae proprie meretricum dea appellata est a veteribus. Wie man in späterer Interpretation bie Göttinn ber Salzstuth mit ber bes Coitus auf einen Begriff zurücksührte, zeigt Serv. VA. V, 101. Tus einer solchen schmußigen Resterion konnte kein lebenbiger Gultusbegriff hervorgehn; Benus Salacia als Buhlgötztinn geht zunächst auf bas sitque salax aries OF. IV, 771, auf ben salaciasimus Iupiter Lact. I, 16, 10; erucas salaces Et quidquid Veneri corpora nostra parat Ovid. RAm. 799, u. bgl.; baß man aber schon im Gultus selbst Benus auf bas Meer bezog, zeigt bie Analogie ber Aphrobite und ber Jusammenhang ber oben entwickelten Borstellungen selbst; auch erwähnt Horaz (Carm. III, 26, 5) einheimischen Dienst ber Benus Murina. Die Meergöttinn Salacia ist also eine Rebensigur ber Benus Salacia, Bgl. Not. 2099 b, c.

<sup>1456)</sup> VA. XII, 90. Heyne's Bebenken gegen ben Gebrauch bes für einen oberweltlichen Gott unzugänglichen stygischen Wassers ist nach römischen Begriffen überhaupt nicht erheblich; nach griechischen fällt es ganz weg durch Borstellungen wie Hesiod. Theog. 784. Stygisches Wasserift das kateste, also zum Stahlen am tauglichsten. — a) Eb. XII, 785; vgl. 824. — b) Rot. 1402.

<sup>1457)</sup> OM. XIV, 574: quam postquam barbarus ignis Abstulit et tepida latueruat tecta favilla: Congerie e media tum primum cognita praepes Subvolat et cineres plausis everberat alis. Et sonus et macies et pallor et omnia captam Quae deceant urbem, nomen quoque mansit in illa Urbis et ipsa suis deplangitur Ardea pennis. Serv. VA. VII, 411: Illud namque Ovidii in Metamorphosi fabulosum est, incensam ab Hannibale Ardeam in hanc avem esse conversam. Sciendum tamen ardeam per antiphrasin dictam, quod brevitate pennarum altius nom volat.

fo fehr aber ift biefer burch feine Natur an Sumpf und Wind gebunden: sein Flug verfündet ben Wind , wie Benilia bensfelben wenbet.

Bulcan wird zu Rom im flaminischen Circus verehrt, mo bie plebejischen Spiele gefeiert werben: hier begeht man bie Bolcanalien 58, Gervius, ber Befreier ber Plebes, ift fein Sohn: jedenfalls alfo gab es bort plebejischen Dienst bes Gottes, wie er von vorn herein ju ben Machten gehört hat, welchen bie Ausgleichung gwischen ben Stämmen auf bem Comitium aufteht. Benns, beren Dienft ju Ardea ein latinisches Rationalfest ift, wird in Rom erft burch bie albanischen Kamis lien eingeführt und fommt erft mit bem fleigenden Gewichte ber Plebes öffentlich ju Ghren. 3m Unfang bes vierten ros mischen Jahrhunderts finden wir in Ardea eine Plebes von aroffer Macht und fehr ausgebilbetem Bemuftfein: es tritt ber merfwürdige Kall ein, daß bie Bormunder eines ichonen Mabchens von plebejischer Abfunft biefelbe gegen ben Billen ihrer Mutter einem Freier aus den Optimaten-abschlagen, weil fie nicht aus ihrem Stande heraus heirathen folle, und bie herrschaft ber Stadtgöttinn Benus wirft fo gewaltig, bag es barüber jum Rampf gwifden beiben Standen und, ba bie Plebes in ber Stadt unterliegt, jur Secession berfelben auf eine benachbarte Unhöhe fommt, von wo aus fie bie gandes reien der Optimaten vermuftet, Die Stadt belagert und Die Boldter unter bem Mequus Clolius ju Bulfe ruft, weehalb bie in der Stadt Eingeschloffenen Rom um Beiftand anrufen 59.

<sup>1457</sup>a) VG. I, 364: notasque paludes Deserit atque altam supra volat ardea nubem. Dort Serv.: ardea dicta est quasi ardua, quae cum altius volaverit, significat tempestatem. 28gl. Lucan. V, 554: ausa volare ardea sublimis pennae confisa natanti. Plin. HN. VIII, 35, 87; pal. IX, 59, 79.

<sup>1458)</sup> Kal. Capran. bei Orell. Inscr. II, p. 396, 23. August: Volcano in Circo Flaminio (vgl. Varr. LL. VI, 20; audy V, 84). Bei ben Appagraphen: Aedes Volcani in circo Flaminio, S. Rus. und P. Vict. R. IX.

<sup>1469)</sup> Liv. IV, 9. Rot. 1518 c. Andre Spuren plebejischer Macht sind etwa darin zu sinden, daß Arbea die durch den plebejerseindlichen (Riebuhr RG. I, 541; Dion. AR. IV, 43) Carquinius aus Rom Berbannten aufnimmt und, wenigstens nach Tarquinius Borgeben, sie zuruckzuführen beabsichtigt (Dion. IV, 64; Rot. 1336 a). Auch Turnus herbonius,

Die Ueberlegenheit des Herrenstandes in der Stadt zeigt, baß er im Besit bes Burgfelsens war, der so beträchtlich ist, daß man lange geglaubt hat, die ganze Stadt habe auf ihm gelegen; die plebejischen Wohnungen sind im untern Theil zwischen den Flüssen und auf dem Lande zu denken. Auf dies sem nah an der Stadt, an der Seite gegen Antium hin, liegt das Aphrodisium, wie aus Plinius erhellt. Auch dies also

ber Gegner bes Mamilius und Tarquinius, ift, wie aus Dion. AR. IV, 47 (vgl. Not. 2326) erhellt, in Latium ein Plebejer, aus bem ben Aricinern unterthanigen Corilla. Wenn wir Arbea als Buflucht ber romifchen und latinischen Unterthanen benten, welchen bie Enrannei ber Tarquinier und Mamilier unerträglich fiel, ertlart fich, warum ber funfzehnjahrige Bertrag zwischen Arbea und Rom nach Tarquinius Bertreibung (Dion. AR. IV, 85) ben Erfolg hat, bag Arbea in ber farthagischen Urfunbe unter 2. Brutus Confulat ju ben Staaten gebort, welche Rom unterthania find, und es ift nicht nothig, beshalb mit Riebuhr (RG. I. S. 575) ben gangen Rrieg zu leugnen. Da bas übrige Latium vorlaufig bem confularifchen Rom treu blieb, trat Arbea am Ruglichften in bas alte Berhaltniß gurud, indem bie befreunbeten Berbannten nach Rom heimtehrten. Enge Berbinbung zwifden Rom und Arbea erhellt ichon aus ber Berleitung ber Luceres vom bortigen Ronig Lucerus (Fest. p. 89 Ldm., 119 Müll. Lucereses et Luceres, quae pars tertia p. R. est distributa a Tatio et Romulo, appellati sunt a Lucero Ardeae rege, qui auxilio fuit Romulo adversus Tatium bellanti). Der Busammenbana entstand mohl ursprunglich über Lavinium bin; Luceres mag es in beiben Stabten gegeben haben, ichwerlich ohne Bermanbtichaft; bie romiichen Luceres find allem Unscheine nach gemischter Abfunft, tustifch und latinifd. Ohne bağ wir uns berechtigt glauben, mit Niebuhr Tyrrhenifd und Siculifch ju ibentificiren, ift boch nicht zu bezweifeln, bag Turnus in Arbea ein Tyrrhenos ift (Not. 2492). Die tusfischen Luceres bingen gewiß auf bas Engfte mit ben Tarquiniern gufammen; aber Collatinus Confulat zeigt, bag nicht alle Tarquinier bem Ronig unbebingt anbingen. Die nun Collatinus nach Lavinium giebt, schwerlich ohne bort Stammgenoffen vorzufinden, fo burfen wir beren auch in Arbea annehmen; vollends aber muffen une bie Luceres von latinischer Abkunft fur vermanbt mit ben arbeatischen gelten. hieraus ift augenscheinlich zwischen Rom und Arbea Erilrecht und Municipium im alten Ginn (Riebuhr 86. II, G. 72 ff.) hervorgegangen, sowohl fur Patricier ale Plebejer; baber auch Camillus in Arbea. Auch fur bas Berftanbniß ber Colonie in Arbea (Rieb. II, 508) ift es wichtig, auf bie alte Bermanbtschaft mit Rom zu achten. - 1459 a) Rot. 1515 a. Plinius (Not. 1336) gablt hinter einander Laurentum, ben hain bes Inbiges, ben Rumicius, Arbeg, Aphrobifium, Antium, Aftura, Girceji auf. An berfelben Stelle in

gehört dem Candvolf an: um fo mehr ift anzunehmen, bas Benus auch in Ardea Göttinn der Plebes ift. Dann wird die unter Borstandschaft der Ardeaten verehrte Rationalgöttinn Benus von Cavinium vorzüglich den plebejischen Bestandtheis len von Catium angehört haben.

In Lavinium trifft biefe arbeatische Borftanbichaft zusams men mit ber herleitung ber Stadt vom gaurenter gatinus. Deffen Gemahlinn Amata ift die Schwester ber arbeatischen Benilia 60. Wie ber arbeatische Begriffefreis an ben Dienft ber Benus, folieft fich ber laurentische an ben bes Jupiter Latiaris an: ber auf dem Albaner Berg verehrte Gott herricht ale Menfch in Laurentum. hieraus läßt fich ein Bufammens hang zwischen den Aboriginern von Alba und von gaurentum folgern: Beide gehören zu ben herrschenden Staaten in Latium. Dagegen werden die Rutuler bargeftellt als unterworfen burch bie mit ben troischen Antommlingen verbundeten Aboriginer von gaurentum, bann wieder als abgefallen, inbem ber Laurenter Turnus fie aufregt, und wieder unterworfen 61. Gleichzeitig mit der erften Unterwerfung wird Lavis nium gegründet. Dies ift ber augenscheinliche Inhalt ber Sage, bei welcher bas Thatfächliche bahingestellt bleiben muß, bas Berhältniß von laurentum, Arbea und lavinium aber burch einfache Folgerung erfannt werden tann. In diefem Berhältnig erscheinen die Laurenter ale die Berrichaft, die Ardeaten, welche Dionpfius Rutuler nennt, als unterthänig. Bon einem engen Berhältniß gwifchen ben Caurentern und Cavinienfern zeugt die Berhandlung nach Tatius Tod. Diefer wird, weil feine Bermandte laurentische Gefandte erschlagen haben und von ihm nicht ausgeliefert find, ju gavinium beim Denas tenopfer umgebracht, Diefe Schuld aber laftet auf ben Lavis



umgefehrter Folge Mel. II, 4 extr.: Circeii, Antium, Aphrodisium, Ardea, Laurentum.

<sup>1460)</sup> Serv. VA. XII, 29: Venilia, mater Turni, soror est Amatae. Bgl. Dion. AR. I, 64: τῆς Λατίνου γυναικός Λμίτης ἀνεψιόν, ὅνομα Τυζόγηνόν (Rot. 2492). Bon Benulus, bessen Rame mit Benilia zufammenzuhangen scheint, heißt es Serv. VA. VIII, 9: hunc alii Lavini imperasse olim tradunt. Bgl. Rot. 2161. Es wird in Cavinium Benilier gegeben haben, vielleicht auch in Arbea.

<sup>1461)</sup> Dion. AR. I, 57, 59, 64.

nienfern, wird von ihnen gefühnt und begbalb zwifchen ihnen und ben Romern bas Bundnig erneuert 62. Wenn nun Plutarch und Zonaras, alfo Dio nach Kabius, burchaus bie Laurenter nennen , fo erhellt andrerseits aus Dionys, ber von ben Laurentern Richts weiß, Alles auf Die Lavinienfer bezieht b. baf biefe wirklich in ber Ueberlieferung eine bedentenbe Stelle hatten und feineswegs etwa blog burch ein Difverständnis bes Livius hineingebracht find. Bie eine Theilnahme ber Caurens ter am laviniensischen Reft aus ber gangen Erzählung obne allen 3weifel bervorgeht, fo läßt fich aus ber Berfchmeljung ber lavinienfischen und laurentischen Ungelegenheit bei Livius, ja schon aus der Gemaltthat, welche bie Laurenter bei Dlus tarch ftraflos zu Lavinium begehn, auf ansehnlichen Ginfluff. felbst wohl auf Borstandschaft ber laurenter beim Venateufest, wie fie nachher von ben Römern geführt marb, schließen. Jebes Bundnif besteht gottesbienftlich aus ber Bereinigung ber Benaten beiber Parteien, beren Thier zum Opfer geschlachtet wird: wenn die Laurenter ben heiligen Dienft ber lavinienfis fchen Penaten verrichteten, mußten fie in ber Sage mit ben gavinjenfern zusammenfallen, sobald ein Bundnig für blos relis giofe Zwede geschloffen mar. Das gange romulische Bundnis mit Laurentum oder Cavinium hangt aber mit ber von ihm am ferentinischen Thor verrichteten und immer wiederholten Guhne nach ber Beimsuchung Rom's und ber Wegenpartei burch Seuchen und Prodigien in Folge von Tatius Tob aufammen 63. Tatius mar am Venatenfest erschlagen, ber Born ber burch vermandtes Blut beflecten Penaten mußte gefühnt

<sup>1462)</sup> Liv. I, 14. Auch Fest. p. 274 Tatium und Strab. V, 230.: δολοφονηθέντος ἐν Λαονινίω τοῦ Τατίον. — a) Plut. Romul. 24; Zonar. VII, 4; Solin. I, 21. — b) Dion. AR. II, 51, 52.

<sup>1463)</sup> Plut. Romul. 24: καθασμοῖς ὁ Ῥωμύλος ἢγνισε τὰς πόλεις, οῦς ἔτι τῶν ἱστοςοῦσιν ἐπὶ τῆς Φεςεντίνης πύλης συντελεῖσθαι. Liv. VIII, 11: cum Laurentibus renovari foedus iussum: renovaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum. Auf bieselbe Eerimonie geht allem Bermuthen nach bie Sage Liv. I, 14: ut expiarentur legatorum iniuriae regisque caedes, foedus inter Romam Laviniumque urbes renovatum est. Bgl. Dion. AR. I, 52: Θάπτεται δὲ εἰς Ῥώμην (ὁ Τάτιος) κοσμηθείς ἐντίμφ ταφῆ καὶ χοὰς αὐτῷ καθ΄ ἔκαςτον ἐνιαντὸν ἡ πόλις ἐπιτελεῖ δημοσίας.

werben: bie Penatenstadt Lavinium war eben fo mit bem Kluch behaftet, wie die laurentischen Benatendiener. Je nachbem Paurentum oder Lavinium in höherem Ansehn ftand, betrache tete man bies ober jenes als bie bas Bunbnif ber Guhne ab. fchließende Partei: in älterer Zeit vermuthlich Lavinium; fpater scheint von Rom aus Laurentum hervorgehoben zu fein megen politischer Rudlichten, feit im großen latinischen Rriege bies allein treu geblieben, Lavinium, wenn auch gogernd, abgefallen mar. Denn von diefer Zeit an murbe bas Bundnig, gewiß bas romulische, jährlich nach bem gehnten Tage ber latinischen Ferien gefeiert als mit ben Laurentern abgeschloffen, bei benen man, weil die Penaten ihren Git einmal ju Lavis nium hatten und von ihm nicht weichen wollten, die heiligen principia bes römischen Bolts ber Quiriten und ber latinischen Ration porfand, wie wir ben Dienft berfelben noch ju Claus bius Zeit mit genauer Gorgfalt vollzogen febn . Die Cerimonie bestand zu Livius, wie zu Plutarch's Zeit; fie mar burch Claudius nicht erneut: baber fand unter ben Biographen bef. felben feiner Unlag, fie zu ermähnen; aber er hat ohne 3meis fel ihre Bollgiehung beaufsichtigt und in den barauf bezüglichen Umtstiteln Richts gebulbet, mas ber ftrengften Sagung nicht entsprochen hatte, zumal in einer Inschrift, in welcher feine Orthographie angenommen und eine alterthümliche affectirt wirb. Rach diefer Sagung alfo schließt ber laurentische Pater Patratus alljährlich bas Bundnig zwischen dem romischen Bolf und bem bei den laurentern verehrten heiligen Ursprung ber Ration. - Db feine Prafectur in Lavinium für bies Beschäft erforderlich oder zufällig von ihm bekleidet war, wissen wir nicht: wohl aber ist so gut als gewiß, daß das in ber Rais

pronepos Fabius Proculus Gellianus, praifectus fabrum iterum, praifectus curatorum aldei Tiberis, praifectus pro praetore iuri dicundo in urbe Ladinio, pater patratus populi Laurentis foederis ex libris Sibullinis percutiendi cum populo Romano sacrorum principiorum populi Romani Quiritium nominisque Lastini (50) quai apud Laurentis coluntur, flamen Dialis, flamen Martialis, Salius, praisul, augur, pontifex, praifectus cohortis Gaitulicae, tribunus militum legionis decimae, locum dedit, dicavit, dedicavit.



ferzeit öftere vortommenbe Priefterthum ber Laurentes Lavis nates 64 hieher gehört. Die beiben Stabte, welche gottes. bienftlich feit uralter Zeit verbunden maren, murben, wie aus bem von Antonin's Zeit an gebräuchlichen Ramen gaurolavis nium aund aus ber bei Lavinium gefundnen Inschrift ber Laus renter ju Ehren biefes Raifers erhelt b, megen ber gunehmenben Beröhung von gatium gusammengeschlagen. Bielleicht ift eben burch Claudius biefe Bereinigung geschehn, bann aber ift um fo fichrer angunehmen, bag auf bie Ueberlieferung babei bie forgfältigfte Rudficht genommen murbe. Jedenfalls nun hat Laurentum bie Borftanbichaft, burch welche bie Burnds führung ber principia nominis Latini auf baffelbe gerechtfertigt ward, nicht unmittelbar ausgeübt: benn Riemand erzählt von einer latinischen Keftversammlung in Laurentum. Gben fo wenig find die gavinienfer den gaurentern politisch unterthanig, fondern ihre Schickfale und Angelegenheiten bleiben in biefer hinficht gang von einander getrennt; im großen las tinischen Rriege sendet Lavinium ben Latinern nach ber Entfcheidungeschlacht Sulfe, Laurentum fteht, wie ichon ermabnt

<sup>1464)</sup> Orell. Inscr. 2174 (sacerd. Laur. Lavin.), 2175 (Laurenti Lavinatium), 2176 (Laurens Lavinas), 2177 (Laur. Lav.), 2178 (L. L.), 2179 (L. L.), 2252 (Laurenti Lavinati), 1063 (Laur. Lav. gefunden gu Lavinium), 3183 (Laur. Lavinat. ju Pisaurum), 3218 (Laurens Lavinas). 3888 (Laur. Lavin.), 3921 (L. L.). - a) Frontin. de Colon. Laurumlavinium lege et consecratione veteri: nam et ager eius ab Imperatoribus Vespasiano, Traiano et Hadriano in laciniis est assignatus: iter populo non debetur. Symmach. Epist. I, 71: Laurentium Lavinatium. Defters bei Gervius, ber es felbft in bie Stelle bes Cato (Rot. 1092) einschiebt. Bgl. VA. I, 6: Laurolavinium constat octo milibus a mari remotum. Eb. 9. Daber bie Bermechfelung beiber Stabte Serv. VA. 1, 6: haec civitas habuit tria nomina: nam primo Lavinium dictum est a Lavinio Latini fratre, postea Laurentum a lauro inventa a Latino, dum adepto imperio post mortem fratris imperium augeret, post Lavinium a Lavinia uxore Aeneae. Cb. VII, 59: Latinus post mortem fratris Lavini cum Lavinium amplificaret, ab inventa lauro Laurolavinium id appellavit. &b. IX, 238: in agro Laurolavinati. Auch VII, 131; VIII, 664. Laurum Lavinium III, 174. - b) Orell. Inscr. 1242: Divo Antonino Senatus populusque Laurens, quod privilegia eorum non modo custodiverit, sed etiam ampliaverit cett. Funda ort Nibby Contorni di Roma II, p. 263.

unzweideutig vor in den von Plinius als Theilnehmer am Latiar in Gemeinschaft mit Alba am Albaner See und Alba am Fucinus genannten 70. Denn diese sind fast alle in späterer Zeit so ganz verschollen und überhaupt so ganz ohne individuelle Bedeutung, daß ihre alphabetische Zusammenstellung sich schwerlich anders erklären läßt, als aus einer alten Urkunde. Sechs ober sieben unter ihnen sinden sich im Berzeichniß des Dionysus wieder: Bubetum, Corioli, Foretii, Pedum,

Prof. Ritschl mir gutigst mittheilt, Aaoverlav statt ber valg. Aaoverlav: banach mochte Aavoverlav zu lesen sein. Teldnetav, bas in ber valg. sehlt, steht in ihm an ber Stelle von Tgenglvav. Die Zahl breißig steht sest aus ben Anspielungen Dion. AR. VI, 63, 74, 75.

1470) Plin. HN. III, 5, 9: fuere in Latio clara oppida: Satricum, Pometia, Scaptia, Pitulum, Politorium, Tellene, Ficana, Crustumerium, Ameriola, Medullia, Corniculum, Saturnia, ubi nunc Roma est, Antipolis, quod nunc Ianiculum in parte Romae, Antemnae, Camerium, Collatia, Amitinum, Norba, Sulmo (zusammen 21): et cum his carnem in monte Albano seliti accipere populi Albenses (22), Albani (23), Aesolani (1), Acienses (2), Abolani (3, viell. Bolani), Bubetani (4), Bolani (5, viell. Bovillani, Niebuhr RG. I, Not. 570), Cusuetani (6), Coriolani (7), Fidenates (8), Foretii (9), Hortenses (10), Latinienses (11), Longulani (12), Manates (13), Macrales (14), Mutucumenses (15), Munienses (16), Numinienses (17, viell. Numentenses = Nomentani), Olliculani (18), Octulani (19), Pedani (20), Polluscini (21), Querquetulani (22), Sicani (23), Sisolenses (24), Tolerienses (25), Tutienses (26), Vimitellarii (27), Velienses (28), Venetulani (29), Vitellenses (30). Ita ex antiquo Latio LIII populi interiere sine vestigiis. Die von Riebuhr vorgeschlagne Interpunction mit einem Rolon nach Albenses, wobei bies als Gesammtname ber folgenben 31 Orte verftanben wirb, ware nur zulaffig, wenn man am Schluß LII herstellte, obgleich er hieruber Nichts bemerkt hat und Sillig ihm ohne biefe Xenderung gefolgt ift. Sie ist aber auch an sich unwahrscheinlich, theils weil bann jene alphabetische Aufgahlung 31 enthielte, woburch ihre Bebeutsamteit gerftort ober boch geschwächt wirb, theils weil Albenses nach ftehendem Sprachgebrauch die Bewohner des fucentischen Alba bezeichnet (Varr. LL. VIII, 35; Charis, I, p. 81 P.; Liv. XXVI, 11; Fest. p. 4. Albesia; Plin. III, 12, 17; XV, 19, 21; 22, 24; Cic. Herenn. II, 28, 45), welches Strab. V, p. 240 (μάλιστα δε έν μεσογαία των Λατίνων πόλεων έστιν ή "Αλβη όμοςουσα Μαςσοις ιδουται δε έφ' ψψηλου πάγου Εστι δέ και λίμνη Φουκίνας πλησίον, πελαγία το μέγεθος) zu Latium gerechnet wirb. hiezu tonnte Strabo nur burch ein Cultusverhaltnis veranlagt werben: und bies geht auch aus ber Sage hervor, bag Meneas bort eine Burg grunbet (Not. 1070).

Querquetula, Toleria und, wenn bies im plinianischen Ratalog herzustellen mar, Bovilla. Diefe muffen fich burch gunftige Berhaltniffe emporgearbeitet haben, fo baß ihnen in ber Mitte des dritten romischen Jahrhunderts Selbständigkeit eine geräumt mar: an ihrer Stelle find für die frühern Sahrhunberte andre Stäbte von gleicher Bahl unter bie berrichenben an jahlen: por allen die beiden Alba felbft, von denen Plis nius ausbrücklich aussagt, baß fie am latiar Theil hatten, au-Berbem vier oder fünf andre Städte, benen er daffelbe Recht beilegt, die es aber im britten Sahrhundert verloren haben muffen. Um nachften liegt es, hiebei an größere und altberühmte Orte, wie Antemna, Camerium, Collatia, Gruftumes rium, Pometia ju benten; vielleicht find auch ftatt ihrer Ricana, Medullia, Volitorium zu mablen: ber Anlag ber Losreigung wird in fremder Eroberung, fei bies eine fabinifche, romifche ober voldtifche gewefen, ju fuchen fein.

Daß alle diese Städte, beren Zahl wenigstens für eine freilich schwer zu begrenzende Zeit auf sechszig zu schäten ist, am katiar Theil nehmen, weist auf dieselbe Ausgleichung hin, welche zu kavinium in der Zahl von sechshundert Bollbürgern und in der Berehrung plebejischer Götter zu erkennen ist. Auch die freilich nicht aufgeklärte Nachricht, daß dem Feste bei der Bertreibung der römischen Könige und in Folge der Bersöhnung der römischen Patricier und Plebejer durch Menenius Agrippa ein Tag zugesetzt seizt, scheint hiermit in einigem Zussammenhang zu stehn. Allerdings scheint hierin eine Berwechsselung mit den römischen Spielen zu liegen, denn die innern Beränderungen Rom's gingen das latinische Nationalsest, so lange katium unabhängig war, Nichts an 22. Aber die rös

<sup>1471)</sup> DH. VI, 95: Rach bem Bertrag bes Cassiles έψηφίσατο δε και θυσίας ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς ἡ βουλὴ χαιιστηρίους ἐπὶ ταῖς πρὸς τὸν δῆμον διαλλαγαῖς, προσθεῖσα μίαν ἡμέραν ταῖς καλουμέναις Λατίναις ἑορταῖς δυσίν οὖσαις, τὴν μὲν πρώτην ἀνιερώσαντος βασιλέως Ταρκυνίου καθ' ὃν χρόνον ἐνίκησαν Τυξόηνούς, τὴν δ' ἐτέραν τοῦ δήμου προσθέντος ὅτε τοὺς βασιλεῖς ἐκβαλὰν ἐλευθέραν τὴν πόλιν ἐποίησεν, αἶς ἡ τρίτη προσενεμήθη τῆς καθόδου τῶν ἀποστατῶν Ενεκα.

<sup>1472)</sup> Riebuhr RG. II, S. 41.

mifchen Spiele murben burch Berlidfichtiaung ber Webeier eben fo ein romisches Nationalfest, wie bas Latiar ein latinis fches Gefammtfest mar. Auch icheinen in Latium gleichzeitig ühnliche Bewegungen Statt gefunden zu haben: wir werben finden, daß Bovilla, welches durch feine Rahe fich nothwen-Dia beim gatiar in eine andgezeichnete Stellung einbrangen mußte und überhaupt fo viel als möglich von der Erbichaft Alba's an fich jog, eben in der Zeit jener erften Secession die plebejifchen Bestandtheile sowohl zu Rom als in Latium zu heben suchte. Wenn also auch in Dionyssus Nachricht die Begiehung bes Latiar auf bie Berhältniffe Rom's und bie Rabl ber Tage irrig ift, fo mag boch vielleicht eben gur Beit bes caffichen Bundniffes zwischen Rom und Latium auch beim Latiar durch den Einfluff von Bovilla die Stellung der theilnetmenben unterthänigen Orte verbeffert fein. Als Rom die Borstandschaft für immer erhielt 73, murbe bie Gorge für bas Reft den Aedilen übertragen 74. In Dionyfius Rachricht find Die plebejischen mit ben curulischen verwirrt: wenn es bie erften waren, fo lag ber Unlag barin, bag bie plebeiifchen Be-Randtheile beim Latiar, wie in Rom felbft, überwogen. In Rom felbft murbe bas Reft immer mitgefeiert : mahrend beffelben hielt man auf bem Capitol, welches bem Albaner Berg entspricht, Rennspiele, nach benen bem Sieger ein Bermuthtrant gereicht murbe 75, mahrscheinlich bamit er nach ber er-

<sup>&</sup>lt;sup>1473</sup>) Dion. AR. IV, 49: δύουσι δε ύπες πάντων και την ήγεμονίαν των ίεςων έχουσι 'Ρωμαίοι. Das Opfer ift ber Stier (Rot. 1481).

<sup>1474)</sup> DH. VI, 95: την δε προστασίαν και την επιμέλειαν των εν αὐταῖς γινομένων θυσιών τε και ἀγώνων οι των δημάρχων ὑπηρέται παρέλαβον οι την νῦν ἀγορανομικήν ἔχοντες ἐξουσίαν, ὥσπερ ἔφην (c. 90), κοσμηθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς πορφύρα και θρόνω έλεφαντίνω και τοῖς ἄλλοις ἐπισήμοις οἰς εἶχον οι βασιλεῖς.

<sup>1475)</sup> Plin. HN. XXVII, 7, 28: Absinthii genera sunt plura ... multoque Italicum amarius.... De usu eius convenit dicere, herbae facillimae atque inter paucas utilissimae, praeterea sacris populi Romani celebratae peculiariter: siquidem Latinarum feriis quadrigae certaut in Capitolio victorque absinthium bibit, credo sanitatem praemio dari honorifice arbitratis maioribus. Unter ben vielen Deiltraften, bie ihm bort beigelegt werben, heben wir heraus, daß er ben Magen startt und die Augen hell macht. Non. p. 190: Varro Quinquatribus: Medico quid opus mihi nempe tuo, Absinthium uti bibam gravem Et

fchitternden Aufregung und Erhitung ben übrigen Cerimonien in voller Rüstigkeit beiwohnen könne. Wermnth war eins der beliebtesten heilmittel, vorzugsweise die bittre Rost, wie Mich und honig die süße. Da beim Wermuth immer auf das totrum und grave Gewicht gelegt, bei den Latinen aber das mattare lacto lacte sund das gemeinschaftliche Kosten der Wilch, die den Sängling nährt, hervorgehoben wird zz, können wie wohl nicht zweiseln, daß es in der Stimmung des Festes selbst liegt, wie Wettlampf und heitres Spiel, wie düstre Opfer und ausgelassene Fröhlichkeit, so auch frästigenden und näherenden Trant, bittre und süße Kost einander ergänzen zu lassen.

Denn bem Gotte bes latiar flog Menschenblut eines Bersbrechers ober in Glabiatorenspielen 78; in gang latium aber wat mahrend ber Dauer bes Festes Gottesfriede und Muge von bursgerlichen Geschäften 79, wie an ben Saturnalien, anch seste man

castoreum levemque robur. Eb. p. 337 wird levare in biesem Citat irrig burch minuere erklart; es heißt austichten, unterstügen. — 1475 a) Lucret. II, 397: mellis lactisque liquores Iucundo sensu linguae tractentur in ore: At contra tetri absinthi natura ferique Centauri soedo pertorquent ora sapore. Bgl. Ovid. Trist. V, 13, 21; Quinctil III, 1, 5: parum hic liber mellis, absinthii multum, salubrior quam dulcior. Kindern bestrich man den Kelch mit Honig, um ihnen Wermuth einzugeben, Lucret. I, 929 ff.; IV, 11.

<sup>1476)</sup> Cic. Divin. I, 11, 18: tamulos Albano in monte nivales Lastrasti et laeto muctasti lacte Latinas.

<sup>1477)</sup> Cornisicius bei Fest. p. 193 (Rot. 1492). — a) Dion. AR. VI, 95: αγώνων (Rot. 1474). Bu schließen ist barauf schon aus bem romischen Wagenrennen.

<sup>1478)</sup> Lactant. I, 21, 3: Latiaris Iupiter etiam nunc sanguine colitur humano. Minuc. Fel. 13 (p. 30, c): Latiaris cruore perfunditur.

Eb. 30, 4 (p. 45): hodieque colitur et, quod Saturni filio dignum est,
mali et noxii hominis sanguine saginatur. Prudent. adv. Symmach.

I, 379: Funditur humanus Latiari in munere sanguis. Tertull. Apolog. 9:
in illa religiosissima urbe Aeneadarum piorum est Iupiter quidam,
quem ludis suis humano proluunt sanguine. Bgl. Scorpiac. 7. Auch
bas piscatorium aes... quod in monte Albano datur pro piscibus,
Fest. p. 197 s. v. bezieht sich wohl auf Absaufung von Menschenopsern;
vgl. p. 208 Piscatorii ludi unb OF. III, 342.

<sup>1479)</sup> Cic. ND. I, 7, 15. DH. a. D. Macr. Sat. I, 16: nam cum Latiar hoc est Latinarum sollemne concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mundus patet, nefas est proclium sumere: quia

während besselben keine Hochzeiten an so. Mit den Saturnalien war ihm auch das gemein, daß es ein Fest sowohl für Stlaven als Freie war. Die einzelnen Staaten brachten theils Lämsmer, theils Räse, theils ein Maaß Milch, theils einen aus diesen Bestandtheilen gemischten Brei, woraus man ein gesmeinschaftliches Mahl hielt st. Der Borstand, ursprünglich der Rönig, nachher der Prätor oder Dictator von Alba, nach dessen Berstörung der latinische Dictator, darauf der römische Consul st, welcher mit seinem Collegen und allen römischen Magistraten, selbst den Boltstribunen, zugegen sein mußte st, opferte einen schneeweißen Stier dem Namen der Stadt und des Berges zu Ehren; erst in späterer Zeit wurde durch einen Senatsbeschluß festgesetzt, daß auch röthliche dazu verwendet werden dürsten st. Bon diesem Opferthier erhielt jeder zur

nec Latinarum tempore, quo publice quondam induciae inter populum Romanum Latinosque firmatae sunt, inchoari bellum decebat, nec Saturni festo, qui sine ullo tumultu bellico dicitur imperasse cett.

<sup>&</sup>lt;sup>1490</sup>) Cic. QuFr. II, 4, 2: dies erant duo, qui post Latinas habentur religiosi: ceteroqui confectum erat Latiar.

<sup>1481)</sup> Dion. AR. IV, 49: φέρουσιν είς ταύτας αι μετέχουσαι τῶν ἱερῶν πόλεις αι μὲν ἄρνας, αι δὲ τύρους, αι δὲ γάλακτός τι μέτρον, αι δὲ ὅμοιόν τι τούτοις πελάνου γένος ἐνὸς δὲ ταύρου κοινῶς ὑπὸ πασῶν θυομένου μέρος ἐκάστη τὸ τεταγμένον λαμβάνει.

<sup>1482)</sup> Geschichte ber Borstanbschaft Riebuhr RG. II, 38. Beispiele ber römischen Liv. V, 17, 19; XXI, 63; XXII, 1; XXV, 12; XLI, 16; Tac. Ann. VI, 11; Gell. NA. XIV, 8; Cic. Divin. I, 11, 18; Caes. BC. III, 2. Iul. Obsequ. 69 (Blut auß Finger und Schulter bes Jupiter). Varr. LL. VI, 25: Latinae feriae dies conceptivus dictus a Latinis populis, quibus ex Albano monte ex sacris carnem petere fuit ius cum Romanis. Schol. Bob. Cic. Planc. 9, p. 256 (Or.); Macrob. Sat. I, 16. Gewöhnlich in ben Juli ober August gelegt Orell. Inscr. 2471; Liv. XLII, 35; auf Ende Mårz Liv. XLIV, 22; in den April Liv. XXV, 12; Mai Liv. XLI, 18 (20); November Liv. XLV, 3.

<sup>1483)</sup> Dion. AR. VIII, 87; Strab. V, p. 229; Liv. XXV, 12. Bgl. Dio Cass. XXXIX, 81.

<sup>1484)</sup> Arnob. II, 68: in Albano antiquitus monte nullos alios licebat quam nivei tauros immolare candoris (wie bie candida scrofa auf Mba bezogen): nonne istum morem religionemque mutastis, atque ut rufulos liceret dari, senatus constitutum sanctione? Hor. CS. 49: quique vos bubus veneratur albis Clarus Anchisae Venerisque sanguis. Sgl. Serv. VG. II, 146 (albi, Clitumne, greges): triumphantes de albis tauris sacrificabant. Ovid. Trist. IV, 2, 5.

Theilnahme berechtigte Staat ein Stud Fleisch, welches burch bessen Magistrat in Empfang genommen werden mußte. In der römischen Zeit hatte dieser Magistrat, indem er das von ihm mitgebrachte Opferthier schlachtete, das Gebet zu Gunssten des römischen Volks der Quiriten zu sprechen in älter rer Zeit demgemäß eben so für das nomen Latinum: denn der Jupiter Latiaris war der latinische Nationalgott. Die Berechtigung zur Theilnahme bestand noch zur Zeit des Ausgangs der Republit, wiewohl seit den volskischen Kriegen die Zahl der berechtigten Städte auf sieben und vierzig herabgekommen war as und Latium immer mehr versiel, so daß es fast an Gessandten sehlte, welche das Recht ausüben und den Antheil in Empfang nehmen konnten st.

Die Vertheilung bes Stierfleisches entspricht ben breißig Ferkeln bes Penus ber einzelnen latinischen Staaten an ben Eutern ber Sau bes Bundespenus. Das Stieropfer ist das vollkommenste und wirksamste. Wie an das Opfer des erdges bornen Stiers der Sieg über die Götter geheftet wars, so wird durch die Darbringung eines jeden der Widerstand im göttlichen Sinn gegen die menschliche Bitte überwältigt. An diesem Opfer will jeder latinische Staat Theil haben. Es wird dargebracht auf dem Berge, wo der Bundesstaat der Nation, seine Triumphe seiert, am Nationalfest, bei der Zusammenstunft aller höchsten Gewalten in der ganzen Nation, bevor diese ausziehn zur Jahresarbeit: für diese versichern sie sich durch dasselbe der göttlichen Gunst und durch dieselbe das las

<sup>1485)</sup> Liv. XLI, 16 (20): Latinae feriae fuere ante diem tertium Nonas Maias, in quibus quia in una hostia magistratus Lanuvinus precatus non erat: populo Romano Quiritium, religioni fuit. Id cum ad senatum relatum esset senatusque ad pontificum collegium reiecisset, pontificibus, quia non recte factae Latinae essent, instauratis Latinis placuit Lanuvinos, quorum opera instauratae essent, hostias praebere.

— a) Deswegen wollte, nachbem Rom bas imperii Latiale caput gesworben war (Stat. Silv. I, 2, 192), Caligula sich Iupiter Latiaris begrüßen Iassen, Sueton. Calig. 22.

<sup>1486)</sup> Dion. AR. IV, 49.

<sup>1487)</sup> Cic. Planc. 9, 23 (Not. 2223).

<sup>1488)</sup> Not. 1825. VG. II, 146: maxima taurus victima. — a) Ries buhr RG. II, 41, 42. Bgl. Not. 1494.

tinische Boll, nachher bas romische Reich, bes Gieges in bem Unternehmen biefes Sahre. Wenn irgend eine ber bazu ges boriaen Cerimonien unvollständig vollzogen ift, wird bas Gange gefährdet. Gine vollftandige Ausgleichung ber Ration mit bem Nationalgott, welcher felbst als laurentischer Ratio. - ualfürft auf Erden gelebt hat, ift bie Aufgabe bes Reftes. Bur Bollftandigkeit jedes großen Reftes gehörten bei ben Römern breierlei Stimmungen und benfelben entsprechende Beftand. theile: bie ber Demuth, bes Gelbstvertrauens und bes Uns Die erfte beugt fich mit frommer Scheu vor ber Sottheit ale vor etwas unberechenbar und unzugänglich Erhabenem und gieht fich vor berfelben in bie Schranfen bes menschlichen Wefens gurud; bas zweite fest fich auf gleichen Rang mit der Gottheit ale etwas Menschenähnlichem und bietet ihr einen Tauschhandel an, giebt Ehre und verlangt Bewinn; ber britte glaubt auf die Gottheit als bas Wefen hochs fter Milde und Nachgiebigfeit einwirfen zu fonnen und drangt fich ohne Rückhalt in ihre Nähe. Der gemeinsame Boden als ler brei Empfindungen ift die Religiofitat, bas Gefühl bes ewigen Bandes zwischen Gott und Welt. Ehrfurcht und Frommigfeit durfen felbst bei ben Unfpruchen nicht geleugnet werden, welche bie allerunbescheibenften zu fein scheinen.

Aus der ehrfurchtsvollen Demuth, womit man sich der Gottheit unterwerfen will, sind beim katiar der Gottesfriede, die Enthaltung von der Ehe und die Menschenopfer hervorger gangen; aus dem rüftigen Selbstvertraun, womit man sie ehren und erfreuen will 89, die Wettkämpse; aus dem zuversichtelichen Anspruch, womit man sich in ihre Rähe eindrängen und auf sie einwirfen will, die Cerimonien, die, so weit wir sie kennen, theils in der Fleischvertheilung und im Mahl, theils in dem diesem Fest ganz eigenthümlichen Gebrauch des Schaukelns bestehn. Auf der Tafel der Arvalbrüder, wo wir die Ordnung vollständiger verfolgen können, als bei irgend eis nem andern alten Feste, sind die wichtigsten Cerimonien, die im engern Sinn so heißen müssen, ebenfalls dreisach. Die

<sup>1489)</sup> Dion. AR. VIII, 56: ἐπὶ ταῖς τιμαῖς ταῖς πας' ἀνθοώπων χαίρειν τοὺς θεούς.

Darbringung ber Welbfruchte und Rleifchtöpfe auf bem Mitar und bie Anrudaabe berfelben an bie Gemeinde 90 entspricht ber albanischen Rleischvertheilung, bas Mabl in ber Capelle . bem bortigen Schmause von Milch und Rafe. Dazwifchen lag ber stampfende Rriegstang mit Unrufung bes Mars und ber Ger monen b. Die Beschaffenheit biefer Cerimonie und ber Tris umphruf am Ende berfelben entiprach ber Ratur bes Gottes, bes Salisubsulus; man wollte ihm baburch gefallen, zugleich aber auch imponiren . Eben fo wird die bes Schautelns auf ben Jupiter Latiaris bezogen. Latinus mar verschwunden. fei es im Treffen gegen Meneas, wo Cato ihn fallen läßt 91, ober gegen Megentius: ber burch Beifterzeugung in bie Menschheit herabgezogne Rationalgott hat fich beim Auftreten bes Aeneas in feine Gottheit jurudgezogen, in ber er fortan pom himmel herab über feinem Berg und Bolfe maltet. Gemeinde will die glückliche Gemeinschaft, in welcher fie mabe rend feines irbifchen Banbels mit ihm gestanden hat, nicht aufgeben. In Ginheit mit feinen Gottern fühlt Italer und Grieche fich nur in der jugendlichen Frohlichfeit, wie Julus ben Willen ber Götter unmittelbar verfteht. Latium ift reich an Stätten, wo man vom jugenblichen Jupiter weiß, wo man bie Göttinnen fennt, beren Milch, beren Sonig, beren fußes Gemäffer, deren Wein ihn genährt hat. Bejovis tummelt fich auf ber fpringenden Ziege. Wie ber Gott als Anabe Sprung und Schwung geliebt und jest in ihm fich in die Lufte erhoben hat, fo fchwingt man in ausgelaffener Frohlichkeit fich auf Schaufeln hin und her, ale wenn man in feinem Reich nach ihm . fuchte 92. Durch Schaufeln verwirklicht bas Rind fich ben alle

<sup>&</sup>lt;sup>1490</sup>) FrA. p. 14, 15. — a) Cb. p. 16. — b) Cb. p. 16. — c) Cb. p. 36, 77.

<sup>1491)</sup> Rot. 1092 b. Mezentius Fest. p. 193.

<sup>1492)</sup> Schol. Bob. Cic. Planc. 9, p. 256 (Or.): Quod vero mentionem petendae carnis fecit, pertinet ad consuetudinem sacri anniversarii. Nam Latinae feriae a quo fuerint institutae, dissentiunt plerique auctores. Alii ab L. Tarquinio Prisco rege Romanorum existimabant, alii vero a Latinis Priscis. Atque inter hos ipsos causa sacrificii non convenit. Nam quidam id initum ex imperato Fauni contendunt: non-nulli post obitum Latini regis et Aeneae, quod ii nusquam comparuerant. Itaque ipsis diebus ideo oscillare instituerunt, ut pendulis

gemein angebornen Munsch, baß es fliegen tonne. Bei ber Beinlese verrichtete man in Latium und Griechenland diese Cerimonie zu Ehren bes Gottes ber ausgelaffenen Lust 33, und baß ähnliche Stimmung beim Latiar herrschte, sehn wir schon baraus, daß man beim Schaukeln eine Larve anlegte: nicht als wenn das aus Scham geschehn wäre, wie Cornificius ans giebt, sondern weil die Berlarvung zur ausgelaffenen Fröhlichs

machinis agitarentur, quoniam eorum corpus in terris non esset inventum, ut animae velut in aëre quaererentur. Fest. p. 193: Oscillantes, ait Cornificius, ab eo quod os celare sint soliti personis propter verecundiam qui eo genere lusus utebantur. Causa autem huius iactationis proditur Latinus rex, qui praelio, quod ei fuit adversus Mezentium Caeritum regem, nusquam apparuerit iudicatusque sit Iuppiter factus Latiaris. Itaque solitos iis diebus (em. Müller) feriatos liberos servosque requirere non solum in terris sed etiam qua videretur coelum posse adiri per oscillationem, velut imaginem quandam vitae humanae, in qua altissima ad infimum interdum, infima ad summum efferuntur. Atque ideo memoriam quoque redintegrari initio acceptae vitae per motus cunarum lactisque alimentum, quia per eos dies feriarum et oscillis moveantur et lactata potione utantur. Nec desunt qui exemplum Graecorum secutos putent Italos, quod illi quoque iniuria interfecto Icaro Erigone filia eius dolore impulsa suspendio perisset, per simulationem (Lude zu erganzen aus Hyg. f. 103. Astr. II, 4, 25. Hesych. αἰώρα. Serv. VG. II, 389).

1493) VG. II, 384: Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni Versibus incomtis ludunt risuque soluto Oraque corticibus sumunt horrenda cavatis, et te, Bacche, vocant per carmina laeta tibique Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu, wo Gervius bie Bebeutungen von oscillum auseinanbersest, theils Schauteln (respondit oraculum sedari posse pestilentiam illam, si Erigones et Icarii cadavera requirerentur. ad ostendendam suam devotionem Athenienses, ut etiam in alieno ea quaerere viderentur elemento, suspenderunt de arboribus funem, ad quem se tenentes homines hac atque illac agitabantur, ut quasi etiam per aerem illorum cadavera quaerere viderentur), theils Puppen und Masten, bie man an seiner Statt aufhangt, und fahrt bann fort: prudentioribus, qui dicunt sacra Liberi patris omnia ad purgationem animae pertinere. Omnis autem purgatio aut per aquam fit, aut per Ignem aut per aërem, sicut et in sexto ait (VI, 740): aliae panduntur inanes Suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto Infestum eluitur scelus aut exuritur igni, wo Gervius erft bie Reinigung nach philosophischen Theorien auseinandersest, bann aber fortfahrt: etiam in sacris omnibus tres sunt istae purgationes. nam aut taeda purgantur et sulfure aut aqua abluuntur aut aëre ventilantur, quod erat in sacris Liberi.

teit gehört, wie benn auch bie Boransfegung ber Scham fcon ein Zeugnif für bie Ausgelaffenheit ber Gebrauche ift. Daber wurde nun auch eben biefe Cerimonie ber Unlag ber Bleichftels · lung zwischen Kreien und Sklaven: im Schauteln bie Gravis tat bes Bebieters zu bemahren, mare abgefchmacht und unmurbiger gemefen, ale fie im Augenblick ber Frohlichkeit aufzuges ben: bie Schwingung, welche ben gangen Menschen burchschüttelt, trieb allen Sochmuth aus, auch ohne bag man barin mit bebächtiger Reflexion ein Abbild bes Sohes und Riebres vertauschenden Lebens fah ober fich bes Wiegens erinnerte: feiner Rinberspiele aber gebachte man gewiß. Go mar ber Gebrauch allerdings eine dionpfische Reiniaung ber Leibens schaften, murbe gewiß auch als Reinigung aufgefaßt, wie man fich an ben Palilien fühnte, indem man burch bas Reuer fprang, und wie er bei ber Beinlese, wo auch Berlarvung, Gefang und Gelächter bamit verbunden find, ausbrücklich als Reinigung burch Liber, ben befreienden Gott, in deffen Beife auch hier ber Anecht bem Berrn gleich fommt, erwähnt wird. Der Weingott scheint von dem Keft des Jupiter, dem man Milch fpendete, fern gehalten zu fein: von bem Balten ber lofenben und ausgleichenden Libera auf bem Albaner Berg ift aber ein Beichen, daß bie daselbst Triumphirenden fich nicht mit bem Lorbeer schmudten, fondern mit der Mprte 24. Beim attifchen Relterfeit nun mar bas Borbild ber Schautelnden Grigone, bie fich aus Rummer über den Tod ihres Baters Icarius erhängt batte. Dies gab mahrscheinlich bem Birgil ben Unlag, Amata, bie vestalische Gemahlinn bes Latinus, welche nach Fabius Dictor aus Gram fich burch Sunger tobtete, auf biefe Beife fter-Bielleicht auch war ihm barin eine Sage vorben zu laffen. angegangen, welche bie Bestalinn ihrem Gemahl, nachdem er fich in die Lufte erhoben hatte, burch biefen Tob nachfolgen

<sup>1494)</sup> Plut. Marcell. 22. Plin. HN. XV, 29, 38: L. Piso tradit Papirium Masonem, qui primus in monte Albano triumphavit de Corsis, myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum. Auch bei ber Ovation ist die Myrte das Zeichen, ber Zweig ber Siegerinn Benus (Plin. a. D.). Die erste Ovation war nach Licinius Macer die des Postumius 253 a. u. Dion. AR. V, 47. Bgl. Rot. 1488 a.

Hesse und bas Schaukeifest selbst als Suhnung für biefent schmählichen und durch die Pontificalgesetze verworfnen Aussang der Borschrift gemäß, welche nur diese Parentation zus ließ, betrachtetese. Eine mythische Herleitung des Schauzeins von Ueneas Aufsuchung war ungenan, da derselbe nicht in die Lüfte verschwand, sondern in die Gewässer des Numicins.

Wenn die Ginfebung bes Reftes von einem Gebot bes Raunus hergeleitet wird, fo fteht diefer barin als offenbarenber Bermittler zwischen ber Gottheit bes Jupiter Latiaris und ber Menschheit, wie wenn er ben Latinud zeugt ober ben Elis cine hernieberbannt. Den Tarquiniern wird fie gugefchries ben 97, weil bas Fest Romer und Latiner national vereinigte 98, unter jenen Ronigen aber burth bas hingutreten tustifcher Dacht querft bie Borftanbichaft von Latium an Rom fam. welche Servius Tullius wieber aufgab. Der Rame bes Priscus ift hier eben fo fehr au feiner Stelle, wie ber bes Super. bus, ba fich bie Einrichtungen ber Tarquinier schwerlich chros nologisch werden fondern laffen. Bon jener tustischen Uebers macht über Latium giebt auch ber Rame bes Megentius von Manlla, in beffen Schlacht Latinus jum Latiaris mirb, ein Beugnif. Erscheinen bagegen blos bie Latini Prisci als Urhe= ber, fo wird bamit angebeutet, bag es ichon vor latium's erfter Unterwerfung unter Rom bestand: gewiß eben fo richtig.

<sup>1495)</sup> Bie es Minuc. Fel. Octav. 21, 14 heißt: Erigone suspensa de laqueo est, ut virgo inter astra ignita sit.

<sup>1496)</sup> Serv. VA. XII, 603: Fabius Pictor dicit quod Amata inedia se interemit (über bie Zobesart vgl. Plin. HN. XIV, 13, 14: Fabius Pictor in Annalibus suis scripsit matronam, quod loculos, in quibus érant claves vinariae cellae, resignavisset, a suis inedia mori coactam.). Sane sciendum quod cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiiceretur (seine Austosung wurde also nicht der Erde, sondern der Lust überlassen, der er sich andeim gegeben hatte).... Cassius autem Hemina dicit: Tarquinium Superbum, cum cloacas populum facere coegisset et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, iussisse corpora corum cruci affigi: tune primum turpe habitum est mortem sibi consciscere. Et Varro ait: Suspendiosis, quibus iusta sieri ius non sit, suspensis oscillis veluti per imitationem mortis parentari.

<sup>1497)</sup> Dien. AR. IV, 49. Schol. Bob. p. 256 (Rot. 1492).

<sup>1498)</sup> Macrob. Sat. I, 16 (9tot, 1479).

## Arbea und Lavinium.

Mus ben Gebräuchen bes latiar fällt auf die Sagen und Götterdienfte von Laurentum fowohl als von Arbea Licht que pud. Das Keuer, in welchem bie Opfer bes Reftes Rachts verbrannt werben, ift vom Berd ber Besta genommen 20, ber latialifche Jupiter thront in Gemeinschaft ber Befta .: besbalb ift bie Bestalinn Amata bes Canrenters Latinus Gemablinn. Die albanische Benus b bagegen ift bie Bottinn von Arbea. Die bie Ausbildung der Gebräuche des Latiar nach der plebeiffchen, nach ber liberalifchen Seite bin von bem fteigenben Ginfluß ber plebejischen Bestandtheile Latium's herrührt, fo erflärt fich biefer Einfluß wiederum baraus am mahricheinliche ften, bag theils in ben berrichenben Staaten bie patricifchen Geschlechter gusammenftarben, wie in Rom, und hieburch in biefen Staaten felbft plebejifche Macht übermog, theile barauf einzelne berfelben nun an die Spite ber unterthänigen traten und ihnen politische Gleichstellung auszuwirfen fuchten. folded Berfahren ift am erften von ben Staaten zu erwarten. bie durch Reichthum auf Sandel und Berfehr hingewiesen find, wie Ardea. In der Gegend von Lavinium alfo find Laurentum und Ardea, wiewohl beibe ursprünglich patricisch, die Repräsentanten bes patricischen und bes plebejischen Bestande theile. In welche Beit bie Ausgleichung fallt, ift fcwer an bestimmen. Go lange Alba mächtig war, läßt fich annehmen, baf bie patricische Bewalt, die ber eingewanderten Aborigis ner, ungeschmälert blieb. Aber eben um Alba bie Uebermacht und Borftandschaft zu entreißen, mogen andre Staaten, in benen bie Plebes fich hob, bas Recht ber Unterthanen beguns Rigt haben; anbre mehr patricisch gefinnte Staaten mogen ihe rerfeits ebenfalls mit Alba gerfallen fein. Die Theiluahme ber breifig unterthänigen Staaten am Latiar murbe an fich feine Gleichstellung beweisen, wohl aber die Mittheilung bes

<sup>1499)</sup> Lucan. I, 544: Vestali raptus ab ara Ignis et ostendens confectas flamma Latinas. Eb. V, 400: Iliacae numen quod praesidet Albae, Haud meritum Latio sollemnia sacra subacto, Vidit flammifera confectas nocte Latinas. — a) Lucan. I, 198: residens celsa Latialis Inpiter Alba Vestalesque foci. 231. Not. 1114. — b) Not. 1337.

großen Opfers. Aus dieser Ausgleichung, als beren Zeichen die ehernen und eisernen Heroldsstäde im Abyton der Penaten niedergelegt werden 1500, ging die Gründung von Lavinium hervor, welches offendar im Gegensatz gegen Alba gestiftet, nicht eine Colonie desselben ist, so wenig, wie andrerseits die Sage, welche Alba von Lavinium herleitet, irgend ein historisches Gewicht hat: sie will Nichts, als Lavinium die größere Heiligkeit zusprechen; darum wollen auch die Penaten nur dort ihre Stätte nehmen.

Ein irriges und vergebliches Unternehmen mare es, alle Sagen von Arbea aus plebeiifchen, alle Sagen von gaurens tum aus patricifchen Grundfagen erflaren zu wollen. patricischer Staat besteht fort, ohne bag fich eine Plebes ne-. ben ihm bilbet: und im Gottesbienft von gaurentum felbft finben wir eine der Benus, fowohl infofern fie Mutter bes Inbiges ift, als infofern fie über bem Wiefenboden waltet, ents fprechende Göttinn, die Mutter bes Latiaris, Marica. Jeber Stand bilbet ben Gottesbienft aus, ber feinen Intereffen am meiften entspricht; aber in jedem findet fich bie Borftellung von jedem ber großen Götter wenigstens im Reime. Andrerfeits findet fich auch in Arbea, beffen Plebes fich felbft und bie breißig unterthänigen Staaten gehoben hat, ber patricifche Bestandtheil in ben Sagen bargestellt: ber Laurenter Turnus herrscht baselbst und fest bem Sohn ber Benus die gange Starte feines Unhangs entgegen; er felbft aber ift wieder ein Sohn einer ber Benus entsprechenden Göttinn, ber Benilia. Chenfo find in Lavinium bie Wegenfate verbunden und nach ben eigenthumlichen Berhältniffen ber Bundesftabt um fo enger verwebt. Die charafteristischen Rachrichten über ihre Stellung zu gatium enthalten von vorn herein einen Widerspruch, indem als Bahl ber Penatenwächter fechehundert, als Bahl ber auf ben Bundespenus gurudbezognen Fertel breißig angegeben wird. Senes fpricht für Ausgleichung; bies bezeugt, baß nur bie breifig Staaten ber Aboriginer, bie nach Timaus von Meneas gegründet find, vollgültigen Untheil am Bundespenus haben. Dies möchte fich am einfachften burch bie Unnahme lösen, daß kavinium gegründet ward, als Alba bie

<sup>1500)</sup> Rot. 1230.

Macht ber Aboriginer noch emporhielt, baber nur bie Grundgahl biefer Staaten als bas normale Grundverhaltnif von Latium anerkannt murbe; bag aber bie Bebeutung ber unterthänigen Städte, hauptfächlich burch Arbea's Ginmifchung, fich fo gehoben hatte, bag man ben breihundert patricifchen Colonen ber Bundesstadt, welche von ben breifig herrschenden Staaten (von jeber decem primi) geschickt murben, breihundert aus ben unterthänigen als eine geglieberte und felbständig berechtigte Plebes jugab, welche mit ben Patriciern gemeinschaftlich bas Schugamt ber Penaten, bei ihrem Keft allerbinge Untheil, aber eine untergeordnete Stellung hatte, etwa wie die Pinarier neben ben Potitiern. Bum Penatenfest tamen, wie bas Beispiel von Rom und gaurentum zeigt, Abgeordnete aus allen Städten jahrlich jufammen: bie fechshunbert laviniensischen Altbürger werben babei Prorenie gegen biefe Abgeordneten geübt haben, bie breihundert Patricier gegen bie ber breifig herrschenben, bie breihundert Dlebejer gegen bie ber breifig unterthänigen Staaten. Bermuthlich opferten die Magistrate von Lavinium an Diesem Feste eine Sau, bie Abgefandten ber breißig herrschaftlichen Stäbte für jebe ein Ferfel.

Rach dem Sturz von Alba werden von den Latinern statt bes bisherigen albanischen Dictators zwei Prätoren oder Dictatoren ernannt 1801, wahrscheinlich zur Ausgleichung des Rechts beider Städtegemeinschaften, einer aus Cora, der andre aus Lavinium: vermuthlich wurden die Städte, die ihn ausstellten, durch das Loos bestimmt und wechselten. Da Cora bei Cato, Plinius und Dionys unter den herrschenden vorksmmt, mag Lavinium hier die unterthänigen vertreten haben. Also auch in dieser Stadt, wie in ganz Latium, scheint der plebezische Einstuß gestiegen zu sein, wodurch von nun an oder doch bald nachher auf dem Albaner Berg volle Gleichstellung aller theils nehmenden Staaten eintrat. Neußern Anlaß mögen die vollstischen Eroberungen gegeben haben, durch welche die Krast des Bundesstaats gebrochen und der patricische Stolz gebeugt

<sup>1501)</sup> Dion. AR. III, 84 (Rot. 1231 b). Albanische Dictatoren Rot. 1369. Ueber Cora val. 1502 d.

warb. ' Darans folgt aber burchaus nicht; bag bie fraber mes terthanigen Staaten anch im Penatendienst zu Lavinium eine thatiae Kunction erhalten haben: vielmehr wird bier bas alte Bertommen um fo ftrender festgehalten fein, als Lavinium jest wis die echte Stätte für Penus und Penaten burch die thatfächliche Bernichtung ber Ansprüche von Alba auf biefen Ramen erwiesen war . Beim katiar famen jest bie bem Dienft bes liber entsprechenben Gebrauche und die Morten ber albanischen Benus empor; eben so werden fich in Cavinium die pfebejifchen Refte ber arbeatifchen Benns, bes Liber, ber Unna Werenna gehoben haben. Während aber Benus und Liber bie handliche Burnidgezogenheit zur Gefelligfeit auflöfen, rufen und halten Besta und bie Benaten um Berd und Borrath au-Der einfachfte Staatshaushalt ift ber patricifch geglieberte; wenn plebejische Macht fich erhebt, wird bas Berhaltniß mannichfaltiger, die Bewahrung der Ginheit schwieriger. Dem Plebejer ift in der Regel an ftrenger Behauptung bes Sipes ber Penaten bes Staats weniger gelegen, als bem Patricier: nach dem gallischen Brande wollte die romische Plebes in Befi wohnen, der Biderftand der Eurien hat bie ewige Stadt hergestellt. Die Plebes von Ardea felbft ruft im Rampf mit den Optimaten die Boleker zu Bulfe. Die Gicaler, welche die hauptmaffe ber latinischen Unterthanen bile deten, waren als Bewohner der Niederungen an der untern Tiber und am Meer von jeher zugänglicher für ausländische Einwirkung, ale die Aboriginer, welche ihren Stolz barin febten, bas Kernvoll Stalien's zu fein; Arbea, welches an ihre Spige trat, burch Reichthum und Sandel vielleicht ichon früh mit griechischen Colonisten im Berfehr 2. Das Emportommen

<sup>1501</sup> a) Ein Ausbruck ber sittlichen Strenge bes laviniensischen Penatenbienftes, an welche sich auch bie politische angeschlossen haben mag, liegt in bem Born ber Gotter gegen Unteuschheit, s. Not. 1195; auch war ihr bortiger Dienst mit kriegerischen Gerimonien, mit Saliertanzen verbunden, Rot. 1212 a.

<sup>1802)</sup> Dienst ber Sastores und Abbildung des Sapaneus, wie der Blis ihn zerschmettert, zu Ardea, Not. 1220. Mahrscheinlich dies die Plin. XXXV, 3, 6 bezeichneten Gemälbe: exstant certe hodieque antiquiores Urba picturae Ardeae in aedibus sacris, quidus equidem nullas aeque demiror tam longo aevo durantes in orbitate secti velut

der Plebes asso unter dem Schut der beweglichen und ausgesenden Götter, under dem Einstuß der das Framde herausührenden Benilia gab jenen neuen, störenden, fremden Bestande theil, den das Prodigium des am Lorbeer des Penetrals von Laurentum sich einnistenden Bienenschwarms, des wassersprisenden Fuchses deim Stiftungsfeuer von kavinium vorder herisenden Fuchses deim Stiftungsfeuer von kavinium vorder deutet . Den Laurentern und ihrem Anhang erschien die Roseiton der Keulischen Urbewohner gegen die Herrschaft der Aboriginer als Ausländerei den wiewohl sie selbst keineswegs Autochthonen in Latium, sondern in den Apenninen waren et die Sage leitet demgemäß diese einwirkende Gewalt der Benus von troischer Einwanderung her. Demnach hat die Borstelstung vom Aeneas, insofern er der Sohn der Benus ist, ihren Wittelpunft in Ardea; insofern er die Penaten bringt, in Laurentum. Als der Sohn der gefälligen Göttinn vertritt er das

rocentes. Wenn hierin auch noch so viel übertrieben (vgl. Muller Etr. II, S. 258, 61), tann man fie boch wohl in fruhe Beit fegen und barque auf alte Buganglichkeit ber Ginwohner foliegen, namentlich ba fich ähnliche Bilber im benachbarten ganuvium fanden, wie Plinius fortfahrt: Similiter Lanavii, ubi Atalanta et Helena cominus pictae sunt ab codem artifice, utraque excellentissima forma, sed altera ut virgo, no ruinis quidem templi concussue. Gabit, beffen Benus ebenfalls einflusreich ift (Rot. 1337), gilt auch fur einen uralten Gis griechischer Bilbung, Dion. AR. I, 84: τὰ παιδία δοθηναι πρός τῶν τρεφόντων εἰς Γαβίους, ώς Έλλάδα παιδείαν έπμάθοιεν, πάκει πας άνδράσιν ίδιοξύνοις του Φαυστύλου τραφήναι, γράμματα καλ μουσικήν καλ χρήσων δωίον Ελληνικήν έκδιδασκομένους μέχοις ήβης. Bgl. Plut. Romul. 6; Fest. Romam, p. 225; Steph. Byz. Τάβιοι (für Γάβ.); Orig. GR. 21. Dit biefem griechischen Ginfluß bangt wohl auch bie gracifirenbe Sage pon Gertus Tarquinius (Niebuhr RG. I, 569) gufammen, in beffen Perfon bie vielfach in gatium zu erkennende tpurpenische Berbindung griedifder und tudlifder Borftellung hervortritt. Austifches in Gabii f. Muller Etr. 1, 267; II, 121. Apollobienft Liv. XLI, 16 (20). Bal. Rot, 1387. Unter ben Ruinen find bie Aleberrefte bes Gaulengangs, pon bem bas vierfeitige Forum eingeschloffen mar, und bas Theater, so wie über bemfelben auf einem hugel ein borifcher Tempel, ben man ber Juno beilegt, erkennbar, Nibby Contorni di Roma I, 234. Auch Bovika nimmt fich ber Plebes an und ift für griechische Bilbung gugang-Rich. Neber Theater als Zeichen derfelben vgl. Not. 2848. — 1502 B) Rat. 1439, 1440. - b) VA. VIII, 328 erscheinen bie gentes Sicanae felbft als Einwandrer. — c) Bgl. Allg, Enchklep, Ocker, Schomann de Aboriginibus, Programm von Greifewald, Winter 1834.

Recht ber Sculer, wie in Denotrien bie Choner, wie in Sicilien die Elymer, welche ebenfalls Ureinwohner sind, für troissche Einwandrer gelten; als Penatenstifter ist er ein Heros der patricischen Aboriginer. Da in Lavinium beide Bestandstheile ausgeglichen, die gottesdienstlichen Begriffe beider Theile zusammengewachsen sind, wie unter andern die mit Liber und Benus verwandte Anna Perenna in dem zum Penastendienst erforderlichen Wasser waltet, wird diese Stadt sein eigentlicher Boben.

## Troia.

Es kann befremben, Arbea für eine heimath ber latinisschen Borstellung vom Aeneas erklärt zu sehn, ba wir aus Birgil gewohnt sind, basselbe und seine Rutuler in hartem Widerstande gegen den Ankömmling zu denken. Aber in der Religionsgeschichte muß das hinderniß, an dem eine Kraft sich erprobt, oft als das beste Zeugniß für den Ort ihrer Entsteshung dienen. Auch handelt es sich hiebei nicht um den Felsen, den der Herrenstand von Ardea bewohnt, sondern um die Umzgegend, welche von Siculern eingenommen ist. Ob jenem oder diesen der Name der Antuler zukomme, ist nicht ganz deutlich, da die Bezeichnung einer aus zwei Hauptbestandtheis len zusammengesetzen Einwohnerschaft von dem zahlreichern beherrschten oder von dem oligarchischen hergenommen werden konnte d. Für unsre Untersuchung ist entscheidend, daß der lavinienssische Dienst der Mutter des Aeneas von Ardea

r502 d) Bei Dionys erscheinen die Mutuser als unterthänig (Rot. 1461), da aber der auswiegelnde Aurnus ihnen so ganz angehört und Mutuser auch zum Volk des Latinus gehören (Rot. 1449), ist es wahrscheinlicher, daß sie eigentlich den herrenstand von Ardea im Gegensatz gegen die siculische Bevölkerung bilden, daß sie Sacraner sind (Rot. 1448). So erklärt sich vollständig, warum in der Stelle des Cato über die Debication des aricinischen Dianium neben den populi Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tidurtis, Pometinus der Ardeatis Rutulus steht (Krause Hist. Rom. p. 106). Alle jene Staaten gehören zu den herrschenden (Rot. 1469, wo nur die Pomtiner sehlen, deren Stadt zur Zeit jenes Bündnisses bereits zersicht war): in Ardea herrschen die Mutuler, diese nehmen Theil an der Sründung des Dianium, nicht die mächtige Vledes von Ardea.

auch die älteste einheimische Ueberlieferung, die auf uns gekommen ist, Aeneas Landungsort in die Rähe dieser Stadt versetzt.

Aus Livius, Dionns und bem altern Cato erfahren wir. baß bie erfte Rieberlaffung bes Meneas in Latium ben Ramen Troja führte : mit Recht ist bemerkt, baß fie nicht lag, wo Lavinium nachher erbaut murbe . Go lange biefe Rachricht in ber luft schwebt, bleiben wir zweifelhaft, ob nicht etwa bie Ungabe eine gang imaginare fei und eben fo wenig örtliche Wirklichkeit habe, wie Aeneas Ankunft zeitliche. Gin Borurtheil barf indeg nicht gegen fle gehegt werden. Livius fagt mit Bestimmtheit, baf es auch im lande ber Beneter eine Statte Troja, einen trojanifchen Aleden noch zu feiner Zeit gab b, unb es wird fich zeigen, bag ein Rame beffelben Stammes, mahre Scheinlich auch berfelben Bedeutung, bei ben Liburnern gu Saufe ift, welche, wie die Beneter und die Plebejer von Urbea, jur veladgischen Bolterfamilie ju gehören icheinen . Aber weder bei ben Benetern, noch in Latium führt eine Ortfchaft ben Ramen Troja; er wird vielmehr einer Stätte, eis ner Begend gegeben; ber einzelne Fleden wird mit einem abs geleiteten Borte bezeichnet: bei ben Benetern Troianus pagus, in Latium Troiana castra. Diefes trojanische Lager hat nach Birgil's Beschreibung ein Thor gegen die Tiber d, und an biefer liegt es fo bicht, bag Turnus ben Strom mit einem Strung erreichen fann e, ein anbred gegen bas Meer f, von

<sup>1803)</sup> Serv. VA. I, 9: Troiam autem dici, quam primum fecit Aeneas, et Livius in primo et Cato in Originibus testantur. Daffelbe VII, 158. Liv. I, 1: classe Laurentem agrum tenuisse: Troiae et huic loco nomen est. Nach Cato Castra Troiana Not. 1513. Bgl. VA. X, 26: nascentis Troiae. Eb. 74. Steph. B. Toolae — nal alla laurentem ogressi sunt locum, Troia vocatur, pagoque inde Troiano nomen est: gens universa Veneti appellati. — c) Eruentum liburnifch Not. 1532. — d) VA. IX, 69, 469 (pars murorum) dextera cingitur amni. Bgl. Denne Exc. III. ad VA. VII. Bau bes Lagers VA. VII, 157: ipse humili designat moenia fossa Moliturque locum primasque in littore sedes Castrorum in morem pinnis atque aggere cingit. — e) VA. IX, 790, 815. — f) VA. IX, 288: portae, quae proxima ponto. Sery.: Apparet

demselben gedrennt durch ein Feld, worauf das heer der Rustuler sich ansbreiten kann s. Diesem Felde giebt Strado, der die erste Stadt des Aeneas dicht an Offia und die Tider sett, die Ausdehnung von vier und zwanzig Stadien h. hier am nährenden Strom des Baters Tiderinus sindet Aeneas nach nömtscher Borstellung seine erste Stätse in katinm und Birgil hält dieselbe wegen der Heiligkeit des Flusses sest: die Umges gend, bewohnt von Aurunkern und Rutulern an der Grenze der Sicaner, läßt er von katinus dem Aeneas bestimmen kand gemeint, wenn kaurentum selbst Troja genannt und als Landungsplat des Aeneas bezeichnet wird, freilich nur bei Tzetzes, aber vielleicht nach Dio kaurentum wird sedoch von griechischen Schriftstellern nicht blos von der Stadt, sondern von der ganzen Küste gebraucht , welche bei den Römern

castra Troiana in Ostjensi fuisse: siquidem nullus alter locus in Laurolavinati hinc fluvio cohaeret, hinc pelago. Ib. VII, 31: Sciendum exitum Tiberini fluminis naturalem non esse, nisi circa Ostiam, ubi prima Aeneas castra constituit. Postea enim in Lanrolavinio castra fecit ingentia, quorum vestigia adhac cernuntur. - 1503 g) VA. IX, 463. - h) Strab. V, 229: masi dè Alvelav, metà toŭ natoòs 'Ayzicov nal τοῦ παιδὸς 'Λομανίου κατάραντα είς Λαύρεντον πλησίον τῶν 'Ωστίων καί του Τιβέριος ήϊόνος, μικρόν ύπερ της θαλάσσης όσον έν τέτταρσι καί είκοσι σταδίοις κτίσαι πόλιν. Und nachher: νικήσαντα δ' από της Φυγατρός Λαουινίας έπώνυμον κτίσαι πλησίου πόλιν. Allerbings alfo auch hier beibe Rieberlaffungen geschieben. Jene Entfernung von 24 Stabien (f Meilen) ift bie bes beutigen Offia vom Meer. Go ift auch bie von Lavinium, welches nicht gemeint fein fann: Benne bezieht fie nach Cluver's und Bulpius Borgang auf Laurentum, aber beffen Ruinen find naber am Meer. - i) VA. XI, 316: Est antiquus ager Tusco mihi proximus amni, Longus in occasum, fines super usque Sicanos; Aurunci Rutulique serunt et vomere duros Exercent colles atque horum asperrima pascunt. Haec omnis regio et celsi plaga pinea montis Cedat amicitiae Teucrorum. Diese Berge find bie an 500 Auf hoben fanbigen, jum Theil noch jest bewalbeten Monti bi Decima, norblich von ber Selva di Ostia (silva Laurentina), Weftphal RCamp. **6**, 2, 9.

<sup>1504)</sup> Tzetz. Lyc. 1232: παςὰ Λαυςεντόν δὲ προσώπειλε, τὸ καὶ Τρυίαν καλούμενον παςὰ Νουμίκιον ποταμόν. — a) Rot. 1442: Αωςεντόν αίγιαλὸν 'Αβοςιγίνων. Bon diesem αίγιαλός ift in den Rot. 1509, 1510 angeführten Stellen die Rede: ὅςμφ χρησάμενοι τῷ Αωγεντῷ σκηνὰς ἐπήξαντο πεςὶ τὸν αίγιαλόν. Wie weit man den ager

eger Laurens heift, und ba Caurentum ber Röulgsut für bas igange Reich ber Aboriginer von ber Tiber bis zum Liris ift, kann ber weftlich: von ber Stadt gelegne Landfrich unbedenktich, öftlich aber eine nicht mit Sicherheit zu begrenzende Strecke damit bezeichnet werden.

Run ift nicht zu bezweifeln, bag Dienns, wo er von bem Lager foricht, bas bie Trojaner aufschlagen, eine gang anbre Statte meint. Denn nach ihm ift bie Stelle beffelben wien, nicht bier und zwanzig Stabien vom Meer entferut, und an ber Tiber fann fie nicht liegen, weil fie mafferlos ift; eben fo wenig bicht bei Caurentum: bann mußte von Berhandlungen mit ben Gingebornen um gaftliche Aufnahme bie Rebe fein. . Meneas ift in wufte Gegend gerathen, in magres Uferland; bie Sumpfaegend bei Laurentum faun nicht in Unschlag tommen. Diefelben Grunde fprechen wider bie füboftmarts benach barte Gegend am Rumicius und weiter am heutigen Roffo bell' Incaftro; beide find Kluffe, die in der Nähe des Meers nie verffegen. " Biel weiter öftlich in ber Rahe bes Ufens zwifthen Untium und Circeji festen romifde Erflarer bes Birgil ben Landftrich am tustischen Fluffe an, weil am Ufens Tuster gewohnt hatten: mit argem Grrthum, benn bort ift bas ganb eben 5, mahrend Birgil von Bergen fpricht, und bie Bestgegend, in welcher bas bem Meneas einzuräumende Bebiet fich ausdehnt, fann nur von laurentum aus gerechnet fein. Daß fie aber einer Tradition folgten, ift nicht unwahrscheinlich: nach Circeji führt auch Lyfophron ben Meneas , und bas Unfehn ber Wegend ift muft genug, felbft die Aussicht auf bie langen Seen von Kogliano und den Wald von Terracina

Laurens ausbehnte, zeigt ber Ausbruck Steph. Byz. \*Apreia — keri ual \*Apreio zólis perà Asservòr vys Iralias; und Fest. p. 250: Stura flumen in agro Laurenti est, quod quidam Asturam vocant. Ueber bis Durre bes Canbstrichs s. Not. 638.

Latinus donare se disponit, esse in Campania iuxta Ufentem flavium (quod etiam Clanarius ait), cuius terras vicinas Tusci aliquando tenuerunt, at inde dictum sit: Tusco mihi proximus amni. Agit etiam hoc argumento, quod illic est locus, qui hodieque Pinetum vocatur. Constat loca illa omnia esse campestria, nec procedit quod dicitur: Celai plaga pinea montis. — a) Not. 1061, 1071.

wird durch Sanddünen gesperrt b; vielleicht sind unter jenen Seen die Salzteiche gemeint, in welchen Aeneas die beiden Meere erkennt, die er bei einander finden soll e: denn theils weise tritt Meerwasser in diese Seen, namentlich den von Paola zunächst an Eirceji, ein a. Aber diese Gegend, wiewohl nach alten Zeugnissen ebenfalls zum Gebiet von Laurentum gerechnet e, liegt schon außerhalb des Landstrichs, der mit Lavisnium in unmittelbarem Berkehr steht; deshalb kann diese Sage, wenn sie auch wirklich eristirt hat, nicht eben für erheblich gelten.

Eine bestimmte Dertlichkeit bes Namens geht erst aus bem Troianum praedium bei Sicero hervor. Dies muß in der Nähe sowohl von Lanuvium als von Antium gelegen haben: von Lanuvium, weil Sicero es mit einem lanuvinischen Landgut verwechselt"; von Antium, weil die dazu gehörigen Gärten dem Sicero wegen seines Hauses in dieser Stadt bequem waren, und weil es zu Antium verkauft wurde?. Da wir nun auch noch wissen, daß Ardea den Namen Troja führte, wersen wir das Grundstüd zwischen diesen drei Städten, Anstium, Ardea, Lanuvium, anzuseßen haben; vermuthlich am

<sup>1505</sup> b) Weftphal MCamp. S. 56. — c) Orig. GR. 12. Cluver Italia p. 882 und henne (Exc. II. extr. ad VA. VII.) beziehn die Angabe nicht unwahrscheinlich auf das Meer und das stagnum Ostiense, anders als jener Schriftsteller. — d) Westphal a. D. S. 57. — e) Not. 1504 a.

<sup>1506)</sup> Cic. Att. IX, 18, 6: de Lanuvino Phameae erravi: Troianum somniabam. Id ego volui Q. Sed pluris est. Er spricht von ber gleich angeführten Reußerung.

<sup>1507)</sup> Cic. Att. IX, 9, 4: de Lanuvino statim, ut audivi Phameam mortuum, optavi, si modo esset futura res publica, ut id aliquis emeret meorum.... verumtamen ego illud, quamquam est bellum, minoris aestimo, quam aestimabatur Marcellino consule, cum ego istos hortulos propter domum, Antii quam tum habebam, iucundiores mihi fore putabam et minore impensa, quam si Tusculanum refecissem. Volui H. S. Q. Egi per praedem: ille daret, Antii cum haberet venale: nolait. Sed nunc omnia ista iacere puto propter nummorum caritatem.... Valde est venustum. Quamquam mihi ista omnia iam addicta vastitati videntur. Das Legte zunächst in Folge ber Serstörungen bes C. Marius, bie vorzüglich Antium, Lanuvium und Aricia trasen, Liv. Epit. LXXX.

<sup>1508)</sup> Rot, 1007.

nächsten bei Antium, aber in ber Kelbmart von Arbea, benn auf bas Gebiet biefer Stabt, nicht anf bie Burg, wird fich Charar Angabe beziehn. hier tritt Dionnflus Angabe bingu. baß ber Ort vier Stabien vom Meer lag'. Die nähere Bes ftimmung liegt in ben füßen Quellen, welche Meneas am mafferlofen Geftabe hervorruft: benn bei biefen gab es gur Beit bes Dionys troifche Altare, einen gegen Often, einen gegen Meften, auf welchen Meneas, wie die Bewohner ber Umgegenb ergahlten, fein Dantopfer für bie Erquidung bargebracht hatte. Rach diefen Quellen mare bemnach zu suchen. Bu Meneas Reit maren fie fo reichlich gewesen, bag fie bie gange Statte umfloffen und bann bas Deer erreichten, alfo nach einem Laufe von etwa vier Stadien Lange; in der des Dionys mar biefer Bach ausgetrodnet und man zeigte nur noch eine geringe Waffermaffe in einer Bertiefung, welche bie Umwohner ber Sonne heilig hielten 10. Offenbar wird hier ber Zustand bes Orts im Sommer geschildert: Die Ergiebigkeit folcher Bemaffer ift in jeder Jahreszeit und wiederum in verschiednen Sahren verschieden: es murbe also ein fruchtlofes Unternehe men fein, eigenfinnig nach einer Pfüte umherfuchen zu wollen; vielmehr muffen wir uns begnugen, unter einem ber Bache, ben bie genauern Karten ber Gegend angeben, zu mahlen II. Die Angabe, baf ber Ort von Waffer umgrenzt (neoldovrog) gemesen fei, ift jedoch nicht bedeutungelos: wir haben ben Ras men Troja vielfach in Berbindung mit mehreren fich vereinis genden ober neben einander herlaufenden Gemäffern gefunden; namentlich entspricht die Lage von Segesta zwischen Simois

<sup>1509)</sup> Dion. AR. I, 58: τελευτώντες δε άφικνούνται τῆς Ίταλίας εἰς Λωςεντόν· ἔνθα τῆς πλάνης παυσάμενοι χάφακα ἔθεντο· καὶ τὰ χωρίον, ἐν ῷ κατεστρατοπεδεύσαντο, ἐξ ἐκείνου Τροία καλεῖται· ἀπέχει δὲ τῆς θαλάσσης ἀμφὶ τέτταρας σταδίους.

varen nach Vitruv. VIII, 8, 2 kalt und schwestig, wie die Albula; biese von füßem Wasser zeichnet sich also aus. Ueber die Entstehungszeit der Sage val. Not. 1972 a. Warum der Sonne heilig, s. Rot. 2048 b.

<sup>1811)</sup> Beftphal Rom. Campagna G. 16: "ein unbebeutenbes Bachlein, welches unten bicht am Meere, wie faft alle Bache ber gangen Kufte, ein stehenbes Baffer bilbet und nur, wenn es burch Regen sehr angeschwollen ift, Kraft genug hat, ins Weer abzusließen."

und Stamanber biefer Bebingung. Andrerfeits fagt Dionya auch nicht, daß die Gewässer von einem Born ausgegangem seien: er spricht von mehrern Quellen 12 und diese waren, wie es scheint, auch zu seiner Zeit vorhanden, flossen aber so sparslich, daß der Bach nicht mehr durch den Rüstensand durchdrang, sondern in der Bertiefung versumpfte: auf die Mehrzahl der Quellen, etwa auf zwei bedeutendste, beziehn sich wohl auch die beiden Altäre.

Rach diefer Borbereitung burfen wir versuchen, ob bas Maaf ber fiebenhundert Jugera, meldes Cato als ben Umfang bes von Latinus ben Trojanern bewilligten Gebiets unb als bie Entfernung amifchen Laurentum und bem troifchen Lager nennt 13, jur Bestimmung jener Statte behülflich fein fann. Das Maag mag auch eine imaginare Bebeutung haben .: Cas to's Ausbrud aber zeigt, daß er es örtlich gemeffen bat. Das Jugurum halt zweihundert vierzig Ruß lange, hundert zwans gig Ruß Breite. Wollte man jenen Bereich ber gange nach an ber Rufte hinrechnen, fo fiele bas trojanische Lager weit über Antium hinaus in die Gegend von Aftura, in die bes Ufens und von Circeji trafe es doch nicht. Für jene Annahme spricht teine Ueberlieferung. Aber die Breite des Bereichs beträgt (120 Mal 700) 84000 Ruf ober 16800 Schritt, beren 1000 (5000 Rug) auf eine römische Meile gehn, also 164 Millien (etwa 3,35 beutsche Meilen) b. Diesem Maag entspricht

<sup>1512)</sup> Dion. a. D.: λιβάδες αὐτόμαται νάματος ήδίστου ἐκ γῆς ἀνελθοῦσαι unb nachhet ἀπὸ τῶν πηγῶν unb νῦν δὲ οὐκέτι πλήθουσεν, ῶστε καὶ ἀποξὸεῖν, αὶ λιβάδες.

<sup>1513)</sup> Serv. VA. XI, 316: Sequenda est Livii, Sisennae et Catonis auctoritas. Nam pene omnes antiquae historiae scriptores in hoc consentiunt. Cato in Originibus dicit Troianos a Latino accepisse agrum, qui est inter Laurentum et castra Troiana. Hic etiam modum agri commemorat et dicit eum habuisse ingera DCC. Servius irrt augensfeheinlich, wenn er bas catonische Lager für Eins mit dem virgitianischen hält, welches so nah an Laurentum liegt. — a) Rieduhr RG. I, 214; vgl. II, 184. — b) Genau 3 geogr. Meilen und 8090 Pariser Fuß, die geogr. Meile zu 22804,63 Pariser Fuß und babei den römischen Schritt von fünf röm. Fuß zu 4,553819 Par. F. gerechnet (vgl. Wurm. de Ponder. Numm. Mensur. Rom. et Graec. p. 87, 89). Torre San Anaskssselbst ist von Tor Paterno nach jener Karte grade 32 beutsche oder geogr. Meilen (3 M. 9121 Pariser Fuß) entsernt. Jener Unterschied

nach ber Befinhalfden Rarte genau bie Entfernung von Ton Paterno, wo laurentum lag, und Torre San Anaftaffo. Mets lich von biefem Thurm burchschneibet ein Bach bie Canbftrage. ber auf ber Rarte bis ins Meer geführt ift, aber nach ber oben ermähnten Canbesbeschaffenheit baffelbe nur in Rolge farter Reaenauffe erreicht. Db beffen Urfprung aus zwei Quellen, wie bie Rarte ihn barftellt, für unfre Nachweisung wirklich fpricht, fann nur burch ben Angenschein an Drt und Stelle ausgemittelt werben, ba wir und in folden Dingen auch auf forgfältige Zeichnung nicht zu fehr verlaffen burfen. Bon Uns tium ift biefer Thurm feche Millien, von Lanuvium (Civita Las vigna) breigehn, von Arbea acht entfernt. Diefer Abftanb von acht Millien entspricht ungefähr bem von fleben Birtelmeilen pber fiebzig Stabien, welchen Strabo zwischen Arbea und bem Meer angiebt 14, mahrend man in graber Linie bochftens etwa breißig rechnen fann. Wenn bie Bermuthung richtig ift, bag Caftrum Inui am Roffo bell' Incaftro lag a, in welchen fich Die Arbea umgebenden Bache vereinigen, alfo ben Arbeaten ihren unmittelbaren Berfehr mit ber Gee fperrte, fo gewinnt bie Bermuthung, daß bei Torre San Anastasio eine Anfahre für Ardea gewesen sei 15, eine Bestätigung. Es fommt hingu,

von etwa tausend Fuß (9121 — 8090 = 1091 P. K.) macht ben Umfang aus, in bem Laurentum sich von Tor Paterno oftwärts ausbehnte, und burfte nicht fehlen, um die Annahme, daß Cato's siebenhundert hufen zwischen jenen beiden Stellen gelegen sind, evident erscheinen zu lassen. S. Tafel IV, 1. Die Ruinen von Laurentum, welche freilich fast alle ganz unverständlich, aber ziemlich zahlreich sind, liegen größtentheils nach Oftia zu. Westphal RCamp. S. 9. Bgl. Goll Rome and its Vioinity II, p. 67.

<sup>1514)</sup> Strab. V, 232 (Not. 1836). — a) Not. 1453. Caftrum am Meer OM. XV, 727 genannt hinter Formid, Terracina, Circeji, Antium, vor Lavinium und der Tibermündung, Ardea übergangen, wohl nur weit es durch Caftrum gedeckt wird. Caftrum und Ardea zusammen Sil. Pun. VIII, 859; Martial. IV, 60, 1: Ardea solstitio Castranaque rura petantur. Bielleicht legte Alba absichtlich diese Colonie (VA. VI, 776) hieher gegen die Pledes von Ardea.

venty stadia from the sea, a distance so much beyond the truth (it is no more than thirty-two [nath Bestiphal's Ratte nur 24] in a direct line), that it is only by supposing, that the Ardeatines had a station for boats, somewhere about the modern tower of San Anastasio, to

bag in biefer Wegend bas arbeatische Aphrobisium lag a: wahrfcheinlich hat Strabo die Entfernung Ardea's vom Meer nach ber von biefem Beiligthum, bas er unmittelbar nachher ermabnt, berechnet. Die Castra Trojana fallen alfo mit bem Aphrobiffum örtlich beinahe gufammen: Meneas landet in ber Rabe bes Seiligthums feiner Mutter. Daß bie arbeatische Benus über bem Meer maltete, bag bie Göttinn ber gludlichen Ankunft, Benilia, welche ben Aeneas wie bie Danae beranführt, baselbst neben ihr fteht b, erflart fich eben aus jener Bermuthung, bag bie Stätte ein Landungsplat mar. bafür nicht ungeeignet, benn bie Rufte vom Foffo bell' Incaftro bis östlich vom Torre San Anastasio ist ganz flach und fandig 16; amifchen biefem Thurm und bem von Caldara, wels der naher nach Untium ju auf einem ins Deer vortretenden Releruden liegt, hebt es fich und wird gulegt felfig und fteil; von Calbara bis Untium geht der Weg oben auf den Tufffteinfelfen bin, welche fenfrecht ins Meer heraustreten 17. Untium liegt hafenlos auf Relsen : Geefahrer, die von Guden ber lange ber Rufte herantamen, tonnte erft hier, wo bie Gegend fich verflacht, Benilia ohne Gefährdung and Land bringen.

which the distance in question was referred, that any reasonable explanation of the computation can be obtained. Siedzig Stabien (zu 569,375 Par. Kuß, vgl. Wurm a. D. p. 111) = 39856,25 P. F. macht 1 Meile 17050 P. F., nur 50 Fuß weniger als brei Viertelmeilen. Der birecte Abstand bes Burgfelsens zu Arbea von Torre Anastasio sowohl als von dem hier zu betrachtenden Bache beträgt auf der Karte etwa dreitausend Fuß weniger. Auch dies paßt merkwürdig genau: denn es lag in der Natur der Sache, daß man hier am Lauf des Weges, der nur einen ansehnlichen Winkel macht und im Alterthum genau derselbe war, entlang rechnete. Auf die Ortsbestimmung ist von Westphal, wie seine Analyse der Karte Contorni di Roma nachweist, besondre Sorgsalt verwandt, zwischen Arbea und Anastasio namentlich die Lage von Korre San Lorenzo von Kom aus sessgestellt (S. 175), so daß hier schwerlich ein Terthum Statt sindet. — 1515a) Not. 1459 a. — b) Not. 1452 st.

<sup>2516)</sup> Gell II, 278 von Antium her gerechnet: near the tower of Sant Anastasio (upon an eminence on the right at about the seventh mile) the shore becomes sandy.

<sup>1517)</sup> Befiphal Rom. Campagna S. 15, vgl. S. 2. — a) Strab. V, 232, a. Daß Benus auch in Antium aus Seegefahren rettet, geht vielleicht aus der beim bortigen Reptunium gefundnen Inschrift: Veneri Vestinne L. Iulius Karicus cam Voluntilla Severa axore, hervor.

Es braucht nicht blos aus der Rahe bes Aphrobifinm und ber Caltra Trojana geschlossen zu werden, daß Aeneas unter bem Schute feiner Mutter antommt: es ift überliefert, baß er gleich bei feiner Ankunft ihr Bilb aufgestellt habe: bas arbeatische Aphrodissum ist also von ihm gegründet. Die von ihm damals geweihte Benus ift nach einer Ungabe bie Staus bengöttinn Benus Kruti 18; nach Undern bie Roggöttinn . Gine Bereinigung beiber Angaben wird baburch leicht, bag Benus Fruti Die Gottinn ber Gumpfe und bes feuchten Bobens ift, bas Pferd aber Wiesen und Marich liebt und auch in Griechenland immer auf biefelben bezogen wird. Bugleich ift ber Sumpfboben nach romischen Begriffen im hochften Bustande der Wildheit, von welchem ihn nur Benus Cloacina befreien tann: eben fo find Rog und Gemäffer wilde Gemalten, welche burch Benus gebanbigt werben: wir haben bie cluilische Benus namentlich in ben Schickfalen bes Menesus Clölius und ber Clolia ale thatig in biefer breifachen Richs tung fennen gelernt b: ob bie Unterftugung ber arbeatischen Plebes burch ben Nequus Clolius o bamit in irgend einem 3ne fammenhang fteht, läßt fich nicht ermitteln. Das Gebiet, welches Latinus ben Trojanern einräumt, ber ager Trojanus amis ichen Laurentum und Caftra Trojana ift in bem Theil, ber gegen die Rufte bin liegt, im Gangen eben und fumpfig 19. Offenbar find hier bie Stadtgebiete von Ardea und Lavinium aufammengefaßt; mas landeinwärts ju ben fiebenhundert Bugera gerechnet murbe, wiffen wir nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1518</sup>) Not. 807, 1885 ff. — a) Not. 1871. — b) Not. 1866 ff. — c) Not. 1868, 1459.

<sup>1519)</sup> Not. 1453, 1454. Sumpfe von Laurentum Rot. 1562. Weftsphal RCamp. S. 2: "ber ganze Raum ber Campagna gegen die Tiber und das Meer zu, welchen die grade Linie zwischen Porcigliano (nordslich vom Balb von Oftia, sublich vom Albaner Bach und den Monti di Decima) und Torre San Lorenzo abschneibet, ist völlig eben, nur sehr wenig, an einigen Stellen fast gar nicht, über dem Meer erhaben und eben deshalb sehr sumpsig; wo aber nicht Sumps ist, sindet sich sastimmer Wald und nur dicht am Meere ist ein schmaler Strich sandigen Bobens." In einem solchen durch agri silvestres eingenommenen Landsstrich sondern sich dann einzelne Tummelpläse für die Pferde, campi equitabiles, campi troiani, um so bestimmter aus.

Jene Riederungen von Latium, namentlich die Wiesen von Arbea<sup>20</sup>, sind geeignet für Pferde, an denen Italien reich ist a: die dortige Berehrung der Roßgöttinn Benus zeigt, daß man auf Zucht und Sestüt die Sorgsalt wandte, welche die Landwirthe vorschreiben b: und wer noch nicht überzeugt ist, daß dies zu Ardea selbst geschah, wird mindestens das Zeugeniß achten, welches in der Sage von den Rossen liegt, die von Orithpia dem Pilumnus geschenkt und durch ihn auf seinen Rachtommen Turnus gedracht seien e. Aeneas selbst der kleigt nach seiner Landung das Roß, wie er seine Mutter gleich der Elölia zu Roß abbildet. Wie auf ihn die bedeutendsten einheimisch latinischen Festgebräuche zurückgeführt werden, so gab schon der Rame die Ueberzeugung, daß vom Neneas zu Roß das von den patricischen Jünglingen und Knaben nach altem Brauch geseierte Ritterspiel Troja herzuleiten sei<sup>21</sup>.

Qui candore nives anteirent, carsibus aurus.

1621) VA. V, 596:

Hunc morem, hos cursus atque haec certamina primus Ascanius, Longam muris quum cingeret Albam, Rettulit et Priscos docuit celebrare Latinos. Quo puer ipse modo, secum quo Troia pubes, Albani docuere suos: hinc maxima porro Accepit Roma et patrium servavit honorem, Troiaque nunc pueri, Troianum dicitur agmen.

2861. Suet. Caes. 89: Troiam lusit turma duplex maioram minoramque puerorum. Aug. 43: sed et Troiae ludum edidit frequentissime maioram minoramque puerorum delectu, prisci decorique moris existimans clarae stirpis indolem sic notescere. In hoc ludicro C. Nonium Asprenatem lapsu debilitatum aureo torque donavit passusque est ipsum posterosque Torquati ferre cognomen: als ware ber unfall im Striege ihm sugestosen. Tiber. 6: praesedit et Actiacis ludis et Troianis circensibus ductor turmae puerorum maiorum. Calig. 18: edidit et circenses, interiecta Troiae decursione. Claud. 21: Troiae lusum exhibuit. Tac. Ann. XI, 11: sedente Claudio circensibus ludis, cum

pferbe in Latium VA. VII, 639, 656; VIII, 3. Sie sind noch jest in der Campagna traftig und rasch, namentlich im Gebrauch von Rinderhirten, die auf ihnen hinter den Stieren herjagen, um sie zusammenzutreiben, ein Schauspiel, welches durch seine Wildheit den Reisenden auffällt. — b) VG. III, 138, 210 (vgl. 64), 266; Varr. RR. II, 7 med.; Colum. VI, 27. — v) VA. XII, 83: Pilumno quos ipsa decus dedit Orithyia,

Birgil, Sueton und Dio bezeugen bas Alter biefes Gviels: wir haben feinen Grund, ju bezweifeln, baf es bis ju ben Latini Prieci, vielleicht bis Alba hinaufreichte. Auf teinen Rall ist es erft in Kolge der politischen Größe der Julier eine geführt, die es freilich begunftigten und mit beren Ausgang es vernachläffigt zu fein icheint; ichon Cafar fand es por, unter Octavian murbe es oft gegeben: an die Stelle ber früher allein berechtigten patricischen Jünglinge traten damals Genatorenfohne. Gewiß folgten Cafar und August in ihren Anordnungen altem Bertommen, welches vielleicht nach Aufzeichnungen bes Barro aufgefrischt marb: und Birgil hatte volles Recht, bas von ben Schaaren bes Julus, Priamus und Atys bem Unchifes zu Ehren aufgeführte Ritterspiel fo zu befchreiben. wie er es auf Octavian's Befehl bargestellt gefehn hatte. Rach feiner Schilderung besteht die eigentliche Aufgabe bes Spiels im Tummeln ber Roffe. 3wei oder brei Reiterschaaren, mit

pueri nobiles equis ludicrum Troise inirent interque eos Britannicus imperatore genitus et L. Domitius adoptione mox in imperium et cognomentum Neronis ascitus. VA. V, 548: si iam puerile paratum Agmen habet secum. Serv. ib. 602: Suetonius Tranquillus: lusus ipse. quem vulgo pyrrhicam appellant, Troia vocatur. Cuius originem expressit in libro de Puerorum lusibus. &b. 556: Baebius Macer dicit a Caesare Augusto pueris, qui luserunt Troiam, donatas esse galeas et bina hastilia: ad quod Virgilium constat alludere. Fest. p. 222: Alii aiunt in conferendis equis Troiam lusitasse pueros Romanos. Dio Cass. XLIII, 23: την ίππασίαν την Τορίαν καλουμένην οἱ παίδες οἱ εύπατρίδαι κατά τὸ άρχαῖον ἐποιήσαντο καὶ ἐφ' άρμάτων οἱ νεαvionor of δμότιμοι αύτοις ήμιλλήσαντο (bei Cafar's Triumphen 708 a. u.). Eb, XLVIII, 20: τῆ τε Τροία καλουμένη διὰ τῶν εύγενῶς παίδων έγανοώθη (Agrippa als Prator nach bem perufinischen Krieg 714 a. u.). Eb. XLIX, 43: robs rov boulevrov naidas rhe Toolar Ιππεύσαι (722 a. u.). Gb. LI, 22: την Τορίαν εύπατοίδαι παϊδες Υππευσαν (725 a. u.). Gb. LIII, 1: την Ιπποδορμίαν διά τε τών παίδων και διά των άνδοων των εύγενων έποίησε (726 a. u.). Ch. LIX . 11: of te inneig to télos of te evyevels naides the Toolar neol ron racon aurns (Drufilla's auf Caligula's Befehl 791 a. n.) negeinnevoar. Bei Pertinar Confectation (eb. LXXIV, 5: of re innells οί στρατιώται και οι πεζοι περι την πυράν πολιτικάς τε αμα και nointinas diegodous diellerovres diegaloov) und bei ber bes Severus (Herodian. V, 2: Ιππασία πυβριτίφ δρόμφ και δυθμώ) find Golbatenevolutionen an bie Stelle getreten.

helm und zwei Burffpießen bewaffnet, stellen bas Schauspiel eines Gefechts bar: sie reiten zugleich aus, trennen sich, sprensen wieder gegen einander an mit drohend geschwungnen Speeren, gehn dann wieder andre Bendungen ein, bald flieshend, bald drohend, so mannichfaltig, wie die Berschlingunsgen bes fretischen Labyrinths und wie das Getümmel der Delsphine.

Den Namen versteht man heutzutage allgemein von einer Anwendung des Namens der Stadt im Ida auf das Nationalsspiel ihrer Nachkommen. Zu erwarten wäre dann vielmehr eine Benennung, wie trojanischer Krieg, trojanisches Pferd, welche auch nicht einmal zu secundärer Bezeichnung dient. Das Zusammentreffen des vom Aeneas eingeführten Ritterspiels mit der Roßgöttinn und dem Lummelplatz der Rosse von Ardea macht den fremden Ursprung noch weniger wahrscheinlich. Die einzelnen Gebräuche, die Bedeutsamkeit des Pferdes, des equus bellator, ist durchaus national: die Roßgöttinn Benus ist die Geliebte des Roßgottes Mars<sup>22</sup>. Ein altväterischer Name der römischen Ritter, dessen sie herleitung vom etrustischen

<sup>1521</sup> a) VA. V, 580 bis 595.

<sup>1522)</sup> Not. 1373 ff.

<sup>1523)</sup> Fest. p. 157: Trossuli equites dicti, quod oppidum Tuscorum Trossulum sine opera peditum ceperint. Plin. HN. XXXIII, 2, 9: equites Celeres sub Romulo regibusque appellati sunt, deinde flexumines, postea trossuli, cum oppidum in Tuscis citra Volsinios passuum IX M. sine ullo peditum adiumento cepissent eius vocabuli: idque duravit ultra C. Gracchum. Iunius certe, qui ab amicitia eius Gracchanus appellatus est, scriptum reliquit his verbis: "Quod ad equestrem ordinem attinet, antea trossulos vocabant, nunc equites vocant; ideoque quia non intelligunt trossulos nomen quid valeat. multos pudet trossulos vocari." Gl. Isidor. Trosuli equites, trosulos eques adolescens. Much geben Gloffen bie Form Trusulus, o er pengo zarig: bie Ertlarung, weil man fpater ben Stuger barunter perftanb. wie Senec. Epist. 76; 87. Varr. ap. Non. p. 49. Pers. I, 82: trossulus laevis, wo ber Scholiaft Plinius Erklarung burch Troffulum giebt. Das u fowohl als bie hervorgehobne Jugenblichkeit weist auf bas Spiel Troa, Trua hin. Much vgl. Serv. VA. IX, 606 (flectere ludus equos): flectere autem verbo antiquo usus est, nam equites apud veteres flexutes vocabantur, sicut ait Varro Rerum Humanarum.

Troffulum, welches fie ohne Bulfe von Rugvolt eingenommen hatten, wird nicht irre führen, ba fie theils nicht die einzige =, theils die Bilbung bes Namens nicht gefetmäßig ift. Wie es ben Römern auf bas Wenben und Tummeln ber Roffe antam. geigt ber Rame ber Ritter flexumines ober flexutes, ben man gewiß nicht chronologisch gegen Celeres und Trossuli abgrengen kann. Er entspricht völlig ben gewandten Wendungen bes von Birgil geschilderten Spiels. Und nun liegt die Erflärung gang nahe: truare ober troare bezeichnet lebhafte, in Abfaben fortlaufenbe Bewegung, es erscheint wieber in antroare, andruare, und in redantruare, redandruare; vielleicht ist auch trudere und trudes bavon abgeleitet, indem ber Stoß bes Abfebens hervorgehoben ward. Im antruare und redantruare aber bestand ber Kriegstan; ber Salier, ber von Meneas Gefährten ober von Numa eingesett fein foll, wie bas Tummeln ber Roffe von Aeneas oder Julus. Bon ienem in troare bervortretenben Stamm ift bas Substantivum troa, fo wie ein Ad. jectivum troius herzuleiten: hievon fommt ber Rame bes Spiels, indem man etwa turba, vielleicht auch arena, hingubachte: bas lette namentlich, wo man eine Stätte fo benannte, wie zwischen Ardea und Antium. Durch Berallgemeinerung fonnte man auch bie gange Rieberung von Latium als einen Tummelplat für Pferde, als einen troius ager begeichnen. Bon demfelben Begriff mag der campus Tromentus25 benannt fein; vielleicht gehört auch bas etruskische Troffulum,

<sup>1523</sup> a) Nonius p. 49: Trossuli dicti sunt torosuli: an sich fred lich schlecht genug, boch ein Zeugniß, daß die Herleitung von Arossulum nur hypothetisch war.

<sup>1524)</sup> Fest. p. 9: Antroare gratias referre. Truant, movent. Truam quoque dicunt, quo permovent coquentes exta. Eb. Andruare recurrere a Graeco verbo ἀναδραμεῖν; hinc et drua vocata est. Eb. p. 226: Redantruare dicitur in Saliorum exsultationibus, cum praesul amtruavit, quod est, motus edidit, ei referuntur invicem iidem motus. Lucilius: Praesul ut amtruat ut vulgus redamtruat inde. At Pacuvius pro merenda gratia: Simul cum videam Graios nil mediocriter Redantruare opibusque summis persequi. Schon Dacier bemerkt, daß nur hierauf Kestus Ertlärung gratias referre gehn kann. Nonius p. 165: redandruare, redire, mit ben Stellen aus Lucilius und Pacuvius.

<sup>1525)</sup> Fest. p. 157 Tromentina.

nur nicht ale Unlag für ben Ritternamen, fonbern burch Unatogie, wirklich hieher, namentlich wenn die Bermuthung richtia ift, daß es von Troilum nicht verschieden war 26. Noch bestimmter ift zu behaupten, daß bie troifche Begend bei ben Benetern', Die Colonie des Antenor 27, hievon ihren Namen hat: benn man führte eben die in jenen hugeligen und fumpfigen Ebnen gepflegte und in der gangen griechischen Belt berühmt gewordne Pferbezucht als Beweiß der Abstammung von ben henetern an28; bei biesen aber waren nicht sowohl bie Pferbe, ale bie Maulesel ausgezeichnet. Bum Beweise bient noch, bag Diomed, ber bei ben Benetern burch Pferbeopfer . und auch bei ben Dauniern in Apulien als ritterlicher heros verehrt wird b, in gatium, ohne Zweifel im Zusammenhang mit bem baunischen Ramen, als Gründer von Lanuvium, ber Nachbarftadt Ardea's und des Troianum praedium, auftritt29; fo wie daß der Dannier Turnus felbst bei Birgil dem Ueneas, wie fonft Diomedes, gegenüberfteht. Und nun wird es bebeutfam, bag nach Caffius Bemina Diomebes jum Meneas

<sup>1526)</sup> Riebuhr RG. III, 475. Liv. X, 46.

<sup>1527)</sup> Plin. HN. III, 19, 23: Venetos Troiana stirpe ortos auctor est Cato. Liv. I, 1: Antenorem cum multitudine Henetum; qui seditione ex Paphlagonia pulsi et sedes et ducem rege Pylaemene ad Troiam amisso quaerebant, venisse in intimum maris Adriatici sinum: Euganeisque, qui inter mare Alpesque incolebant, pulsis Henetos Troianosque eas tenuisse terras: et in quem primum egressi sunt locum, Troia vocatur pagoque inde Troiano nomen est: gens universa Veneti appellati. Solin. 2, 10: Patavium ab Antenore. Strab. XII, p. 544. Riebuhr RG, I, E, 184.

<sup>1628)</sup> Strab. V, p. 212: οἱ δ' ἐκ τοῦ Τοωικοῦ πολέμου μετ' 'Αντήνορος σωθήναι δεῖρό φασι τῶν ἐκ τῆς Παφλαγονίας Ένετῶν τινάς: μαςτύριον δὲ τούτου προφέςονται τὴν περὶ τὰς ἰπποτροφίας ἐπιμέλειαν ἡ νῦν μὲν τελέως ἐκλέλοιπε, πρότερον δὲ ἐτιμᾶτο πας' αὐτοῖς ἀκὸ τοῦ παλαιοῦ ζήλου τοῦ κατὰ τὰς ἡμιονίτιδας ἵππους. τούτου δὲ καὶ "Ομηρος (Il. II, 852) μέμνηται: 'Εξ Ένετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων. καὶ Διονύσιος ὁ τῆς Σικελίας τύραννος ἐντεῦθεν τὸ ἱπποτροφεῖον συνεστήσατο τῶν ἀθλητῶν ἵππων: ῶστε καὶ ὄνομα ἐν τοῖς "Ελλησι γενέσθαι τῆς Ένετικῆς πωλείας. — a) Strab. V, p. 215. — b) Rot. 2588 ff.

<sup>1529)</sup> Appian. BCiv. II, 20. Reben Diomebes bort Atalante (Plin. XXXV, 8, 6; Rot. 1502), wie bei Birgil Camilla neben Aurnus. Bgl. Rot. 2351.

Kommt, als biefer, nach unfrer Ermittlung im arbeatischen Aphrobifium, bas Bild ber Benus Fruti aufftellt , wodurch er ohne Zweisel in dieser Sage den Pontificalgebrauch der Berhülung des hanpts gegen feindlichen Blick hervorruft de

hinterbrein bachte man freilich beim troifchen Roffetummeln an die durch bas hölgerne Rog gestürzte Stadt, wie man auch bas Opfer bes Octoberroffes, welches man bem Rrieas. aott für Abwendung ber Rriegenoth von ben Getreibefelbern brachte, auf jenes Rog ber Zerftorung bezog 30. Die Bergleichung bes einheimischen Namens mit bem berühmten aries chischen hatte die Beranderung zur Rolge, daß man bas o jest lang aussprach, mahrend es ursprünglich turg gemefen fein wird, wie in troare, truare. Bon biefer Rebenform, welche in der fpatern Sprache vorherrichte, fommt vermuthlich ber Rame ber Truentiner bei Ariminum 31. Diefer Scheint ein Ueberbleibsel liburnischer Bevölkerung ju fein, welche früher ben ganbftrich einnahm : benn auch im Picenum ftammt bie Stadt Truentum mit bem Kluß Truentus von berfelben ber 32; von ben Benetern aber hat Riebuhr mahrscheinlich gemacht, daß fie ebenfalls pelasgische Liburner maren 33.

<sup>1529</sup> a) Rot. 807, 2357 b. — b) Bgl. Rot. 1288.

<sup>1530)</sup> FrA. not. 124. Fest. p. 186, October equus: — quem hostiae loco quidam Marti bellico deo sacrari dicunt, non ut vulgus putat, quia velut supplicium de eo sumatur, quod Romani Ilio sunt orinndi et Romani ita effigie equi sint capti. Plutarch. QR. 97: Σππφ την Τορίαν ήλωκέναι νομίζοντες Σππον κολάζουσιν, ατε δή και γεγονότες Τοώων άγλαὰ τέκνα μεμιγμένα παισί Λατίνων. Polyb. Exc. lib. XII de Sentent. p. 381 Mai: ἐν τοῖς περί τοῦ Πύζος φησί (ὁ Τίμαιος) τοὺς 'Ρωμαίους ἔτι νῦν ὑπόμνημα ποιουμένους τῆς κατὰ τὸ "Ιλιον ἀπωλείας ἐν ἡμέρς τινὶ κατακοντίζειν Σππον πολεμιστὴν πρὸ τῆς πόλεως ἐν τῷ κάμπφ καλουμένφ διὰ τὸ τῆς Τορίας τὴν Σλωσιν διὰ τὸν Σππον γενέσθαι τὸν δούσιον προσαγορενόμενον. In biefer Auslegung ift Richts (mit Riebuhr RS, 1, 204) zu ſchelten: ſie ift ber richtige mythiſche Ausbruch bes feinblichen Berhaltniſſes zwiſchen ben Gebieten bes equus bellator unb bes bos arator. Bgl. Rot. 1058, 2347 a.

<sup>1631)</sup> Plin. HN. III, 15, 20. — a) Cb. 19.

Liburnorum in Italia reliquum est. Bgl. Pompei. in Cic. Attic. VIII, 12, B, 1; Strab. V, 241; Mel. II, 4, 48; Sil. Pun. VIII, 438. Ueber die Ramensform von Truentum vol. Riebubr RG. I. 57.

<sup>1533)</sup> Riebuhr RG. I, 184, 185.

Inbem Meneas ber Roggötinn Benus bient und felbft au Roff bas Ritterfpiel einfest, muß feine Thatigfeit in biefem Gebiet ber Plebejerpatroninn Arbea in Entfprechung ju feiner Mutter aufgefaßt werben. Als Roggöttinn wedt biefe ben unbandigen Trieb bes Bengstes und ber Stute: wo man fie als folde verehrt, wird man überhaupt die Aufregung ber Reigung, ber Leibenschaft von ihr herleiten: ber Reiter tum= melt fich fo gut, wie fein Rof. Meneas au Rof tann nur triegerifch gebacht merben 84. Go liegt in ben Bebrauchen felbft ber Unlag, ben Meneas bei feiner Untunft in Catium Rrieg vorfinden zu laffen 35. Die arbeatische Benus ift es, welche ihm vom Mulciber, ber auch bem Arbeaten Daunus bas Schwert geschmiebet hat, Waffen auswirft 36, welche bann ihm biefelben burch bie Luft hin mit Trommetenschall vorgeigt a und überbringt, bamit er teinen Rampf zu icheuen habe b. Dies Baffengeflirr mit bem Trommetenflang gehört gu ben Cerimonien bes Mars und ber Nerio an ben Tubilustrien im Marg .: in Arbea wird es ähnliche Gebraude gegeben haben. Aus ben Parteifampfen ber herrschenden und unterthänigen Staaten unter einander fo wie ber Datricier und Dlebeier in ben herrschenden geht aber die Gründung von gavinium herpor d. Das Connubium gwischen beiben Parteien wird er-

<sup>1534)</sup> Auserlesenes Ros bem Meneas vorgeführt VA. VIII, 552.

<sup>1535)</sup> Gens dura atque aspera cultu Debellanda tibi Latio est.

dedisset aperto. Namque improviso vibratus ab aethere fulgor Cum sonitu venit et ruere omnia visa repente Tyrrhenusque tubae mugire per aethera clangor. Suspiciunt: iterum atque iterum fragor increpat ingens. Arma inter nubem coeli in regione serena Per sudum rutilare. vident et pulsa tonare. Obstupuere animis alii: sed Troius heros Agnovit sonitum et divae promissa parentis. Hoc signum cecinit missuram diva creatrix, 8i bellum ingrueret, Vulcaniaque arma per auras Laturam auxilio. Serv. ib. 525: Varro de Seculis auditum sonum tubae de coelo dicit. Tibull. II, 5, 73: tubas atque arma ferunt crepitanti a coelo Audita. Daffelbe cuf Benus Anlaß OM. XV, 788. Iul. Obsequ. 15, 42. — b) VA. VIII, 613. Bgl. X, 331; XII, 554. — c) Rot. 1578 e. — d) VA. VII, 518: Sanguine Troiano et Rutulo dotabere, virgo, Et Bellona manet te pronuba. Cb. 555: Talia connubia et tales celebrent hymenaeos Egregium Veneris genus et rex ipse Latinus.

stritten; was burch Mars erworben ift, läßt Benus, wie Rerio, gedeihn .: bie burch Gewalt geschlossene Bermählung begründet die Hänslichkeit.

Auf biefe Beife fest fich bie friegerische Aufregnug, welche im Ritterfviel Troja gur Schau gestellt wirb, felbst in Berubigung um, wie aus bem Leben auf ben Felbern bas Enbe ber Relbarbeit in bie Sauslichkeit gurudführt. Die wir biefen Bergang in Ardea febn, fo findet ber entgegengefette in Laus rentum Statt. hier geht alles von ber Ruhe bes Penetrals aus, in welchem Rationalfürst und Bestalinn mit einander vermählt wohnen; aber innere Zwietracht bricht herein, Aufregung burch Liber, wie bei Arbea burch Benus: bie Bestalinn felbst schweift in liberalifcher Bugellosigfeit burch ben wilben Bald umber 37 und reigt bie Gemüther zu der Keindseligkeit auf, die im Rrieg hervorbricht. Für biefen eröffnet ben laus rentischen Sanus, die Doppelthore bes Rrieges, Juno felbit 38, bie Curiengöttinn, die Bewahrerinn aller burch göttliches Recht festgestellten Majestät, aller burch biefelbe abgeschloffenen Bemeinschaft, welche bei jeber Beleidigung bes Gottesrechts in Born entbrennt, immer von Neuem ben Mars gebiert a. Diefe Beschützerinn ber Rutuler und bes Turnus 3º hat Meneas au überminden, ihren Ginn zu wenden a: er vollbringt es baburch, baß er nach ber Anweisung bes Tiberinus ihr bie Sau bes Bunbespenus mit ben breißig Ferteln jum Opfer schlachtet b. Es ist ein merkwürdiger Zufall, bag biefe sus confeta in bem Buftande, in welchem Aeneas fie nach Dionys . jum Opfer barbringen will, ale trächtig, ale scrofa inciens eine von gleis her Murgel mit bem Namen bes Spiels Troia stammenbe Bewnnung führt. Das Wort inciens, welches bie agrarifchen Griftsteller von allen Sausthieren, namentlich von ber Sau,

<sup>136</sup> e) Rot. 1379.

<sup>37)</sup> VA. VII, 376, 385 bis 405, 580.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>a) VA. VII, 620. — a) FrA. p. 53.

<sup>14)</sup> VA. VII, 419 (Tempel gu Arbea), 488, 572; X, 84, 615, 629, 659, 66 XII, 148, 799. — a) VA. VII, 310; XII, 841. — b) VA. VIII, 6 84; vgl. III, 893. Rot. 1236 a. — c) Dion. AR. I, 56 (Rot. 12 d).

gebrauchen40, fonnen wir nicht mohl für etwas Undres hale ten, als für bas Particivium von inciere, in ber Bebeutung eines trachtigen Thiers, bas bem Gebaren, bem Rrampf ber Mehen, gang nabe ift . Diefer Rrampf felbft wird burch verminari ausgebrudt 41, welches gang unferm Rreigen, Rreis ften, bas fprachlich nur mit Rreis gufammengebracht werben barf und banach von ber fich windenden Gebärerinn zu erflas ren ift, entspricht . Diefe frampfhaften Binbungen spricht bas Bort troare fo gut aus, wie bie Wenbungen bes Reiters: es tann alfo nicht befremben, wenn bie im Gebaren begriffene Sau in latinischer Bauernsprache burch troia bezeichnet murbe. Da brei romanische Sprachen bas Wort in biefem Sinne beis behalten haben 42, eben wie nach A. D. von Schlegel's Bemertung bie Bauernausbrude caballus und perna (fpanifch pierna, Bein) in ihnen mehr ju Chren gefommen finb, ift icon ben Gloffarien ju glauben, wenn fie bestia maia und troia burch einander erflären ., und Pomponius Sabinus tonnte nicht blos für bas funfgehnte Jahrhundert aussagen: troin, quo nomine in Latio scrofa appellatur. Diefe gufällige Ueber-

<sup>1540)</sup> Plin. HN. XI, 87, 84. Arnob. VII, 18, 22 (Telluri matri scrosa inciens immolatur et forda). Hon Rühen, Schasen, Psauen Varr. RR. II, 2, 8; Colum. VII, 3, 16; VIII, 11, 8. — a) Fest. p. 73: Gravida ... inciens, propinqua partui, quod incitatus sit setus eius. Placid. Gloss. Inciente, innitente, pariente, (nicht) a ciendo et invocando proximos quosque auxiliatores.

Nonius p. 40: Verminari positum torqueri, a vermibus, quod facile se torqueant. Pomponius Hirnea Pappi: Decimo mense demum turgens verminatur, parturit. — a) Bgl. Schmeller Baprisches Wörterb. II, S. 395. Mit Kreischen ist es von Abelung und Andern ganz gegm die Ableitungsgesete zusammengebracht, auch benken wir mit Rechtwei Kreisen zunächst gar nicht an Schreien, sondern an die Bewerng. Kreis wäre richtiger Kreiß zu schreiben; zusammenhangen mas auch Kraus und Gekröse, bairisch Kres intestina ovium. Sanz entspehend ist der Begriff des hebräschen den intestina ovium. Sanz entspehend ist der Begriff des hebräschen den intestina ovium. Sanz entspehend ist der Begriff des hebräschen den intestina ovium. Sanz entspehend ist der Begriff des hebräschen den intestina ovium. Sanz entspehend ist der Begriff des hebräschen den den welches ehenfalls die Peutungen des Orehens, Kreißens, Gebärens vereinigt, und namklich in Pilel gebären, schaffen, bilben bebeutet.

<sup>1842)</sup> Diez Roman. Gramm. I, S. 85: ital. troja, ps. trueia, franz. truie. — a) Gloss. Isid.: Bestemiae, troiae. Excer Pithoe.: Bestae maiae, troiae. Bestemiae, troiae supra. Die Eribation ersgiebt sich von selbst. Bgl. Not. 1402.

einstimmung bes Klanges gab ben ersten Aulaß, Die Schüffel eines mit fleinen Thieren gefüllten Schweins porcus Troinnus zu nennen 43: Die Anspielung auf bas trojanische Pferb tam hinzu.

Bon Arbea ber mar bie Ausbildung ber Borftellung von Meneas als ritterlichem Gohn ber Benus, von gaurentum bie von ihm als Penatenstifter nach Lavinium getommen. Einheit ergab fich für biefelben in bem Bedanten, bag ein uns ftetes Leben, beffen bochfte Darftellung bas ritterliche fei, für jebes heimathliche bie nothwendige Ergangung hergebe, wie ber barüber maltenbe Janus nach bem Ausgang wie nach bem Eingang binfieht; bag ber Mann mit ber Liebe gum Saufe in ber Bruft mit bem Frühling auf bas Relb hinaus, daß er bort in Arbeit und Streit feinen Ginn aufschließen, feine Rrafte fteigern, feine Triebe reinigen muffe, damit er bie Beimath frei erhalte und Ermerb ober Sieg in biefelbe heimbringe; bag biefer Trieb gur Bewegung, jum Auszug in feiner Wurgel Gine fei mit bem gur Gefelligfeit, gur Mittheilung, gur Entäußerung, daß aus bemfelben baher auch die Leibenfchaft und die Liebe hervorgehe, burch welche Befchlecht an Be-Schlecht, Familie an Familie gebunden und bas frembe Madchen zur engsten Beimathlichkeit in bas alte Saus eingeführt wird, beffen innerfte Sauslichkeit, beffen Beftand burch ausreichenden Borrath hinfort nur durch ihre Bucht und Thatigfeit gebeihen fann. Gin Rame, welcher bie Darftellung jener ritterlichften Kreiheit mit ber Bezeichnung bes nahrenbften Sausthiere in bem Buftand, wo es burch feine Kruchtbarteit auch ben Borrath fünftiger Jahre ju verforgen im Begriff ift, veband, mußte bem Intereffe jedes hausvatere ehrmurbig weben und fich fruh mit mythischem Glang umgeben.

Das Wort Troia aber vereinigte in ber Sprache von Latim mit diesen beiben Begriffen noch ben britten einer ausbrudchen hinweisung auf ben Gebrauch ber ersten Grundbedingngen alles heimathlichen Daseins, bes Feuers und

<sup>154)</sup> Macrob. Sat. II, 7: Cincius in suasione legis Fanniae obiecit secul suo, quod porcum Troianum mensis inferant: quem illi ideo sic ocabant, quasi aliis inclusis animalibus gravidum, ut ille Troianus uus gravidus armatis fuit.

bes Baffere, namentlich bes letten. Rur bies bient bie baudige Schale mit ber Sanbhabe, Die Schöpftelle, jum einfachften und für alle reinliche Behandlung unentbehrlichsten Sausgerath. Diefe Schöpftelle, welche für alle Kluffigteiten, nas mentlich für bas Ginschenken bes Weing aus bem Dischtrug in ben Becher beim Gastmahl und für bie Opferspende, gebraucht wird, finden wir beshalb in ber Sand ber Bestalinnen als ihr eigenstes Beschirr: fie heißt in ihrer alterthumlichen Gestalt simpulum ober trulla und dient in biefer jum Gottegbienst 44: ihr Gebrauch war babei burch die strengste Borfchrift geregelt45. Bum Bafferschöpfen mar fie vornämlich beim Banbemaschen nöthig, mit ber trulla wird bas Baffer über bie Sande in bas Beden gegoffen 46: Relle, Topf, Betfen, Gieffanne find beshalb unentbehrliches Sausgerath: auch beim Opfer geht man nicht immer an bas fließende Bemaffer felbit, fondern läßt fich bie Sande mit dem aus demfel-

in sacrificiis remansit guttus et simpulum. Fest. p. 149: Simpulum vas parvulum non dissimile cyatho, quo vinum in sacrificiis libabatur: unde et mulieres rebus divinis deditae simpulatrices dicuntur. Apulei. Apol. p. 285, 41 (Elmenh.). Iuven. VI, 346: simpuvium ridere Numae nigrumque catinum. Prudent. Peri Stephanon II, Hymn. S. Laurent. v. 514: quidquid Quiritum sueverat Orare simpulum Numae. Plin. XXXV, 12, 46: in sacris etiam inter has opes hodie non murrinis crystallinisve sed fictilibus prolibatur simpuviis. Tertull. Apolog. 13. Varr. bei Nonius p. 544 Simpuvium. Bestatinn Not. 1120 b.

<sup>1545)</sup> Cic. Harusp. Resp. 11, 23; Arnob. IV, 31, mit Orell.

<sup>1546)</sup> Nonius p. 544: Pollubrum, quod Graeci χέςνιβα, nos trullam vocamus. Livius: Argenteo pollubro aureo et glutro. Fabits Pictor lib. XVI: Aquam manibus pedibusque dato, pollubrum sinitra manu teneto, dextera vasum cum aqua. Eb. p. 547: Trulleum quo manus perluuntur. Varro de Vita p. R. lib. I: itaque ea sibi modo ponere ac suspendere, quae usus postularet, trulleum, matellonem, pelvim, nasiternam, non quae luxuriae causa esse parata. Eiusurceolum aquaemanalem vocamus, quod eo aqua in trulleum efindatur. Unter nothwenbigem Gerath Cat. RR. 10: trullas tres, situlu aquarium unum, pelvim unam, matellionem, trullium, scutriscur, matellam, nasiternam. Eb. 13: trullas ligneas duas. Bgl. Othofr. ad Digest. XXXIII, 7, 13; XXXV, 8, 86. Campana trulla for. Serm. II, 3, 144. Fest. p. 25: Bacrionem dicebant genus vasis lagioris manubrii: hoc alii trullam appellant.

ben gebrachten Baffer vermittelft ber Relle abfbulen. Trolla ift aber nur ein Deminutiv von trua und beffen alte Form wieberum troa, wie aus bem troula bes Barro hervorgeht47. True wird als Rame bes Rührlöffels und größerer Borrichtungen von ähnlicher Gestalt, immer als Berbindung von Stiel ober Röhre und Beden angeführt. Bon biefer troa, trua, trulla konnte jede Libation troifcher Gottesbienft genannt werben: ber troische Liegel, wenn Towixds xkoauog so zu erklären ift, ber zu Timäus Zeit im Abnton von Lavinium aufbewahrt wurde 48, mag nichts Unbres gewesen fein. Denn bag hier, wo gum vornehmften Opfer ber Besta, welches mahrscheinlich ber in Rom durch ein besondres Fest geheiligten Gauberung ihres Tempels, deffen Unrath die Tiber fortfpulen muß , ents fprach, bas Baffer bes Rumicius unentbehrlich mar, bie Schöpffelle bedeutsam erschien, ift einleuchtend; von ber Reinigung durch daffelbe scheint Lavinia's Rame felbst verstanden gu fein b. Zugleich aber erhellt, bag ber im Numicius mal-

<sup>1547)</sup> Nonius p. 19: Truam veteres a terendo, quam nos deminutivo trullam dicimus, appellari voluerunt. Pompon. Pannuc.: Mulier ubi aspexit tam mirifice tutulatam truam. Titin. Setina: Sapientia gubernator torquet navem, haud valentia; Cocus magnum aenum, quando fervet, paula confutat trua. Varr. LL. V, 118: Trulla a similitudine truae, quae quod magna et haec pusilla, ut troula, trulla; hinc Graeci τουήλην. Truae quae a culina in lavatrinam aquam fundunt, trua quod travolat ea aqua. Ab eodem est appellatum trulleum. simile enim figura, nisi quod latius est, quo concipiat aquam, et quod manubrium cavum non est, nisi in vinaria trulla. Bielleicht gehort bieber ber Begriff bes Fluffes Truentus (Tronto) bei Truentum (Rot. 1532) und Asculum, bem religiofen Mittelpunkt bes Landes (colonia Asculum Piceni nobilissima Plin. HN. III, 13, 18) als gegrundet vom Picus, von beffen bem Mars heiligem Bogel die Nation ben Namen hat (Sil. Pun. VIII, 438; Fest. p. 117 Picena; Strab. V, p. 240), baber bei Asculum's Eroberung, worauf bie Berfegung ber Picenter an bas untere Meer folgt, ein Erbbeben bie Romer fcredt, welches burch bie Gelobung eines Tempels ber Tellus gefühnt werben muß (Flor. I, 19; Oros. IV, 4; Frontin. Strateg. I, 12, 3; Riebuhr RG. III, S. 636). Gin Beros Truentus wurde bann gang bem Indiges bes Rumicius entsprochen haben.

<sup>1548)</sup> Dion. AR. I, 67 (Not. 1059, 1230.) — a) Rot. 1127, 1805. — b) Bon lavere, welches mit luere und lustrare von einem Stamm zu sein scheint. In der Bedeutung des Reinigens aquas sacra lavaturas OF. III, 12; lavere lacrimis bei Attius, Ennius, Afrantus Nonius

tende Indiaes felbst über berfelben maltenb und beshalb als troifder Damon gebacht werben mußte. Bei ben Umbrern bient bies Simpulum im Gottesbienfte fogar um bas Opferfleisch, namentlich bas Chrenftud, die Sufte, auf den Serb an bringen und bamit ein Omen ju gewinnen . Auch Feuer wird in einer troa ober tralla 49 getragen, in einem ehernen ober eis fernen Beden mit einem Stiel, ber bie Sand hier vor ber hipe fichert, wie bort por ber Raffe. Dies muß auch bie Korm ber testa fein, in welcher man von ben Rachbarn Keuer erbittet, und welche ebenfalls für eine ber armlichften und nos thigften Stude bes Saushalts gilt 50, wie denn auch bie einfachfte romifche Lampe, bie eben fo bezeichnet wird , eine gang ähnliche Gestalt hat. In einer folden testa ober troa wird im Gottesbienft bas Reuer getragen, wenn bas, welches jum Opfer erfordert wird, vom Berbe genommen werben muß, wie an den Terminalien von demfelben gum Grengftein b, um Mittelpuntt und Grenze in Ginheit gufammengufaffen, wie ber römische Terminus auf bem Capitol fteht. Ramentlich aber muß ber eherne Gieb, in welchem bas neuentzundete Feuer ber Besta in ben Tempel getragen wird 51, eine tron gewesen fein: Sieb wird das Beden wohl nur deshalb genannt, weil

p. 508 Lavit, Lavere; Plaut. Pseud. I, 1, 8; precibus lautum peccatum Terent. Phorm. V, 8, 80. Die Quantität ber Stammsplbe im Eigensnamen wechselt: Lavinia, Lavinium VA. I, 258, 270; VI, 84; VII, 359; OF. III, 629, 633; Tibull. II, 5, 49; Iuven. XII, 71. Lavinia OM. XIV, 570; XV, 728; Prop. II, 34, 64; Lucan. IX, 989 und gewöhnlich bei Birgil. Ob ursprünglich Laviner Rebensorm von Latiner war, entsscheibe ich nicht. — 1548 e) Rot. 1979.

<sup>1869)</sup> Liv. XXXVII, 11: steben Schisse machen sich Bahn durch bie seinblichen terrore slammae micantis: contis enim binis a prora prominentibus trullis ferreis multum conceptum ignem prae se portabant.

rogaret. Eb. 53, 67: de tanto patrimonio testam, qua sibi petat ignem, non reliquit. Bgl. Plaut. Aulul. I, 3, 13 (Not. 1120 a). Petron. Satir. 136, 9: cum testo ignis pleno venientem. — a) VG. I, 891: testa cum ardente viderent Scintillare oleum. Bo Serv.: propter vilitatem noluit dicere lucernam. — b) OF. II, 645: Ara fit, huc ignem curto fert rustica testu Sumtum de tepidis ipsa colona focis. Die Ausleger welsen nach, wie curtum ein häufiges Belwort ber Geschitzte ist.

<sup>1651)</sup> Fest. p. 78. Ignis Vestae.

es burchlöchert war, um Luft zuzulassen, ohne welche bas Feuer erstickt mare. Dies in ben Tempel gebrachte Feuer ber Besta ift hienach im latinischen Sprachgebrauch selbst ein troius ignis.

Die patricische Starrheit ber herrschenben Staaten, welche nach ben laurentischen Bestalgrundfäßen verfahren, wird burch bie arbeatische Benus zur Mittheilung, zum unbefangnen Bertebr, jum Commercium und Connubium aufgeloft. ber Bergang, ber Jahrhunderte hindurch fortdauert: immer fondern die Stände fich wieder hart und ftolg von einander ab, aus bem junonischen Stolz geht martische Zwietracht hervor, diefe aber fest fich in der veneralischen Aufregung aller Leidenschaft wieder zur mercurialischen Ausgleichung, zur Bereinigung und gemeinschaftlichen Berforgung ber Denaten um: Die Zusammenkunft in Lavinium gleicht immer wieder bie ftreitenden Rechte in gemeinschaftlicher Undacht, im Gefühl gemeinschaftlicher Seimathlichkeit aus. Auch geschichtlich scheint Die Gründung von Lavinium ein Ergebniß von innern Fehden gemefen zu fein: fo lange biefe bauern, herricht ber milbe Gott bes Felbes und bes Walbes: bas Leben bes Bolfe ift ein un= fichres und unftetes: indem Benus ihn gur Gemahrung bes Friedens eintoft, geht im beruhigten Cande bas Bewußtfein ber heimathlichkeit, die Gewißheit verföhnter Stimmung ber Penaten, welchen innerer Zwist und Bermandtenmord ein Gräuel ift, bei allen Parteien auf. Dies hat ber Penatenbringer, ber heimathstifter Aeneas zu vollbringen: im trois fchen Getümmel ber Roggöttinn Benus hat er ben junonischen Stolz, den martifchen Trot des unfteten Lebens, der einheimis fchen feritas zu überwältigen, bamit bas ben milben Balb ausrottende, die Benoffen des Staatshaushalts gufammenrus fende troische Reuer angezündet, bas nährende und reinigende weiche Flugmaffer troifch geschöpft werbe; bamit bas ben Borrath burch feine Geburten auch für fünftige Jahre troifch verforgende Sausthier geschlachtet und in ber Borrathstams mer ber als Nationalheimath allgemein anerfannten Stadt unter bem Schut ber Beimathgötter aufbewahrt werbe. Bu biesem Wert bedarf es göttlicher Rraft, es bedarf einer vom höchsten Gotte ausgegangnen Rraft: benn bag biefer es ift,

ber in ben Schickfalen ber Nation waltet, erhelt barans, daß ber Nationalgott Jupiter Latiaris als Nationalfürst Latinus in Laurentum bem Aeneas gegenübertritt und ihn theils freundslich, theils feindlich aufnimmt. Daß auch im Aeneas eine jos vialische Wacht wirkt, erhelt baraus, daß er als Jupiter Insbiges fortlebt. Es ist nun theils zu untersuchen, wie nach lastinischen Begriffen menschliche Wirksamkeit einer jovialischen Wacht möglich, theils wie die Jovialmacht an den Aeneas gestommen, theils welcher Widerstand im Einzelnen von ihr zu überwinden sei.

## Zovialerzeugung.

## Latinus.

Bei ber Untersuchung, wie Latinus zur Jovialfraft getommen fei, bleiben wir vorläufig noch auf bem Bebiete ber Diefe maltet auch zwischen ihm und ber Bestalinn Amata. Wir fehn aus biefer Che, bag latinus auch als Mensch in beständiger Beziehung zum Rationalgott gehalten wird: fonft fonnte ihm biefe Bemahlinn nicht gegeben fein 52. Es muß ihm also die Jovialfraft von vorn herein einwohnen, nur burch menschliches Loos gebunden, bis die Zeit fommt, ba er verschwindet und bem Meneas, mit bem er eine Zeitlang gemeinschaftlich geherrscht hat, bas irbische Reich überläßt, inbem er felbst als Gott auf bem Albaner Berge thront . Daß Götter ale Menfchen auf ber Erbe leben, ale Ronige in einem Staat regieren, ift im Alterthum nichts Unerhörtes. Bor ben menschlichen Bewohnern herrschen Götter in Aegypten, gulent Dfiris, Typhon, Drus 53: Beus lebt und ftirbt auf Rreta: Ennius führte ben vom Jupiter und Saturn handelnben Theil 54 bes enhemeristischen Systems ohne Unglauben an bie lebenbige Macht ber Götter bei ben Romern ein, weil bie Trabitionen von gatium Götter fannten, welche nach irbifchem Tobe unfterblich fortlebten a. Rur barum handelt es fich, wie man fich bas Berhältniß bes gottlichen Lebens zum menfchlichen bachte. hier ift unftreitig querft nach ben Eltern gu fragen, burch die ber mit Jovialfraft ausgestattete Rurft in bas menfchliche Leben eintritt.

Mutter bes Latinus ift nach Virgil bie laurentische Nymphe Marica 65. Nach bem Namen ber Marica ist ber Leich bei Minturnä benannt, an bessen Ufer sich Marius im Röhricht

<sup>1552)</sup> Not. 1895, 1499. - a) Not. 1492.

<sup>1553)</sup> Herod. II, 144. Aug. Enchtlop. Osiris S. 269, 270.

<sup>1554)</sup> Krahner Verfall ber rom, Staatsrel, S. 39. — a) Rot, 882.

<sup>1555)</sup> VA. VII, 47.

verstedt 56, fo wie ber benfelben umgebenbe Balb gwifchen Minturna und bem Meer an beiden Ufern bes Liris 57; befonbere ein baselbit abgegrengter Sain, aus bem Nichte, mas hineingetommen war, wieder herausgebracht werden durfte 58, ein Borrecht, bas überhaupt ben Balbgöttern, namentlich bem Silvanus ., eigen ift. Sain und Gottinn ftehn zur Zeit bes Marine noch im lebendigften gottesbienftlichen Unfehn 59. Bermuthlich murbe Jupiter bort mit Marica gufammen verehrt: meniaftens trifft in bemfelben Gewitter ber Blig ben Tempel bes Jupiter und Marica's Sain 60. Marica's Grab fest ihre Göttlichkeit nicht herab, benn fie heißt auch in biefer bie Rumphe 61; es ift die gewöhnliche mythologische Form für ein Wirfen und Walten im Boben. Chorographisch finden wir ben Ramen nur hier vor, mahrscheinlich mithin auch die Murgel bes Diensted; aber aus Birgil's laurentischer Rumphe Marica ift unbedentlich zu folgern, daß es auch zu Laurentum Sagen von der Marica gab: ihr Dienst wird fich an ber Rufte hieher verbreitet haben und auf bas fumpfige Röhricht ber Umgegenb 62 bezogen fein, wie er ben Liris hinauf nach bem Berge von Cafinum gebracht ift 63. Der Avollotempel,

<sup>1556)</sup> Vellei. II, 19 (arundineto circa paludem). Plut. Mar. 37, 38. Sil. Pun. IV, 348. Schol. Hor. C. III, 17, 7. Liris taciturnus amnis Hor. C. I, 31, 7; vgl. Weftphal Mamp. S. 67, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>1557</sup>) Strab. V, 233. Martial. XIII, 83, 1. Lucan. II, 424. Schol. Hor. C. III, 17, 7.

<sup>1558)</sup> Plut. Mar. 89. — a) Orell. Inscr. 1615.

<sup>1659)</sup> Aug. CD. II, 23, 2; vgl. Plut. a. D.

andrer. Auch Marica ist nicht ohne Tempel Vib. Sequ. de Flum. p. 54 Hessel. Bgl. Not. 1567.

<sup>&</sup>lt;sup>1561</sup>) Vib. Sequ. Nem. p. 117: M. in Campania, ubi M. nympha sepulta est.

oF. II, 231), quem defendit palus Laurentia. Rach Serv. VA. XII, 745 ausgetrocknet (Frofche Mart. X, 37, 5); jest haben sie wieder überhand genommen, Gell Rome and its Vicinity II, p. 61, 63, und auf ber (freilich nach p. 68 nicht gang genauen) Zeichnung p. 67.

<sup>1563)</sup> Orell. Inscr. 1853: Maricae L. Albius L. f. Tauriscus Babulia Albia DD. Auf Wonte Casinae nymphae Sil. Pun. XII, 527.

welcher hier an ber Stelle bes berühmten Rlofters ftanbe, kann, wie sich ergeben wird, wohl als Zeugniß für die Gräcisstrung eines Bejovis dienen, namentlich wenn man bazu nimmt, daß sie auch im Eult bes Bacchus, der dem Bejovis andrerseits entspricht, als Sabadius aufgenommen wurde oben Weine dert, wenn unfre Annahme richtig ist, bacchische Attribute dem jugendlichen Jupiter zukommen, wie der Knabe Jupiter zu Präneste durch den von Liber ersundnen honig genährt wird of, so erheben sich über Minturnä und den Sümspfen der Marica die massischen Weinberge. Auch Anna Pesrenna, die zu Lavinium den Jupiter nährt b, ist eine Nymphe weichen Kluswassers und mit Liber verwandt.

Wenn wir Marica hiemit vergleichen, werden wir sie zur Ernährung bes Jupiter durchaus tauglich sinden. Es ist freilich nicht überliefert, ob der minturnensische Jupiter ein jusgendlicher war; wenigstens aber zeugt Richts gegen diese Unsnahme. Zu kaurentum fand Marica den menschgewordnen Jupiter katiaris; Jupiter Indiges ist als Ueneas eben so der Sohn der Benus. Mit dieser ist Marica im Cultus von Minsturnä verbunden 67, wie Anna durch die Ueberlistung des Mars der Benus lieb wird, wie Fortuna, die auch neuern Dichtern eine Metze ist, mit dem König Servins der Liebe pflegt 1: es mögen cumanische Baumeister dort einen Tempel der Aphrodite erbaut und mit griechischer Inschrift bezeichnet haben. Wie Warica im Röhricht waltet, so ist des Indiges Mutter die Staudengöttinn Benus Fruti b; wie diese, gleich der mit ihr verglichnen ernschisschen, dem Liebeszauber vors

<sup>1564)</sup> Paul. Diac. I, 26. Gregor. Magn. Dial. II, 8. Mannert Geogr. IX, 1, S. 675. Westphal REamp. S. 93.

<sup>1565)</sup> Or. Inscr. 2357. Sababius ein Jupiter Val. I, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1566</sup>) Not. 1408 ff. — a) Mannert Geographie IX, 1, 688. — b) Rot. 1381. — c) Not. 1328, 1382 b.

<sup>1567)</sup> Serv. VA. VII, 47: dicunt alii per Maricam Venerem intelligi debere, cuius fuit sacellum iuxta Maricam, in quo erat scriptum: τωὸς τῆς Ἀφροδίτης. — a) Rot. 1413. Die Fortuna P. R. bei Vaillant NFR. Sicinia 2 (× Cabuceus, Palmzweig, Myrtentranz) ift ganzwie eine Benus gebilbet. Or. Inscr. 4456 c: Fortunae Spei Veneri (Not. 1452 a) et memoriae Claud. Semnes sacrum. An der appifchen Straße. — b) Rot. 807, 1518.

steht ., finden wir Marica in engem Zusammenhang mit ber Zaubergöttinn Circe ..

Circe hatte in Cicero's und Strabo's Beit, ohne 3meifel feit Sahrhunderten, einen Tempel in Circeji, welches felbft, wie ber Sain ber Marica, von Gumpf und Meer eingeschlofe fen ift 69; und Caracalla ftellte ihren Dienft auch in Terracina her ., wo fie neben bem jugenblichen Jupiter Angurus geftanben haben mag, wie Marica zu Minturna, Fortuna zu Dras nefte, Cajeta gu Cajeta neben Jupiter Latiaris, Jupiter Indis aes, Bejovis ober Apollo. Weder ber Dienft ber Circe noch ber ber Marica gehörte ju ben vergeffenen, ale bie Bergleis dung beiber Göttinnen angestellt marb: bemnach merben mir jedenfalls Marica für ein der Circe abnliches Wefen anzusehn haben. Entsprach biefe ebenfalls ber Benus, fo ift bies gu verstehn, wie wenn man eine Bublerinn mit diesem Ramen bezeichnet 70: die über ben Gumpfen maltenbe Circe herricht im finnlichen Triebe, wie die erneinische Benus von ben Bublerinnen in ber Sumpfgegend vor dem collinischen Thor ver=

<sup>1567</sup> c) Rot. 805.

<sup>1568)</sup> Lactant. I, 21, 23: nam et Romulus post mortem Quirinus factus est et Leda Nemesis et Circe Marica.

<sup>1569)</sup> Cic. ND. III, 19, 48: Circen coloni nostri Circeienses religiosissime colunt. Dion. AR. IV, 63: δ Ταρκύνιος αποικίσας Κιρκαίαν πατά λογισμόν, δτι του Πωμεντίνων πεδίου μεγίστου τών περί τή Λατίνη καὶ τῆς συναπτούσης αὐτῆ δαλάσσης ἔκειτο ἐν καλῷ. ἔστ. δε περσοειδής σκόπελος ύψηλος έπιεικώς έπλ του Τυζέηνικου πελάγους κείμενος, ένθα λόγος έχει Κίοκην την Ήλίου θυγατέρα κατοιπήσαι. Strab. V, 232: Κιρκαΐον δοος νησιάζον θαλάττη τε καλ Ελεσιφασί δε και πολύριζον είναι τάχα τῷ μύθφ τῷ περί τῆς Κίρκης συνοικειούντες. Εχει δε πολίχνιον και Κίρκης ίερον και 'Αθηνάς βωμόνδείκουσθαι δε και φιάλην τινά φασιν 'Οδυσσέως. Mel. II, 4, 93; OF. IV. 70; Mart. VIII, 36, 10; Solin. 2, 28 (Not. 1574 a). Gell. NA. XVI, 11. Plin. HN. XXV, 2, 5: Itala Circe diis etiam ascripta, unde arbitror natum, ut Aeschylus refertam Italiam herbarum potentia proderet, multique Circeios, ubi habitavit illa, magnoque argumento durante etiamnum in Marsis, a filio eius orta gente, quos esse domitores serpentium constat. Bgl. Not. 1575 m. - a) Orell. Inscr. 1849: aram Girces sanctissime restituit cett. (nicht gang unverbächtig).

<sup>1670)</sup> Plaut. Epid. IV, 2, 34: abi modo intra atque hanc adserva Circam Solis filiam. Zuth Serv. VA. VII, 10: clarissima meretrix. Bal. Rot. 1581.

ehrt wird : bei romischen Dichtern nimmt Benus felbst bie Gestalt ber Circe an, um Mebea's Berg an Jason gu fesseln b, wie bei Pindar Aphrodite bem Jafon den Liebeszauber lehrt und bei Birgil die theffalische Bauberinn burch feierlichen Spruch ben aus brei Farben breifach geschurzten Anoten gur Reffel ber Benus weihen läßt . In ben romischen Schilbes rungen ber Circe merben bie von ihren Gefangen mieberhals lenden unzugänglichen Saine hervorgehoben ?: in biefe lockt fie ben Picus : ja unter ihren Bauberworten machfen Balber hervor b, die fie barauf mit Raubthieren bevölfert . wie ber aneadischen Aphrodite Die Raubthiere bes Iba schmeicheln. Circe ift also eine Göttinn bes Dicichts, wie Marica bes Röhrichte; andrerseite aber auch Roggöttinn, wie Benus, und wie Mars, bem bie Roffe eigen find, Gott bes Rafens und der Waldung mar; fle veredelt die Bucht fterblicher Roffe, indem fie benen des Sonnengottes Stuten unterschiebt.72, wie Unchises benen bes laomedon; und an den von ihrem und Ulires Abkömmling Mamilius benannten mamilischen Thurm in ber Subura wird ber Ropf bes trojanischen Octoberpferbs

<sup>1570</sup> a) Rot. 811 ff. Daß Circe auch in der Myrte waltet, ist aus der berühmten Staude dieser Art auf dem Grade Elpenor's (Seyl. 8), welche Theophr. HPlant. V, 9; Plin. HN. XV, 29, 36 (Circeiis in Elpenoris tumulo) erwähnt wird (vgl. Rieb. RG. I, 205) und gewiß ihr angehört, zu erkennen (Not. 2050 a). Elpenor steht nes den der Göttinn des Liebeszauders (wie Spes neben Benus Rat. 1567 a; vgl. 1452 a), weil er von der trunknen und taumelnden Hoffnung, die in diesem Gemüthszustande eintritt, benannt ist. Auf tuskischen Spiegeln Felpanur neben Cerca und Uthste: Gerhard Etr. Metallsp. Anm. 169, vgl. 230. — b) Val. Flacc. VII, 210, 255. — c) Pind. Pyth. IV, 213; VE. VIII, 77.

<sup>1571)</sup> VA. VII, 11. — a) OM. XIV, 364. — b) Eb. 406: exsiluere loco, dictu mirabile, silvae. Bgi. Not. 2331. — c) VA. VII, 17. OM. XIV, 368: effigiem falsi finxit apri. Also bie Thiere bee fruticetum (latitantem fruticeto aprum Hor. Carm. III, 12, 12) ihre Sebilbe.

<sup>1572)</sup> VA. VII, 280: Catinus schenkt bem Aeneas currum geminosque iugales, Semine ab aetherio, spirantes naribus ignem, Illorum de gente, patri quos daedala Circe Supposita de matre nothos furata creavit, wobei schon Servius an ben Anchises erinnert. Ausonischer Damon Mares innouryis Rot. 1874; vgl. Rot. 2322 a. Maris für Mars Gerhard Etr. Retallsp. Anm. 73, 203.

angeheftet . Die Mamilier stammen aus Tusculum: bort und in Präneste werden wir die blumentragende haingöttinn Feronia in einheimischer Borstellung an der Stelle finden, welche in hellenistrender von Eirce eingenommen wird b.

Circe für eine ursprünglich italische Gottheit 23 zu halten, könnten wir und daher nur entschließen, wenn das ihr bienende Circeji, dessen Name ganz latinisch lautet, nicht eben in der tarquinischen Zeit gegründet wäre 4, in welcher der griechische Einstuß auf Latium durch den Berkehr des Königs Tarquisning dund ber Ariciner 6 mit Eumä eben den Sagenkreis des Odusseus, der bei dieser Stadt durch leukadische Ansiedler mit großer Borliede eingeführt war a, auch nach Latium gezogen hat 6. Da die Eumaner in ihrer nächsten Rachbarschaft die Stätte von Odusseus Todtenbeschwörung auszeigten, lag ihnen ob, in der Umgegend auch die Insel der Kirke nachzuweisen. Auf den Weg leitete der benachbarte Dienst der Marica, die aus ihrer Herrschaft über Dickicht und Zauber an andern Orsten durch Sirce verdrängt sein mag. Wenn ihr Name mit dem

<sup>1572</sup>a) Fest. p. 186 October equus, vgl. p. 97 Mamilia turris. — b) Not. 2830 ff.

<sup>1673)</sup> Mit Rieb. RG. I, Rot. 257. Janus ift weber Circe's Bater noch Sonnengott, bochftens waltet er als Matutinus pater (Not. 1315 g) . in der aufgehenden Sonne (baber fein Ropf mit Strahlen, Vaillant Tituria 1, aber fehr felten). Rirte's eigner Rame ift griechifch, ju ihr gebort fowohl bei homer als in ben alteften Beugniffen, bie fie nach Latium fegen, ber gang griechische Elpenor (Rot. 1570 a); ein Kirkaisches Feth ift fogar in Kolchis localifirt (Apollon. III, 200 mit schol. aus Die maus; Dion. Per. 692; MDrch. G. 275, 2); Rirte im Beften fo gut bei ben Ligurern (Eur. Tro. 487) wie in Latium; ihr Grab fogar auf ben Pharmakuffen bei Salamis (Strab. IX, 395). Dorthin mit ben Bor: . ftellungen, welche die Rephallenen von Rephalos, Andokibes Borfahren von Obpffeus herleiteten, ober über Megara (beshalb verbunben mit Stylla, die aus Megara ftammt, Rot. 2377 a), burch ben Berkehr Korinth's mit Akarnanien: benn bie Sonnentochter (Not. 2047 e), wie bie Sonnenheerben find nach ber glaublichften Anficht (Muller Proleg. S. \$70) aus ber Sage von Epirus hervorgegangen. Daber Rirte neben Obuffeus auch in ber Telegonie (Procl.), die großentheils auf thefprotifche Erzählungen gegrundet ift: Epiroten und Aetoler werben, wie mittelbar bie Dbuffee, feine nekromantifche Gewalt (Rot. 2287) von ihr hergeleitet haben. — a) Rot. 1569. — b) Rot. 899 ff. — c) Rot. 2243 a. — d) Not. 2285, 2288, — e) Not. 2325, 2330 ff.

aurunfischen Mares, vielleicht auch mit Maris oder Mars, etwa auch mit bem Wortstamm ber Marfer, Marruciner und Marrubier am See Aucinus zusammenhangt, fo murben wir fle ftatt ber Circe als Mutter bes Marsus, von bem bas Zaubervolt ber Marfen ftammt 74, gu benten haben : jedenfalls fteht am Aucinus neben Circa bie marfifche Raubergöttim Ungitia, von welcher Unbre ben Marfus hergeleitet zu haben fcheinen a, und biefe wird mit Mebea vermifcht, mahricheins lich burch fortyräischen Bertehr an ber Offfuste Stalien's b. Der marfische Nationalfürst ist hier eben so ber Sohn einer Raubergottinn, wie in Latium ber latinische ber Gobn und Entel einer nah entsprechenden . Aber wenn man auch Unlag genug hatte, bie minturnenfische Marica mit Rirte zu vermis fchen, fo gab es boch bafelbft feine Infel, die man bem homes rischen Phantassebild hatte anpassen können. Suchte man nun weiter westwärts, fo blieb man im Gebiet ahnlicher Machte: ju Cajeta fand man eine Jovialamme bes Indiges; ber amus clanische Boben zwischen Cajeta und Terracina, die weinreiche Geburteftatte bes Jupiter Unrurus, ift von heiligen Schlangen, wie fie am Rucinus ber Angitia bienen, voll 4; bie Umgegend von Terracina ftand unter ber Berrschaft einer Saingöttinn, wie die von Minturna. Wie Marica gu Minturna, Cafinum, und Laurentum, fo maltete Keronia zu Terracina, Tusculum und Praneste, jene ber Benus ahnlicher, biefe ber Diana.

ht d es

ï

1Í

ıÍ

<sup>1574)</sup> Plin. HN. VII, 2, 2; XXV, 2, 5 (Not. 1569); Solin. 2, 27. Bal. VA. VII, 750 ff. - a) Sil. Pun. VIII, 495 ff. (mala gramina Monstravisse, - domare venena Et lunam excussisse polo, stridoribus Ihr Beiligthum f. Orell. Inscr. 115 (vgl. 1846); amnes Frenantem. VA. VII, 759. Egl. Solin. 2, 28: Coelius (Antipater) Acetae tres filias dicit, Angitiam, Medeam et Circen: Circen Circeios insedisse montes carminum veneficiis varias imaginum facies mentientem: Angitiam vicina Fucino occupavisse ibique salubri scientia adversus morbos resistentem, quum dedisset hominem vivere, deam habitam: Medeam ab Iasone Buthroti sepultam filiumque eius Marsis imperasse (vgl. Rot. 680 a). Rach Serv. VA. VII, 750 erhalt Mebea bei ben Marrubiern am Aucinus ben Namen Angitia, quod eius carminibus serpentes angerent hi populi. Marfer, Marrubier, Marruciner von bemfelben Stamm, Riebuhr RG. I, S. 112. — b) Wie Circe Rot. 1690 mit a. — c) Bie auch Auson Ret, 2339 c. — d) Rot, 2073 a ff.

Diana freilich ift eben fo ftreng und teufch, wie Rirte üppig, aber beibe find Göttinnen bes Didichts und bes Zaubers .

Daß in einheimisch latinischer Borftellung Keronia an Die Stelle ber Circe gehört, wird beutlich baburch erwiefen, baf ber Specht, in welchen Circe ihren Gemahl Vicus verzaubert, eben als Augurienvogel ben Namen bes feronischen führt 25. Auch Reronia alfo herricht in ber von Raubthieren wimmelnben . Wildniß der Wälder und bilbet ben Waldvogel Specht, bas Thier bes wilben Gottes Mars: im Geschlechte biefer Bogel wirft die Auguralmeisheit des alten saturnischen Ros nige nach und offenbart ber Menschheit ben göttlichen Willen. Ihr Rame aber hängt, fo viel die Quantitat lehrt, schwerlich mit ber feritas gusammen, fonbern mit bem Bortstamm ber Reralien: die im Didicht waltende, den verbrannten Sain gauberifch mit neuem Grun fcmuckenbe b Gottinn wird nicht allein wegen ihrer Burudgezogenheit als jungfrauliche Juno . fondern wegen ber Dufterfeit ihres Wohnstes und wegen ber bem Boben einwohnenden Rraft, durch die fie in Bäumen und Quellen & wirft, als Proferpina gedacht .: aber nicht fomobil als hinraffende Todesgöttinn, wie vielmehr bem Ramen ber Proferpina gemäß f als bie Gottheit, welche Blumen und leben hervortreibt; fie trägt Blumen, liebt Krange e, erfrischt, wie Juturna, durch das Bad in ihrer Quelle h, giebt ihrem Gohn Berilus ein breifaches Leben i. Auch Menfchen ertheilt fie, wie burch Biebergeburt, ein neues loos, fie forgt für Gtlavenfreilaffung mit bem Symbol bes hute. Diesen hat man ausbrücklich mit bem bes Dbyffeus jusammengebracht k; Reronia's wiederbelebenbe Rraft ichien ber Macht zu entsprechen, mit welcher Rirfe, welche ebenfalls an ber Grenze ber Unterwelt fteht, ben Douffeus vom Stranbe bes Sabes gurud aus

<sup>1574</sup>e) Rot. 1925.

<sup>1575)</sup> Fest. p. 198: picus Martius Feroniusque (Not. 1583 b). —
a) Lucret. V, 39. — b) Not. 1934, 2075. — c) Eb. eb. Bgl. 1611. —
d) Not. 2075. — e) Not. 1938. Mit Soranus ober Dis zusammen auf Soracte Not. 2176. — f) Persephone spielt unter Blumen HCer. V, 6; Abenteuer bes Odhsseus S. 46. — g) Not. 1938. — h) Hor. Serm. I, 5, 24 mit Schol. Dagegen ber Titon bei Circeji von ber Erbe versschudt, also unterirbisch, Not. 1071. — i) Not. 1874. — k) Not. 2829 st.

bem Todesmeer herausrettet, in der Telegonie sogar den durch Telegonos getödteten Odysseus wiederbelebt 1. Da das benachbarte Cajeta als Hasen des Aeetes auf die Argosahrt bezogen war, versetzte sich für die Borstellung der Eumaner die hefatäisch-aphrodissiche Waldzauberinn Kirke mit ihrer äälsschen Insel sehr natürlich zwischen die veneralische Waldzschtinn Warica und die proserpinale Haingöttinn Feronia auf das von Sumpf und Meer inselartig umgebnem Waldzebirg westlich von Terracina. Nachdem dasselbe von Cumä her den Namen des kirkäischen, vielleicht auch schon ein Heiligthum der Kirke erhalten hatte, ward von Tarquinius dieselbe in den Götterdienst der Latiner einsgesührt, namentlich den ihm bes freundeten Mamiliern an die Stelle der Feronia zugebracht.

In der Person der Circa sind allerdings die beiden Kräfte, burch welche bie Götter ju ben Menschen herabgezogen merben, noch bestimmter vereinigt, als in ber Keronia. berfelben wird jest Circa, wird neben ihr Marica mit ben zwei weiffagerischen Baubergeistern bes Didichts vermählt, welche ben Ruma, ba er fie überrascht und gefeffelt hat, mit den Formeln ausstatten, durch welche Jupiter felbst vom Simmel herabgezogen wird, baber berfelbe Glicius heißt 76. Dies fer Zauber wird burchaus als ein heiliges Werk betrachtet 27. Daber muffen es nach ber Angabe Egeria's, welche neben ber vielfach ber Feronia entsprechenden aricinischen Diana fteht, zwölf teusche Jünglinge sein, burch welche Ruma ben Picus und Raunus feffeln läßt 78. Die nun biefe beiben Beifter ben Jupiter Elicius in Die Nahe, in ben Bugang bes Menfchen herniederziehn, fo wird Jupiter Latiaris von ihnen in bie Menschheit als Latinus heruntergezeugt. Daber ift Dicus ber Sohn bes Saturn, von dem alle Jovialfraft herstammt, und ber Bater bes Kaunus: Picus Gemahlinn wird Circa 79, Kaus

<sup>1575</sup> l) Not. 2331. — m) Serv. VA. III, 386; VII, 10; Strab. V, 232. Weftphal Mamp. S. 59; Nieb. ENachr. II, S. 382, 384. — n) Rot. 2328.

<sup>1576)</sup> OF. III, 323.

<sup>1577)</sup> Liv. I. 31 (occulta sollemnia sacrificia Iovi Elicio).

<sup>1578)</sup> Arnob. V, 1 aus Balerius Antias.

<sup>1579)</sup> VA. VII, 187; VFlacc. VII, 232; Plut. QR. 21. Daß Circe

nus Gemahlinn bleibt Marica. Wenn statt der den Waldgeist in den Waldvogel bannenden Waldgöttinn Circa Canens Gesmahlinn des Picus heißt, so ist diese selbst nur die Seele der aus dem Dickicht ertönenden Stimme: denn aus Gram um seine Berzauberung schwindet sie hin, löst sich auf in die Lüfte; wie von der Sibylle, bleibt von ihr Nichts übrig, als die Stimme, die man ohne Zweisel an dem nach ihr benannten Ort neben der Tiber vernahm 30. Circe aber erscheint eben in dieser Sage vornämlich als buhlerisch begehrend 31.

Diese veneralische Zaubergöttinn bes Dickichts thront nach Gälius Antipater auf dem Berge von Eirceji mitten unter den Gaukeleien vielkacher Spukgestalten. hierin entspricht ihr Wesen ihrem Sohne Faunus, der vornämlich in dem Unheimlichen, Gespenstischen und Frazenhasten waltet, das dem Dickicht der Waldschluchten einwohnt, im Zwielicht spukhafte Bilder vorspiegelt, oder das Rauschen des Windes in Nesten und Laub zu articulirten Lauten steigert d. In dieser dichten Waldung ist auch die Heimath des Königs Picus: in ihr wirdt bei Ovid Eirce um ihn und volldringt seine Verswandlung: bei Virgil ist seine Königsburg zu Laurentum von Waldesschauer umgeben 32. Er gehört dem Waldgotte Mars an, welcher in den Wildnissen von Wald und Feld waltet:

Faunus Mutter ist, erhellt aus VA. XII, 164, wo Sol Latinus Uhnherr heißt. Im Sinne Birgil's sind Circe und Marica, die Servius dort vermischt, jedenfalls zwei Personen.

<sup>1580)</sup> OM. XIV, 432. Echo ift die Geliebte des Pan, welchem Pfcus Sohn Faunus entspricht, Lucian. DDeor. 22, 4. Ueber die Waldftimme vgl. FrA. p. 9, not. 41; Tibull. II, 5, 74; VG. I, 476. Serv. VA.
VII, 190 ist an Canens Stelle Pomona die treulich geliebte Gemahlinn
bes Vicus.

<sup>1581)</sup> OM. XIV, 851, 876; fo wie bei bem Liebekantrag an Glaucus eb. B. 25, 29. Eben fo VA. VII, 189; Serv. VE. VI, 47. — a) Rot. 1574 a. — b) Dion. AR. V, 16: τούτω γὰς ἀνατιθέασι τῷ δαίμονι Ῥωμαῖοι τὰ Πανικὰ, καὶ ὅσα φάσματα ἄλλοτε άλλοίας ἔσχοντα μοςφὰς εἰς ὅψιν ἀνθςώπων ἔχχονται δείματα φέςοντα ἢ φωναὶ δαιμόνιαι ταςάττουσαι τὰς ἀκοὰς, τούτου φασὶν εἶναι τοῦ θεοῦ τὸ ἔχγον. Χιιά X, 2 werben als Probigien γῆς τε μυκήματα καὶ τρόμοι, μοςφαὶ εἰδώλων ἄλλοτ' ἀλλοῖαι δι' ἀέςος φεςόμεναι καὶ φωναὶ ταςάττουσαι διάνοιαν ἀνθςώπων χιίαmmen genannt. Bgl. VG. I, 476.

<sup>1582)</sup> VA. VII, 170; OM. XIV, 861.

deshalb bändigt er die Rosse, die Thiere des Mars, und führt das Ancile, so wie gleich dem Quirinus Lituus und Tradea, als erster Bogeldeuter. Das alte Orakel der Aboriginer zu Tiora Matiene dei Reate, wo ein Specht auf hölzerner Säule weissagt, ist dem Mars eigen b: der Baumhacker Specht bohrt im wilden Walde die Eichen und Ulmen bis auf das Markans. Dieser Laut gilt als Wahrzeichen ; aber auch der Flug und die Stimme des Spechts ist vorbedeutend des Bogels, sondern vom Geräusch der Luft und des Holzes ausgeht, geshört sie dem Silvanus oder dem Faunus ans.

Silvanus waltet allgemein in Allem, was bem Balbe, bem Gehölz, bem Baum eigen ift, sowohl im wilben Gestripp, als in ben Obstbäumen 85; Faunus im Dicicht ber Balbsschluchten, namentlich in Eichen, Fichten, wilben Delbäumen 86.

t:

:t

<sup>1582</sup> a) Not. 1579. Egl. OF. VI, 375: lituo pulcher trabeaque Quirinus. — b) Diou. AR. I, 14. Egl. Not. 1689.

<sup>1583)</sup> OM. XIV, 890; Plut. QR. 21. FrA. not. 91. Der Specht fällt Bäume auch nach Aristot. HAnim. IX, 9. Ueber seinen gewaltigen Schnabel vgl. Aristoph. Av. 479. Eb. 979 steht er unter ben vornehmssten Bögeln mit bem Abler zusammen. Mit biesem führt er (nlnos) Krieg, indem er ihm die Eier zerstört Anton. Lib. 14. Den Bälbern gefährlich glauben ihn auch die Botjaken und erweisen ihm deshalb göttsliche Ehre, Grimm DMyth. S. 388. — a) Plaut. Asin. II, 1, 14: Sed quid hoc, quod picus ulmum tundit? non temerarium est. Certe hercle ego quantum ex augurio auspicii intelligo cett. — b) Fest. p. 193: Oscines aves Ap. Claudius esse, quae ore canentes faciant auspicium, ut corvus, cornix, noctua: alites, quae alis ac volatu, ut buteo, sanqualis, aquila, immissulus, vulturius. Picus autem Martius Feroniusque et parra et in oscinibus et in alitibus habentur. Plin. X, 18, 20. Plaut. Asin. II, 1, 12. Frontin. Strat. IV, 5, 14. Auch bei ben Umbrern Hauptvogel der Augurien, Grotesend Rud. LUmbr. III, 8.

<sup>1584)</sup> Cic. ND. II, 2, 6: saepe Faunorum voces exauditae. Eb. III, 6, 15; Divin. I, 45, 101. Ennius bei Cic. Orat. 51, 171. Fest. p. 253, Saturnii. Serv. VG. I, 11. Egl., Not. 1580.

<sup>1585)</sup> FrA. p. 44.

<sup>1586)</sup> Weil bie Fichten ihm eigen sinb (Prop. I, 18, 20; Ovid. Her. V, 187; Fast. III, 84; vgl. I, 412; Met. I, 699; XIV, 689; Mart. XI, 92, 4: pinus ilicesque Faunorum), thun ihm bie Schiffer Gelübbe unb hangen bie Gaben an einem Delbaum auf, VA. XII, 768 (wo Servius bies Geschäft bes deus terrenus unzulänglich erklärt). Dazu kam, baß man ben Gott selbst als umberstreisenb bachte: schnellfüßig kommt er

Er ist von tobolbartiger Gestalt, er schüttelt seine mit Fichtensweigen bekränzten hörner \*7, er läßt sich durch Wein berausschen, wie Picus, und geräth darüber in die Fessel des Numa, der sich in das Dickicht der Schlucht unter dem Aventin hinseinwagt, um den Waldgeistern eine Offenbarung abzulisten \*\*; er erschlägt im Jähzorn seine gleichfalls berauschte Tochter mit einem Myrtenstock \*9; er stellt den Weibern und Nymphen nach und heißt deshalb Innus oder Incubus \*0: die Zaubersmittel, welche die Waldkräuter zur Vertheidigung gegen solche Angrisse darbieten, vertheidigt der Specht gegen die Menschen, welche sie suchen. Aehnliche Recereien werden dem Silvanus zugeschrieben, und diesen betrachtet man in dieser Eigenschaft

vom Lycdon zum Lucretilis Hor. Carm. I, 17, 1; also über bas Meer, wie Soph. Ai. 695 Han alindayure gande. Wie er die heerben gegen Unwetter schiet (Hor. a. D. 4), mochte er dieselben auch auf Reisen abwehren. Die Sorge für die Schiffe entspricht der Obhut, worin das ibaische Schiffsgebalt bei ber Göttermutter steht, Not. 455.

<sup>1587)</sup> OF. II, 361; III, 312: bicornis, semicaper, cornipes, quatiens cornua. Un ben Lupercalien ist er selbst ber caper inuus OF. II, 441.

<sup>1588)</sup> Arnob. V, 1; OF. III, 301. Große Becher Weins auch Hor. Carm. III, 18, 6 bem Faunus hingestellt. Bgl. Mart. VIII, 50, 4; IX, 62, 11.

<sup>1589)</sup> Macrob. Sat. I, 12.

<sup>1590)</sup> Serv. VA. VI, 775: Castrum Inui, id est Panos, qui illic colitur. Inuus autem Latine appellatur, Graece Pan. Item Equáltus Graece, Latine Incubo. Idem Faunus, idem Fatuus, Fatuellus. Dicitur autem Inuus ab ineundo passim cum omnibus animalibus: unde et Incubo dicitur. Aug. CD. XV, 23, 1: Silvanos et Faunos, quos vulgo Incubos vocant, improbos saepe exstitisse mulieribus et earum appetisse ac peregisse concubitum, et quosdam daemones, quos Dusios Galli nuncupant, hanc assidue immunditiam et tentare et efficere, plures talesque asseverant, ut hoc negare impudentiae videatur. Hor. Carm. III, 18, 1: Faune nympharum fugientum amator. Plin. HN. XXV, 4, 10: Paeonia herba medetur Faunorum in quiete ludibriis: praecipiunt eruere noctu, quoniam si picus Martius videat, tuendo in oculos impetum faciat. &b. XXVII, 12, 83: Natrice herba in Piceno a feminis abigunt, quos mira persuasione Fatuos vocant: ego species lymphantium hoc modo animorum esse crediderim, qui tali medicamento iuventur. Daber Fatuina rosa Appul. Herb. 64. 2gl. Rot. 1689 ff. Mit ber Nymphe Oryope erzeugt Faunus ben Tarquitus VA. X, 550. Faunus bei ben Umbrern ober Tustern am Trasimen Sil. Pan. V. 7; bei ben Euganeern Rot. 2392 b.

gang als ben Geift ber Wilbnig: mit ben Beichen ber Cultur. bes Anbaus, begegnet man feinem nächtlichen Anfall 91. Die Gefahr, welche im Cacus als ein Ungethum in ber Schlucht lauert, erscheint im Kaunus als ichrechafte Krabe. Er wohnt baber in ber Schlucht unter ber hohen Albunea, beren Sain vom Riefeln heiliger Quelle rauscht und ftinkenben Erbbampf ausathmet 92; ober als Lupercus im Lupercal, einer von Wald beschatteten und von Quellen burchfloffenen Sohle unter bem Aventin, wo Evander und die Formelgöttinn Carmentis fein Beiligthum gegründet haben a; er wohnt überhaupt im Boden und erscheint baber ale unterweltlicher Gott 93. Bon feinem hausen in der Schlucht durfte auch sein Rame am richtigsten au erklaren fein: von dem Stamme, ber in faux (für favex), in favus, favissa (vielleicht auch faba, Sulfenfrucht), fovea (wie Fovii, Favii, Fabii 94). Auch Fatuus ober Fatuellus hangt mit fatis zusammen, welches die Spalte, namentlich ben in morfchem Stoff durchgeriebnen Rif bedeutet 95, baher affatim. mas bis ju biefem Meußersten gebracht ift, fateri burchbliden laffen 96, fatiscere berften in vielfachen Rigen 97, fatigare burch= scheuern, baber erbitten, ermuben, beunruhigen, antreiben, foppen. Im Walbe tann biefer Name fich beziehn auf die Riffe ber burren Baumrinde, auf bas Gewebe ber Mefte, 3meige

<sup>1591)</sup> Varr. bei August. CD. VI, 9. FrA. p. 76.

<sup>1592)</sup> VA. VII, 81. — a) Dion. AR. I, 32. Diesen Nav ober Luspercus haben die romischen Gelehrten nur von demselben getrennt, weil sie den Faunus als menschlichen König faßten; in ihrem Wesen sind sie nicht anders verschieden, als Jupiter Latiaris und Capitolinus. Daß Faunus eben als Lupercus zu benken ist, wenn er als Sohn des Picus den Latinus zeugt, erhellt schon aus der analogen Ernährung des Romulus durch Wolf und Specht, Fra. not. 91, 92. Bgl. Not. 1625, 1773.

<sup>1593)</sup> Daher infernus Serv. VA. VII, 91 (und nocens).

<sup>1594)</sup> Bgi. Fest. p. 65 Fovii mit p. 66 Faviani. OF. II, 361, 377. Auch Fabibius Name (Not. 1798) gebort hiezu.

<sup>1595)</sup> Gewiß nicht ben Uebersluß, wie nach Serv. VA. I, 128. Dem Sinne nach ist fatiscere bort richtig erklärt, aber hiscere ist so wenig barin, wie hillae in Bovillae.

 <sup>1596)</sup> Ov. Trist. II, 525: vultu fassus Telamonius iram. AAm. II, 556: fassus ab ore pudor. Plin. HN. XXXVI, 26, 65: amnis arenas fatetur <sup>1597</sup>) VA. IX, 809 (saxis solida aera fatiscunt). VG. I, 180. Lucret.
V, 308.

und Blätter, woraus die sputhaften Erscheinungen der Waldsteufel hervorgrinzen, welche die Geheimnisse des Dickichts und der Waldnacht auf Augenblicke zur Schau bringen 28.

Bemöhnlicher bezeichnet es in geistiger Bebeutung ben por fich hinplaudernden Tropf 99, der Richts bei fich behalten Fann, baber fatgari fomohl von abgeschmadtem Geschmat, als von bem irren und ordnungelofen Reden ber Weisfagung. Anbers fonnten bie Naturlaute, in benen man Stimmen ber Malbaötter erfannte, bem nüchternen Berftande, ber fein Recht an aller Zeit neben und felbst in bem Borurtheil geltend macht. unmöglich erscheinen a; und um fich die jusammenhangenben Beiffagungen, die man baraus entnahm, ju verdeutlichen, bedurfte es unerläflich ber ordnenden Dazwischenfunft eines fundigen und erleuchteten Gehers ober minbestens eines mit ber Theorie göttlicher Dinge wohlbekannten Beiftes. bas marnende ober heilbringende Wort, welches burch ben Wahrnehmenden auf fein Borhaben bezogen wird und badurch eine Bebeutung erhält, bie ber Sprechende burchaus nicht hineingelegt hat, wird ebenfalls ber göttliche Wille unwillfürlich verrathen; der Wahrnehmende vernimmt es als ein für feinen augenblicklichen Zweck gang absichtsloses Gerebe: ber and bemfelben rebende Beist ist also wiederum ein thöricht plaudernder.

<sup>1598)</sup> So ungefahr beschreibt Birgil die Traumerscheinungen beim Orafel des Faunus Aen. VII, 89: multa modis simulacra videt volitantia miris Et varias audit voces fruiturque deorum Colloquio atque imis Acheronta affatur Avernis. Eben so Ovib das von Numa besragte Traumorafel des Faunus Fast. IV, 653, 662. Bgl. Rot. 1595; 1581 b.

Daher Catull. 97, 3 verbosis et fatuis zusammen und Macrob. Sat. I, 12; Marcian. Capell. II, 9, 4 Fatua von fari hergeseitet. Bgl. Lact. I, 22, 9: Gabius Bassus Fatuam nominatam tradit, quod mulieribus fata canere consuevisset, ut Faunus viris. Die Quantität ist bagegen: sätuus und fäbula, sätum. Fatua Lustigmachetinn, hofnärrinn Senec. Epist. 50. Gleichbebeutend die weissagenden Boovrides, Brutae Rot. 375. — a) Serv. VA. VIII, 314: hos Faunos etiam Fatuos dicunt, quod per stuporem divina pronuntient. Gb. VII, 47: quidam deus est Fatuellus: huius uxor est Fatua. Idem Faunus et eadem Fauna. Dicti autem sunt Faunus et Fauna a vaticinando, id est sando. Unde et satuos dicimus inconsiderate loquentes. Ergo Faunae et Fatuae nomen quasi asperum sunt poeta et Maricam dixit uxorem suisse Fauni. Arnob. I, 28: qui Faunos, qui Fatuos reverentur.

## Bona Dea.

Dag der Ausdruck für ein folches Wort Omen ift, Scheint bie Erflärung zu geben, marum die plaudernde Katua, bie als Schluchtenweib Kauna ober Damia 1600 durchaus ein weibs liches Gegenbild bes Fatuus Faunus ift, ben Namen Dma führt 1. hienach merden mir ben gemöhnlichen Beinamen biefer Schwester 2 ober Bemahlinn a ober Tochter b bes Kaunus, bie Bute Böttinn, ale bie gutmuthige ju nehmen haben, welche ben Menschen ohne Ueberlegung, ohne die Bornicht, welche feine Bufunft mit dunfler Racht belaftet, die Runde des gottlis chen Willens nicht miggonnt, und als beiläufige Erflarung läßt fich auch die Beziehung der Namen Faunus und Fauna auf favere gut heißen e, wiewohl nicht eigentlich von Gunft, fonbern von harmlofer Nachgiebigfeit die Rede ift. Denn für bie Kinder bes Waldes, Beerden und hirten ift auch Faunus, wenn man ihn nicht beleidigt hat, ein harmlofer, leiblos erhals tenber Gott d.

Der Bona Dea wurde an einem verdeckten Ort geopfert2, weil sie mit folder Reuschheit unter ben Menschen gelebt habe, daß außer ihrem Gatten nie ein Mann fle gesehn noch ihren Ramen gehört hatte ober von ihr gesehn war4. Es

١:

n

16

te

Ь.

d

t

<sup>1600)</sup> Fest, p. 52. Nach Hartung (RRel. II, 197) vom Walbthier dama, weil Bona dea agrestis Or. Inscr. 1518 (pagana eb. 1519), wie sonft Fauni agrestes; νύμφη Δενάς Φαύνφ συνοικήσασα Plut. Caes. 9. Bielleicht von lama?

<sup>1661)</sup> Serv. VA. VIII, 314: hic Faunus habuisse filiam dicitur Omam, castitate et disciplinis omnibus eruditam, quam quidam quod nomine dici prohibitum fuerat, Bonam deam appellatam volunt.

<sup>1602)</sup> Lact. I, 22, 9: Faunus in Latio, qui et Saturno avo nefaria sacra constituit et Picum patrem inter deos honoravit et sororem suam Fatuam Faunam eandemque coniugem consecravit. — a) Serv. VA. VII, 47 (Not. 1599 a). Arnob. I, 36. Iustin. XLIII, 1, 8. — b) Serv. VA. VIII, 314; Tertull. ad Nat. II, 9. — c) Serv. VA. VIII, 314; Macr. Sat. I, 12; Calp. I, 91 u. a. — d) Hor. Carm. I, 17, 8, 5, 9; III, 18, 5, 13. Rgl. II, 17, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>1603</sup>) Marro bei Lact. I, 22, 10. Cic. Parad. IV, 2, 32; Harusp. 17, 87; Plin. HN. X, 56, 77; Fest. p. 52. Nachts Plut. Caes. 9; Cic. Legg. II, 9, 21.

<sup>1604)</sup> Barro bei Lact. I, 22, 10. OF. V, 158; AAm. III, 637; vgl.

wurden nicht nur alle Manner ausgeschloffen, fondern felbft alles Mannliche; Standbilder von Mannern in bem heiligen Begirt wurden verhüllt, und es mußte der Reier Enthaltung porhergehn 5. Sie hieß baher vorzugeweise die weibliche Bottinn 6: bie Zurückaezogenheit, welche ber Frau ansteht, wird bier in ftrena absondernde Ungeselligfeit gesett; und biefe, welche im Innersten des sich vereinzelnden hauswesens maltet a, wird in der Ratur am anschaulichsten in der einsamen Walbichlucht vorgefunden. Ihr ausbrückliches Gegenbild ift Bereules, ber Semone höchster mannlicher Rraft, welche immer nach außen wirft, Bum Dienft beffelben am größten 211tar murden feine Frauen zugelaffen, weil die Priefterinnen ber Guten Göttinn und die im Sain eingeschlossenen Weiber bem Belben, ale ihn burftete nach Cacus Uebermaltigung, ben Trant aus ber Quelle verweigert hatten?. Der Sain und Tempel biefer Göttinn lag unter bem Aventin's, mo er von ber jungfräulichen Claudia, bie auch bas Schiff ber ibaifchen Mutter ale Probe ihrer Reufchheit in Bemeaung fette. aes weiht mar. Jene Stätte bes Beiligthums ift bie Balbichlucht, in welcher Dicus und Kaunus vom Numa aufgesucht merben. In solche Waldeinsamkeit versett die Vorstellung der Alten die in fich jurudgezogne Gottheit; ber berühmte panische Schreden ift bafelbit ihre Schutmehr'. Ueber aller weiblichen Burde, so wie über ber göttlichen Unzugänglichkeit maltet Juno 10:

<sup>244;</sup> Tibull. I, 6, 22; Prop. IV, 9, 25; vgl. 55, 59. Macr. Sat. I, 12. Plut. Caes. 9. Cic. Harusp. 5, 8. Tertull. ad Nat. II, 9.

<sup>1605)</sup> Plut. QuR. 20: πολλών μεν άγναι, μάλιστα δ' άφορδισίων, την εερουργίαν έκεινην επιτελούσιν ού γάρ μόνον εξοικίζουσι τους άνδοας, άλλα και παν άβρεν εξειαύνουσι της οίκιας. Iuven. VI, 340. Senec. Epist. 97. Dio Cass. XXXVII, 45..

<sup>1606)</sup> Plut. QR. 20; Caes. 9. Prop. IV, 9, 25. Macr. Sat, I, 12. — a) Daher Bona Dea mit Penelope verglichen Tertull. ad Nat. II, 9. Bgl. Rot. 2340.

<sup>1607)</sup> Barro bei Macr. Sat. I, 12. Prop. IV, 9, 23, 51, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>1608</sup>) OF. V, 148 bis 156, vgl. IV, 305. Ausl. Bgl. P. Vict. Reg. XII.

Lucan. Pharsal. III, 411: arboribus suus horror inest. Tibull. II, 5, 74: lucos praecinuisse fugam. Not. 1581 b. FrA. p. 9.

<sup>1610)</sup> FrA. p. 52.

auch diese hat ihren Sit im Dickicht niemals ausgehauener Waldung 12: beshalb wird Bona Dea mit ihr verglichen und mit dem Scepter geschmückt.

Begen biefer Unzugänglichkeit entfernt man an ihrem Reft alle Morten, man verbedt und verleugnet bas babei aufgeftellte Weingefäß. Der Wein war ben romischen Kranen streng verboten 12: ben Egnatius Mecenius sprach Romulus frei, nachdem er feine Frau, weil fie aus dem Faffe genascht, mit einem Anittel erschlagen hatte .: baffelbe Gefet galt bei allen italischen Krauen: Die Italioten leiteten es von ber Uns gaftlichkeit eines Weibes gegen ben hercules ber b, eben wie biefer am Aventin gegen Bona Dea in Gegenfat tritt. Durch ben Wein öffnet Liber, burch bie Morte Benus bas Berg: bie Göttinn ber ftrengen Weiblichfeit weift Beibe gurud. Diefe Restregeln werben burch Sagen erläutert und ergangt. nus behütet entweder bas ftrenge Gefet und züchtigt Bona Dea, weil fie es verlett hat, mit bem Myrtenstabe 13, ober er stellt felbst ihrer Reuschheit nach, berauscht fie, um fie gu übermaltigen, mighanbelt fie, ale fie bennoch wiberftrebt, mit jenem Stabe, und überliftet fie endlich in Schlangengeftalt .

el

36

2

14.

Ď,

O.

a) Macrob. Sat. I, 12: sunt qui dicant hanc deam potentiam habere Iunonis ideoque sceptrum regale in sinistra manu ei additum. Orell. Inscr. 1513: Bonae Deae sanctae. Eb. 1516: B. D. sanctissimae. Eb. 1520: Bonae Deae Sevinae (venerandae, vgl. Orell. ib. und Fest. p. 150 Sabini; Plin. HN. III, 12, 17). Eb. 1521: Augustae Bonae Deae. Spren Beinamen Domina f. eb. 1526. Bgl. Not. 1709.

<sup>1612)</sup> Plut. QR. 6; Plin. HN. XIV, 13, 14; Polyb. bei Athen. 440, e; Gell. NA. X, 23; Tertull. Apol. 6. — a) Plin. HN. XIV, 13, 14. Val. Max. VI, 3, 9. Bgl. Dion. AR. II, 25; Val. Max. II, 1, 5: Vini usus olim Romanis feminis ignotus, quia proximus a Libero patre intemperantiae gradus ad inconcessam Venerem esse consuevit. — b) Allimos bei Athen. X, 441, a, b. In ber Gegenb von Aroton.

QR. 20; Caes. 9. — a) Macr. Sat. I, 12: eandem Fauni filiam dicunt obstitisseque voluntati patris in amorem suum lapsi, ut et virga myrtea ab eo verberaretur, cum desiderio patris nec vino ab eodem pressa cessisset: transfigurasse se tamen in serpentem pater creditur et coisse cum filia. Horum omnium haec proferuntur indicia: quod virgam myrteam in templo haberi nefas sit, quod super caput eius extendatur vitis (Plut. Caes. 9), qua maxime eam pater decipere tentavit, quod

In biefen Erzählungen wirb, mahrend einerseits bas Berbot geltenb gemacht ift, andrerfeits auch ein Trieb ber Böttinn nach bem Trant bes Liber hervorgehoben, gang wie fie bei aller Ungefelligkeit boch auch für bie gutmuthig ausplaudernde Beiffagerinn gilt. Denn der Bein gehörte nothwendig zu ihrem Reft, nur wurde er Milch und ber verbectte Meinkrug ein Honiafaß genannt 14; bas heiligthum und namentlich das Bild ber Göttinn wird mit Reben geschmückt. Rahme Schlangen werben im Beiligthum gum Anbenten an ben Sieg bes Raunus erzogen, eine ber Gottinn felbst jugegeben; ihre Uebermältigung durch Faunus wird, wie Juvenal andentet, fogar bildlich bargeftellt . Daher erflaren bie Gries chen fie für Gemele15, welche als Thyone die felige Raferei ihres Sohnes theilt, ober für die unnennbare Mutter bes Dionpfos 16, bie unzugängliche Perfephone, mit welcher Beus nach orphischen Borstellungen in Schlangengestalt ben Bagreus erzeugt. Die Frauen, welche bas Reft ber Bona Dea feiern, verrichten Gebräuche, bie ben orphischen entsprechen 17, namentlich den findischen Spielen, wodurch man in benfelben Die Ratur bes Zagreus auf bie Muften ju übertragen fucht . aber auch bem Taumel berfelben gleichkommen, fo bag in ben Reiten ber Berberbniß bie frechfte Begier fich unter Gefchrei und Trunkenheit mifcht und die Begattung'nicht mehr blos bilblich vollzogen wird b. Allbekannt ift ber hieher gehörige Berfuch bes Clobius.

Die harmlosen Schlangen im Heiligthum gaben Anlaß, Bona Dea mit ber schlangenbannenben Angitia zu verglei-

vinum in templum eius non suo nomine soleat inferri, sed vas in quo vinum inditum est mellarium nominetur et vinum lac nuncupetur, serpentesque in templo eius nec terrentes nec timentes appareant. Plut. Caes. 9: δράκων ίερὸς παρακαθίδονται τῆ θερῦ κατὰ τὸν μῦθον.

<sup>1614)</sup> Plut. QR. 20. Macr. I, 12. — a) Not. 1617 b.

<sup>1615)</sup> Macrob. I, 12. Bgl. Not. 1706.

<sup>1616)</sup> Plut. Caes. 9: Ελληνες δε τῶν Διονύσου μητέρων τὴν ἄἰδητον. Macrob. I, 12: eandem alii Proserpinam credunt.

<sup>1617)</sup> Plut. Caes. 9 (τοῖς 'Ορφικοῖς ὁμολογοῦντα — παιδιᾶς ἀναμεμιγκένης. Εb. 10: παίζειν προυκαλεῖτο). — a) Bgl. Allg. Encuti. Orpheus. — b) Iuven. VI, 315 ff.

den 18, und baburd wird fie mit ber toldischen Rauberaste tinn gufammengebracht, welche burch Rrauter hert und heilt, wie alle Arten von Walbfräutern auch in ben Tempel ber Bona Dea gehören 19. Ale Beilgöttinn finden wir biefe gu Rom, wo fie ben Augen bie Sehfraft wiedergiebt : bag man ihr auch Zaubermacht beilegte, wird bestätigt burch ihre Beraleichung mit ber unterirbischen Sefate b, welche Debea's und Rirfe's Mutter . heißt, wie Bona Dea die Tochter ober Geliebte bes gaubermächtigen Faunus ift. Die veneralische Bebeutung ber Schlange werben wir im Begriffefreise bes Benius wiederfinden a, an ben auch Angitia, jene italifche Debea, Das Bolt biefer Schlangengöttinn, Die Marfen, führt feinen Ramen neben bem Marfus, bem Sohn ber Circe, auch auf ben Marfnas gurud'20. Diefer, ber bis an fein Ende fich der Liebe ermehrt, ift wiederum Genof der Anbele : eine Rebenfigur biefer Gottermutter aber ift die phrygifche Muttergöttinn b, die ben Mibas erzeugt: biefe Mutter bes Mibas entspricht gang ber Bona Dea : und auch in Phrugien ift die Schlange ein aphrobififches Symbol 4. So rechts fertigt fich biefe unerfreuliche Bottermengerei; für bie einheis mifch italifchen Begriffe aber ift aus berfelben zu entnehmen, bag man in die Baldgöttinn neben ber Burudgezogenheit auch ben Trieb nach Entaußerung legte, baf in ihrer Berfon Die ftillfte Beimlichkeit, Die engste Beiblichkeit mit ber im Innerften bes Saufes entfeffelten Ausgelaffenheit bes Beibes verbunden wird, bag bie gegen alle Manner ungefellige Gottinn ber Balbichlucht, wo auch eben in ber Ginfamfeit bas

k

٤

ť

:

Ľ

Ę

15

ġŧ.

Í

ŗ

ø

ì

D

1

ţ1

DE

hti

310

ri,

a

lė

<sup>1618)</sup> Bgl. Not. 1574 a.

<sup>1619)</sup> Macr. Sat. I, 12: quidam Medeam putant, quod in eius aede omne genus herbarum sit, ex quibus antistites dant plerumque medicinas, et quod templum eius virum introire non liceat propter iniuriam, quam ab ingrato viro Iasone perpessa est. — a) Or. Inscr. 1518. Whie sie nach Tibull. I, 6, 24; Cic. Harusp. 18, 38 bie ber Borwisigen gefährbet. — b) Macrob. Sat. I, 12: Alii χθονίαν Εκάτην putant. — c) Diod. IV, 45 aus bem Mytilenåer Dionysios. — d) Rot. 2052.

<sup>1620)</sup> Plin. HN. III, 12, 17; Sil. Pun. VIII, 508; Serv. VA. III, 859; Solin. 1, 8. Cacus sein Genoß (Rot. 1427 b). Bgl. Rot. 2077. —
a) Diod. III, 58. — b) Hygin. f. 191. — c) Plut. Caes. 9. Rot. 288. —
d) Rot. 300 ii, kk.

üppigfte Pflangenleben muchert, baburch gur Borfteberinn bes weiblichen Muthwillens wird, und auf Diesem Wege fich wieber ber Borftellung von ber veneralischen Göttinn bes Balbfumpfe Marica nahert, weil in bem innerften weiblichen Triebe, ben fle nur inegeheim entfeffelt, öffentlich ftreng verfehlieft, auch bas Berlangen nach bem Manne wohnt. in ben Sagen von Bona Dea vor Alters grob und bäurisch ausgesprochen, in ben theofrafischen Bergleichungen nachher mit abergläubischer Zergliederung ausgeführt wird, ift nichts Andres, als das Geheimnis der Liebessehnsucht in ber un wiffenben, icheuen und trotigen Jungfraulichkeit. Go wirb es möglich, Benus mit ihr im Cultus zu verbinden 21. Und hieraus erklärt fich jener Gebrauch, ben Bein im Dienst ber Göttinn Milch zu nennen. Dag bei ben alteften Opfern nur Milch, nicht Wein, gespendet fein follte 22, genügt nicht, im Angeficht ber Gottheit eine Luge ju erflaren: vielmehr muß es in ber Natur berfelben gelegen haben, ben Unterschied aufgubeben. Die bei Aristophanes ber Wein Aphroditens Milch heißt 23, fo ift er hier die Milch ber Bona Dea: ber fraftiafte Saft, ben bie Pflanzenwelt barbietet, gilt für ben nahrenben Trant aus ber Bruft ber Balbgöttinn: bie von Reben umwobne Bona Dea berauscht fich in ihrer eignen Milch. wenn bas Beingefäß nun nicht Milcheimer, fonbern Sonigfaß genannt wird, fo foll bas füßefte Erzeugnig ber Pflanzenwelt bier bem Begriff nach in die beiben sußesten ber Thierwelt auseinander gehn. Der Ceres wird ein Gemifch aus allen brei geopfert . Die Bienen lieben aber auch bas Dicicht und fammeln in bemfelben ben honig von ben Balbblumen ein b.

Im Didicht, im Iba, ift Zeus geboren von ber feufchen Göttermutter, welche nur am feufchen Anaben ein Wohlge-

<sup>1621)</sup> Orell. 1522: Bonae Deae Veneri Cnidiae, gu Rom. Ale vermifcht find fie keineswegs zu benken.

<sup>1622)</sup> Plin. HN. XIV, 13, 14.

<sup>1623)</sup> Aristoph. fr. 490: ἡδύς γε πίνειν οἶνος Αφφοδίτης γάλα. —
a) VG. I, 844: cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret, Qui tu lacte favos et miti dilue Baccho; mit Serv. — b) VG. IV, 52: illae continuo saltus silvasque peragrant. Egi. Varr. RR. III, 16; Colum. IX, 8.

fallen hat . Sonia ift bie Nahrung bes zu Braneste gefäuge ten Jupiter 4. Wenn bie jungfräuliche Baldgöttinn in ihrem Trot übermältigt wird, fo muß fie ein Rind von voller gottlicher Frifche gebaren. Die vom Balbe benannte Bestalinn empfängt in der Baldhöhle vom wilden Gotte den Romulus. Das Weiberfest ber Bona Dea ift wichtig genug, um nur unter ber Borftanbichaft ber Bestalinn, nur in bem Saufe, melches burch bas Imperium gefdmudt ift, bem bes Confuls ober bem feines Collegen, bes Prators, gefeiert merben gu burfen 24. Es ift eine Darftellung ber häuslichen Jungfräulichkeit, bie jum innerften Leben bes Staats unentbehrlich ift a, bie aber nicht blos in minervalischer Thatigfeit, sonbern auch in mabchenhafter Luft fich äußern foll, und mit welcher in biefer verjungenben Luft ber alte Walbgeift als Genius ber Stadt einen Beift von immer neuer Lebensfraft erzeugt. In ber Grunbungegeschichte von Rom erscheint eine Baldgöttinn, welche bie 3willinge im Didicht schütt und nahrt, welche in ber Bolfinn maltet, von ber fie gefäugt werden, unter bem Ramen Luperca 25. Wie Lupercus bem Kaunus entspricht, fo Luperca ber Fauna, wenigstens in ber Seite ihres Befens, welche für bie Stadtgründer bie wichtigste ift; vermuthlich mar die Borftellung ber Bona Dea in Latium weiter entwickelt und wurde beshalb in Rom gur Ergangung aufgenommen; burfte aber megen ihres wohlverstandnen Zusammenhangs mit ber filvialischen Rraft, welche bem romischen Staat einwohnt, und melde feine andre ift, ale die berühmte romifche ferocitas, nur in bem Saufe ber Magistrate gefeiert werben, welche

1

挺

ľ

18

įlι

)(1

18

lit

gfi

wt

ve

11e

id 110

10

<sup>1623</sup> c) Not. 19, 21, 92. — d) Not. 1408.

<sup>1624)</sup> Dio Cass. XXXVII, 45. Cic. Att. I, 13, 8; Harusp. 17, 87 (vgl. Legg. II, 9, 21). Suet. Caes. 6. Plut. Caes. 9. — a) Wie die mastronale Reinlichkeit Not. 1805, 1806.

<sup>1625)</sup> Arnob. IV, 3: quod abiectis infantibus pepercit lupa non mitis, Luperca dea est auctore appellata Varrone. Die Unrichtigkeit ber Etymologie spricht nicht gegen die Richtigkeit ber Berbindung Luperca's mit den Zwillingen: was Arnobius oder sein Borgänger in der Arabition richtig verbunden sand, wird um der Ableitung willen sogar etwas entstellt: denn nicht auf das parcere kommt es an bei der Wolsfinn, sondern auf das alere. Bgl. Rot. 1592 a.

Romulus Rachfolger im imperium find. Wahrscheinlich fällt jene Aufnahme in sehr frühe Zeit.

Rach bem Sohn zu fragen, welchen Bona Dea bem Rannus gebiert, ift miflich: weil bie Berechnung in folchen Rallen leicht eigenfinniger wird, ale bas bichterisch religiöse Bewußt. fein, beffen Ergebnig burch bie Trabition auf uns tommt. Doch läßt fich fagen, von welcher Urt ber Sohn fein mußte. Die geheimnigvolle Göttinn ber icheuen fproben Weiblichfeit eignet fich jur Mutter bes unjuganglichen Götterfinbes, bem bie volle Jovialfraft einwohnt, des Bejovis 26. Bejovis Dutter wird nicht genannt: man verehrt feine Verson mit bem gangen Geheimnig, in welches Gott fich hullt. Gleichmäßig wird das Rind, das Bona Dea geboren habe, eben fo verschwiegen, wie ihr Name. Aber ihre Bergleichung mit ber unnennbaren Mutter bes Zagreus und bie ihr beigelegte unterweltliche Ratur entspricht ber Aehnlichkeit, Die zwischen Bejos vis und Dionysos Statt findet, und ber Beziehung bes Bejos vis auf bas Tobtenreich.

## Söttermutter.

Daß es nicht bebenklich bleibe, der Bona Dea ein Jovialkind zum Sohn zu geben, bafür ist in der Ueberlieferung geforgt. Richt nur ist ihr Tempel an den Ralenden des Mai, des Mosnats der göttlichen Fülle, geweiht und sie selbst deshalb mit Maja, der schwangern Göttinn, welcher der tusculanische Dens Majus entspricht, verglichen: entscheidend ist, daß sie in den Pontisicalbüchern selbst unter dem Namen der Ops ans

<sup>1626)</sup> Rot. 1703 a; 2185 a. Bejovis deus Lucaris, wie Bona Dea Walbgottinn Dryade, Rot. 2170, 1600; sendet Entseten, wie Faunus unter andern Naruad auch ben im Wald lauernden panischen Schrecken Rot. 2173, 1581 b, 1609. Jupiter Latiaris wirkt mit Bona Dea von Bovillä zusammen, um Clodius zu strasen Cic. Mil. 31, 85, 86. Bgl. Ascon. p. 32 (Or.). Ueber ben bortigen Dienst die bei Bovillä gesundne Inscrift Or. Inscr. 1515. Mit der Borstellung, daß der Wein die Milch der Bona Dea sei (Rot. 1613 a), stimmt hier überein, daß der Albaner Wein der süßeste nach dem Falerner war: Dion. AR. I, 66 extr.; XIV, 12; Athen. I, p. 26, d, f; 33, a; Strad. V, 234; Plin. XIV, 6, 8, 3; XXIII, 2, 20. Bgl. Rot. 1565 ff. Auch die Jovialamme Anna Perenna sindet sich zu Bovillä.

gerufen murbe27. Labeo gab allen biefen Beinamen bie Dutter Erbe gur phofichen Grundlage und wenn auch die Begies hung ber Katua auf biefelbe wieder einen etymologischen Irrs thum enthält, fo gehört fle boch als Ranna ben Erdlöchern im Didicht an. Ope ift Mutter bes Jupiter, wie Fortuna feine Umme, benannt von ber göttlichen Rulle28: man empfahl ihr bie Reugebornen, weil fie biefelben auf ihrem Schoof nahre 29, wie einst ben Gott felbft. Dies ift ber Juviter optimus maximus: von ihr wird er geboren, fofern er in feiner höchsten und freisten Göttlichkeit unmittelbar in Die Welt tritt. Aber bies ift nicht die ben Römern und Latinern junächst liegende Borftellung von feiner Geburt. Ihnen ift baran gelegen, ben Gott von vorn herein an fich in ein Berhältnig au feten, fie binden ihn baher an ben Ort, wie den Bejovis, an die Menfche lichfeit, wie ben Latiaris: am Enbe thront Jupiter in mehrern Perfonlichkeiten neben einander, wie es im Traum und im Gottesbienft bes August zum Rangstreit zwischen bem Jupiter Tonans und Capitolinus fommt 30. Beil jene mittelbare Erzeugung bes Jupiter ber nationalen Auffassung die nächste ift, finden wir die Borftellung von der Dps weniger ausgehildet: fie wird nur in Berbindung mit Ceres ober mit Saturn ober unter bem Beinamen Consivia verehrt und ihr Dienst murbe in ber Regia von ben Bestalinnen mit ihrem Priester ausammen ohne Zutritt Andrer verrichtet31, wie ber ber Bona Dea,

<sup>1627)</sup> Macr. Sat. I, 12: Auctor est Cornelius Labeo huic Maiae aedem Kalendis Maiis dedicatam sub nomine Bonae Deae, et eandem esse Bonam Deam et Terram ex ipso ritu occultiori sacrorum doceri posse confirmat: hanc eandem Bonam Deam Faunamque et Opem et Fatuam pontificum libris indigitari. Der Bona Dea wurde eine Sau geopfett (eb.; eandem alii Proserpinam tradunt, porcaque ei rem divinam sieri) wie der Maja ein porcus pinguis, Rot. 1402. (Bona) Dea durch Rhea erklärt Hesych. Déa: Müller Etr. II, S. 79.

<sup>1628)</sup> In solchem Sinn heißt Fortung Opifera, Orell. Inscr. 1753

<sup>1629)</sup> Ang. CD. IV, 11 und 21; necesse erat Opi deae commendare nascentes. Hierauf bezieht Labeo ben Ramen ber Fatua; a faudo, quod infantes partu editi non prius vocem edunt, quam attigerint terram.

<sup>1630)</sup> Sueton. Aug. 91; Dio Cass. LIV, 4.

<sup>1631)</sup> Varr. LL. VI, 21. Bgl. Fest. p. 190, Opima. Spartung MRel.

welche nicht sowohl Eins mit ihr, als eine viel weiter entwitzelte Rebenfigur ift. Ihr Verhältniß entspricht im Wesentlichen durchaus dem der phrygischen Muttergöttinn, welche den Misds, zur Göttermutter, welche den Zeus gebiert. Daher wird denn auch der Dienst der letten bei ihrer Einführung im punischen Kriege auf die in das Bild der Ops und der Bona Dea auseinandergegangene Vorstellung gepflanzt. Die Ansgelassenheit der Weiber am Fest der Bona Dea entspricht dem lärmenden Dienst der Kybele; die ungesellige Zurückgezogensheit der Göttinn, welche als Darstellung des Geheimnisses weiblichen Gemüths an die sich absondernde Geschäftigkeit des Weibes grenzt, gilt als Unterpfand des Staats so gut wie das unsichtbare Palladium: und hierauf gründet sich die rös mische Verehrung einer Minerva mit dem Attis.

Der Dienst der idaifchen Mutter tam in Folge eines fibyllinischen Spruche nach Rom, welcher bie Einholung ihres Steins am Sangarius als bas Mittel, ben ausländischen Feind aus Italien zu vertreiben, bezeichnete 32. Die freifende Göttermutter ift bie Darftellung ber in ber Ratur erscheinen= ben Gottheit in ihrer höchsten Aufregung : bie dea inciens buldet Nichts in ihrer Nähe, was nicht von ihr überwältigt wird. Der fremdgeborne Attie, in feiner Beimath ber Schmud ber Rennbahn, bes Gymnafiums und ber Palaftra, wird über bas Meer von ihr hergezogen, entmannt fich im Taumel, wie alle Priefter ber Göttinn nach ihm; ale bie Befinnung und mit ihr die Reue tommt, wird er auf Cybele's Geheiß von ihren löwen in den Wahnsinn und in die Wälder guruckgefcbreckt, wo er nun fein ganges Leben hindurch mit Sirfchen und Ebern als Diener der Göttinn umherstreift, wie die Gal-Ien in feiner Gefellichaft 33. Befonnenheit, Wehmuth, Reue, Berfuch jur Befreiung, Alles wird von Cybele unwiderstehlich in ihren Taumel hereingeriffen, wie bei Aefchylus burch Dios

II, 180. Ops und Ceres Kal. Capran. Amitern. Antiat. Orell. Inscr. II, p. 396. — 1631 a) Orell. Inscr. 1485, 2328 ff. Bgl. Rot. 1412. In Circeji Minerva neben ber ftatt Feronia eingeführten Circe, Rot. 1569.

<sup>1682)</sup> Not. 410 l. — a) Not. 18 ff.

<sup>1538)</sup> Catull. c. 63.

npfos Erscheinen bie ganze Ronigsburg bes Luturg 24. Raferei wird von ben Römern mit einem tiefeingewurzelten Schauber betrachtet 35. Die ausgelaffenen Refte ber Unna Derenna und bes Liber, die verborane Entfesselung bes meiblis chen Muthwillens am Maitag ber Bona Dea find von bem verameiffungevollen Taumel bes phrygischen Cultus fo verschies ben, wie die Gerathe ber Galier von benen ber Metragyrten. Der Kornbantiasmus tonnte bem Romer höchstens als Ausbrud ber jauchzenden Luft erträglich erscheinen; ber Leibenschaft bes Schmerzes fo nachzugeben, fann biefem fo gut, wie bem Spartaner, nicht anders als für schmählich gelten. Bürger bienen ber Göttinn baber nur mit einheimisch überlies ferten Restlichkeiten. Die phrygische Religion fordert Entmans nung' bes Priefters, ohne Zweifel bamit er fich ber Bottinn affimilire: nicht eben, um ein Weib zu werden 36, fondern um bem Biberwillen ber Rreifenden gegen alles Manuliche au entsprechen, um aus dem feuschen Dienst ber teuschen Bottinn nie verlockt zu werden. Was aber der Ohrnger nur burch diefe Gewaltthat zu vollbringen weiß, fest ber römische Sinn, für ben auch die einheimische Bona Dea jeden Mann von fich fernhält, wie ber ficulische in ber Sage von Daphe nis, in bie Starte und Rüchternheit bes Willens. Der Empfang ber Göttinn geschieht nach einheimischer Sitte: ber beste Mann zu Rom foll fie begrußen 37. Diefer Begriff ift ohne Zweifel kein moralischer, sondern ein religiöser: hauptfachlich wird auf Gute ber Abstammung gefehn fein 38, aber auch bei biefer mar, wie wir im Benatendienst gesehn haben, Reuschheit nach römischen Begriffen unentbehrliches Erforder-

<sup>&</sup>lt;sup>1634</sup>) Aesch. fr. 111 (120): ἐνθουσιᾳ δὲ δῶμα, βακχεύὲι στέγη. Welder Nachtrag zur Trilogie S. 105.

<sup>1635)</sup> Catull. 63, 91: Dea magua dea Cybebe, dea domina Dindymi, Procul a mea tuus sit furor omnis, hera, domo. Alios age incitatos, alios age rabidos.

<sup>1636)</sup> Er bleibt boch immer nur notha mulier, Catull. 63, 27.

<sup>1637)</sup> Liv. XXIX, 11 (vir optimus hospitio exciperet).

Die boni viri sind damals gewiß noch Patricier. Silius hat davon einizges Berständniß, XVII, 10: qui — multa fulgebat imagine avorum. Gewiß mußte er auch patrimus et matrimus sein.

nif 29. Scipio übergiebt baber ben von ben Prieftern ems pfangnen Stein ben Matronen, um ihn in ben Tempel ber Bictoria zu tragen 40: für Claubia gilt es als Beweis ber Reuschheit, daß fie das im Ries festgelaufne Kahrzeug in Bemegung zu fegen vermag +1; ber Kafttag Caftus bilbet einen Saunttheil ihres Gottesbienftes 42. Die fernern Reftlichkeiten bes Empfangs zeigen wieder bie breifache Form bes Bottesbienftes: Procession mit Angundung von Weihrauch als Zeiden ber Chrfurcht; Beldopfer, um bie Bunft ber Bottinn gu erkaufen; Spiele, um ihr Ehre erweisen 43. Auch murben ihr nach bem Senatebeschluß jährlich nur biefe Ehrenbezeugungen von romifchen Burgern geleiftet; feineswegs gaben biefe fich au ben Orgiasmen ber, wenigstens nicht gefetlich 44; weil aber jebe Bottheit nach ben ihr gewöhnlichen Bebräuchen verehrt werben mußte, ließ man bas herumtragen ber Böttinn und bas Betteln burch bie Stabt, bas Schlagen ber Brufte. bas Absingen ber Lieber, bas Geheul, bas Blafen ber phrys aifchen Pfeife, ben garm mit Pauten und Cymbeln burch ein phrygisches Daar vollziehn. Aber es war ben Romern nicht beschieden, diesen taumelnden Dienst aufzunehmen, ohne felbit vom Schwindel ergriffen zu werben; und gewiß hat biefe erfte Einburgerung eines nur in ben Grundbegriffen entsprechens ben, in ber Form gang unähnlichen Gottesbienftes fo mächtig, wie irgend ein andrer Ginflug, jur Berweichlichung und Bers gerrung ber romischen Sitten mitgewirft.

Das Didicht ber Walbichlucht erscheint, wenn wir bas bisher Auseinandergesette zusammenfaffen, auch ben Latinern als bie geheimnisvolle Geburtoftätte ber höchften Gottheit,

<sup>1639)</sup> Ovid. Fast. IV, 259 (casta est accipienda manu).

<sup>1640)</sup> Liv. XXIX, 14; QF. IV, 295.

<sup>1641)</sup> Ovid. Fast. IV, 805, 824: castas casta sequere manus. Liv. XXIX, 14. Cic. Harusp. 18, 27: matronarum castissima Q. Claudia. Sil. XVII, 84. Suet. Tib. 2. 2341. Val. Max. I, 8, 11.

<sup>1642)</sup> Rot. 92.

<sup>1643)</sup> Liv. XXIX, 14. OF. IV, 334, 350, 357. FrArv. p. 12, 14, 17.

<sup>1644)</sup> Dion. H. II, 19: εξ τινα κατὰ χοησμούς ἐπεισηγάγετο ἰερά, τοῖς ἐαυτῆς αὐτὰ τιμῷ νόμοις, ἄπασαν ἐκβάλλουσα τερθοείαν μυθικήν, ἄσπες καὶ τὰ τῆς Ἰδαίας ἰερά cett. Bgl. Ov. F. IV, 181, 211. Lucr. II, 617, 626.

fofern biefelbe in ein befonbres Berhaltnig gur Menschheit tritt. Beneralische Göttinnen, die über ber Ginsamfeit in Bald und Sumpf gauberisch malten, vermählt mit ben gaus berifden und weiffagerifden Beiftern ber wilden Balbichlucht. Reugen ben Suviter in bie Menschheit herunter: burch Bermittlung jener Unruhe, bie beim Beginn bes Frühlings bie Thiere ber Wilbnig über Berge, Strome und Auen treibt, wird ber Nationalgott als Mensch geboren. Dagegen wirb bas heitre, harmlose, aber jeben Bubringlichen rettungelos vernichtende unzugängliche Jovialfind, burch welches im Bergen bes Staats unerschöpfte, unverlegliche Afplfraft rubt, vom fputhaften Schluchtengeist und bem fproben traumerisch plaudernden Schluchtenweibe im bichteften Beheimnig bes weiblichen Tropes erzeugt. Die Religion Diefer Jovialgeburt, wie fie vom Staat, damit er jeden Angriff eines Fremben ab. auschütteln vermöge, gehegt werden muß, fcheint ben Römern erst vervollständigt, nachdem ber taumelnde Dienst ber freis Renden Göttermutter in bie vom Balbthier gefäugte Stadt aufgenommen und unter bem ftrengen Grug altväterlicher Reuschheit angeffebelt ift.

#### Saturnus.

Wie aber die Eltern und Boreltern bes Nationalgottes in wilder Waldwohnung, im Zauber, in der Weissaung, im Roßbetrieb einander entsprechen, jene Faunus und Marica, diese Picus und Circe, so sinden wir, indem wir um eine Stufe weiter zurückehn, uns auf einen andern Boden versett. Die thurmgefrönte Göttermutter fährt einher mit aller Unruhe der Wildniß; aber die einheimischen Eltern des höchsten Jupiter, Ops wie Saturnus 48, gehören dem Begriffstreis des geselligen Anbaus an. Und doch ist Saturnus nicht blos der

<sup>1645)</sup> Fest. p. 113: Opis dicta est coniunx Saturni cett. Macr. Sat. I, 12. Eb.: Opem Saturni coniugem crediderunt et ideo hoc mense Saturnalia itemque Opalia celebrari (zwischen ben Saturnalian).... terram Opem, cuius ope humanae vitae alimenta quaeruntur vel ab opere, per quod fruges fructusque nascuntur. Huic deae sedentes vota concipiunt terramque de industria tangunt. Orell. Inscr. 1507: Locus adsignatus aedi Opis et Saturni.

Bater bes Jupiter, sondern in seiner Beziehung auf den Feld= bau felbst auch des ritterlichen Waldgeistes Picus ...

Saturnus ift, wie Besta, nicht unähnlich ber Bona Dea, eine verhüllte Gottheit. Auch er bezieht, wie Besta, fich auf ben Boben: biefe stellt bie Grundlage ber Gemeinschaft in Saus und Staat fest, baber Manche fie für bie Erbe ausgeben, aber fie erscheint im Berdfeuer, ber bereitenden und mil= ben Lebensflamme biefer Gemeinschaft. Saturn mar ein unterirbischer Gott47, aber wie Besta bie Begriffe bes Bobens und bes Keuers, fo vereinigte er bie bes Bobens und bes Lichts. Es ist seine Natur, aus dem Dunkel in bas Licht Daber befreit er bie Baume mit bem bervorzuarbeiten 48. Gartenmeffer von bem Schäblich verhüllenden gaube (ramorum detonsor) ., die Klur mit ber Sichel von bem verhüllenben Getreide b, baher bungt er als Sterculius bie Meder, bamit bie Saaten hervorkeimen ., baber fallt fein Reft in ben December, ber als zehnter Monat ber ber Geburten ift. In ber-

<sup>1646)</sup> Saturn ist Befruchter ber Ops als Sterces ober Sterculius: ein neben ihm stehenber ober von ihm ausgehenber Semone ist ber mit Sterquilinius ibentische (Fr.A. p. 66) Picumnus, wie Picus sein Sohn. Aug. CD. XVIII, 15: Pici patrem Stercen asseverant, a quo peritissimo agricola inventum — stercus. — hunc quidam Stercutium vocatum ferunt — Saturnum appellare voluerunt. Macr. Sat. I, 7: Saturnum — Stercutum. Isid. Orig. XVII, 1, 3. Lact. I, 20, 36. Nach Unstern ist Stercutus Faunus Sohn, Plin. HN. XVII, 9, 6. Es durste überall Sterculus (Tertull. Apol. 25; ad Nat. II, 9; Prudent. HLaur. 450) und Sterculius (Tert. a. D.) herzustellen sein.

<sup>1647)</sup> Plut. QR. 11 und 34: Kgóror de (oi Popatoi) των κάτω Θεων, ου των άνω νομίζουσιν. Dies ift Rachricht, nicht Muthmaßung. Auch bei den Austern war Saturnus Erbgott: man leitete die aus der Erbe tommenden Blige von ihm her, was Plinius (HN. II, 52, 53) mit dem Planeten Saturn verwechselt. Bgl. Müller Etr. II, S. 57. Saturnus und Dis Rot. 1659.

<sup>1648)</sup> Macrob. Sat. I, 7: hoc principe ab incomi et tenebrosa vita quasi ad lucem et bonarum artium scientiam editi sumus. Bgl. I, 8 post init. Sangt mit biefer Borstellung bie Rachricht Solin. I, 13: Saturnia porta postea Pandana, zusammen? — a) Arnob. VI, 12. — b) Macrob. I, 7: falcem insigne messis. Dasselbe Arnob. VI, 25; Fest. p. 253, Saturno; p. 190, Opima spolia. — c) Not. 1646. Varr. RR. III, 1, 5: qui Cererem colerent, eos solos reliquos esse ex stirpe Saturni regis.

felben Rücksicht ließ man fich in ben turgen Wintertagen, in Die bied Reft gehörte, mit Licht ausstatten d, und opferte bem Gott mit angezündeten Rergen : baher verlangte er auch allein unter ben großen Göttern, bag man ihm mit unbebeds tem Saupt opfere f, wie bem Garanus und bem Sonor s; baber beift er Bater ber Bahrheit, meil er alles Berborane and Licht bringt b. Er verleiht mit ber Dos Fruchtbarfeit und unbeschränften Segen, namentlich Rulle ber Rahrung, bie an feinem Rest burch Schmaufereien gefeiert wird 49: er giebt ferner an feinem Reft allen Wefen Gleichheit 50, ben Sflaven die Freiheit, felbft den Berbrechern Straflofigfeit. Auch mar feine herrschaft ohne Krieg 51 und Diebstahl, wie auch ohne besondres Eigenthum und abgestedte Grenze 52. Um Austausch bes Gigenthums hat er feine Freude: von ihm, wie nach andern Borftellungen vom Liber 53, rührt ber Bertehr her ": mit Bezug auf ihn pragt Janus bas erfte Gelb 54. und in seinem Tempel ift bas Merarium; eben fo fehr heißt er bas Schenken gut, und es bleibt einer ber vornehmften Gebräuche an feinem Refte 55. Weil er Die Abgrenzung nicht tennt, gilt er als Gott ber Fremben: Die Befanbten frember

<sup>1648</sup> d) Macr. Sat. I, 7: mos per Saturnalia missitandis cereis cett. Fest. p. 42. — e) Macr. I, 7: aras Saturnias non mactando viros sed accensis luminibus excolentes. — f) Macr. Sat. I, 7 unb 8: habet aram et ante senaculum, illic Graeco ritu capite aperto res divina fit. Fest. p. 253 Saturno; p. 263 Saturno. Serv. VA. III, 407. — g) Serv. a. D. Rgi. OF. V, 18: par erat omnis honos. Saepe aliquis solio, quod tu, Saturne, tenebas, Ausus de media plebe sedere deus. — h) Plut. QR. 11, 22, eben bei ben Rômern.

<sup>&</sup>lt;sup>1649</sup>) Convivium publicum Liv. XXII, 1. Bgl. Martial. XI, 6, 1. Dion. AR. I, 38: πάσης εὐδαιμονίας δοτῆρα καὶ πληρατὴν ἀνθοώποις.

<sup>1650)</sup> Macrob. I, 7, p. 187. Hartung RRel. II, S. 125, 121.

<sup>1651)</sup> Macr. Sat. I, 10 unb 16.

<sup>1652)</sup> Macr. Sat. I, 8: aedem vero Saturni aerarium Romani esse voluerunt, quod tempore, quo incoluit Italiam, fertur nullum in eius finibus furtum esse commissum, aut quia sub illo nihil erat cuiusquam privatum cett. Plat. QR. 42. VG. I, 126 ff.

<sup>1653)</sup> Plin. HN. VII, 56, 57 init.: Emere ac vendere instituit Liber Pater. — a) Runbinen bem Saturn heilig Plut. QR. 42.

<sup>1654)</sup> Macr. Sat. I, 7.

<sup>1655)</sup> Martial. VII, 53; XIV, 1. Hartung RRel. II, 216.

Bölfer melben fich in feinem Tempel und empfangen bort Saftgeschenke 56. Sklavenfreiheit, Ausgleichung ber Stände, Gottesfriede find auch bem Latiar eigen; Saturnus ift von ber Erde verschwunden 57, eben wie Jupiter Latiaris; wie Diefer unter ben Menschen Latinus, hieß er Sterces, Sterculius, Stercenius 58; auch die blutigen Opfer, welche bem Latiar porgeworfen werben, fehlen im Dienste bes Saturnus nicht 59. Wie nun Liber's Natur, beffen Gebrauchen auch bas Latiar vielfach entspricht, im Dienste bes Saturn ihren Ginflug im Tauschhandel, in der Freiheit, in der Fröhlichkeit übt, fo merben wir biefe Kröhlichkeit beim Genius, ber auch ben December liebt a, bei ber Bolupia und in ber findlichen Seiterfeit bes Bejovis wiederfinden. Aber jene Aufgeloftheit barf nicht fortbestehn: beshalb macht bie Geburt ber Majestät ber Gleichheit ein Enbe, Jeber nimmt jest nur die Stelle ein, die ihm gebührt 60. Und Saturnus wird gebunden mit wollnem Band, ber heiligsten und ungerreißbarften Reffel, die man nur an feis nem Refte von feinen Rugen loft : mit diefer Reffelung ftellt Jupiter fein Recht, ben Unterschied ber einzelnen Loofe fest, in welchem nun Angerona allein ben Zugang zur Volupia eröffnet, und Saturn, ber bas licht liebt, ein verhülter Gott bleibt. Es folgt aber hieraus nicht, bag im alten Glauben Jupiter ben Saturn befriegt habe. Die latinische Sage liebte biefe Rampfe unter ben Gottern nicht; aus Ennius miffen

<sup>1656)</sup> Plut. QR. 43.

<sup>1667)</sup> Macr. Sat. I, 7: cum inter haec subito S. non comparuisset.
1658) Not. 1646. Birgil's Dercennus (regis Dercenni antiqui Laurentis VA. XI, 850) ift nichts Andres. Serv.: quidam de Stercenii Aboriginum hoc nomen fictum putant. Bgl. Riebuhr RG. I, 227, Not. 574. Eine ahnliche Figur ist Evander, f. Not. 1783 ff.

Ditem et virorum victimis Saturnum placare. Daffelbe Arnob. II, 68. Bgl. Lactant. I, 22, 9. Not. 1647. Beim Latiar Menschenopfer Rot. 1478.

— a) Rot. 2060.

<sup>1660)</sup> OF. V, 30 ff. — a) Macr. Sat. I, 8 med. Stat. Silv. I, 6, 4: Saturnus mihi compede exsoluta. Arnob. IV, 24: vinctum esse Saturnum et suis diebus vinculorum ponderibus relevari. Berrius Flaccus (bei Macrob.) bezeugt die Fesselung, nur war die Beziehung ihm unbeutlich.

wir, daß auch die mit der griechischen gemischte heilige Ueberlieferung den Saturn durch seinen altern Bruder Titan fesfeln b, den Jupiter nur das Reich erben ließ.

Im allgemeinen Glauben galt Saturnus für ben ältesten Gotter: benn bie Gottergeschichte von Latium geht gang ber menschlichen Entwickelung parallel und findet fein Intereffe an eigentlich tosmogonischer Speculation. Fragte Jemand noch weiter, fo gab man ihn, wie er fich aus ber Berhullung an bas Licht und die Freiheit hervorarbeitet, burch Berleitung von Pollux62 für entsproffen aus Licht und himmel aus. Diefe Ueberlieferung ift von ber bochften Wichtigfeit. zeigt, bag bie latinische Religion ihren höchften Gott feiness wegs fo, wie die griechische, vom Colus und ber Terra herleitete, wie überhaupt biefe beiden Geifter in biefer Allgemeinbeit gar nicht hervortreten. Pollur Rame bezieht fich fomobil auf eine Raturerscheinung, ale auf einen Gultusgebrauch: benn pollucere tragt ben Begriff bes Borleuchtens ber Sterne ober Alammchen, worin die Caftores erscheinen, in fich 63, wird aber vom feierlichen Darbringen ber Opfergaben gebraucht. In Diesem Sinn erklärt es die Angabe bei Festus: Licht machen heiße dem Saturn opfern 64, und entspricht ber fcon ermabnten Sitte ber Clienten, an ben Saturnalien ihrem Das tron Bachefergen zu fenden . Der Geift des in der Luft fich pon felbst entzündenden Lichtes wird als Klammenbote gebacht, heranleuchtend über bas Meer. Auch Saturnus Berr-

<sup>1660</sup> b) Not. 382, 1554. Bezeichnet Titan eine Menfchenkraft, wie Prometheus, burch ben bei Aefchulus Kronos überwältigt wirb?

ante Saturnum deus penes vos nemo est: ab eo census totius vel potioris vel notioris divinitatis. Minuc. Fel. Octav. 22, 9, p. 32: Saturnum principem huius generis et examinis omnes scriptores vetustatis Graeci Romanique hominem prodiderunt: scit hoc Nepos et Cassius.

<sup>&</sup>lt;sup>1662</sup>) Fulgent. Mythol. I, 2: Saturnus Pollucis filius, Opis maritus, velato capite, falcem gerens cett.

<sup>1663)</sup> Pollucere von porro, dem Abverdium zu pro, wovon auch porricere, porrigere, portendere, pollucre, vielleicht auch polliceri und pollingere.

<sup>1664)</sup> Fest p. 89: Lucem facere dicuntur Saturno sacrificantes, id est capita detegere. Bal. Müller p. 119, 14. — a) Not. 1648 d.

schaft wird ale eingeführt geschildert, er kommt nach allgemei= nem Glauben zu Schiff an 65, benn er führt die himmlischen Guter, bie ebleren Reime in ben Erbboben und in bas irbifche Loos berab, welche aber freilich in ber alteften Borftelluna mit blutigem Opfer, mit Menschenseelen ertauft werden muffen. Physifalisch wird bies barin angeschaut, bag er ber Pflanzer, ber Gaer, ift, bag er ben Baumen Schöflinge ein= impfen lehrt 66; geiftig, indem er in die von Janus und Camefes beherrichte Leere Leben, Sitte und Aderbau bringt, ftatt ber Robheit und ber Gichelfost 67. Go wird er zum Ent= wilderer, wie fonft Liber: ja er bringt Gefet und Recht 68, bas er boch nach confequenterer Borftellung aufhebt; aber er giebt vielmehr billigen und gefeglichen Ginn, bei bem es ber Gefete nicht bedarf, fo wenig wie ber rachenben und rechtenben Kriege. Sein Name fann von ber Saat nicht herstams men, ba satum fein a in der Wurzel hat, und beshalb nimmermehr in bavon abgeleiteten Worten biefer Buchstabe eine ftehende Länge erhalten fann: eher von sat, satis, satur: ber gur Benuge verleiht, weil fein Reft und feine Beit bie ber Sättigung und Befriedigung ift; mahrscheinlich von einem Stamme mit sanus, welches auch mit jenem zusammenhangen mag und auf einen Stamm SA (SARE) hinweist, wie plenus, egenus auf PLE, EGE in pleo, egeo.

Im Saturn ist die göttliche Fülle, welche den Neib, die Schranke, bas Geset nicht kennt; seine Zeit ist die friedliche des goldnen Segend: die Erinnerung an sie bringt noch spästerhin mit dem Namen des saturnischen Reichs den Begriff der Ruhe und des Glücks in die engste Berbindung 60. Der Krieg ist, wie Heraklit sagt, der Bater der Dinge 70: Leidens

<sup>1665)</sup> Macr. Sat. I, 7: quoniam ille navi fuerat advectus.

<sup>1666)</sup> Vitisator Arnob. III, 29. Praesidem sativis cb. IV, 9. Fest. p. 258 Saturno. Aug. CD. VII, 18. Macr. Sat. I, 7: huic deo insertiones surculorum pomorumque educationes et omnium cuiuscemodi fertilium tribuunt disciplinas.

<sup>1667)</sup> VA. VIII, 815, 321. Bgl. Rot. 1315 w.

<sup>1668)</sup> VA. VIII, 322.

<sup>1669)</sup> VA. VIII, 824; vgl. VI, 794; XI, 252.

<sup>&</sup>lt;sup>1670</sup>) Plut. Is. et Osir. 48 (p. 870 d). Bgl. Brandis GbPh. I, S. 158.

schaft wühlt die Belt und bas Gemuth ber Gottheit auf; mit bem Eintritt von Jupiter's Reich wird Saturn gebunden. wird verborgen; nur noch an feinem Resttage wird ber Welt bie faturnalische Unbefangenheit gurudgegeben. Es ift bereits barauf hingewiefen, daß bie romifche Theologie, fern von tosmogonischer Speculation, alle alteste Bottergeschichte nach ber Bergleichung mit ben Zustanden bes Lebens im Saufe, im Staat, in ber Nation begreift. Bon ber Behaglichfeit bes Winters geht im Frühling ber landmann aus in die Feldarbeit, ber Burger in die Unruhe bes Rriegs. Jene faturnifche Beit war bie ber aderbauenden Siculer 71: mit ben aufonis fchen Banden bricht bie Unruhe bes Rriegs herein a. Dies find die Zeiten des Picus, bes Faunus, beren Thiere das Rog, ber Specht, ber Eber, ber martifche Bolf find, nicht ber fromme Pflugstier; die ihre heimath im Didicht ber Wildnig haben, nicht auf ben Medern und Saatfelbern. Sett ftellt fich ber Gegenfat bes eingehenden und ausgehenden, bes häuslichen und unfteten Treibens, ben in jeder Saus, wirthschaft ber Doppelgott Janus zusammenbindet, in zwei auf benfelben Raum gufammengedrängte Bolfer auseinander. In bie Niederungen ber aderbauenben Siculer brangen fich aus ihrem Urfit in den apenninischen Gebirgethälern um bas Dratel bes martischen Spechts und ben See von Cutilia mit ber schwimmenden Infel, jenem Rabel Italien's, bie Aboriais. ner herein. Aber die Unruhe, welche burch die Eroberer in bas Leben von Latium gebracht ift 72, muß fich ausgleichen, indem aus der Mischung die neue Ration fich bildet. Diefe Gebühr ber Ausgleichung wird anerkannt im Gottesfrieben

<sup>1671)</sup> Ganz richtig-scheibet bas angehlich bobondische Orakel bei Dion. AR. I, 19; Macr. Saturn. I, 7 u. a.: Σικελών Σατουφνίαν αΐαν 'Ηδ' 'Αβοοιγενέων Κοτύλην, ού νάσος όχετται. — a) VA. VIII, 322 bis 329. Die Sicaner stehn unrichtig; wie Birgil barauf kam, sie als Cinwandrer zu sassen, ift Not. 1502 b erklart.

<sup>1672)</sup> Daher bie Aboriginer als Aberrigines erklart: Fest. p. 16: Aborigines appellati sunt, quod errantes convenerint in agrum, qui nunc est populi Romani. Bgl, Müller p. 19, 1. Dasselbe Dion. AR. I, 10. Bgl, Sallust. Catil. 6.

burch bas land gehett werben 75, wie Obuffeus, ber als Ulires neben ihnen fteht, von Sefate, Attis von Rybele. aber jene Bezeichnung ungenau ift, wiffen wir aus fifeliotischen Schriftstellern, namentlich Timaus und Diobor; und felbst ber Avameer Dofidonius nennt fie, nicht verwirrt burch bas für ihn einheimische Bild ber Göttermutter, in ber Mehrzahl. Diese griechischen Schriftsteller leiten ihren Dienst aus Rreta ber und nehmen, ber Tempelsage zufolge, ben Meriones als Trager an; ohne 3meifel nur wegen der innern Aehnlichteit biefer Gottheiten mit ben fretischen Ammen bes Beus: benn nur beffen Ernährung, nicht feine Geburt wird ihnen gugeichrieben. Weil biefe im Didicht Statt finbet, werben bie Mütter, Die fretischen Ammen felbst in ber Gestalt von Barin= nen, ben feiften Thieren bes Balbgebirge, gebacht und find als folche unter ben Namen Selife und Rynofura als große und fleine Barinn unter die Sterne verfest . Der Sohn biefer Belife ?? ober nach ber verbreitetern Sage ber in eine Barinn vermanbelten Genossinn ber Artemis, ber Rallifto "8, ift bas Barenfind Artas, mit feinem Bolt benannt nach ber Baren= gestalt ber Mutter 79. Diese ist ber Balbgöttinn Artemis ei= gen als ber wilden und grimmigen: Die Gefelligfeit bes ftabtifchen Lebens ift mit ber Nahe bes Thiers unverträglich, und bennoch verlangt die munychische Artemis für feine Töbtung

<sup>1675)</sup> Ritias Lift (Plut. a. D.) hatte nicht gelingen konnen, wenn man nicht einen solchen Wahnsinn von biefen Gottheiten erregt zu febn gewohnt gewesen ware.

<sup>1676)</sup> Diod. IV, 80: μυθολογούσι δ' αὐτὰς τὸ παλαιὸν θρέψαι τὸν Δία λάθρα τοῦ πατρὸς Κρόνου, ἀνθ' τὸν αὐτὰς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβιβασθῆναι καὶ καταστερισθείσας ἄρκτους προσαγορευθῆναι. Bgl. Arat. Phaenom. B1; Hygin. Astr. II, 2. Sie heißen sonst ibdische Rymsphen Eratosth. Catast. 2. Der Begriff der Barinn und des Abwehrens spielt in einander, wie ἡ ἄρκος und τὸ ἄρκος. Zeus in artesischer Höhle auf Kreta ernährt, Etym. M. p. 144, 'Αρκέσεον. Barinnen dei der Söttermutter Rot. 287. Bgl. Rot. 2300.

<sup>1677)</sup> Schol. Arat. 27 aus Defiob.

<sup>1678)</sup> Muller Dor. I, 372.

<sup>1679)</sup> Bon ber Form agnos für agnros, wovon agnesog und agnesog. Bal. Eust. II. p. 1156, 16; 1535, 14; 1961, 14. Daber die Insel von Rygitos Artonnesos Rot. 236.

Menschenblut \*\*o, gleichwie als taurische Göttinn, als Oreiloschia, Orthia, Orthosia \*\*1: baher man sowohl ben munychisschen und brauronischen Dienst der Artemis, als den der blutschritigen Haingöttinn bei Aricia von der taurischen Göttinn herleitete. Das doerever, das die attischen Jungfraun zu Brauron vollziehn müssen, ehe sie vermählt werden dürfen, ist der Gipfel ihrer Jungfräulichkeit, sie sollen erst ganz der unsberührbaren und unnahbaren Göttinn angehört haben, ehe man sie der Aphrodite hingiebt \*2. Auch die harte arkadische Jungfrau Atalante wird von einer Bärinn gesäugt \*\*3. Dieser zwingt endlich Ares oder Meilanion den Liebesgenuß ab und erzeugt mit ihr den wilden und grimmigen Jungfraunsohn, den Arkader Parthenopäos \*\*4. Eben so ist der bärenhaften Kallisto oder Heise der Liebesgenuß nur abgestohlen, wie der Fastua vom Faunus und der Bestalinn Silvia vom Mars.

Diese rinderreichen, barenhaften, mit Wahnsinn schreckenben Mütter sind ohne Zweifel Gottheiten alt siculischer hirtenstämme. Darum dient ihnen der hirtenfürst Ulires \*5, so wie die Vorstellung der Unstetigkeit des hirtenlebens den bei ihnen angestedelten Kreter Meriones zum Träger hat \*. In Italien sinden wir ihn vielleicht zu Gabii \*6, gewisser zu Asculum

<sup>1680)</sup> Apostol. VIII, 19: Embaros muß feine Tochter opfern, weit bie Barinn im Beiligthum ber munnchischen Artemis von ben Athenern umgebracht ift.

<sup>1681)</sup> Muller Dor. I, 381 bis 387; Orchom. S. 309.

<sup>1682)</sup> Suid. "Agnrog: — και έψηφίσαντο οι Αθηναίοι μή πρότερον συνοικίζεσθαι ανδρί παρθένον, εί μή αρκτεύσειε τή θεφ. Das mit ber Barinn spielende, sie neckende und von ihr verwundete Madchen in ber Sage bei Suidas stellt die jungfrauliche Gemeinschaft mit der Artemis dar.

<sup>1683)</sup> Apollod. III, 9; Aelian. VH. XIII, 1.

<sup>1684)</sup> Soph. OC. 1321: Παφθενοπαΐος 'Αρκάς — ἐπώνυμος τῆς πρόσθεν ἀδμήτης χρόνφ Μητρός λοχευθείς, πιστός 'Αταλάντης γόνος. Bgl. Aesch. Theb. 529 bis 549, namentlich B. 532: μητρός ἐξ όρεσκόου Βλάστημα καλλίποφορου.

<sup>1685)</sup> Plut. Marc. 20. Bgl. Not. 2281 ff. — a) Not. 684 cc

<sup>1686)</sup> Or. Inser. 2088, 2084. Wohl eber gallifch; boch vielleicht von Gabii verpflanzt, vgl. Rot. 1837.

bei ben Picentern \*\*, fo wie ben verwandten Dienft ber Bottermutter in Reate . Picenum ift gebirgig und baburch, wie Enquium, mehr zu Dbitbau und Biebzucht geeignet, als für Getreibe 82. Auch hier murben Dicus und Raunus verehrt. Der martifche Specht bei ben Aboriginern zu Tiora Matiene, beffen Drafel nach ber Auswanderung der Nation ben Sabinern weiffagte, gab biefen vornämlich Offenbarungen gur Leis tung bes Rriegs. Er mar es, ber bie fabinischen Eroberer auch weiter gegen Nordwesten führte in bas Land ber Pelas. ger um Affi, nach beren Unterwerfung fie baffelbe Dicenum benennen ". Er wurde auch hier auf ben Gohn bes Gaturn, ben Rürften und Gott Dicus, gurudgeführt, auch hier beffen Bermandlung burch Circe ergählt 90, fo wie wir biefe meiter füdlich bei ben Dauniern ., bei ben Lucanern und Marfern bie Angitia b, wieberfinden. Bom fabinischen Dienste bes Kaunus zeugt die herleitung ber Vitellier von ihm und ber Ralbergottinn Bitellia 91; vom picentischen bie Ungabe, bag in Dicenum die Frauen burch bas Kraut Ratrix, beffen Wurgel einen Bodegeftant hat, fich gegen bie Unfalle ber gatut, biefer bodbartigen Robolde, fcuten 92, wie man bagu fonft bie Baonie brauchte, bie man beshalb bei Racht ausgrub, weil fonft ber Specht ben Suchenben bie Augen aushade, um sie zu vertheidigen . Go machsen die Borstellungen vom hir-

<sup>1667)</sup> Orell. Inscr. 1391: Vesta (ober Vestia) T. f. Celerina Matrabus Tem. Portic. Custodiarium D. S. P. In Asculum gefunden. Der Sott, ben sie bort ernährt haben, wird ber Iupetrul Epure sein, beffen apollinisches Bilb in Picenum gefunden ist. Agl. Mäller Etr. II, 69, 118.

— a) Sil. Pun. VIII, 415: magnaeque Reate dicatum Coelicolum matri.

<sup>1688)</sup> Strab. V, p. 240. Mart. XI, 52, 11; XIII, 86; I, 43, 8; VII, 53, 5; IX, 55, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1689</sup>) Strab. V, p. 240; Fest. p. 117 Picena. Riebuhr RG. I, 103. Bgl. Rot. 1582 b.

<sup>1690)</sup> Sil. VIII, 438 ff. Nach biesen Kusten wird ber Name ber Kirke durch Korkyräer gebracht sein. Bgl. Not. 1574 b. — a) Parthen. Erot. 12 (Not. 2412). — b) Vib. Sequ. Nemora. Angitiae vel Anguitiae: Lucaniae. Auch bei den Pelignern sind Zauderkunste einheimisch Horat. Epod. 17, 60; eine Inschrift, worin Angitiis D. D., soll zu Sulmo gesfunden sein, Orell. Inscr. 1846.

<sup>1691) 8</sup>uet. Vitell. 1. Bgl. Riebuhr RG. I, 16.

<sup>1692)</sup> Plin. HN. XXVII, 12, 83 (Not. 1590). — a) Cb. XXV, 4, 10.

tengott und Robold Raunus, von feinem Bater, bem Rürften und Bogel Picus, fo wie von ber weiffagerifchen Rraft und von ber friegerischen Ratur bes Thiers und von dem Zauber, burch ben er verwandelt ift, überall in einander. In biefer Genoffenschaft haben die Mütter ohne Zweifel auch in Abculum den buftern Charafter ber bas Göttliche einfam ernab. renben Wildnig. Bei ben Letten, welche alle Götfinnen Date ter nennen, finden wir auch eine Waldmutter 98. Nicht aubrer Urt werden die Göttinnen beffelben Ramens bei ben gallischen Bölferschaften fein, Die sowohl füblich von ben Alpen gu Comum, Mediolanum, Cremona, als nördlich von benfelben im narbonenfifchen Gallien gu Befontio, Lugdunum, ja felbft im Elfag und am Niederrhein, fogar in Britannien, auf Infchriften gefunden werden, häufig mit örtlichen Beinamen 94. Es ift eine ber ungewöhnlichften Erscheinungen, bag göttliche Defen, bie fich ben Borftellungen von ber ibaifchen Mutter und von ber fretischen Ernährung bes Beus nabern, unter beinfelben Ramen ber ficulifden, pelasgifch liburnifchen ober fabis nifch picentischen und gallischen Religion bis auf beutschen Boben bin gemeinschaftlich finb. Diefe Berührung einer gang occibentalischen Borftellung mit ben öftlichsten Brengen ber fübeuropaischen Bolferfamilie hat ohne 3meifel unfern Dichter bewogen, biefen bem griechischen Bauber nicht fremben Machten die Gewalt anzuvertrauen, welcher ber beutsche Rauberer aus ber unbegrengten Leere heraus, bie unfrer burch Abstraction verwüsteten Phantafie Die Ginsamfeit bes Didichts erfeten muß, bie griechische Fürstinn ber Schonheit abzuges winnen hat.

#### Matuta.

Mit Wahnsinn schreckt, wie die Mütter, wie Kybele, auch Ist, die große Rährmutter des jugendlichen Gottes Horus. Wie Serapis sich zu Cures, Attis zu Corfinium eingedrängt hat °5, finden wir die gutige Mutter Ist zu Aculum verehrt

ł

<sup>~1693)</sup> Grimm DMyth. S. 689.

<sup>1694)</sup> Orell. Inscr. 2074 bis 2097.

<sup>1696)</sup> Orell. Inscr. 1887, 1903.

auf einer Inschrift, worin ihrer Juno, ihrer Majeftat, gehulbigt wird of. Ille ift ferner, wie Rhea und Demeter, eine fuchenbe, irrende, unftete Gottinn . Demeter fucht nach ihrem Rinbe, Rhea nach ber Stätte für ihre Geburt. Diefe Raftlos figfeit ber mutterlichen Gorge wird in Italien ber Mater Das tuta beigelegt b und biefe beshalb mit ber umberirrenden Ino, bie durch bas Uebermaag bes Leibs gur Göttinn verklärt wird, verglichen or. Der Mater Matuta bienen bie Matronen an ben Matralien, fle baden ihr bäurische Klaben in einer Scherbe 98, wie Simulus beren in Birgil's Moretum bereitet .: ihr Borbild bei biesem Geschäft ist Carmentis, von welcher Matuta nach langem Kaften gaftlich aufgenommen marb ". Diese Ruchen felbst, auf eilfertig bereitetem Berd bereitet, gehoren bem unfteten leben, ber rusticatio an; bas Reft ber Matuta ift im Juni \*, jur Zeit ber heuernte und bes Beschneibens ber Reben b: Die Göttinn ift in Rom als eingesett vom Gervius o ber Plebes eigen. Die eigentliche Ratur ber Göttinn erhellt aus dem Festgebrauch ber Matronen, sie nicht für ihre eignen Kinder anzurufen, sondern für die ihrer Schwestern 1700. Die Uebertragung mütterlicher Gorge, namentlich beim Berluft bes Rindes, auf ein frembes ift ber In-

<sup>1696)</sup> Orell. Inscr. 1882: Valeria M. L. Citheris Isidi(s) Victricis Innoni ex visu circuitum D. S. P. F. C. Isis soll mater bona, benigna genannt sein (Orell. Inscr. 1884), also wie Bona Dea. In Stepsis tritt sie an die Stelle einer der Axiotersa entsprechenden Göttinn, Not. 311 p. — a) Allg. Encytl. Osiris S. 272. — b) Diese daher gesteigert zur großen Mutter in einer zu Montepulciano (Gegend von Manliana zwischen Sena und dem Axasimen) gefundnen Inschrist: Matris magnae Matutae conservat. Matutin. ludion. cett. Bgl. Müller Etr. II, 56, 55; Gori Inscr. Urb. Etr. p. 166, n. 198. Wie die siculischen Matres, Not. 1674.

<sup>&</sup>lt;sup>1697</sup>) Cic. ND. III, 19, 48; Tusc. I, 12, 28; OF. VI, 545; Nonius p. 66 Manum; Priscian. II, p. 594; Plut. QR. 15; Serv. VG. I, 442; VA. V, 241; Lact. I, 21, 28; Aug. CD. XVIII, 14.

<sup>1698)</sup> Varr. LL. V, 106. OF. VI, 475, 482, 581. — a) Not. 1242 a.
1699) OF. VI, 529. — a) OF. VI, 478. Kal. Maff. unb Venusin.
(Or. II, p. 892, 398: 11. Suni). — b) Varr. RR. I, 31. Kal. Rust. Farnes.
(Or. II, p. 881). Colum. XI, 2, p. 438; Pallad. VII, 8. — c) OF. VI, 480, 569; Liv. V, 19.

<sup>1700)</sup> OF. VI, 659 bis 662; Plut. QR. 17; Camill. 5.

halt der Sage von Demeter's Aufenthalt in Elenfis. Breinämlich aber schien die Beschäftigung der Schwester mit dem Schwesterkinde 1701 und ihre Pflicht, nach dem Tode der Schwester sich desselben anzunehmen, bedentend genug, um fie unter den Schutz einer besondern Gottheit zu stellen. Diese trene Sorge veranlaßte Berrius Flaccus, den Namen Matuta von manus, gut, herzuleiten, wodurch die Gute Mutter der Gnten Göttinn in der Bezeichnung sehr nahe käme. Denn der Sinn, welcher der Göttinn an ihren Dienerinnen wohlgefällt, wird folgerichtig auch bei ihr selbst vorausgesetzt. Wir werden also auch nach einem Kinde zu fragen haben, welches Matuta pstegt, und hier kann schwerlich an ein andres gedacht werden, als an das Kind Jupiter, das Gottkind Bejovis, welches unserer Bermuthung nach von Bona Dea geboren ist. Hie.

;

i

ş

ŕ

ŧ

ì

i

<sup>1701)</sup> Diese ober bie gleich erwähnte Pflicht ber Sorge für bas verwaifte Rind bedingte ohne 3weifel ben Inhalt von Afranius Materterae, wie ber von Ronius (p. 124; Neukirch. Fab. Rom. Tog. p. 225, fr. II) aufbehaltne Bere zeigt: postquam se vidit Inibi esse ingratam, parvulam sororibus commendat. Namentlich wird bie Beschäftigung ber metuens divum matertera geschilbert Pers. Sat. II, 31. Ein berühmtes Beis fpiel anhaltenber Sorge einer matertera fur ihre Richte ift bas ber Cacilia, cum vellet sororis suae filiam in matrimonium collocare Cic. Divin. I, 46, 104. Daher OM. II, 745: fida sorori Esse velis prolisque meae matertera dici. 3no matertera Bacchi eb. III, 313; Fast. VI. 523; val. eb. 488 (at sanguis ille sororis erat). Deshalb Amata's leibenicaftliche Sorge fur ihren Schwestersohn Turnus: es icheint foggr, bas man fie Amita genannt hat, inbem man bies in weiterm Sinn auch fur matertera brauchte. Denn Dion. AR. I, 64, wo unfre Musgaben 'Aucrns geben, bat beibe Mal nicht blos ber cod. Vat. (ed. Reisk. Vol. I, p. 161 h), fonbern nach herrn Prof. Ritichl's Mittheilung auch ber Chis. Ven. Urb. Ambros. 'Auirag : Dionpfius fannte alfo feine andre Form bes Ramens.

<sup>1702)</sup> Eine solche Muhmengöttinn scheint die Meume (Muhme) Tienke zu sein, welche vom ganzen Geschlechte der Wichtelmanner im Suntelgebirg so geliebt wird, daß ein Fuhrmann, der durch dasselbe sährt, unzählige Stimmen hört, die um ihren Tod wehklagen, und daß, als er dies im Brauhause von Dessen-Oldendorf (Grasschaft Schaumburg) erzählt, alle Wichteln, welche daselbst unsichtbar beim Vierbrauen helsen, in ein lautes Geheul ausbrechen und vor Schrecken und Jammer zahllos in ihrer winzigen Gestalt sichtbar werden. Dies ist eine Waldmuhme, wie die lettische Göttinn (Not. 1698) eine Waldmutter.

<sup>1702)</sup> Bei Fest. p. 105 Mater Matuta. Bgl. eb. p. 91 Matrem Matutam. — a) Bgl. Rot. 1626. Jupiter und Matuta Liv. XLI, 28 (83);

für fpricht theile, bag Bejovis Ratur ber bes findlichen Dios npfos ahnlich ift, welchen bie ohne Biberfpruch mit Matuta ibentificirte Muhme Ino ernahrt, theile daß Matuta in latium mit liberalischen Begriffen aufammengebracht wirb, inbem Die von Liber aufgeregten Krauen im Bain ber Stimula, Die mit Semele verglichen ift, am Aventin auf fie aus Grrthum einen Angriff machen, por bem nur hercules (Garanus) fie fdutt', theils bag Gervins Tullius ben Dienft ber Matuta mit bem ber Kortuna Primigenia verbindet , welche zu Pranefte ben kindlichen Jupiter genährt bat. Siedurch erhält ber praneftinifche Schwestername feine Erflarung .: auch bort find es bie Muhmen, welche bes göttlichen Rindes pflegen, und bie Mehrzahl ber nahrenden Waldmutter beutet auf abn. liche Berschwisterung hin. Fortung nährt das Rind mit bem Sonig bes Liber: die barenhaften Waldmutter bieten ihm ale lem Bermuthen nach dieselbe Balbfost; Stimula, wie Bona Dea, welche eben beshalb mit Gemele Thyone verglichen wird, entfesselt in liberalischer Beise die weibliche Leibens Schaft. In biefer Aufregung wird Matuta umbergetrieben, bis fie burch Carmentis eine Stätte finbet. Denn Matuta felbst hat ihre Lust nicht an ber Unruhe; vielmehr verlangt fie nach Reststellung, nach ruhiger Sauslichkeit. Gie ift eiferfüchtig auf das erworbne Recht: fle allein verbietet mit furcht. barem Ruf die Zerstörung ihres Tempels zu Satricum?, als

XXVIII, 11. Wegen ihrer nahrenben Kraft wird ber Rame mit matur gusammengebracht Fest. p. 94, Mane; Aug. CD. IV, 8: frumentis maturescentibus dea Matuta. Matuta burch Tydrig übersest Rot. 1429 a.

<sup>1704)</sup> OF. VI, 503 bis 522. Liv. XXXIX, 12. Schol. Iuven. II, 3. Stimula ruttelt auf ad nimium wetum (Aug. CD. IV, 11, 16); thr Begriff wird erganzt burch ben ber Murcia, unter beren Ginfluß die romifchen Bacchanalien stehn Serv. VA. VIII, 635. Bgl. Rot. 1343.

<sup>1705)</sup> OF. VI, 569. Fortuna und Matuta beisammen am Forum Boarium (Liv. XXXIII, 27) und wieber in einer ganz andern Gegend (XXV, 7: intra portam Carmontalem). Matuta weissagt wie Fortuna Ret. 1429 a. Auch ber pranestinischen und römischen Fortuna dienen die Matronen Rot. 1408, 1414. — a) Rot. 1405, 1406.

<sup>1706)</sup> Mot. 1615.

<sup>1707)</sup> Liv. VI, 88; vgl. VII, 27; XXVIII, 11. Matuta im marfifchen Kriege OF. VI, 665 ff. Ihr Bienft zu Cora Or. Inscr. 1501; zu Pifaurum eb. 1500. Reiches Beiligthum ber Göttinn in Pyrgi Rot. 1715.

alle andern Göttertempel verbrannt werben: und in biefem Gifer ift boch auch ein Bohlwollen unverfennbar, welches bie Menschen warnt, nicht blos bie That geschehn läßt und binterbrein rächt. Bestimmter tritt biefer Gifer in ihrem Born gegen bie Magbe hervor, welchen bie gracifirende Sage auf Sno's Rrantung burch Athamas Liebichaft mit ber atolischen Stlavinn Untiphera gurudführt's. 3m romifchen Gultus mar er barin bargeftellt, bag ben Magben ber Gintritt in ben Tempel verboten mar; nur eine brachten bie Matronen binein und ftäupten fie 4. Die Matronen halten hier ein gottesbienftliches Gericht über allen Aerger, welcher ihnen, wie ihren Schwestern, burch die Unart der Magde, bald in Behandlung ber Rinder, balb in Liebschaften mit bem Berrn, bereitet Deshalb führt auch Juno ben Beinamen Matuta, ohne bag beshalb beibe Bottinnen zu vermischen find. Begen dieser Berbindung ber forgenden Unruhe mit ber matronalen Strenge, welche bie Sauslichkeit bewahrt, in ihrem Wefen heift Matuta Mutter bes Vortunus. Diefer ift von portus benanntio, welches ursprünglich bas Saus als Behaufung, als fichernbe Statte bezeichnet II, bann gewöhnlicher fur ben Seehafen gebraucht wird. Daburch ift Portunus ber in ben Safen einführende Weift geworden 12; aber nur fofern er bies

<sup>&</sup>lt;sup>1708</sup>) Plat. QR. 16; OF. VI, 653. — a) Plat. a, D.; Camill. 5; OF. VI, 481, 551.

<sup>1709)</sup> Liv. XXXIV, 53: aedes eo anno aliquot dedicatae sunt: una Iunonis Matutae in foro olitorio. 560 a. u. Bon Sigonius wills kurlich in Sospitae geandert (vgl. Hartung RRel. II, 74, Rot.). P. Vict. Reg. XI: aedes Iunonis Matutae. Auch Bona Bea mit Juno verglichen, Rot. 1611 a. Bgl. Rot. 2184.

<sup>1710)</sup> Cic. ND. II, 26, 66. Egl. Lact. I, 21, 23.

<sup>1711)</sup> Fest. p. 126: Portum frequenter maiores pro domo posuerunt. Eb. p. 204: Portum in XII. pro domo positum omnes fere consentiunt, cett. Daher tropifch VA. VII, 598: omnisque in limine portus. Ovid. Her. I, 110: venias, portus et ara tuis. Ramentlich portus et perfugium Cic. Caecin. 94, 100; Tusc. I, 49, 118. Ennius eb. 44, 107: sepulcrum portum corporis, Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat malis. Daher angiportus.

<sup>1712)</sup> VA. V, 241: pater ipsa manu magna Portunus euntem Impulit: illa noto citius volucrique sagitta, Ad terram fugit et portu se condidit alto. Eben so langt Danae an unter bem Schue ber Benilia,

Geschäft übt, waltet er auf bem Meer: ein eigentlicher Meersgeist ist er keineswegs, sondern der Gott, welcher aus den Drohungen des Meers herausrettet. Dies erhelt unzweideustig daraus, daß er als Gott der Pforten den Schlüffel hält, wie Janus, ja daß Janus selbst den Beinamen Portunus sührt. Deswegen dient auch der Flamen dieses Gottes dem mit Janus in mehrsacher Beziehung stehenden Quirinus. Dies Amt des Schlüffelbewahrers stimmt mit dem strengen Matronalcharakter der Matuta zusammen: in diesem Sinn also ist Portunus ihr Sohn. Weil man aber in ihm den aufnehmenden Retter aus Meeresgefahren verehrte, in Matuta dagegen die schwesterliche Matronalgöttinn, so faste man hinsterdrein beide als die griechischen Meergötter Palämon und Leukothea auf, welche von ganz anderm Ausgangspunkte her dieselben Borstellungen enthalten.

Wie Portunus in ben hafen führt, so hat Janus die Göttinn aller Ankunft, namentlich über das Meer her, die Benilia, für deren Sohn vom Daunus Amita mit leidenschaft= licher Liebe bemüht ist, zur Gemahlinn d. Janus als Gott als les Eingangs ist auch Gott der Morgenfrühe e: eben so führt Portunus Mutter Matuta die Morgenfrühe heran 18. Die Matronalgöttinn verehrte in ihr auch wohl Camillus, als er vor der Erstürmung von Beji ihr einen Tempel gelobte 1:

praecipiti delata noto (Not. 1452 c). Egl. Varr. LL. VI, 19: Portunalia dicta a Portuno, quoi eo die aedes in portu Tiberino facta et feriae institutae. Egl. Kal. Capran. und Amitern. (17. Aug.): Feriae Portuno ad pontem Aemilium (Orell. Inscr. II, p. 396, 397; 418: Iano ad Theatrum Marcelli. Vid. Foggini Addend. p. 143). Fest. p. 128: Portumnus, qui et Palaemon, inter deos a Romanis colebatur. Arnob. III, 23: per maria tutissimas praestat Portunus commeantibus navigationes (bet Kauffahrer wichtigstes Geschäft ist allerbings in den häfen, Kriegsschiffe können auf andres diel sahren). — 1712 a) Fest. p. 43: Claudere et clavis — cuius rei tutelam penes Portunum esse putabant, qui clavim manu tenere singebatur et deus putabatur esse portarum. — b) Or. Inscr. 1585: Iano Portuno atque Marti cett., zu Spoletum. — c) Fest. p. 199 Persillum. Egl. Rot. 1315 l. — d) Not. 1315 d. Amita 1701. — e) Not. 1315 g.

<sup>1713)</sup> Lucret. V, 654 (roseam Matuta per orus Aetheris auroram defert et lumina pandit). — e) Liv. V, 19, 23; Plut. Gamill. 5. Bgl. Rot. 1758.

durch fle will er bem Portunus einen bisher uneröffneten Eingang abgewinnen. Aber er folgte hierin, wie es scheint, dem Beispiel des Servilius bei der Einnahme von Fidenä. Weil dieser ihm Carmenta's Beistand für den Gebrauch des Minengangs vorweggenommen hatte, wandte sich Camillus an die mit Carmentis befreundete Matuta.

So wenig wie Juno Matuta, welche biefen Ramen sowohl wegen ihrer matronalen Hoheit, als megen ihrer Obhut
über die Geburten führen mag, mit der Mater Matuta gang
identisch ist, so wenig haben wir dies von Pales Matuta fang
unehmen. Daß auch Matuta selbst den Geburten vorsteht,
folgt mit Sicherheit aus Strabo's Uebersehung der reichen
Göttinn von Pyrgi, der Hafenstadt von Care, wo Dionysius
das Heiligthum plündert, welche Andre Leufothea nennen 15,
durch Eileithnia. Denn freilich wird die matronale Mürde
erst erfüllt durch die Geburt und Mater Matuta wird deshalb
selbst zur Großen Mutter erhoben b, die den Tag im Schoose
der Nacht, das Korn in dem der Nehre, das Kind in dem des
Weibes, den einhegenden Portunus in ihrem eignen reist?
Diese Ehre hat Pales mit ihr gemein, welche über den Geburten der Handthiere waltet.

# Pales.

Das Fest ber Pales find die Palilien oder Parilien, welche jährlich am 21sten April gefeiert werden. Den Anlag für diese Beit besselben giebt ber gewöhnlich in diesen Monat fallende

<sup>1714)</sup> Schol. Veron. VG. III, 1: Pales Matuta, cuius templum Atilius Romulus vovit.

<sup>1715)</sup> Aristot. Oecon. II, 21, 20; Polyaen. Strat. V, 2, 21; Aelian. VH. I, 20 (wo Tgoisnows statt Tvosynows: der bei Leutothea erwähnte Apoll wird, wenn Aelian nicht verschiedne Begebenheiten verwirrt, Bejovis sein. Als Leutothea erschien Matuta wohl den Photäern, welche mit Agylla verkehren (Rot. 1100 m): denn diese dienen der Leutothea, vgl. Not. 965. Dagegen wird Diod. XV, 14 (wo Wesselling die Matuta nachweist) und Serv. VA. X, 184 gar kein Rame genannt. Bgl. Rieduhr RG. II, 538; Müller Etr. I, 198, 81; auch Not. 1429 a (Weissaung der Matuta). — a) Strad. V, 226: Ellydvlag isgor skovstor, Nelasyor lögupa. Bgl. Müller Etr. II, 56, 53. — b) Rot. 1696 b. — c) Bgl. Müller Etr. II, 54.

Wurf ber Ratber 14. An ben Forbicibien (15. April) waren trachtige Rube, theils auf bem Capitol, theils breifig für Die Curien, von ben Pontifices geopfert, die aus bem Leibe genommenen Ralber aber von ber alteften Bestalinn verbrannt. um an ben Palilien jum Guhumittel ju bienen 17. In Diefen bolt nun Jeber, ber bas Reft feiert 18, vom Altar ber Befta als Sufumen biefe Ralberafche, Blut bes Dctoberroffes und Bohnenschoten, und gundet es an 19. Das Octoberrof ift gum Dant für bas gewonnene Getreibe geopfert 20; bie trachtigen Rübe für bas Gebeihen ber eben bann aus ber ichmangern Erbe feimenben Saat21. Bu bem Blut und ber Afche, welche an bas Opfer für bie Rahrung ber Menschen erinnern, tommen bie Schoten, weil biefe mit ben Sulfen bes Betreibes bas gewöhnlichste Rutter ber Rinder ausmachen 22. Der Begriff ber Spreu burfte baher auch bie richtigfte Erflärung für ben Ramen ber Gottheit geben 23, welche von Ginigen mannlich, von Anbern weiblich aufgefaßt wird, beren Beschäft aber im Wesentlichen auf die Körderung und Verwendung des nicht in Relb und Bald abgeweibeten, fonbern von bem Getreibe, bas ber Aderbau, von ben Bohnen und Erbfen, die ber Bartenbau giebt, ale Abfall gewonnenen Ruttere, bes pabulum, bints austommt 24. Gie ift bie Gottheit ber Stallfütterung. Als nährender Gott, als Meier bes Jupiter, gehört Pales ju ben

<sup>1716)</sup> Pallad. RR. V, 7. Fest. p. 121 Pales.

<sup>1717)</sup> OF. IV, 629, 689. Bgl. Varr. RR. II, 5, 6; LL. VI, 15. Fest. p. 15 Fordicidiis; p. 76 Horda. Lyd. Mens. IV, 49. Schneiber &Sr. I, 195.

<sup>1718)</sup> OF. IV, 640, 731. Fest. p. 216 Popularia.

<sup>1719)</sup> OF. IV, 725, 731. Prop. IV, 1, 20.

<sup>1720)</sup> FrA. not. 124.

<sup>1721)</sup> OF. IV, 638. Col. RR. III, 8, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1722</sup>) Cat. RR. 54, 2. Plin. XVIII, 10, 23. Isid. Or. XVII, 3, 19. Col. XI, 2, 50, 99.

<sup>1723)</sup> Isid. c. D. with bits umgetchtt: paleam a Pale frugum inventrice, quam Cererem esse volunt. Cb. XV, 18, 18: a Pale pastorali dea — paleam, id est pabula immentorum.

<sup>1724)</sup> Serv. VG. III, 1: Pales dea est pabuli, quam alii Vestam, alii matrem deum vocant cett. Schol. Ver. ib.: pecorum studiis proventibusque praesidet Pales. Flor. I, 20: pastoria Pales. Solin. 1, 15. Zene Befta ist bie Vesta mater ber Zroaibrüber.

tudlifchen Benaten 26; und wie biefe über ber Erhaltung, Korts pflanzung, Fortzeugung bes Saufes malten, fo fteht bie ficherftellende Rahrmutter ber hausthiere ben Geburten berfelben por. Diefen Ginflug ber Bales nahm man fo ernstlich, bag man nicht nur fehr häufig ihr Reft nach ben Geburten benannte, fondern auch mahrend beffelben ichwangere Krauen fich legten, wie Rindbetterinnen 26: ein ahnlicher Aberglaube, wie wenn bei Iberern . Rorfen b und bei ben verschiedenften halbwilden Bölfern o bie Manner mahrend bes Bochenbette ber grauen fich angftlicher huten, ale biefe felbft. Denn nicht bie Frauen felbit erwarteten Fruchtbarfeit von ber Gottinn, fonbern fie beobachteten das Rind als ihr wichtigstes Besithum mit anaftlicher Sorgfalt. Man brachte barum an ben Valitien fein blutiges Opfer 27 und fette felbft bie Gründung von Rom am Tage bes hirtenfestes an 28: Dales macht ben unfteten Saudstand ber Sirten, welche überall nehmen, mad fie finden, Gras im Winter, Laub im Commer, burch Benutung ber beim Aderban und Gartenban abfallenden Sulfen an einer fetigen und gedeihlichen Unfiedlung; baber wird fie nun mit Befta verglichen, wie ber tuefische Pales zu ben Penaten gerechnet ift.

Auf die Sühnung des Biehstandes, auf das religiöse Berhältniß zwischen Biehzucht und Feldbau, auf die aus gedeihtis der Biehzucht endlich hervorgehende Ansiedlung, bei der Stier und Ruh die Furche ziehn, welche den Feind abwehren und innere Fruchtbarkeit umschließen soll, beziehn sich alle Festgebräuche der Palilien. Der Biehstand besteht aus Rindern und

<sup>1725)</sup> Not. 1201.

<sup>1726)</sup> Fest. p. 212 Parilia. Bgl. Not. 1740, — a) Strab. III, 165. — b) Diod. V, 14. Aibarener Apoll. II, 1012 mit schol. (aus Nymsphobor). Zeus addines bei Dionysos Geburt, namentsich in Lucian's Beschreibung. — c) Burbach Physiol. III, 359, §. 574 g: bei Tartaren, Abiponen, Karaiben, in Guiana, Brasilien, Borneo, Grönland, selbst in Bearn (mannliches Wochenbett couvade).

<sup>1727)</sup> Plut. Rom. 12. Solin. 1, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1728</sup>) Varr. RR. II, 1, 9. Prop. IV, 4, 75. OF. IV, 820. Plin. XVIII, 26, 66. Solin. 1, 19. Fest. p. 207 Parilibus. Dion. AR. I, 88; Plut. Rom. 12; Lyd. Mons. IV, 50.

Schafen 29. Beil ben neugeworfnen Ralbern ein ichleimiger Brei von Sirfe und Mild gereicht wird 30, bereitet man auch ber Gottinn ihr Dabl, fest ihr laue Milch im Meltfaß bin, und wirft hirfetuchen und Rorbe mit Birfe nebft Delzweigen, Rrautern und Corbeerblattern ins Reuer 31. Auch ben Schafen werben Spreu und Sulfen im Winter vorgeworfen 32, au-Berbem beginnt aber bei biefen im April Die Sommerzucht: fie werben in bemfelben gefchoren und bie Bibber gum erften Dal zugelaffen 33. In jeder hinficht alfo haben bie Schafe von der Göttinn jest Fürsorge zu erwarten: und daher wird mit ihnen, wie mit den hirten, Die feierliche Reuerfühnung angeftellt, mobei man die Ralberasche von ben Fordicibien ber gum Weihrauch verwendet 34. Rachdem ber gefehrte Boben mit bem Lorbeerzweig befprengt ift 35, werden Saufen von Salmen und Spreu angegundet, die Sirten fpringen mit ben Schafen breimal barüber bin 86 und berauschen fich barauf in iungem Bein 37. Das Bieh, welches ber Spreu fein Futter, ja burch bie Rahrung, welche fie ben Batern und Müttern gegeben bat, feine Erzeugung und Geburt verdanttas, foll am Lage ber beginnenden Sommerzucht auch die feurige Ratur berfelben empfinden. Auf biefe mar man vielfach aufmertfam geworben. Die man Schnee burch Bebedung mit Spreu aufbewahrte 39, wie man erfahren hatte, baf fie ben Burgeln ber

<sup>1729)</sup> Varr. RR. II, 1, 9: mulcta bubus et ovibus. Gelbgeschafte über ben Biehftanb an ben Palissen II, 5, 1.

<sup>1730)</sup> Pallad. V, 7.

<sup>1731)</sup> OF. IV, 741. Tibull. I, 1, 86.

<sup>1732)</sup> Pall. XII, 13, 3. Musl. zu Varr. RR. II, 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1733</sup>) Pall. V, 7; vgf. OF. IV, 771, 773. Colum. XI, 2, 85; VII, 3, 11 (admissurae tempus vernum Parilibus, si sit ovis matura).

<sup>1734)</sup> OF. IV, 640.

<sup>1786)</sup> Eb. 728, 742. Daher Daphnis ber Pales lieb, Rot. 901.

<sup>1736)</sup> Ovid. Fast. IV, 727 bis 781. Tibull. I, 1, 35. Prop. IV, 1, 19; 4, 77. Barro bei Schol. Pers. I, 72. Achnliches Grimm DM. 350, 358, 355, 357, 358, 342. Acmme Sagen ber Altmark S. 76.

<sup>1787)</sup> Tibull. II, 5, 87. Prop. IV, 4, 57, 78.

<sup>1738)</sup> Den Einstuß bes Futters auf die Zeugung s. Varr. RR. II, 1, 18.

<sup>1739)</sup> August. CD. XXI, 4, 1: quis paleae dedit vel tam frigidam vim, ut obrutas nives servet, vel tam fervidam, ut poma immatura

Gewächse ersprießlich, bem Lanbe schädlich sei a, so ließ man Obst durch Ueberschüttung mit Spreu nachreisen und zündete sie namentlich an, um Gold zu schmelzen b. Durch diese brüstende Kraft, welche der Spreu sowohl für den äußerlichen als innerlichen Gebrauch einwohnt, gelangt sie zu der Bedeutung, der nährenden Geburtsgöttinn den Namen zu geben, und die Palilien gelten auch als Parilien oder Klammensühne aber, welche sie durch die von ihr gegebne Spreu den Hirten anthut, gilt als ein Feuer des Mulcider, welches den bäurisch unsteten Sinn zum Behagen an sester Ansiedlung umstimmt. Auch hierin also entspricht Pales der Matuta, daß sie aus der früshern Unruhe heraus auf Feststellung und Heimathstiftung hinwirft, daher denn auch der Gebrauch jener Feuersühne vom Heimathstifter Aeneas hergeleitet und Pales, die tustisch zu den Penaten gehört, mit der Besta verglichen wird.

### Carmenta.

Matuta findet diefe Raft bei der Carmenta \*1, deren Thor und Bohnst in Nom ihrem Tempel benachbart ist \*. Carsmenta, Weisfagerinn, wie Matuta b, ist selbst eben so die Gesburtsgöttinn der alten hirtenansiedlung auf den römischen arces, deren Anführer ihr Sohn vom Mercur \*2, der als Arcader betrachtete hirtenfürst Evander ist \*, wie Pales die der romulischen b. Was Carmenta bedeutet, erkennen wir am sichersten daraus, daß ihr Name Appellativ ist für zwei Carmenten, welche ihre Schwestern oder Gefährtinnen genannt werden \*3. Alle drei haben ein zwiesaches Hauptgeschäft: sie

maturet. Daffelbe eb. 7, 2; Isidor. Orig. XVII, 3, extr. Plut. Qu. Symp. VI, 6. \$\mathbb{Bgl.}\$ Varr. RR. I, 59. — \$\mathbb{1739.a}\$) Pallad. RR. I, 36, 3. Didym. Geop. I, 26. \$\mathbb{Bgl.}\$ Colum. XI, 3, 9. — b) Plin. HN. XIII, 4, 19; 5. \$0; Strab. III, p. 146; Macrob. Sat. VII, 16, p. 551.

<sup>1740)</sup> Bei Barro bath Parilia (Not. 1728, vgl. 1726; Kal. Maff. Or. Inscr. II, p. 388), bath Palilia (Not. 1729). Herleitung von Pales LL. VI, 15.— a) Not. 1422.— b) OF. IV, 799.— c) Not. 1724.

<sup>1741)</sup> Not. 1699. — a) Not. 1705, 1764. — b) Not. 1429 a.
1742) Attius im Atreus Serv. VA. VIII, 130 (Not. 2498 mm). —
a) Barro bei Serv. ib. 51. Dion. AR. I, 81; Paus. VIII, 48, 8 (vgl. 45, 5).
— b) Palillen dies natalis ber Stabt OF. IV, 806.

<sup>1743)</sup> OF. I, 633. Barro bei Gell. NA. XVI, 16.

find theile Weiffagerinnen und haben von ihren Gefängen ben Ramen, theile Geburtegöttinnen. Vorrima verkündet bas Bergangne, Postvorta bas Zufünftige 44, Carmenta weiffagt bei ihrer Antunft bie Schickfale Rom's, bann bie Gottheit des Hercules und ber Ino . Porrima, auch Antevorta ober Prorfa genannt, fteht ber regelmäßigen Geburt por, Boffporta ber miflichen und langwierigen Rufgeburt 45. Carmenta felbft erhalt ihr Beiligthum, als Die romifchen Matronen zum Behuf der Schonung während ihrer Schwangerschaft von den Mannern die Erlaubnig jum Gebrauch gemachlicher Bagen (carpenta ober pilenta) für ben Weg zu Reften und Spielen innerhalb ber Stadt erzwungen haben 46. Carmenta's Thatigfeit hiebei fann nur die ber Schungöttinn fein, welche bie Beburt glüdlich vollbringen läßt, indem die Schwangere burch Gemächlichkeit und Ruhe vor jeder Störung behütet wird47. Damit stimmt Alles überein, mas uns fonft vom Dienste ber Carmentis, welcher vorzüglich die Mütter opfern ., bekannt ift: nicht nur die Aufnahme ber matronalen mutterlich forgenden Matuta und ber haß gegen alles Entfeelte, bas ber in ihren Tempel fein Leber gebracht werden burfte48, fonbern auch, freilich gang in Uebertragung auf ein ibeelles Bebiet, ber Unlag, weshalb ben Kaften zufolge ihr zweiter Kefttag, ber auf ben funfzehnten Januar fällt, eingesett mar. Der Dictator hatte jenen Dienst gelobt, wenn er Ribena an ienem Tag einnehme 49. Es war bies aller Bahrscheinlichfeit

<sup>1744)</sup> Eb. 685. Wie Il. I, 70. Bgl. Macr. Sat. I, 7 vom Janus. — a) OF. I, 474, 515, 583; VI, 541. Dion. AR. I, 31, 40. Strab. V, 230. Solin. 1, 10. VA. VIII, 389 mit Serv. (Carmentarii Schreiber von Formelbüchern, zu beren Ermittlung es bes vates beburft hat, weil nur die ser weiß, welches carmen ben Göttern lieb ist, wie Carmenta felix vates, quae dis gratissima vixit OF. I, 585).

<sup>1746)</sup> Gell. NA. XVI, 16 aus Barro. Bgl. Rot. 1752; auch Rot. 1808.

<sup>1746)</sup> Die Sage bruckt bies als Drohung aus: nulla prole novare viros OF. I, 622; Plut. QR. 56.

<sup>1847)</sup> VA. VIII, 665 mit Serv. Isid. Or. XX, 12. Bgl. Not. 1891 c. — a) Plut. OR. 56; Romul. 21.

<sup>1748)</sup> OF. I, 629. FPraen. in Or. Inscr. II, p. 882, 408.

<sup>1749)</sup> FPraen.: hic dies dicitur institutus, si Fidenas eo die cepisset.

nach A. Servilius, welcher Fibena burch eine Mine eroberte so. Dies Kriegsmittel wurde hier zum ersten Mal angewandt: es war nothwendig geworden durch die Stärke und Unerschützterlichkeit der Mauern st. Daß man den Krieg nicht ohne große Spannung und Bedenklichkeit führte, zeigt schon die Ersnennung des Dictators: wenn dieser nun zum ersten Mal eisnen durch die Unsicherheit der Arbeit sowohl als des Erfolgs mißlichen Versuch unternahm, so war, wie wir auf dem alten Bilde Kopf und Schultern der Postverta auseinem Faß hervorsragen sehn so, Carmenta die Göttinn, die das im Schoof des Erdsbodens Bereitete ohne Störung und mit glücklichem Ausgang ans Licht zu bringen hatte so. Daher diente das carmentalische Thor in Kom zum Einzug von Processionen bei der Procuration von Prodigien, die durch Mißgeburten gegeben waren st.

In der Carmenta finden wir also Aufsicht über den glücklichen Ausgang gefahrvoller Geburten mit Weisfagerkraft vereinigt. Beides wird aber in menschliche hand gelegt; denn wiewohl Carmentis für eine Göttinn gilt 55, gehört sie doch nicht zu den großen Genossen des Jupiter, sondern zu den Semonen 4, den Geistern menschlicher Fähigkeiten. Was der Mensch für die Beförderung der Geburt thun kann, ist geregelte Behandlung der Kreißenden. Diese Regelung wird durch Formeln festgestellt: und von diesen, nicht vom Gesang, nicht von der Weisfagung (denn in beiden Fällen würde der Name vom Stamm und vom Berbum selbst, nicht vom Substantiv, hergeleitet sein) ist Carmentis benannt. Diese bei der Geburt angewandten Formeln waren aber keineswegs blos

<sup>1750)</sup> Liv. IV, 22 (322 a. u.). Nicht Aemilius Mamercus, wie sich aus Livius erweisen lagt.

<sup>1751)</sup> Liv. IV, 22.

<sup>1752)</sup> Reben ber Bufte bes Mercur im Relief auf einer Steintafel mit ber Inschrift: Deo Mercurio et Postverte (so), in Langues gefunden. Bottiger Rischt. I, 89 mit Laf. 1; Or. Inscr. 1415. Mercur mit Postverta, wie er mit Carmenta ben Evander erzeugt.

<sup>1752)</sup> Ein partu edere armatos, wie bei Aeschylus bie Eroberer von Troig Ennov veocoog.

<sup>1754)</sup> Liv. XXVII, 37.

<sup>1755)</sup> OF. I, 462: Arcadiae sacrum pontificale deae. Bgl. 586. — a) Marcian. Capell. II, 8, 6. Bgl. FrA. p. 67.

ärztliche Regeln; machtiger, als biefe, find in alterthümlicher Auffaffung die Baubersprüche 56, wodurch die ftorenben Seifter perscheucht, bie guten herbeigerufen werben. Die Carmentis burch bie Gemahrung gemachlichen Ruhrwerts jeber Störung ber Schwangerschaft vorbeugt, fo maltet fie in ben Formeln, burch welche bie Bebamme bie Wehen beschleunigt und lindert, portommenden Kalls wohl auch die Frucht abtreibt. Durch glüdliche und leichte Geburt wird bem Menfchen bas ihm burch Schidung und göttliche Rugung beschiedne Lebenbloob unverfummert zu eigen: baber liegt in ber bie Beburt behütenden und befördernden Formel auch eine Rraft, welche bem Rinde fein Loos zuspricht, burch bas gu rechter Beit gesprochne rechte Wort ju eigen giebt 57, und hieraus geht die Borftellung von ber Beiffagerinn (bies ift ber befte Name für fie) Carmentis hervor. Daber tonnte Carmenta in ber griechischen Themis 58, welche ebenfalls bie Seele ber gufprechenden göttlichen Sagung ift, wiedergefunden werden; auch erflärte man fie fur die More 50, die Butheilerinn, bem Begriff berfelben, namentlich wie ber ber Kata und Varcen in ber römischen Poesse aufgefaßt murde als ber ber über Geburt und Tod durch ihren ober ber Götter Spruch maltenden Beis Ber 60, völlig gemäß.

Carmenta's Schut folgt aber auch bem Kinbe burch feine Entwickelung, wie biefe burch ben ihm mitgegebnen Spruch behütet wird: baher wird ihr am elften und am funfzehnten Januar für die Jünglinge und Jungfrauen, in beren Alter fich mit ber Ausbildung bes Leibes beffen Fehllosigkeit entscheidet, an zwei Festen geopfert 61. Wie über das Leben des Einzelnen, wacht sie auch über das ber Ansiedlung: und weil das

<sup>1756)</sup> Plat. Theaet. 6 (p. 149, d): ἐπόδουσαι. Plin. HN. XXVIII, 4. 9: adiecta precatione.

<sup>1757)</sup> Aug. CD. IV, 11: in deabus illis, quae fata nascentibus canunt et vocantur Carmentes. Wie Matuta Rot. 1429 a.

<sup>1758)</sup> Rot. 2498 pp.

<sup>1759)</sup> Plut. QR. 56; Rom. 21. Gileithyia bei Olen Gins mit Perpromene Paus. VIII, 21, 8.

<sup>1760)</sup> So bilbet biese Borftellung namentlich Catull aus c. 64.

<sup>1761)</sup> OF. I, 586, 627.

aus berfelben hervorgegangne Rom bie Stadt ber Siege über Bolfer und Beerschaaren ift, finden mir fie auch mit ber pallantieischen Nikostrate vermischt 62. Denn bie Sieasaöttinn felbst hatte, ohne Zweifel in Uebereinstimmung mit ihrem Tempel auf der Insel bes cutilifchen Sees in der alten Beimath ber Aboriginer, ein von Evander und Carmentis gegründetes Beiligthum auf bem Palatium 63. Carmentis eigner Tempel, wie ihr Thor, lag am Capitol 64, also im fabinischen Theil ber Stadt, und Plutarch bringt gang richtig bie Ginfegung ber Carmentalien mit ber ber Matronalien und bem Raube ber Sabinerinnen, fo wie ber baraus hervorgegangnen Bereinis gung ber Ramnes und Tities, in Berbindung 65, weil jene Sabinerinnen bie erften romischen Matronen find, ben Matronen aber ber Dienst ber Carmentis wie ber mit ihr verbundnen Mater Matuta eigens angehört.

Fragen wir nun nach ber Nachkommenschaft bieser For, melgöttinn selbst, nach ihrem mit Mercur erzeugten Sohn Evander of, nach dem von diesem mit einer sabellischen Frau erzeugten Palas, so ist nicht zu bezweifeln, daß der letzte sich auf den Namen des Palatium bezieht, daß er der Geist jener Urstätte von Rom ist. Dies wiffen wir aus dem ältesten Zeugnis, in welchem Evander erwähnt ist, aus Polybius. hier ist der auf dem Palatium bestattete Palas Enkel des Evander, Sohn seiner Tochter Lavinia und des Hercules of. Offendar

<sup>1762)</sup> Rot. 2498 p. Rome Evanber's Tochter, also Carmenta's Enkelinn Serv. VA. I, 277.

<sup>1763)</sup> Dion. AR. I, 32, vgl. c. 15; Plin. HN. III, 13, 17; hartung RRel. II, 201. Das Fest ber romischen wie ber cutilischen Gottinn ift zweijahrig.

<sup>1764)</sup> Dion. H. I, 32: βωμούς ἐθεασάμην ίδουμένους, Καρμέντη μὲν ὑπὸ τῷ καλουμένφ Καπιτωλίφ παρὰ ταῖς Καρμέντισι πύλαις. Solin. 1, 13: pars infima Capitolini montis habitaculum Carmentis fuit, ubi Carmentis nunc fanum est, a qua Carmentali portae nomen datum est. Fest. p. 259: Scelerata porta eadem appellatur a quibusdam, quae et Carmentalis dicitur, quod ei proximum Carmentae sacellum fuit.

mentalis mit ber laena Cic. Brut. 14, 56.

<sup>1766)</sup> Rot, 1742, — a) VA. VIII, 510.

<sup>1767)</sup> Dion. AR. I, 82 aus Polybius. Eb. c. 42 ftirbt Palas aglv ήβησαι. Bgl. Fest. p. 119 Palatium; Serv. VA. VIII, 54, wo auch et-

ift hierin eine Rurucführung jener romischen Urftatte auf Die allgemeine Penatenftabt von Latium ausgefprochen, bies in ähnlicher Rurge in ber Ergahlung von Romus als Meneas und Lavinia's Sohn und ausführlicher in Romulus herleitung von biefen burch die Gilvier und Gilvia bargeftellt ift. Ein Beros Palas murbe zu Rom, wie Dionpfius verfidert, nicht verehrt, weder von einem Grabe, noch von Todtenopfern tonnte biefer etwas erfahren 63. Aber Polybius Nachricht bestätigt fich burch bas Gewicht, welches Birgil auf ben leichenzug und die Beimführung bes Palas nach Rom legt 69. Auch bem Dionyssus wird hiedurch nicht widersproden. hatte man ein Grab bes Dalas gezeigt, fo murbe Birgil bie Undeutung schwerlich übergangen haben; nun ift bas gange Valatium feine Rubestätte und er wird baburch gum Lar bes augustischen Saufes auf bem Berge. Bergleichen wir bies Alles, fo werben wir biefen Jüngling Palas für bie Aus. geburt einer fpatern Beit halten muffen, welcher bereits bas Bedürfnig fehlte, für ihre Beroen eine bestimmte Grabstätte und bestimmten Tobtenbienft einzurichten; gewiß aber murbe in Rom felbit von ihm erzählt, er war tein blofee hirngespinnft griechischer Mythographen. Gehn wir und nun nach einer ale tern Geftalt um, welche hiezu umgebilbet fein mag, fo tritt uns wieder die bald mannliche bald weibliche Gottheit Dales entgegen, welche allein als Schutgöttinn bes Palatium, bas als Stadtberg fein besondres Opfer hatte, wie der Penaten. bera Belia, verstanden werden tann 70. Gine gang auf ben

hellt, daß Palas schon in einer Sage Evander's Sohn ift, nicht erft burch Birgil, der in ihm den romischen filius familias schilbert, vgl. Serv. VA. XI, 143. — 1767 a) Rot. 1026.

<sup>1768)</sup> Dion. AR. I, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>1769</sup>) VA. X, 492. Eurnus: qualem meruit, Pallanta remitto. Quisquis honos tumuli, quidquid solamen humandi est, Largior. Bgl. XI, 26, 59 bis 99, 139 bis 181.

sacrificandum ei deae constitutus erat, in cuius tutela esse Palatium putabant. Eb. p. 152 Sacrificium, quod fiebat Romae in monte Palatino, Palatuar dicebatur (wie Latiar). Eb. 267 Septimontio. Bon ben Palitien verschieben, weil man Pales als Göttinn bes Bergs (Solin. 1, 15: Palatium a Pale pastorali dea) in einer besonders wichtigen Ei-

Berg bezogne Rebenfigur biefer Pales ift Palantia ober Paslanto, nach Einigen Tochter bes Evander, nach Andern ein vom Hercules mitgebrachtes Hyperboreermäden, die Gemahslinn ober die Mutter des Latinus vom Hercules, der sie, nachdem sie den Sohn von ihm empfangen, dem Faunus abstritt b: die Hyperboreerinn weist auf den Apoll hin, dem das Palatium nachher geheiligt wurde, und der hienach schon zu Silenus Zeit seinen Theil am Berge gehabt haben muß; nicht minder aber auf die Pales, an deren Fest der Lorbeer zur Wassserfühne und als Borzeichen im Opferfeuer dient o.

Wenn Palas und Palanto auf die palatualische Pales gurudweisen, so wird ihr Palatium ale bie Statte gedacht, wo die fühnende und nahrende Pales bas burch gunehmendes Gebeihn fich gur Unffedlung fteigernde hirtenleben in ein ftab. tifches umgebildet hat; Palas und Palanto find felbft nahrende und fühnende Beifter diefer Unfiedlung. Aber der ros mischen Sage gehört gewiß nur ber erfte an, und in einheimis fcher Form muß ber Rame Palas, Palatis, wie Penatis, flectirt fein. Gine folche Ratur bes Palas ift es, bie auch für ben Sohn bes Evander pagt. Evander's Gestalt hat freilich nicht viel Perfonlichkeit gewonnen, ift aber nicht minder bedeutend, als Carmentis, weil ihm ein Altar am Aventin bei ber Porta Trigemina errichtet war, wie diefer am Capitol 71. läßt fich erkennen, bag er in allgemeiner Borftellung Gottes. bienft, Gefete, milbe Sitte, ja ben Gebrauch ber Lyra, bes Triangels, ber Flote 72 und ber Buchstaben a einführt. Die

genschaft faßte. Für ursprüngliche Ibentität spricht die Kürze der ersten Sylbe in palea, Pales, Palatium, Nalag; auch die Beziehung auf das Bieh bei Ravius Varr. LL. V, 53; vgl. Serv. VA. VIII, 54; Fest. p. 119 Palatium. — 1770 a) Varr. LL. V, 53. Serv. VA. VIII, 54. — b) Dion. AR. I, 44; vgl. Rot. 1792. Indem einmal durch Pales ünd Palanto auf das arkabische hirtenvolk und Pallantion hingewiesen wird, benkt man an Auge, die ebenfalls durch Unstetigkeit hin zur Ansiedlung gelangt, wie Pales Matuta, und vermengt oder verbindet Latinus mit Telephus: Suid. Aaxivot; Cedren. p. 245 (139); Malal. VI, p. 162 (205). Bgl. Rot. 1069 a. — c) Rot. 1735. Auch s. Rot. 1443.

<sup>1772)</sup> Dion. AR. I, 33. Bgl. Riebuhr RG. I, 97. Ramentlich bas έχ τοῦ θηριώδους έπλ πλεῖστον είς ήμερότητα μεταγαγεῖν. — a) Dion.

von ihm gebrachte Schrift entfpricht ber von feiner Mutter aegebnen Formel: querft tommt es auf diefe an; um fie au bemahren, tritt bas de scripto praeire ein: beibe ftehn infofern in nächfter Begiehung auf ben romifchen Gotteebienft, namentlich auf ben von Evander eingeführten Dienst bes Faunus 73, welcher felbft ein Beiffager ift, wie Carmentis, und mit Dis cus jusammen ben Jupiter burch Zauberformeln zu bannen vermag, außerdem aber auch als caper inuus bei ben Lupercalien ben Frauen Fruchtbarkeit verleiht, welche burch Carmenta gebeihlich mirb. Reben bem Dienste bes Kaunus und bem bes Rofaottes Consus fest Evander unter vielen andern vornämlich ben ber Ceres ein und die zu Dionvflus Zeit in Diesem üblichen Gebräuche gelten als eingeführt von ihm 74. Auch ber bes Hercules, nach einheimischer Ueberlieferung bes Baranus, ben Carmentis querft als Gott begrüßt, Evanber querft mit einem Altar verehrt 75, tragt gur Gicherung ber Ans fiedlung bei, für bie Garanus bas Sohlenungethum Cacus erfclagt, und wirb, wie ber ber Penaten, ju Tibur burch Galier gefeiert 76. Wenn Baranus gleich feine Unsprüche, wie gegen bas Gefet ber Bona Dea, nicht ohne Gewaltthätigkeit burchsett, fo führt er boch auch felbst milbere Bustande ein: er giebt ben Einwohnern bas ftarte Gelbstvertraun, bie Denschenopfer der Argeen im Dienste des Saturn symbolisch abgumachen, burch Binfenpuppen gu erfeten 77, ja er foll es fo: gar felbst gemefen fein, ber bie Buchstaben gebracht habe 78.

a. D.; Tac. Ann. XI, 14. Bgl. Plut. QR. 59. Geschichtlich werben sie burch bie Cumaner gekommen sein. Bgl. Rot. 1783 a.

<sup>1773)</sup> OF. V, 99. Lupercus nach Dion. I, 32, weil nach Dionys Borstellung Faunus als Landeskönig den Evander und die Carmentis aufnimmt (eb. 31, 42; vgl. Not. 1592 a). Eben so VA. VIII, 343. Instin. XIII, 1, 6. Dafür denn auch, was Serv. VG. I, 10 ausbehalten ist: Cassius et Cincius aiunt ab Evandro Faunum deum appellatum.

<sup>1774)</sup> Dion. AR. I, 83. Bgl. Orig. GR. 5.

<sup>1775)</sup> Dion. AR. I, 40; VA. VIII, 269; OF. I, 580, 581.

<sup>1776)</sup> FrA. p. 70, 78, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>1777</sup>) Dion. AR. I, 88; Liv. I, 7; OF. VI, 632; Macr. Sat. I, 7, 11; Lact. I, 21, 8; Plut. QR. 82. Sql. Varr. LL. V, 45; VII, 44.

<sup>1778)</sup> Plut. QR. 59. Herakles zieht als Wohlthäter in Italien umster Dion. AR. I, 41; führt baselbst bas Düngen ein Plin. XVII, 8, 6; wie sonst Sterculus (Rot. 1646).

Die Einsehung jenes Pontisicalgebrauchs ber in den Strom geworsnen Binsenpuppen, die Errichtung der ara maxima, der den Potitiern und Pinariern ertheilte Unterricht in den Gesbräuchen, welche dem Herculest genehm sind? "zeigen sämmtslich, daß dieser hier ein gottesdienstlicher Bertreter der neuen Ansiedlung ist. Aus Evander's Altar am Aventin erkennen wir, daß dieser Begriffstreis großentheils den Plebejern ansgehört. Daher, weil diese zur altsiculischen für griechischen Einfluß empfänglichern Bevölkerung gehören, wird der im Dienste des Hercules, wie des siculischen Gottes Saturn ansgewandte griechische Brauch des Opfers mit unbedecktem Haupt auf Evander's Beispiel zurückgeführt so und sein eigner Name, so wie der des Cacus und Palas, sind schon früh aus dem Griechischen erklärt.

So wenig nun bezweifelt wird, daß Evander einzig und allein die Bedeutung bes Guandros habe, fo ift boch ber rein griechische Rame in altem echt romischem Opferdienst mit Recht aufgefallen und aus ben allgemeinen Ginfluffen bes velatais fchen Princips, welches in nicht zu meffenber Wirtfamteit ber griechischen Mythologie und Religion ben Zugang geöffnet habest, nicht befriedigend gelöft: benn hieraus erflart fich fehr wohl, wie man fpater die griechische Auffaffung felbst mit hintansegung ber einheimischen aufnahm, aber nicht bie Ginschiebung eines völlig frembartigen griechischen Ramens amis fchen bie gang einheimischen Rlange Carmenta und Valas. Auch läßt fich Evander nicht für eine Phafe bes Latinus 22 halten, weil er nicht auf ben Jupiter Latiaris gurückgeführt werben tann. Seine Natur entspricht bem, mas bem Liber und bem Saturn gemeinschaftlich ift: frommer und heitrer Gottesbienft und Ginführung einer milben, allgemeiner gultis gen Sitte, bem ftarren Bolfsthum ber Aboriginer gegenüber. So ließ fich auch seine Erzeugung burch Mercur, ben geschmeis

<sup>&</sup>lt;sup>1779</sup>) VA. VIII, 269 mit Serv. Liv. I, 7; Plut. QR. 60; Fest. p. 207 Potitii; Macr. Sat. III, 6. Buttm. Myth. II, 294 ff.

<sup>1780)</sup> Serv. VA. III, 407. Bgl. Barro und Gabius Baffus bei Macrob. Sat. III, 6, extr.; auch eb, I, 8.

<sup>1781)</sup> Riebuhr RG. I, 97.

<sup>1782)</sup> Et. 100.

bigen Gott bes Berkehrs und ber Rede, verstehn. Wenn nun zugegeben wird, daß Palas auf Pakes und palea zurückweist, so liegt auch eine echtlateinische Bedeutung von Evander auf ber Hand. Die Spreu muß durch Worfeln vom Korn gesonsbert werden: ber von palea benannte Palas ist eben wegen des Schwingens beim Worfeln zum Palas gräcistrt. Der herzkömmliche Ausdruck für dies Geschäft bei den römischen Landsleuten ist aber evannere 33. Hievon ist Evander gebildet 3, wie mandra von mannus, wie auch in dem Wechsel der Formen grundire und grunnire, tennitur und tenditur, dispendite und dispennite dasselbe Consonantenverhältnis hervortritt 34.

Diese dem Worfeln beigelegte Bedeutsamkeit wird nicht befremden, wenn wir uns der Hervorhebung dieses Geschäfts in den Mysterien erinnern, wonach Demeter den Beinamen Auxuala, Dionysos den Namen Auxuntys oder Auxvlens führt und wodurch Birgil veranlast wird, das zum Worfeln alijährtich gebrauchte Geräth, das er unter den gemeinsten Werkzeusgen der Ackreduer aufzählt, die mystica vannus lacchi zu nensnen 85: weil man sich gewöhnt hatte, mit der Reinigung durch

<sup>1783)</sup> Varr. RR. I, 52, 2: grege iumentorum inacto ungulis e spica exteruntur grana. iis tritis oportet e terra subiactari vallis aut ventilabris, cum ventus spirat lenis: ita fit, ut quod levissimum est in eo atque appellatur acus, evannatur foras extra aream. Non. p. 19: evannetur dictum est ventiletur, vel moveatur a vannu, in qua legumina ventilantur, mit Beispielen aus Pomponius, Lucilius und Barro. Colum. II, 21, 5, wo empfohlen wird, bie palea burch ben Favonius von ber area abmehn gu laffen; at si compluribus diebus undique silebit aura, vannis expurgentur. VG. III, 134: surgentem ad Zephyrum paleae iactentur inanes. - a) Demnach findet man in ihm ben arkabis fchen Pfleger ber Athene (Not. 2498 mit k ff.) wieber, und so wird bas Palatium an Pallantion geknupft. Eben so faßt man ben saturnalisch milbgefinnten Evander als einen Evardgos, ihm gegenüber bas Bohlen= ungethum Kanog als bofen Unbolb Kanog. Diefe lebenbige Umbilbung warb von ben Cumanern vollzogen, bie von Ratos in ihrer Nachbar= schaft (Not. 1427 b; 2495) und vom Evander in Rom (Not. 2498 va) erzählten.

<sup>1784)</sup> Diese und ähnliche Schneiber Lat. Gr. I, 259.

<sup>1785)</sup> VG. I, 166, wo Serv.: id est cribrum areale. Legimus tamen et vallus, secundum Varronem ... mysta vallus, quod idem nihilominus significat. Mystica autem Iacchi ideo dicit, quod Liberi patris sacra ad purgationem animae pertinebant: et sic homines eius my-

das Morfeln die Sühnung durch Sprung und Schwung, wie burch bas Schaufeln am Latiar, alfo auch burch ben Sprung über bas Spreufeuer ber Palilien, zu vergleichen. Somobl Die Spreu bes Getreibes 86, als die ber Bohnen und Erbfen, mirb burch bas Borfeln abgesonberter, also alles Biehfutter. Maltet in biefem Geschäft Evander, fo verwendet er, gang mie Pales, ben Ueberschuß bes Aderbaus für bie Biehancht. für bie Stallfütterung : baher verbindet er ben Dienft ber Ceres und bes Saturn mit bem bes Faunus, burch Berbinbung mit bem Keldbau mildert er bas hirtenleben 88. Wenn nun aleich bei ben Griechen bies Geschäft bem Liber augetheilt wirb, fo möchte boch, obgleich Evander bem Bercules Bein fpenbet89, nicht Liber ber Gott fein, welchem er als Menfch entspricht, benn von liberalischer Ausgelaffenheit finden mir bei ihm feine Spur; fonbern ber nach feinem Borgang mit griechischem Brauch verehrte Saturn felbft. Mit Diefem ftimmt bas Bild bes rex obsitus nevo o auch außerlich zusammen: Saturn mar, wie Evander, im Relbbau thatig: er wendet als Sterculius, burch ben aus ihm ber alte Ronig Dercennus hervorgegangen ift ., ben Abfall ber Biebzucht für bie Aecker

steriis purgabantur, sicut vannis frumenta purgantur (Windsühne im Dienst des Liber durch aere ventilari Not. 1493). Hinc est quod dicitur Osiridis membra a Typhone dilaniata Isis cribro superposuisse (die im Getreide erscheinende durch den Boden hin zerstreut gewesene Götterkraft). Nam idem est Liber pater, in cuius mysteriis vannus est, quia, ut diximus, animas purgat: unde Liber ab eo quod liberet dictus, quem Orpheus a gigantidus dicit esse discerptum (Dionysos giebt durch die Rebe, was Osiris durch das Getreide). Nonnulli Liberum patrem apud Graecos dici Δικμητήν asserunt, vallus autem apud eos λικμός nuncupatur. Evander ist als Gemone zu benken, wie der Dreschdumon Pilumnus Marcian. Capell. II, 8, 6. Ligi. Not. 1791 a.

<sup>1786)</sup> Il. V. 499.

<sup>1787)</sup> Il. XIII, 588: ὡς δ' ὅτ' ἀπὸ πλατέος πτυόφιν (e vanno) μεγάλην κατ' ἀλωὴν Θοώσκωσιν κύαμοι μελανόχοοες ἢ ἐgέβινδοι Πνοιἢ ὕπο λιγυςῇ καὶ λικμητῆςος ἐςωῇ. Βοι. Νοί. 1722.

<sup>1788)</sup> Bgl. Rot. 1774. Birgil schilbert seine Ansiedlung keineswegs als ein Dorf, sondern städtisch; rex Evandrus, Romanae conditor arcis Aeu. VIII, 313. Bgl. 355: disiectis oppida muris. Eb. XI, 140: moenia; 142: portas. Daneben aber: armenta videbant Romanoque foro et lautis mugire Carinis, VIII, 360.

<sup>1789)</sup> VA. VIII, 274, 275, 278, 279.

<sup>1790)</sup> VA. VIII, 307; vgl. 560, 584, — a) Not. 1658.

an, wie Evander den Abfall des Getreides für das Nieh. Selbst die Enthülsung ist ein dem Saturn so gemäßes Geschäft, wie der Gebrauch der Sichel beim Laube und beim Korn 91. Mit der über die Geburt waltenden Formelgöttinn Carmenta verbindet dieser dem Worfeln mit Wanne oder Schwinge vorsstehende Geist sich zwanglos dadurch, daß diese auch zur Wiege dient 4.

In der polybianischen Sage also wird der jugendliche Geift ber palatinischen Unffedlung, welche von ber Biebzucht fich jum Relbbau fteigert, hergeleitet von dem Gemonen ber menschlichen Stärke, welcher Bieh und Meder gegen bie Ungriffe bes vulcanischen Sohlengeistes vertheidigt, und von bem weiblichen Beifte ber in gang gatium aller Unfiedlung bas Berbfeuer mittheilenden Denatenstadt, Diefer Beift der Benge tenstadt aber auf ben faturnalischen Rürften gurudgeführt, ber burch bas Worflergeschäft ben Ertrag bes Relbbaus in bie häusliche Rahrung von Menschen und Bieh zu scheiben weiß und mit diefer Ausgleichung ficulische Behaglichkeit und Geff= haftigkeit statt bes unsteten Treibens ber Aboriginer begrünbet hat: mahrend statt bes faturnalischen Evander sonft ber menschgewordne Jupiter Latiaris als Ahnherr der Denaten = stadt gilt, weil auch am Latiar biefe Guhnung gefeiert wirb. Eine römische Usurpation, welche alle latinischen Ursprünge auf ben palatinischen Urfit jurudführen will, leitet in ber von Silenus aufbehaltnen Sage ben Jupiter Latiaris felbst von bem palatinischen Lorbeermadchen und bem Semonen Baranus her 92. Der Nationalgott wird hier nicht burch bie Baubergeifter, fondern durch ben Semonen ber menschlichen Starte

<sup>1791)</sup> Not. 1648 a, b. — a) Hesych. Λιανίτης ξπίθετον Διονύσου ἀπό τῶν λίανων, ἐν οἶς τὰ παιδία κοιμᾶται. Daffelbe Phot. s. v. Plut. Is. et Osir. p. 365 A: αἱ Θυιάδες ἐγείgουσι τὸν Λιανίτην. Orph. Hymn. 46: Λιανίτην Διόνυσον. Egl. Callim. HIov. 48 mit schol. Hom. HMerc. 21, 63, 254, 290. Arat. Phaen. 68 mit schol. Pitisc. LARom. II, p. 326. Wit bem Wiegen verglich man auch bas Schaukelfest am Latiar Fest. p. 198 Oscillantes (Not. 1492).

<sup>1792)</sup> Solin. 1, 15: (Palatium), ut Silenus probat, a Palanto Hyperborei filia, quam Hercules ibi compressisse visus est. Der Sohn wird Fest. p. 119 (alii quod ibi Hyp. filia P. habitaverit, quae cx Hercule Latinum peperit) und Dion. AR. I, 44 genannt.

zum Nationalfürsten herniedergezeugt; aber bie in biefem Gemonen wirfende Götterfraft ift bie bes Baters Mars, bes file vialischen Ahnherrn bes Quirinus: benn Bercules, ber ros mifche Bater bes latinus, ift in der romifchen Dontificalboctrin ein menschliches Abbild bes Mars 93, beffen Beariff ein fo mefentliches Glied bes Processes ber Jovialerzeugung ift, bag er auch ftatt bes martischen Vicus felbft als Bater bes Kaunus gilt 94. Auch ber fabinische Rationalfürst Sabus ift Sohn bes Sancus "5, bes fabinifchen hercules 96, ber bei bem Bolf als Ronig herrscht und nachher unter bie Götter eintritt 97, mah. rend Mare Quirinus baselbst mit einem Mabchen, bas im Reigentang vom Trieb bes Gottes ergriffen wirb, ben gottli: chen Gründer von Cures Modius Kabibius erzeugt 98. Wenn Latinus von Hercules gewaltthätig mit Kaunus Tochter erzeugt wird, benft man fich bei ber Menschwerdung bes Latias ris die semonische Rraft des Garanus verbunden mit der Raus bergewalt des Waldgeists 99.

## Benus Genitrir.

Alle biese zum Theil nicht ungefünstelten Ueberlieferungen sind nicht aus willfürlicher Ersindung hervorgegangen, sons bern aus dem ernstlichen Bestreben, die nach allgemeinem Borsurtheil dem Bolk, dem Staat, der Stadt einwohnende Götts lichkeit von der nicht pantheistisch zerstoffenen, sondern persönslichen, mithin für sinnliche Auffassung körperlich begrenzten Gottheit herzuleiten. Bon einem solchen Gotte her soll der Nation die göttliche Tugend nicht angeweht, sondern einversleibt werden. Um sich diesen Dergang zu verdeutlichen, stellt man sich zu einem oder mehrern Zeugungspaaren die Geister

<sup>1793)</sup> Serv. VA. VIII, 275. FrA. p. 73 not.

<sup>1794)</sup> Dion. AR. I, 31: Φαῦνος Αρεος ἀπόγονος. Ευ. 44: Λατίνος ὁ Φαύνον, γόνος δὲ Ήραπλέονς.

<sup>1795)</sup> Cato bei Dion. AR. II, 49; Sil. Pan. VIII, 420. Spater wirb er Latebamonier und gar Perfer Rot.-2423 e.

<sup>1796)</sup> FrA. p. 66, not. 183, 189.

<sup>1797)</sup> Aug. CD. XVIII, 18.

<sup>1798)</sup> Barro bei Dion. AR. II, 48. Bgl. Rot. 1594.

<sup>1799)</sup> Iust. XLIII, 1, 9. Aehnlich Dion. I, 44 (Rot. 1794).

ansammen, beren halbgöttliche Ratur zu bem Werke tüchtig erscheint: man mahlt hiezu balb ben berben Geift ber größten perfonlichen Rraft, balb bie zauberftarten Geifter bes Didichts. Sener ift ein Abbild bes ftarten, biefer bes wilden Mars, bes Sottes von Rrieg und Wald, bes unbandig manulichen Gottes: von ihm oder von ihnen ber wohnt ben Erzeugniffen unjugangliche und ungerftorbare Starte ein. Diesen wilben Beiftern, welche bas mannliche Beschäft zu verrichten und bie Mannlichkeit zu verleihen haben, werben weibliche gefellt, Die von ber Phantaffe beffelben Bolts auf berfelben Entwidelungs-. ftufe geschaffen, in ihrer Farbung mithin gleichartig, in ihrem Geschäft verschieden find. Um nachsten fteht bem fputhaften Baldgeist feine gleichnamige Tochter, eben fo weiblich wild, wie er bies mannlich ift: harmlos und ungefellig, voll jung= fraulichen Tropes und traumerifcher Triebe, wie er voll von finnlichem Muthwillen und von mannlich begehrlicher Lift. Das ihr abgezwungne Jovialfind wird in ber Sagenform eis ner Reihe von Lanbichaften genährt burch bie ber Mutter an troBiger Sinnebart abnlichen Waldmütter; in ber einer anbern burch die Offege ber schwesterlichen Umme, beren Ratur bas Borbild aller matronalen Kürforge ift. Bie man iene SinneBart, wo man fie in ber belebten Elementarwelt fuchte, in der Balbeinfamkeit wiederfand, fo fchien biefe vielmehr in ben göttlichen Befen zu begegnen, welche bie forgfältigere Biehaucht und bamit ben Uebergang aus bem Balbleben in bas ftabtifche begunftigen: jum Abichluß aber ichien bie bus tenbe, behaufenbe, hausmutterliche Thatigfeit nur baburch gelangen ju tonnen, bag fie von bem weiblichen Beifte, ber burch Regeln und Formeln alle Entwickelung ordnet, unterftüßt mirb.

Je mehr man sich ben Hergang, burch ben göttliche Nastur an eine menschliche Gemeinde gebracht sei, verdeutlichend auseinanderlegte, desto reichhaltiger mußte auch die Borstelslung von den weiblichen Geistern entwickelt werden, die mit den männlichen für jene Erzeugung gepaart sind. Wie die des unzugänglichen Jovialkinds dem Faunus und der Bona Dea zugeschrieben ward, so die des Latiarjupiter dem Doppelspaar männlicher und weiblicher Raubergeister aus Mäldern

und Sümpfen: ber geheimnisvolle Erot ber Walbjungfrau trat in ber Feronia, bie im Innern bes Geheimnisses schlums mernbe Ueppigkeit in ber Marica heraus: indem man sich vers gegenwärtigte, wie auch Bona Dea in ihrer Zurückgezogens heit ben Muthwillen entfesselt, ließ man Feronia durch die sputhafte und üppige Zaubergöttinn Eirce verdrängen.

Wie Dicus und Kaunus jum Bater Mars, verhalten fich Circa und Marica zur Benus Genitrix 1800. Unter ihrem Gins fluffe fteht ber Menich, bas Bolf, ber Boben, infofern ber Entwidelungstrieb in ihm erwacht, ber bie verborgnen Rabig. keiten und Reigungen hervorzieht, nach außen richtet, für bie Einwirfung ber andern Verfon, bes fremben Geschlechts ober Stammes, bes verschiedenartigen Elemente empfänglich macht. In das Gemuth kommt durch fie die Unruhe bes finnlichen Triebes, in bas Bolt bas Bedürfnig nach Freiheit, nach Mannichfaltigfeit, nach austaufchendem Bertehr; in alle Belt ber auflockernde Krühlingstrieb, ber burch bie Beweglichkeit ber Bemaffer mit bem Aufthauen ber gefrornen Erbe bas Innere ben Einwirfungen bes Sonnenlichts und ber flatus aprici bes zeugenden Kavonius öffnet. Wegen der Krühlingeunruhe ift ber Keldgott Mars, wegen ber aufweichenden Rraft bes Bemaffere bas Klugweib Unna Perenna, wegen ber milbernben und bereitenden Gewalt bes Feuers, fowohl im Boden und in beißen Quellen, als im menschlichen Gebrauch, wo fie baburch Che. häuslichkeit, milde und weiche Bewohnheit begründet . Mulciber, megen bes Ginführens frember Bafte Benilia mit ihr verbunden. Als Bolgivaga, als Libera, als Pflegerinn ber Stanben und bes Gemufes, als Roggöttinn treibt fie alle Befen ber Belt aus ihrer winterlichen Stumpfheit heraus, stimmt fie bald zu leibenschaftlicher, bald zu thatfraftiger Gintracht, erwedt auch felbst Leibenschaft, Streitluft, Reiseluft in ihnen und bringt fie beschwichtigt, nachdem bas Innerfte aufgemühlt worden ift, in einträchtige Rube gurud.

<sup>1800)</sup> Macr. Sat. I, 12: ut hi potissimum anni principia servarent, a quibus esset Romani nominis origo, cum hodieque in sacris Martem patrem, Venerem genitricem vocemus. — a) Lucr. V, 1009, 1011, 1016. Bgl. Rot. 1404. Che als Rerio.

Die fie bas Rof in ber Brunft über Strom und Gebirge treibt, fo bat fie auch im Balbleben ber Menfchen gewaltet, nicht minder wild, als biefes felbft b. Sie herrscht auch im Malbleben ber Pflanzenwelt und in ben unheimlichen Dachten, vermittelft beren burch Zauber und Cerimonie bie im Baldgeheimniß schlummernden Kräfte hervorgezerrt werden, um auf die in bemfelben geborne Gottheit Ginfluß zu geminnen: benn ihr felbst ift vornämlich die Gewalt bes ben fremben Willen in feinem Eigenfinn beeinträchtigenden, die verschloffe nen und schlummernden Triebe ju übermächtiger Wirksamfeit hervorrufenden Zaubers eigen. Aber fie felbst ift nicht unheimlich, wie ihre von dem groben Stoff, worin fie verfehren, abhängigen Nebenfiguren: biefe wirken in ben Gumpfen, Benus in ben Garten, jene im üppigen Geftripp, Benus in ben Stauben; die im fragenhaften Didicht brutenben Rrafte find veneralisch, aber die Göttinn ift frei von ben Kraten; Benut zaubert burch ihre Unmuth, mo jene burch ihre Runfte heren.

Mit bieser Gewalt tritt sie auch in italischer Borstellung zwischen Menschen und Götter . Da Pieus und Faunus nur beshalb zwischen Saturn und Jupiter Latiaris gestellt wurden, weil sie Geister des zum Zauber gesteigerten Cerimonials sind, war es natürlich, die Herniederzeugung einer Jovialgewalt in menschliche Persönlichkeit auch der Benus zuzuschreiben: und dieser Hergang brauchte keineswegs durch fragenhaften Walbspuk ergänzt zu werden, wohl aber wird für denselben der Durchweg durch einen Stoff und die Mitwirkung von Geistern, die an einen irdischen Ort gebunden sind, zugleich aber zwischen Göttern und Menschen in der Mitte stehn, zu erwarten sein.

<sup>1800</sup> b) Lucr. V, 960 ff. — c) Orell. Inscr. 1878: rerum humanarum divinarumque magistra, matrix, servatrix, amatrix, sacrificatrix. Bon herculanum.

Sechstes Buch.

In bigete-8.

Iamque deos omnes ipsamque Aeneia virtus
Iunonem veteres fiaire coegerat iras,
Cum bene fundatis opibus crescentis Iuli
Tempestivus erat coelo Cythereius heros,
Ambieratque Venus superos colloque parentis
Circumfusa sui, Nunquam mihi, dixerat, ullo
Tempore dure pater, nunc sis mitissimus, oro,
Aeneaeque meo, qui te de sanguine nostro
Fecit avum, quamvis parvum des, optime, numen,
Dummodo des aliquod. satis est inamabile regnum
Aspexisse semel, Stygias semel isse per undas.

## Meneas Jupiter.

Um Finffe Numicins liegt Aeneas bestattet 1801: er wird an bemfelben verehrt als Aeneas Indiges , als Gott Indiges , als Bater Gott Indiges , als Jupiter Indiges . Die Jovials

<sup>1801)</sup> Situs est, Liv. I, 2 (f. d). Damit stimmt bie Rachricht Serv. VA. IV, 620: quidam eum, cum adversus Aborigines pugnaret, exanimem dicunt repertum. Bgl. VII, 150: Aeneae cadaver inventum et consecratum (Not. 1106). - a) VA. XII, 794: Indigetem Aeneam scia ipsa et scire fateris Deberi coelo fatisque ad sidera tolli. Schol. Veron, VA. I, 260: Aeneae Indigeti (Rot. 1103). Bei Enniue (Rot. 1078, a): Aeneas inter deos. - b) Tibull. II, 5, 43: Illic sauctus eris. cum te veneranda Numici Unda deum coelo miserit Indigetem. Serv. VA. XII, 794: Ascanius victo Mezentio patrem volens consecrare templum ei constituit, quod dei Indigetis appellari iussit. OM, XIV, 605: Instratum genetrix divino corpus odore Unxit et ambrosia cum dulci nectare mixta Contigit os fecitque deum, quem turba Quirini Nuncupat Indigetem templisque arisque recepit. Sil. Pun. VIII, 89: diva Indigetis castis contermina lucis. Gell. NA. II, 16: sciebat eum, cast hominum vita discessisset, immortalem atque Indigetem futurum. Arnob. I, 64: tyrannos ac reges vestros appellatis Indigetes atque divos. Feat. p. 79: Indiges Indigetie facit. Hoc nomine Aeneas ab Ascanio appellatus est, cum pugnans cum Mezentio nusquam apparuisset, in onius nomine etiam templum exstruxit. - c) Dion. AR. I. 64: zaroče Szor zooriov. Orig. GR. 14: illi eo loco templum consecratum appellarique placuit patrem Indigetem. Solin. 2, 15: patrisque Indigetis ei nomen datum. Diomed. p. 473 (Not. 1918); patrios Indigetes. -d) Liv. I. 2: situs est, quemcumque cum dici ius fasque est, super Numicium flumen. Iovem Indigetem appellant. Serv. VA. I, 268: cuius corpus cum victis a se Rutulis et Mezentio Ascanius non invemisset, in decrum numerum credidit relatum. Itaque ei templum condidit et lovem Indigetem appellavit. Auf biefe Jovialnatur des Meneas wird OM. KIV, 588 in Benus Worten hingebeutet! qui to da sangwipe nostro fecit avum.

benennung, nicht ohne Bebenken, aber nach zuverlässiger Ueberlieferung von den Geschichtschreibern ausgesprochen, legt ihm eine dem höchsten Gott einwohnende Gewalt bei: er steht neben diesem als eine zu dessen Wesen gehörige Gottheit, wie Jupiter Latiaris neben dem Jupiter Optimus Maximus, wie Jupiter Konans neben dem Jupiter Optimus Maximus, wie Jupiter Konans neben dem capitolinischen: in seiner Persson wohnt dem Numicius eine Jovialmacht ein, wie dem besselten umbrischen Flusse Clitumnus durch den Jupiter Clitumnus o. Aeneas verschwand<sup>2</sup>, wie Latinus und Saturnus, in der Schlacht mit Mezentius, oder bei dem von ihm nach Messentius Bestegung gebrachten Opfer a. Wie den Hercules das Feuer des Deta, so sendet ihn das Gewässer des Numicius, durch das die sterblichen Theile abgespült, die edlern zurückgelassen werden, zum himmel empor<sup>3</sup>, und in dem Flusse, der

umbriae, ubi Iupiter eodem nomine est. Zeugnisse über ben Fluß bei Forcellini, namentlich Plin. Epist. VIII, 8; Claud. Sext. Hon. Cons. 505 bis 515.

<sup>1802)</sup> Schol. Ver. VA. I, 260: Aeneas uxore et regno potitus, Latino mortuo, Etruscos certamine premens in conflictu bellico requisitus nusquam comparuit, et Numici fluminis gurgite haustus putatur. Das nusquam comparuit auch Schol. Bob. Cic. Planc. p. 256 (Not. 1492); Orig. GR. 14 (unter Birbelwinben, Regengüffen, Blis und Donner, wie Romulus); Serv. VA. IV, 620; Aug. CD. XVIII, 19: Aeneam, quoniam, quando mortuus est, non comparuit, deum sibi fecerunt Latini. Bgl. eb. 21. Fest. p. 79. Solin. 2, 15. Tertull. ad Nat. II, 9. — a) Serv. VA. IV, 620: Aeneas victor cum sacrificaret super Numicum fluvium lapsus est et eius nec cadaver apparait. Eb. XII, 794.

Evandrum, venies Tirynthius aut minor illo Hospes et ipse tamen contingens sanguine coelum, Alter aquis, alter flammis ad sidera missus. Tibull. II, 5, 48 (Not. 1801 a). OM. XIV, 600: hunc iubet Aeneae quaecunque obnoxia morti Abluere et tacito deferre sub aequora cursu. Corniger exsequitur Veneris mandata, suisque, Quidquid in Aenea fuerat mortale, repurgat Et respergit aquis. pars optima restitit illi. Daher bie Erzählungen, baß Xeneas in ben Strom gefallen sei, Dion. AR. I, 64: οἱ δ΄ ἐν τῷ ποταμῷ, παρ΄ ῷ ἡ μάχη ἐγένετο, διαφθαρῆναι. Orig. GR. 14. Schol. Ver. VA. I, 260 (Not. 1802). Serv. VA. XII, 794: cum in Numicium fluvium, ut alii volunt, sacrificans, ut alii, Mezentium, ut alii, Messapum fugiens cecidisset nec eius esset cadaver inventum. Dies bet Euch bet Dibo: cadat ante diem mediaque inhumatus arena VA. IV, 620, wo Servius hinguset: postea dictus est inter deos re-

biefe Reinigung vollbracht hat, waltet er felbst hinfort als Indiges.

In dem nährenden Landesfluffe der Benatenstadt muß es von jeher einen Damon gegeben haben, welcher bemfelben bie befondre Weihe aab, burch die fein Baffer allein tauglich für ben Gottesbienft ber Befta warb. Daß biefer Damon ben Ramen Indiges führte, wird man nicht bezweifeln; marum er aber einerseits jum Jupiter gesteigert, anbrerfeits im hellespontischen Sohn bes Anchises wiedergefunden marb, ift gu untersuchen. Die erfte Frage loft fich durch die Analogie bes. Jupiter Latiaris. Diefer ift ber Rationalgott von Latium: bas gefammte Bolt hat fich gewöhnt, bas gemeinschaftliche Opfer ihm barzubringen, bas Bunbesfest ihm zu feiern, Die Stimmung bes Botteefriebens, ber faturnalifchen Unbefangenheit, welche bem ehemals saturnischen gande nur mahrend biefer Refts tage noch zu Theil wird, nur von feiner Onade berguleiten. Indem nun gavinium als bie Stadt bes Rationalbundniffes, ber Guhne alles Bolks gegen jebe wider die Benaten burch innere Zwietracht begangne Schuld, gegründet wird, ift bei bem Refte biefer Penaten und ber ihren Begriff ergangenben Befta die Mitwirfung bes höchsten Gottes unentbehrlich. Rur burch ihn kann ber Dienft ber Besta richtig vollzogen, alle Schuld vollständig gefühnt, bie Gunft ber Venaten zuverlasfig gewonnen werben. Auch in Rom gilt die dialische Klaminica, bie ehrmurbiafte Matrone bes Staats, für unrein, bis ber Tempel ber Besta gefäubert ift 5. Bas hier an ber Perfon ber Gemahlinn bes Jupiterprieftere bargeftellt wirb, bie Berunehrung ber matronalen Burbe bes Staats, murbe in Lavinium allem Unfehn nach ale Berschuldung gegen die Des

ceptus. Hievon ein Nachtlang Sibyll. XI, 152: οννομα δε σχήσει το τρισύλλαβον· οὐ γὰς ἄσημον Στοιχείου ἀρχομένου δηλοῖ τον ὑπέςτατον ἄνδρα· Καὶ τότε δ΄ ἀνστήσειε πόλιν, ηςατεςήν τε Λατίνων Πέντ' ἐπὶ καὶ δεκάτφ ἔτει ἐπὶ βένθεσιν ἄλμης "Τδασιν όλλυμένοις σχήσει δανάτοιο τελευτήν· 'Λλλά μιν οὐδε θανόντ' ἐπιλήσεται ἔθνεα φατῶν. Βηί, Νοί, 308, 410 u.

<sup>1804)</sup> Arnob. I, 36: Indigetes, qui flumen repunt et in alveis Numici cum ranis et pisciculis degunt. Dion. AR. I, 64: δς ποταμοῦ Νομικίου ὑεῦμα διέπει.

<sup>1805)</sup> Not, 1106, 1127, 1548 a; 1624 a.

naten gefaßt und konnte hier, wie dort, nicht ohne Mitwirkung bes Jupiter selbst gehoben werden. Die hiezu ersorderliche Schöpstelle, irden nach alter Sitte, macht als troa die Eerismonie zur troischen und wird als troischer Tiegel im Heiligsthum der Penaten ausbewahrt. Wann der Tempel der Besta durch diese gesäubert ist, darf die Priesterinn zu Lavinium, wenn die dortigen Gebräuche, wie nicht zu bezweiseln ist, den römischen entsprachen, wie die römische Flaminica Dialis, Daar und Rägel wieder reinigen, sich wieder in weiblicher Bierlichkeit behaglich sühlen und in das volle Recht ehelicher Gemeinschaft eintreten; dann darf, ohne eine Neigung der Götter zu verlegen, bräutlicher Puß angelegt und Hochzeit gehalten werden.

hiemit ift die allgemeine Stellung bes Jovialindiges und die im Ramen seines Geraths liegende uralte hinweisung auf Troja nachgewiesen; um die Rechtmäßigkeit seiner Bergleidung mit Meneas naber zu prufen, find die Gefchafte genauer au untersuchen, welche einerseits ihm biefer Stellung gemäs jutommen, andrerfeits von ber Art find, baf fie dem Meneas nur nach latinischen Begriffen gegeben werden, vor bem Gintritt bes Trojaners alfo, wenigstens in ihrem Reime, in ihren Grundbegriffen, auch an einer bamonischen Berson gehaftet haben muffen, in welcher ber Jupiter Indiges Menfch geworben mar. Daß bie Rudfehr beffelben in feine Gottheit burch ben gerfpülenden Strom geschieht, entspricht ber allgemeinen Borftellung bes Alterthums, baf ben brei Elementen, Luft, Reuer und Waffer, eine gleich machtige Guhnfraft gutomme. Die Luft bient bem Liber als Gufnmittel: burch fie hat Latis nus fich wieder gum gatiaris erhoben und auf eine abnliche Erhebung wird bas Schautelfest beim Latiar gedeutet.

<sup>.1806)</sup> Ueber ben Busammenhang ber Begriffe weiblicher Zierlichkeit und brautlicher Stimmung vgl. Plaut. Menaschm. II, 3, 4: munditia inlocobra animo est amantum. In ber She bed Flamen und ber Flaminica, welche unauflöslich ist, gilt alles Recht, was sich aus bem Begriff vollkommenster She ergiebt. Jebe Zusammenkunft muß eine brautliche fein, wie die des Jupiter und der immer wieder jungfräulichen Juno. Wo brautlicher Reiz untersagt ist, fällt auch die Semeinschaft weg, während der Unsauberkeit des Tempels gilt die Flaminica selbst als ancunulenta (vgl. Fest. p. 10, s. v.).

Rener follte ben Achilleus, ben Demophoon rein brennen und vollbringt bies in ber That beim hercules. Daffelbe Geichaft fteht bem Reuer bei ber Apotheofe ber romifchen Raifer gu: überhaupt scheint die Berbrennung statt ber früher allgemeinen Beifegung unter ben Römern burch bas Berlangen nach Befreiung bes in ihnen gebundnen Gottes, bes deus animalis. herrschend geworben zu fein. Das Waffer vollzieht baffelbe Befchaft im Dienft ber Libitina. Wo biefe bie Leichen burch bie ihnen einwohnende Reuchtigfeit gergeben läßt, bleibt eine folde Reinigung ans. Giebt fie aber einem Gemaffer ben Auftrag, fo tommt ju Wege, was Benus burch ben Rumirius am Meneas vollziehn läßt: und nun erhellt, wie Bemis eben baburch, baf Libitina's Gemalt von ibr ausgeht, ben burch fie in bie Menschheit herniedergebornen Sovialinbiaes wieber gur Gottheit reinigt ?. Wer nach einheimisch latinischen Begriffen bei ber Erzeugung bes Jovialindiges neben ber Benus fieht, wird zu unterfuchen fein, fobalb beffen Verfonlichfeit erft vollständig nachgewiesen ift.

## Indigetes.

Im Cultus finden wir die Indigetes immer mit den angestammten, mit den am meisten einheimischen Göttern der Rosmer verbunden. Im Gebet für Octavian werden sie mit Rosmulus und Besta vober mit den Penaten, mit Quirinus, Gradivus, Besta, dem palatinischen Apoll und dem capitolinischen Jupiter zusammen angerufen ich der Devovirung des Dertieb mit Janus, Jupiter, dem Bater Mars, Bellona, den

<sup>1807)</sup> OM. XIV, 600 bis 608 (Not. 1805, 1801 b). Benus Cibitina. Not. 1883 b, c. Bal. 1927 a.

<sup>1808)</sup> VG. I, 498: di patrii Indigetes et Romule Vestaque mater. Schol. Leid. ib. (Suring. SchLat. II, p. 347): Indigetes omnes dii dicuntur qui nullius rei egent, Nigidius dicit, vel dii facti ex hominibus. Bgl. Serv. VA. XII, 794 und Diomed. p. 473: patrios Indigetes. — a) OM. XV, 861 sqq. Mit Mars, Apoll, Reptun, Benus, Besta, hetetules, Cybebe, Faunus, Quirinus, ben Castores unterstügen sie die Romer Sil. Pan. IX, 294. Mit Benus, Mars, Besta, Cybele, Juno, et si quos Roma recepit Aut dedit ipsa deos, trauern sie bei der Berheerung des Landes, Claudian. BGild. 181. Sie weinen, während die Laren schwissen, beim Mürgerkrieg, Lucan. I, 551.

Laren, ben Divi Rovenfiles, ben Göttern, welche über Burger und Feinde Macht haben, und ben Manen b. Gebete biefer Urt zeigen und, bag weber Benus noch Mars, weber Apoll noch Besta, meder Juno noch Neptun baju gehörten: benn biefe werden ausbrücklich neben ihnen erwähnt. Auch stimmt hiemit überein, daß die Gottheit des Indiges bei Dvid als eine geringere betrachtet, bag ber vergotterte Meneas bei Juvenal niedriger angeschlagen wird, als selbst hercules?. Daß aber auch Hercules nicht dazu gehört, erhellt aus einer ähnlichen Danebenstellung; und eben fo werden andre Mittels götter, Kaunus, Quirinus, die Castores, die Venaten, die Laren von ihnen ausgesonbert. Zugleich aber erkennen wir burch beren Zusammenstellung mit ihnen, daß fie ihrem Beariff nahe stehn. Go wird für die Bestimmung einzelner Indigetes Richts übrig bleiben, ale Aeneas felbst und bie unmittelbar mit ihm verwandten Personen. Selbst Benus ist von diesen ausguscheiden; daß aber Anchises dazu gehört, läßt fich mit Bestimmtheit daraus folgern, daß es streitig war, ob der mit Iovis Indigetis überschriebne Tempel am Numicius ihm ober bem Meneas angehörte 10.

Aeneas und Anchises sind also die einzigen Wesen, welche wir neben der einen Person des Jupiter, die mit Aeneas zussammenfällt, vor der Hand als Indigetes anerkennen dürsen. Es widerspricht dieser Annahme in der Ueberlieserung Nichts; vielmehr bestätigt sie sich theils durch das virgilianische Beiswort patrii, theils durch die bei Birgil, Dvid, Silius wieders holte Zusammenstellung mit Romulus oder Quirinus, der nach allgemeiner Tradition durch Silvia oder gar unmittelbar vom Aeneas herstammte. Diese allgemeine Tradition läßt aber auch diese beiden Herven aus Troja einwandern: und wenn gleich der Begriff der Indigetes sich ohne Zweisel stüher gebils det hat, als man an die ausländische Herlunft dachte, so ist

<sup>1808</sup> b) Liv. VIII, 9: .... Lares, Divi Novensiles, Dii Indigetes, Divi, quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dii Manes. Bgl. Rot. 1825 b; 1833 g ff.

<sup>1809)</sup> OM. XIV, 589: quamvis parvum des, optime, numen, Dunmodo des aliquod. Iuven. XI, 60 (%ot. 1803).

<sup>1810)</sup> Dion. AR. I, 64 extr. (ήρφον έπιγραφή τοιάδε κοσμούμενον).

es boch, da ber Rame auch später in lebendigem Gebrauch fortbestand, im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß derselbe von vorn herein das Gegentheil ausgesagt haben sollte. Die seit Dacier und Heyne bei den Renern fast allgemein geglaubte Erklärung von Indiges durch indigena beruht keineswegs auf Ueberlieferung aus dem Alterthum: sie widerlegt sich dadurch, daß alle wirklich blos einheimischen Wesen, wie Duirinus, wie die indigenae Fauni 11, nicht unter, sondern neben die Indigestes gestellt werden. Zudem bleibt die Ableitung auch sprachslich eine bloße Hypothese, die nicht einmal durch bestimmte Analogie gesichert wird.

Suchen wir nach einer bessern, so finden wir freilich bei den Alten schon große Verwirrung und mehrere etymologisch durchaus unzulässige Erklärungen. Aus diesen geht aber doch einerseits hervor, daß man die Indigetes als Götter dachte, welche einem menschlichen Bedürfniß entgegen kommen, daß man menschliche und göttliche Natur in ihnen zusammensaßte, daß man ihre Natur in ein Geheimniß hüllte 12. Das Erste entspricht der Verbindung des Aeneas mit den jedem Menschen vertrautesten Göttern der Heimathlichkeit, das Zweite seiner Erhöhung zum Jupiter, das Oritte dem Verschwinden seines Leibes. Auch dei diesen Versuchen, welche sprachlich Fehlsgriffe sind, hat also doch ein ungefähres Verständniß des Gesgenstandes mitgewirkt. Aber die einzige Erklärung, welche etymologisch rechtmäßig ist, bleibt die, in welcher indigitare

<sup>1811)</sup> VA. VIII, 314.

<sup>1812)</sup> Serv. Virg. Aen. XII, 794: indigetes duplici ratione dicuntur, vel secundum Lucretium, quod nullius rei egeant: Ipsa suis pollens opibus nihil indiga curae. vel quod nos deorum indigeamus, unde quidam omnes deos indigetes appellari voluerunt. Alii patrios deos indigetes dici debere tradunt. Alii ab invocatione indigetes dictos volunt, quod indigito est precor et invoco. Vel certe indigetes sunt dii ex hominibus facti et dii indigetes quasi in diis agentes. Serv. VG. I, 498: dii patrii indigetes. indigetes proprie sunt dii ex hominibus facti, quasi in diis agentes. Abusive autem omnes dii generaliter dici possunt indigentes, tanquam nullius rei egentes. Fest. p. 79: Indigetes dii, quorum nomina vulgari non licet. Daraus Gloss. apud Barth. Advers. XXVIII, 19: Indigetes dii, quorum nomina non audebant proferre. Müllet zu Fest. p. 106, 10.

feiner Integrität Darftellbare, für bas eines befondern Ergeb. niffes Burbige. Wie dignus von DIC, ift ilignus, salignus von ilex, salix hergeleitet, malignus (bosheitlich) und benignus von malicia und einem entsprechenden Borte; vielleicht auch lignum (Raferwert, wie licinium) von lix, licium, wenigstens ift bas auch in lictor hervortretenbe c biefes Wortstammes ju g geworben in ligere, ligare 18. hieraus laft fich eine bestimmte Erflärung für bie Formel dicis causa gewinnen. Dies ift ber Genitiv von dem verschollnen Worte dex, das in iudex, vindex, index hervortritt: bie Sandlung gefchieht um bes Zeigens wil-Ien, zu äußerlicher Darftellung eines Berhältniffes. ftreng ber romische Ginn an diesen Darftellungen halt, ift aus ben Rechtsalterthumern befannt. Auch ben Göttern gegens über manbte man biefelben an: dicis causa hielt ber Pontifer ein Mahl, bei bem ein geordneter ungestörter Bergang in allen Einzelheiten ein wefentliches Erforderniß für bas Bedeihn bes Staats, wenigstens in ber Beziehung, für welche man bas Reft feierte, mar 19. Diefe gottesbienftlichen Darftellungen, biefe Berrichtungen gur Berehrung, gur Berherrlichung, gur wirffamen Behandlung ber Götter find unter bem Ramen Inbigitamenta in ben Pontificalbuchern niebergelegt 20. Diefe

III, 1, 128; Pseud. IV, 2, 56; Mercat. I, 2, 21. Bucch. I, 1, 7: esse dicis dignius. Mostell. I, 1, 49: dignissumum est.

<sup>1818)</sup> Die Enbung nus wie in paternus, fraternus, maternus, vernus, abiegnus, plenus u. a.

<sup>1819)</sup> Plin. HN. XXVIII, 2, 5: sunt condita auguria, quid loquenti cogitantive id acciderit (cibus e manu prolapsus): inter exsecratissima, si pontifici accidat dicis causa epulanti. Bgl. Cic. Orat. III, 19, 73: pontifices veteres propter sacrificiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt, cum essent ipsi a Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium facerent, instituti. Diese Epulones Iovis O. M. verhalten sich zu ben Pontisices, wie die Pratoren zu den Consuln, trasgen daher auch, wie sie, die Praterta, Liv. XXXIII, 42; berichten an sie, Cic. Harusp. 10, 21; die Pontisices können immer ihre Stelle vertreten Dio Cass. XLVIII, 32 extr. Zu diesem Begriffstreis gehört Serv. VA. I, 710: flamini Diali mensa inanis non apponedatur (Not. 1828). Bgl. Rot. 1850 b.

<sup>1820)</sup> Serv. V. Georg. I, 21: Nomina haec numinum (ber Semonen bes Aderbaus) in Indigitamentis inveniuntur, id est in libris pentificalibus, qui et nomina decrum et rationem ipsorum numinum continent, quae etiam Varro dicit. Arnob. II, 78: doctorum in literis continetur

find Befdwörungen burch Wort und Sandlung, vermittelf welcher man fich ber Gewährung feines Wunsches bei ben Gottern verfichert. Die burch Zauberformeln auf ben Billen eines andern Sterblichen, fo wirft man burch biefe Befchwörungen auf Die Reigung ber Gotter ein. Die ftartite Beichmos rung von allen ift bie, burch welche Dicus und Kaunus ben Supiter Elicius zum Bertehr mit Ruma hernieberbannen. Auch biefe ift in menschliche Macht gegeben, in ben Commentarien bes Ruma aufgezeichnet21: fie ift aber wegen ihrer Gemalt auch die gefährlichste, bem Sterblichen ift nicht erlaubt, fich an biefe Geheimniffe ju magen a, und ber König Tullus Softilius, ber fich bagu verfteigt, wird wegen biefer Bermeffenheit vom Blit erichlagen. Die Macht bes geschickten Gebrauche paffene ber Worte beweift Ruma bei biefer Gelegenheit, indem er burch fie ben blutigen Opfern, welche ber Gott verlangt, fymbolische rechtlich unterschiebt. Unter ben vielfachen Beispielen von biefer Superstition ift an bas Omen zu erinnern, burch beffen Gewinnung ber tustifche Seher Dlenus Calenus allen Bortheil, ber bem romischen Staat burch die Auffindung bes Menschentopfe beim Capitolbau beschieden mar, feinem Baterlande jugewandt haben murbe, wenn ihm nicht von ben romis fchen Gefandten mit bestimmtem Biderfpruch entgegnet mare 22. Dhne Gebet ift feine Schlachtung eines Opfertfiers wirksam, feine Befragung ber Gotter rechtmäßig. Die höchften Magis ftrateversonen haben bestimmte Gebete gu fprechen, welche aufgezeichnet find und ihnen vorgelefen werden, damit Richts vergeffen, Richts in unrichtiger Folge gefagt werde; ihr Bortrag wird von einem Auffeher beachtet, bem Bolf mittlerweile Stillschweigen (favere linguis) geboten und, bamit nicht boch ein störender Laut bagwischen tone, die Rlote geblafen. Gin Miglaut ober ein Fluch mahrend biefer Sandlung foll oft Unlag gewesen fein, daß bie zu befichtigenden Gingeweide fich ver-

Apollinis nomen Indigitamenta Pompiliana nescire. Censorin. D. Nat. 3, 3: non solum hic (genius), sed et alii sunt praeterea dii complures hominum vitam pro sua quisque portione adminiculantes, quos volentem cognoscere Indigitamentorum libri satis edocebunt.

<sup>182</sup> Liv. I, 31. — a) OF. III, 325.

<sup>1822)</sup> Dion. AR. IV, 60; Plin. HN. XXVIII, 3, 4.

debern. Der Magifter ber Quinbecimvirn furicht bas fchauers liche Gebet bei ber Bergrabung von Meuschenopfern auf bem Forum Boarium; ber Pontifer Maximus bei ber Devovirung bes Decind. Beibe find nicht minber von bestimmtem Erfola, als bas Gebet ber Restalinn Tuccia, baf Besta fle Baffer im Siebe tragen laffen moge, um ihre Reufchheit zu beweifen, und cis bie Beschwörungen, womit flüchtige Stlaven innerhalb ber Stadt von ben Bestalimen festgebannt werden 2. Bei Belagerungen feinblicher Städte ruft man beren Botter berand and verheift ihnen benfelben ober ansehulichern Gottesbienft in Rom b: baber auch bie Gottheit, unter bereu Schute Rom Rebe, von ben Pontifices geheim gehalten wirb, bamit fein Reind baffelbe beginne a. Bei ben Augurien erfeten Sandlung und Wort fogar bas von ben Göttern zu fenbende Bahrzeis den. Richt and irreligiöfer Gleichgultigfeit, fonbern aus vermeffenem Bertrauen auf die Macht ber Formel, welcher bie Berhältniffe fich von felbft fügen murben, ift es bervorgegangen, bag auf bie Rrage bes curulischen Magistrats, ber bie Aufpicien nimmt, ob Gilentium fei, ber jugezogne Augur bejahend antwortet, ohne fich gehörig umzusehn, und ber Da= aiftratus mit biefer unwahren Erflarung gufrieben ift 23. Richt geringerer Einfluß wird ber gottesdienstlichen Berrichtung beis gelegt. Geben bie Gingeweibe bes Opferthiers ungunftige Reis chen, fo fchlachtet man neue, bis man beffere findet, und biefe geben bann ben Beweis, bag bie Götter befriedigt find. Eben to wird ber burch Probigien funbgewordne Gattergorn nach bestimmter Borichrift verfohnt. Unrichtige Sandhabung bes Simpulum, jufallige Unterbrechung bee Flotenblafere, ein falfches Bort bes Magiftratus, Loslaffung bes Bobens, bes Rügels am Götterwagen aus der Sand bes bienenden Rnaben machen die Wiederholung der ganzen Reftlichkeit nothwendig 24. Eine einzelne Opfercerimonie, Die Darbringung ber Eingeweibe eines Stiers, fest in ben Stand, bie ewigen Götter gu überwinden, und entscheibet zwischen Jupiter und Briareus

<sup>: 10220)</sup> Miles Plin. ib. 8; Liv. VIII, 9; X, 28. — b) Berrius Flaccus bei Plin. ib. — c) Serv. VA. II, 351.

<sup>1828)</sup> Cic. Divin. II, 34, 71; Dion. AR. II, 6.

<sup>1824)</sup> Cic. Hartusp. 11, 23 (Rot. 1545).

über die Weitherrschaft as, zwischen Römern und Sabinern über das Imperium. Eben so ist nicht blod die Selbstaufopfezung der Decier das Mittel, wedurch der Sieg an ihre Heere gebannt wird a, vielmehr die gesammte durch den Pontiser vorgeschriebne und vervollständigte Serimonie, von der das Opfer ein unentbehrlicher Theil ist. Eine solche Macht kann der Serimonie nicht einwohnen, ohne von der Gottheit selbst ausgegangen zu sein. Die Indigetes, welche in der Devos tionsformel unmittelbar vor den Göttern genannt werden, des nen die Gewalt über die Römer und die Jeinde zusteht h, sind die Geister, welche in den Nerrichtungen, den Darstellungen des Gottesbienstes, im ganzen Cerimonial, in den Indigitas menten thätig sind.

Sie verleihn benfelben bie Rraft, auf bie Gottheit felbit in gleichmäßiger Beife, mit immer ficherm Erfolg einzuwirfen : fe ftellen ben latinischen Bunbesftaat und bas romische Reich in ein unfehtbares Berhaltniß jum gunftigen Willen ber hierin liegt ber Aufschluß für bie Ertfarung ber Indigetes als ber dem menschlichen Bedürfniß entgegenkom menden Gottheiten. Um fich bie Indigetes, welche jene Bewalt an eine menschliche Berrichtung bringen, gang nabe gu ruden, faste man fie als angeftammte Götter, als Götter bes Bodens, als theilhaft ber menfchlichen Ratur, als Stamme pater bes Grunders ber Stadt. Weil aber burch bie von ibnen eingesetten und geförderten Berrichtungen felbft auf ben bochften Gott gewirft werben foll, wird ber Urfprung ihren Sewalt vom höchsten Gott felbst hergeleitete, ber Bater Inbiges zum Jupiter Indiges gesteigert, obgleich feine Göttliche feit, weil fie nicht mit ber unzugänglichen Majeftat ber Götter ausgeruftet ift, immer nur geringere Burbe hat. Wegen ber erfolgreichen Wirksamkeit biefer Gewalt ift man bemüht, bie Cerimonien und die Indigetes, fo mie ben Ramen ber Schupe gottheit von Rom, in Beheimniß gu bullen: baber bie Behauptung, man burfe ihre Namen nicht nennen, und bie Dun-

pontifex Livius vociferari vicisse Romanos defunctos consulis fato. Rod ehe ein Feind weicht. — b) Not. 1808 b. — c) VA. XII., 836 fagt Zupiter: morem rhusque sacrorum Adisclam.

Telheit ber Ansbrücke, mit welchen man bie Rückehr bes Inbiges aus bem menschlichen Leben in die göttliche Hoheit erzählte. Die heilige Verrichtung, das indigitare kommt daher ben Pontifices und den Vestalinnen 26, von denen die Cultusgeheimnisse bewahrt werden, zu.

Rett ergiebt fich ber Ginn jener Nachricht bei Gervius über bie Beiligthumer von Praneste, in welcher Indigetes und Pontifices, wie biefe auch in Rom zu finden feien, gufammengestellt werden 27. Indigetes ift ber romische und lavinienfische Rame; ber praneftinische von gleicher Bebeutung mar Digitii ., abgeleitet von bemfelben Stamm und eben fo ausbrudlich auf bie Zeichen bezogen, burch welche man bei ben beiligen Berrichtungen bas Berhältniß ber Menschen zu ben Göttern barftellt. Wie es hiebei auf die Saltung ber Sande ankommt. geht schon aus ben Beispielen hervor, wo bas Berühren ber Erbe, bes Bugele, bes Altare, bes Götterbildes gur unverbrüchlichen Pflicht gemacht wird; aber auch die Stellung ber einzelnen Kinger war ohne Zweifel vorgeschrieben, wie noch iebt beim Gibichwur, beim Segenspruch; und fo mag an bie mit den Fingern dargestellten Zeichen ber Gebrauch bes Worts Indigitamenta und bes Namens Digitii fich junachst angeschloffen haben, obgleich ber Bedeutung bes Stammes nach jedes gottesbienftliche Zeichen barunter gehört. Mit vollem Recht also übersetten bie romischen Gelehrten ben namen ber ibais fchen Daftylen, welche neben ber freißenden Göttermutter stehn als zauberische Vertreter ber menschlichen Verehrung und in ihrer Natur sowohl die bildende Kraft ber Kinger als die gottesbienstlichen Beichen barftellen, burch Digiti b. Denn

<sup>1826)</sup> Macrob. I, 17 (Not. 1813 b). Beispiele bas nondum egressa urbe mancipia retinere in loco precatione Plin. XXVIII, 8, 8 (Not. 1822 a); bas Sebet ber Tuccia (Not. 1125), ber Aemilia (eb. a). Die Anrebe an ben Opferkönig Serv. VA. X, 228: virgines Vestae certa die ibant ad regem sacrorum et dicebant: Vigilasne rex? Vigila. Bgl. Lersch de Mor. in VA. p. 74.

<sup>1827)</sup> Serv. VA. VII, 681 (Not. 1405). — a) Solin. 2, 9; Schol. Ver. VII, 681 (Not. 1405). — b) Not. 58, 59, 70, 72, 74. Römischer Aberglaube im Gebrauch ber Finger, Plin. HN. XI, 45, 103. Damit hangt wohl auch bas digitis gestare deos (an Ringen als Amulet) zusammen, obgleich es

auch die pränestinischen Digitis standen neben dem großen Gott in seiner Rindheit: die pränestinischen Schwestern, allem Anssehn nach die ihrigen, nähren denselben; sie standen auch nesben dem Eintritt des göttlichen Wesens in die Menschheit, denn ihre Schwestern gebären den Funkeusohn Cäculus, und von den Brüdern selbst wird er erzogen. Es wird nicht leicht bezweiselt werden, daß diese Vorstellungen im Geschlechte der Digitier ausgebildet wurden, welche von der Zeit des hannisbalischen Krieges an zu Nom als Plebejer vorsommen 28, und unter denen im Kriege mit Perseus ein Militartribun um eines Opfers willen die Erlaubniß erhält, nach der Stadt heimzuskehren et diese werden, wie die Cäcilier, in Präneste zu Hause gewesen sein, mögen dort aber einen Gentilcultus geübt haben, den sie nach Kom übertrugen und baselbst geltend zu machen wußten.

Dieser enge Zusammenhang ber Indigetes mit den Pontissices, der sich dadurch bestätigt, daß die Indigitamenta die Pontisicalbücher selbst, wenigstens der wesentlichste Theil dersselben sind, giebt Aufschluß über die pontisicalen Eigenschaften und Berrichtungen, welche dem Indiges Aeneas zugeschrieben werden. Die Commentatoren des Birgil schieben dem Dichter selbst die Absicht unter, den Aeneas nicht allein durchaus als kundig des pontisicischen und flaminischen Rechts darzustellen, sondern ihn überall als Pontifer, Flamen Dialis oder Opferstönig zu schildern 2°. Sie gerathen bei der Anwendung dieses

ein späterer Gebrauch ist, den man an einheimische Borstellungen ansichloß, Plin. HN. II, 7, 5; XXXIII, 8, 12; bei den Pythagoreern war es verboten Diog. L. VIII, p. 218. In jeder hinsicht ist ein Indigitamentum, was Numa für Fides einset: manu ad digitos usque involuta rem divinam facere, significantes sidem tutandam sedemque eius etiam in dextris sacratam esse, Liv. I, 21; Serv. VA. VIII, 636. Haltung der Kinger bei Gelübben und Bersicherungen Grimm DRechtsalt. S. 41 ("die Kinger sind eigentlich der ausdruckvolle Theil der Hand, daher wird die im Allgemeinen der Hand beigelegte symbolische Berrichtung in vielen Fällen genauer durch Kinger bezeichnet)."

<sup>1828)</sup> Liv. XXVI, 48; XXXIV, 42, 43; XXXV, 1, 2; XXXVII, 4; XLI, 22 (27); XLII, 27. Digitius ist ein Name wie Tib. Pontificius Liv. II, 44; wie vielleicht auch Antistius, Not. 1839. — a) Liv. XLIII, 11.

<sup>1829)</sup> Serv. VA. I, 308; III, 359: veteres auctores affirmant peri-

Grundfates überall in Berlegenheit; balb weil Meneat fich mit blogem Saupt außerhalb ber Mitte bes Domoriums befinbet, bald weil er ein Pferd besteigt, bald weil er nicht rein von Menschenblut und leichenberührung bleibt: Alles dies gegen bie ausbrücklichen Borfdriften, burch bie bas Berhalten bes Klamen Dialis geregelt ift 30. Dann helfen fie fich burch fpitfindige Unterscheibungen und burch bie Ausbehnung pon Meneas Bedeutung auf den gesammten Gottesdienft, mahrend fie ihn andrerfeits gern auf die feierlichften Briefterthumer beichränten. Offenbar tonnte Birgil's Darftellung, ju welcher im Allgemeinen die homerische Schilderung bes Meneas bas Borbild giebt, für fich allein ein folches Borurtheil nicht herporrufen: und fo liegt felbft in bem Bezwungnen und Befchmadlofen jener Erflärungen ein Zeugnif, bag es anberes woher an die Commentatoren gebracht mar; auch werben fie felbst öftere bebenklich, wo fie Nichts zu entschuldigen finden, fondern nach ihrer Borftellung bie Analogie amifchen Ritus und Erzählung abaquat genug ift, wie bei ihrer burchgangi gen Identification ber Dibo mit ber Alaminica, ober bei ber Dentung von Meneas Schwert auf Die Secespita ber Flamis nica und bes Vontifer .

Aber in einzelnen Fällen haben fle augenscheinlich Recht: es war Birgil's bewußte Absicht, in Uebereinstimmung mit ber latinischen Tradition vom Aeneas die Einsehung bestimmter Opfergebräuche herzuleiten, vor Allem ben eigenthümlich rös

tissimos auguriorum et Aeneam et plurimos fuisse Troianos. Cb. 607: etiam hic ostenditur subtiliter Anchisen et Aenean tam pontificatus quam flaminii iuris et peritos et praesules fuisse. VIII, 552: Aeneam non tantum pontificii iuris sed omnium sacrorum et peritum et primum fuisse, Virgilium autem inventa occasione ritum Romanarum cerimoniarum exponere. XI, 76: sciendum est Aeneae omne genus sacerdotii tribui. Cb. I, 183, 377, 710; II, 2; III, 20; IV, 29, 104, 137, 262; VI, 176; X, 228 (Aeneam, quem ubique pontificem et sacrorum inducit peritum); XII, 492; Macrob. Sat. III, 2 extr. Xub Not. 1826.

<sup>1880)</sup> Serv. VA. I, 308; VIII, 552: multi hoc loco reprehendunt Virgilium, qui cum Aeneam ubique pontificem ostendat et pontificibus non liceat equo vehi, sed curru cett. XI, 76. — a) Serv. VA. IV, 262. Bgl. Rot. 1993. Allerbings hatte eine Art ber Secesspita bie bolchartige Gestalt bes alten Schwertes, wie aus ben Mungen erhellt.

nischen ober fabinischen Gebrauch ber Berhällung bes Sanpte beim Opfer, bas Indigitamentum bes in ehrfurchtsvoller An-Dacht fich in fich felbit verfentenben Gemuthe 31. Auch gelten Die Opfer, welche Aeneas ben Penaten, ber Juno, bem Tibes rinus, bem Unchifes bringt, bem Birgil offenbar als Borbile ber romifchen Gottesbienftes. Um beutlichften geht biefes alls gemeinere Beschäft bes Meneas aus ber berühmten Ausgleis dung mit Latinus hervor: er bringe Beiligthumer und Gotter, Baffen und herrschaft folle jenem bleiben 32. Dies mar bas Berhältnig, in welchem Jupiter Indiges und Latiaris zu Lapis nium und Alba neben einander fanden, jener im gottesbienft. lichen, biefer im politischen Mittelpuntte von Latium, bis nach Alba's Berftorung ber politische ausgeht, nur ber gottesbienfte liche bleibt, Indiges allein in der alten Beife berricht, gatias ris in einer berfelben nachgebildeten. Als Borbild latinifchen Gottesbienftes finden wir den Meneas auch bei ben Siftorifern. welche die Seiligthumer von Lavinium a und Ardea fo wie bie bortigen Cerimonien von ihm herleiten b. Namentlich ift ber Dienst ber Minerva, ber Besta, ber Penaten, welche in gleis

<sup>1831)</sup> VA. III, 405 Belenus zu Aeneas; purpureo velare comas adopertus amictu, Ne qua inter sanctos ignes in honore deorum Hostilis facies occurrat et omina turbet. Bgl. Serv. ib. 407; II, 166 (Not. 1288). Fest. p. 253 Saturnia: Italici auctore Aenea velant capita, quod is, cum rem divinam faceret in littore Laurentis agri Veneri matri, ne ab Ulixe cognitus interrumperet sacrificium, caput adoperuit atque ita conspectum hostis evitavit. Gabius Bassus bei Macrob. Sat, III, 6: ara maxima ante adventum Aeneae in Italia constituta est, qui hunc ritum velandi capitis invenit. Plut. QR. 10, 11, 13. Der Gebrauch heißt Romanus ritus beim Frauenopfer Varr. LL. V, 130 (Rot. 1416 a). Bgl. eb. VII, 88: Graeco ritu sacra, non Romano facere. Cato nennt benfelben Sabinus ritus bei Serv. VA. V, 755: cincti ritu Sabino, id est togae parte capitis velati. Der Genitiv cap. v. ift von ritu abhangig. Beim Sabinifchen wird an Numa gebacht: vgl. Fulgent. p. 561; Rot. 1918 c. Ueber bie Gemuthöftimmung bei biefem Ritus f. Rot. 1415. Much bie Blote geblasen, bamit tein Berausch, tein feinblicher Bunfch, fein Rluch vernommen werbe.

<sup>1832)</sup> VA. XII, 192: Sacra deosque dabo: socer arma Latinus habeto: Imperium sollemne socer. Bgl. Dion. AR. I, 64. Solin. 2, 14.

— a) Dion. AR. I, 64: Alvelag κατασκευάσας legois τε και τοῖς ἄιλοις κόσμοις ἀποχρώνεως τὴν πόλιν, ών τὰ πλεῖστα ἔτι και εἰς ἐμὲ ἦν. — b) Strab. V, 282 (Not. 1121).

der Weise auf ihn bezogen werben, besonders die als Denatenopfer geschlachtete Sau mit ihren Kerkeln, nicht minder bie Berehrung ber von ihm aufgenommenen Anna Perenna, von melder er in ber Unftetheit gesveift mar, por allen aber ber feiner Mutter, der Roßgöttinn und Staudengöttinn Benus, mit dem Ritterspiel Troja burch ihn an die Latiner gebracht und in fortwährender Wirksamfeit erhalten. Aber auch andre Cerimonien werden von ihm hergeleitet, namentlich bie Rammenreinigung an ben Palilien 33, bie Berfohnung ber Manen an ben Varentalien a, bie Beinverschüttung zu Ehren bes Supiter por bem Tempel ber Benus an ben Binalien b, bie rich tige Auffaffung ber Aufpicien , bie Interpretation ber Stimmen und Rufe ber Waldgeister d, bie Auffindung verborgner Quellen und bas Dantopfer für biefelben e, bie Gründung bes Tempels ber Fibes auf bem Palatium f. Mehrere biefer Berrichtungen theilt er mit andern neben ihm ftebenden Indis getes, wie fich fpater ergeben wird; auch in ben beiben ents scheibenbsten Schlachten, in welchen es fich in bem Jahrhun. bert ber höchsten Entwidelung romischer Rraft, bem fünften ber Stadt, um Rom's herrschaft ober Untergang handelte, ift ihm eine Mitwirfung jugefchrieben, fo wenig wir feiner uns babei zu erinnern gewohnt find.

Es ist bereits erinnert, daß in der Devovirung beider Decier den Cerimonialmächten, beren Name in der Formel, wo jedes Wort an der rechten Stelle stehn muß, einen sehr bedeutungsvollen Plat einnimmt, die dämonische Entscheidung zusteht E. In Cicero's Zeit konnte man ihre That als feldherrliche Maßregel betrachten, welche das heer aufregen sollte, sich rücksichtslos auf den Feind zu stürzen E: und eben wie wir und den Erfolg nur aus der todverachtenden Begeisterung erklären können, mußte es diese Gesinnung sein, welche jeder nicht abergläubische Kömer am Feldherrn wie am heer bewunderte. Aber daneben bestand die Borstellung fort, daß

<sup>1833)</sup> OF. IV, 799. — a) OF. II, 543. — b) OF. IV, 892; Plut. QR. 45. — c) Plut. QR. 78. — d) Dion. AR. I, 56. — e) Dion. AR. I, 55. — f) Agathotics von Rysitus bei Fest. p. 224 Romam. Sgl. VA. I, 292. — g) Rot. 1825 a, b; 2022 a. — h) Cic. ND. III, 6, 15.

Die auf bestimmte Weise vollzogne Cerimonie! bas gemefen ei, was burch Gewinnung ber Botter bie Schlacht entschieben Den Reinden vollenbe galt die That ale ein Bauberwert von unfehlbarem Erfolg : ben Deciern felbit, beren erfter auf bas Borgeichen von Traumen bie Devovirung ausbrücklich mit feinem Collegen verabrebet 1, beren zweiter feine don burch zwei Consulate, burch bas Umt bes Magifter Equi-:um und durch die Cenfur m erworbne Ehre und bas Andenten an ben Tob bes Baters gur Uebertragung bes Pontificats an Die Plebes aufgeboten hatte " und felbst unter die ersten vier plebejischen Pontifices ernannt . mahrscheinlich cooptirt P war, tonnte fie nur für bas gewaltigfte Indigitamentum gels Belcher Mann von ehrenwerthem Ginn hatte in ber Stunde, wo über fein Baterland entschieden werben follte, in ber letten Biertelstunde vor dem felbstaemahlten Tode bie von ber angestammten Religion überlieferte Formel ohne erfüllende Unbacht, nur ale Blendwert für eine abergläubische Umgebung aussprechen tonnen? Wir durfen barauf bauen, bag Die Decier die Cerimonie verschmäht haben würden, hätten fie nicht an ihre Gewalt geglaubt. Ihre Nachkommen konnten nicht anders bavon benten: ben Pontifices von M. Livius an 4 mar ber Musgang ber glangenbfte Beleg ihrer Doctrin: es bilbete fich fogar bie Erzählung, ben altern Decius habe, um die Cerimonie unfehlbar ju machen, ein romischer Solbat . burchbohrt r, fo wie man ausmittelte, wenn ber Felbherr nicht wirklich gefallen fei, konne ein vergrabnes Bild feine Stelle als Opfer vertreten . Und wenn man bie Begebenheiten

<sup>1832</sup> i) Cic. ND. II, 8, 10: apud maiores tanta religionis vis suit, ut quidam imperatores etiam se ipsos diis immortalibus capite velato verbis certo pro re publica devoverent. Eb. III, 6, 15: Deciorum devotionibus placatos deos. Bgl. Not. 1825 a. — k) Zonar. VIII, 5 init. Riebuhr RG. III, 588. — l) Liv. VIII, 6; vgl. Cic. Div. I, 24, 51. — m) Liv. IX, 28 (443 a. u.); 41 (447 a. u.); 44 (449 a. u.); 46 (450 a. u.). — n) Liv. X, 7. — o) Liv. X, 9 (454 a. u.). — p) Nieb. III, 412. Die patricischen Pontisices erkannten also seine eben aus Livius mitgestheilte Beweissührung an, baß ber Ersolg der Devovirung ein Zeugnis von pontisicaler, mithin indigitaler Gottgefälligkeit gebe. Aus den Pontisicaleut, mithin indigitaler Gottgefälligkeit gebe. Aus den Pontisicalbüchern sind gewiß die nähern Rachrichten über beide Decier. — q) Not. 1825 a. — r) Zonar. VII, 26, p. 363; Rieb. III, Anm. 251. — s) Liv. VIII, 10 extr.

selbst prüfte, so war freilich zu erkennen, daß in der latinischen Schlacht nicht sowohl Decius Opfertod als die Strategik des Wanlius den Feind besiegte t, aber bei Sentinum waren die römischen Reiter sowohl als Legionen auf Decius Flügel schon so gänzlich geschlagen, daß auch dem neuern historiker die Umwendung der Schlacht außerhalb alles Erfolges menschlicher Mittel zu liegen scheint ".

Eine folche Betrachtungeweise mußte auch in bie Beit ber Ach auflösenden Religiosität nachwirken, zumal ba bie Unnahme übernatürlicher Ginwirfung, wenn man fich gum Got terglauben nicht mehr beherzt genug fühlte, fich in bie eines Beiftande unbeimlicher Damonen gurudziehn tonnte. Dann lag es fräftigern Raturen nah, in bichterischer Treue an ber Ueberlieferung festzuhalten, und auf diesem Boden mußte Ats tius bauen, ale er ben Tob bes jungern Decius in einer Tragödie behandelte. Auch für ihn wird die Charaftergröße feines helben ber befriedigenofte Gegenstand ber bichterischen Schilberung gemesen fein. Aber er burfte babei nicht vernachläffis gen, bag Decius in fein Pontificat eine feiner Verfonlichkeit und feinem Geschlecht zustehende Ehre fette, bag er eines feis erlichen, gottesbienftlichen und gottgewinnenden Tobes fterben wollte. Es muß ein Grundfat bes Decius gewesen fein, bag jebe angeerbte perfönliche Tüchtigkeit eben so sehr, wie patris eischer Abel, ju voller und wirksamer Gunft ber Götter bereche Diefen heate Attius, ber den Rechtsbegrunder ber Dles bes als ben Befestiger burgerlicher Freiheit gepriefen hat v, ber vor bem vornehmern Julius Cafar nicht aufstehn wollte, weil er ein alterer und überlegner Dichter mar w, eben fo lebhaft. Bon einer Abneigung, die Ginwirfung ber Botter auf menfchs liche Ungelegenheiten anzuerkennen, zeigen feine Fragmente feine Spur. Indem wir die Eragobien griechischen Inhalts, aus benen neben einzelnen euripideischen Rlagen genug Beis spiele bes Gegentheils vorhanden find, absichtlich bei Seite laffen, geben feine romifchen Tragobien, Brutus und Decius, über feine Auffaffung fichern Aufschluß. Brutus Unternehmen

<sup>1883</sup> t) Riebuhr III, 158. — u) Liv. X, 28; Rieb. III, 447 mit Anm. 644. — v) Cic. Sext. 58, 123. — w) Val. Max. III, 7, 11 (Not. 2143 i).

felbft wird in zwei erhaltnen Reben vorbebeutet burch ben Traum bee Tarquinius . Auf besondre Ginwirfung ber Botter in ber Schlacht bei Sentinum weisen zwei Fragmente bin, beren eine auf bas Bunberzeichen bes martischen Bolfes geht. ber bie hindinn in bie Reihen ber Gallier jagt . Raffen wir biefe Buge gusammen, fo erhellt, bag es bem Charafter bes Attius gemäß mar, ben Sinn und die That bes plebejischen Pontificalermerbere und Vontifer D. Decius, ber feinem ples bejifden Collegen ., bem Pontifer M. Livius Denter, ben er im Borgefühl bes Bedürfniffes mahrend ber Schlacht nicht von fich gelaffen hatte an, bie Formel nachsprach, in ber bie Inbigetes beschworen werben, bie Mitwirfung ber Götter auszuwirfen, welche über Romer und Reinde Gewalt haben, und bann burch feinen Tob ben Beruf feines Gefchlechts erfüllte, Sühnopfer herzugeben für die Gefährdung des Staats b, dies fen Sinn und biefe That barguftellen als ein Zeugnif, bag auch in plebejischen Kamilien alle Urt von Römergröße und namentlich die von ben Indigetes verliehene Pontificalmacht, welche bie thatige Gunft ber Götter an bie romischen Beere bannt, in voller Reinheit vorhanden fei bb\*. Es fann nicht aufällig jusammentreffen, bag ber Dichter einerfeits ber Bes schichte gemäß bem Decius, indem er fich gu feinem Indigitas mentum anschickt, beständig bas Bild feines Batere vorschweben läßt, andrerfeits ber Tragodie Decius als zweiten Titel ben patronymischen der Meneaden gegeben hat . Daß bie Decier fich, wie mehrere Kamilien, wie namentlich die Junier d, beren größten Borfahrer Attius felbft als ben Befreier, wie ben Decius als ben Retter Rom's gum Gegenstand einer Tragodie nahm, vom Meneas ober einem feiner Genoffen

<sup>1833</sup> X) Cic. Div. I, 22, 44, 45. — y) Aus Attius Aeneaden Non. p. 185. Bgl. Reutirch FRTog. p. 80 mit Liv. X, 27. Und Non. p. 22. — 2) Liv. X, 9. — aa) Liv. X, 28. — bb) Liv. X, 28. Aus Attius Aeneaden Non. p. 98 und ib. p. 75. Bgl. Rot. 1097 b. — bb\*) Attius Auffassung der Plebejer sinden wir Iuvenal. VIII, 254 bis 258 vollständig ausgesprochen. — cc) Reunmal bei Nonius: Attius in Aeneadis aut Decio. Reutirch p. 76. — dd) Rot. 1951 ff. (Attius mit Dec. Brutus vertraut Cic. pro Arch. 11, 27.) Prop. IV, 1, 89 bis 48, wo auf das tunc B. 41 und 45 zu achten ist. Er spielt auf den Attius an und vervollständigt den von diesem hervorgebohnen Begriffstreis durch ble Julier.

hergeleitet haben, ift gar nicht unmöglich, jumal ba fie von Propert neben einander amischen bie Schilderung bes burch feine Frommigfeit unversehrbaren Meneas und bie von ber Siegerinn Benus geführten Julier gestellt werben: jeber ebrenwerthe plebejische Stamm fann jum Abel ber Stäbte gehört baben, aus benen feit Uncus die romische Plebes gebildet wird, und fteht in biefem Kall bem latinischen Nationalindiges von Lavinium eben fo nahe, wie ein patricifcher. Kand biefe Berleitung nicht Statt, fo muß bem Dichter ber Begriff der That bes Decius bem Begriff bes Meneas um fo analoger erschienen fein. Allerdings tam in ihrer erblichen That die bem romifchen Bolf verliehene Indigitalfraft, burch ben Ginfat bes bochften Gute in ber bochften Gefahr unfehlbares Belingen gu erwerben, am Augenscheinlichsten ju Tage: bem ichon langft mit bem latinischen Indiges verschmolznen Begriff bes griechis fchen Meneas entspricht die pontificale Bunft ber Decier bei ben Göttern . unter ben Pontificalgebrauchen, bie Meneas einführt, gehört die Berhüllung des haupts unentbehrlich gur Devovirung ff; bie Rraft ber gesprochnen Formel, bie bas Inbigitamentum befeelt se, hebt Attius in Decius Munde felbft hervor bh. Aeneas war selbst durch den Tod in der Schlacht gur Gottheit eingegangen, um feinem Bolte, für bas fein Sohn ben Götterwillen erfannte ii, ben Sieg über ben Unhold Degentius kk gu verleihn, wie Decius gleich einer übermenschlichen Erscheinung bas Berberben von ben Seinigen auf die Reinde hinmendet " durch das Entfegen, das Bejovis ju fenden pflegt mm. Auch Birgil hat ben Gebanten bes Attius gedacht, wenn er bas von Meneas fammenbe Gefchlecht, bem Jupiter bie heiligen Gebräuche verliehn hat, burch feine Frommigfeit fich über Menfchen und Götter erheben lägt m: und noch beftimmter fpricht ihn in ber oben angeführten Stelle Properz aus . An eine idaifche PP Zaubergewalt feiner aneabischen Keinde wird auch der Aeakide 49 Phrrhus bei feiner Drohung

<sup>1833</sup> ee) Oben i: placatos doos. Bgl. Sb. I, S. 34, 35. — ff) Oben i: capite velato. Auch Liv. VIII, 9. — gg) Not. 1822 a. — hh) Non. p. 98: me dicabo (Not. 1816) atque animam deorabo hostibus. — ii) Not. 2150 c ff. — kk) Not. 2068 b. — ll) Liv. VIII, 9. — mm) Not. 2173. — nn) VA. XII, 836 sqq. — oo) Oben dd. — pp) Not. 313 B. — qq) Not. 1099 e.

an Decius gebacht haben. Wir aber können eine Ginheit für biefe Beispiele einer fehr mannichfachen Thätigkeit bes latinisschen Indiges Aeneas nur gewinnen, indem wir den urfprungslichen und burchgängigen Begriff bes Pontifer untersuchen.

## Pontifices.

Die Pontifices haben bas Umt, bas thatige Berhaltnis bes römischen Bolts zu feinen Göttern, allen Gottesbienft und alle Cerimonie, ju pflegen und ju huten. Um die Grundzuge beffelben im Ginzelnen zu vergegenwärtigen, ift wieber an bie breifache Stimmung jebes Gottesbienstes, Demuth, Freudigfeit, Anspruch, und an seine bem entsprechenden Bestandtheile, Dienft, Darftellung, Berrichtung, bestimmter: Opfer, Spiel, Cerimonie, zu erinnern. Das Draan bes Gangen ift ber Priefter: er bient, indem er hutet, betet, fchlachtet; er ftellt bar, indem er feiert, fingt, tangt; er verrichtet, indem er weiht, schmauft und austheilt. Der Gipfel feiner Thatigfeit ift bie Cerimonie, die menschliche Berrichtung, wodurch man ben göttlichen Schut an bie feiner bedürftige Angelegenheit bringt: Opfer und Spiel follen bie Gottheit nur gunftig und milbe stimmen, bamit bie Cerimonie Zugang finde. In ber Ceris monie wirken die Indigetes: burch die Indigitamenta wird angegeben, wie man auf bie ben Göttern genehmfte Weise Die Cerimonie somohl vorbereite als vollziehe. Die emige Willensrichtung, burch welche die Romer von den fieben Sugeln aus bie Belt bes Mittelmeers erobert haben, hat fich in gleichmäßig ftrenger Folgerichtigfeit fowohl in ihrer Ausbilbung bes menschlichen, wie bes göttlichen Rechtes ausaes prägt 34. Nur eine Rechtsform ftellt auf bem Boben ber von vorn herein anerfannten Grundfate bas einzelne Rechtever: hältniß folgerichtig bar: biefe Rechtsform bilbet fich für bie einzelnen Ralle theile burch bas bebachtig und unverworren wirfende herfommen, theils burch bie icharffinnige Ents widelung bes Rechtsgelehrten aus. Go giebt es für jeben eingelnen Gottesbienft, für jeden Kall, wo ber Menich bie Gunft

<sup>1834)</sup> Cic. Rep. II, 14, 27: Sacrorum diligentiam difficilem. Bgl. Rot. 2001 a.

ber Gottheit burch Unterwerfung, Chrenbezeigung und Rumuthung feiner Angelegenheit zuwenden will, nur eine ben Bottern genehme, ben Erfolg fichernbe form. Diefe ift in ihren breierlei Bestandtheilen bem Pontifer anvertraut. Religion lebt und entwickelt fich fort. Was von einem Cober bes gottesbienftlichen Rechts bei ihrer Ginfegung ergahlt wird, ift fo fabelhaft, wie wenn man die Sammlung ber Digeften in Die Zeit ber Republit verfette. Rein Gefetgeber hat bas Gebaude feiner Berfaffung in allen ihren Theilen ausgebildet; tein Religionsflifter hat die Gebote ber Cafuiftit für fünftige Bedürfniffe festgestellt. Die Götter, in welche die Gottheit für ben Polytheisten in berfelben Beife, wie der eine Jupiter, die eine Jungfrau Maria fich in historischer Zeit in mehrere Berfonen ihres Ramens theilen, auseinander gegangen ift, fdweben bem Bolt nach feinen religiofen Erfahrungen vor, nicht ale Begriffe, aber ale flar gezeichnete Perfonen von befimmtem Charafter, von unfehlbarer Billenerichtung. Wenn gunftiger Erfolg erwiefen hat, baß eine andachtig empfundne Sandlung ober Rebe biefer Billenerichtung gemäß mar, fo wird fie mit ftrenger Gorgfalt festgehalten, niebergeschrieben, bei jeder Erneuerung des Kalls mit berfelben Saltung wieders bolt, und fie bient als Rorm für ahnliche Berhältniffe. Sier war bas Geschäft ber Pontifices. Gie hatten jeben gottes. bienftlichen Kall in Ginflang mit andern zu bringen, die in irgend einer Binficht analog maren: fie hatten bie religiöfen Bedürfniffe bes Bolts zu beobachten, nicht als überfluge Politifer, welche auf Belegenheit lauern, ein neues Blendwert angubringen, fondern als gläubige Priefter: in folder Stimmung hatten fie bas Gebet, ben Gebrauch, ben einzelnen Gottesbienft nicht zu erfinden, fondern aus dem Bertommen heraus in Berbindung mit bem fich neu ergebenden Rall gu entwideln, ju umgrenzen, festzuhalten, wie baburch jenem Bedürfniß am Beften entsprochen murbe .

<sup>1834</sup> a) hieraus geht die Anerkennung neuer Gotter hervor: bie Religion macht in sich felbst, die Resterion im Beburfniß immer neue Entbedungen. Daher halten die Pontisicalbucher sich immer für fernern Buwachs von Gottheiten offen: die schon erkannten sind namentlich aufgeführt, die nicht erkannten unzählig, Cic. ND. I, 30, 84. Bgl, Rot, 1907 a.

Allerbings hat ber Berftand bie Aufgabe, barin ju reifen, baß er bie Belt entgöttert; aber bie Phantafie hat zu allen Beiten Geifter an fie gurudjugeben. Wir fonnen bie Beftanbe theile jebes Baumes chemisch gerfeten; nicht aber bas Gefühl. woburch ber Balb und erfrischt ober erschredt. hier liegen auch für und noch Balbgeheimniffe vor, wir aber fuchen fie in unferm Beift, nicht im Balbe. Bon früher Zeit her brangt fich Rüchternheit in ben Aberglauben ein, aber bie Rüchterns heit ift felbst abergläubisch. Die romische Religion, ihre Ents widelung burch bie Pontifices ift auf ihrem Standpunkt gerechtfertigt, fobalb nachgewiesen wirb, bag ihre bewegenben Eriebfebern allgemeine Intereffen bes menfchlichen lebens find, und daß diefe bafelbft in einer Beife aufgefaßt merben, welche ben örtlichen Berhältniffen und bem zu allen Zeiten unter mannichfachen Kormen, bald in der Poeffe, bald in der Reflexion hervortretenden Stammdfarafter bes Bolfe natürlich war. Ale bies Intereffe, bas und jene Ibeentreife juganglich macht, haben wir bie Berglichkeit erfannt, mit ber ber Romer bas leben bes Saufes, ber Familie auffaßt und von biefer Analogie aus bas leben bes Staats, fo wie von beffen Bufammenbilbung aus bie Entwickelungegeschichte ber Welt und ber Gottheit begreift. Es ift alfo nachzuweisen, wie bie pontificale Thätigkeit im Leben bes Staats ihre Stellung, in bem bes Saufes ihre Unalogie hat.

Alle priesterliche Gewalt geht aus von ber pontificalen: felbst ber Opferkönig ift ihr untergeordnet35: zu biesem Amte wie zu bem bes Flamen, namentlich bes Flamen Dialis b, bes

Dies gilt aber nur von ben geringen Göttern, die Jahl der großen und ihr Wesen ist bestimmt und bekannt, die wesentlichsten Berhältnisse aller Theologie sind damit gegeben. Das Berfahren beschreibt Dionys ganz tichtig AR. II, 78: νομοθετούσιν όσα των ίεςων άγχαφα όντα καλ άνέθιστα, κρίνοντες ά αν έπιτήδεια τυγχάνειν αὐτοῖς φανείη νόμων τε καλ έθισμών. Beim Erdbeben wagen sie den Gott nicht auszumitteln Gell. NA. II, 28. Entscheidung, wenn sacra familiaria mit diffentlichen zusammentressen, Fest. p. 263 Saturno. Aehnliche Unterscheidungen ib. p. 251 Sacer mons.

<sup>&</sup>lt;sup>1838</sup>) Liv. II, 2; Serv. VA. II, 2; Masurius Sabinus bei Gell. NA. X, 15; Fest. p. 189 Ordo Sacerdotum. — a) Liv. XL, 42. — b) Liv. XXVII, 8. Val. Max. VI, 9, 8. Gell. NA. I, 12.

Augur, bes einzelnen Pontifer o und der Bestalinn o wird die gemäß dem heiligen Recht sähige Person vom Pontiser Maxismus, bestimmte Ausnahmen abgerechnet, nach Gutdünken in Beschlag genommen o. Der Pontiser ist Priester für alle Götster ier ist sähig, nicht allein die Geschäfte des von ihm emasnirten Epulo, sondern auch des Flamen Dialis und des Rex zu verrichten . Die sessssehende Gewalt der Dedication, mit welcher die Magistratsperson handelt dei Darbringung eines Gelübdes, Berrichtung eines Opfers, Devovirung einer Persson, Weihe eines Tempels, wird durch die Mitwirtung des Pontiser vervollständigt 27: der Magistrat versährt aus bürgerslicher 28, der Pontiser aus gottesrechtlicher Macht: dieser spricht die Formel vor, jener wiederholt sie. Hiebei liegt als les Gewicht auf der ununterbrochnen und richtigen Wortfolge:

<sup>1836</sup> c) Gell. I, 12. Befehl bes Pontif. Mar. an ben Augur Fest. p. 268 Saturno. — d) Gell. I, 12 (Rot. 1895). — e) Gell. I, 12: pontificis maximi arbitratu. Bestätigt burch bie angeführten geschichtlichen Källe.

<sup>1836)</sup> Cic. Legg. II, 8, 20: divisque aliis alii sacerdotes: omnibus pontifices, singulis flamines. Bgl. Not. 1907 a. — a) Tac. Ann. III, 58: saepe pontifices Dialia sacra fecisse, si flamen valetudine aut munere publico impediretur. Nach Cic. dom. 49, 127; 52, 135 kann es scheinen, als wenn Pontifices, Ner und Flamines sur besonder Falle ein Collegium bilben. Fest. p. 220 Quando Rex. — quod si quis alius pro rege eo die in comitio secerit, puta pontifex, tum is dies totus est fastus.

<sup>1837)</sup> Praeire verba bei Gelübben Liv. IV, 27; XXXI, 9; XXXVI, 2; XLII, 28; beim Sebet Plin. XXVIII, 2, 3 (Not. 1822 a); Liv. XXXIX, 18; bei ber obsecratio Suet. Claud. 22; bei ber Devotion Liv. VIII, 9; X, 28; vgl. V, 41; bei Debicationen Liv. IX, 46; vgl. II, 27; Cic. dom. 52, 133; Tacit. Hist. IV, 53. Wie die Priester zu Abybus Liv. XXXI, 17; beim Menschenopfer in Rom die Quindecimvirn Plin. a. D. Bgl. Hüllmann Ius Pontificium S. 121.

<sup>1838)</sup> Wie biese vom Pontiser anerkannt wird, s. Liv. IX, 46; Cic. dom. 53, 186 beim M. Aemilius Lepidus (Not. 1959 e), so wie Liv. XXII, 10; XXXIII, 45; XXXIV, 44. Deshalb halt auch der Consul bei der Dedication den Psosten Liv. II, 8; vgl. IX, 46: pontisex more maiorum negavit nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare. Cic. dom. 53, 186: quod in loco publico Licinia iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier. Der Prator Tac. Hist. IV, 53. Auch der Pontiser sast den Psosten an, Cic. dom. 45, 119; 46, 121; 47, 122; 52, 183; consecuir nach der essatio des Augurs Serv. VA, I, 450.

für biefe hat ber Pontifer gu forgen; feiner Aufficht ift es ans befohlen, daß Nichts vom göttlichen Recht burch Bernachläffis aung ber angestammten Gebräuche und Aufnahme von fremben verwirrt merde: beshalb find alle öffentlichen und befonbern Gottesbienfte unter die Bescheibe ber Pontifices geftellt: ber Staat, die Behörben, die Priefter, die einzelnen Burger haben fich an fie zu wenden, wo fie über eine Berrichtung ungewiß find 39; namentlich fteht ihnen bie Renntniß gu, welche besondern Opfer ben verschiednen Göttern genehm find . Unter ben zweierlei Priefterthumern, bem für Cerimonien und Gottesbienft und bem für Auslegung bes geoffenbarten Billens ber Botter 40, fommt ihnen bas erfte in feinem gangen Umfang ju; bas zweite bagegen fteht als bas ber Mugurn, obgleich diese ebenfalls von ihnen bestellt werden, unvermischt neben bem ihrigen: es erfennt ben Willen ber Götter aus ben unmittelbar gegebnen Zeichen, mahrend bas ber Pontifices aus ber Berechnung ihn zu ermitteln fucht; fie grenzen an einander in ber Interpretation ber Prodigien 41. Die Wiffens schaft vom Willen ber Götter 42, welche zu ben Befcheiben hierüber in ben Stand fette, murbe von ben Pontifices geheim gehalten 43; felbst die Bestimmungen über die dies nefasti mußten von ihnen einzeln erfragt werden, bis En. Flavins aus folden Erfundigungen einen Ralender zusammenftellte 44. Dhne Zweifel lag ber Grund hiezu in bem Bestreben ber Dontifices, ihre Behörde unentbehrlich ju machen; aber nicht ale lein, fondern eben fo fehr in ber allgemeinen Superfition, bag man feine Wiffenschaft von ber Natur und bem Willen ber Götter nicht veröffentlichen durfe, um nicht ben Reinden bes Staats ein Mittel gur Evocirung ber Gotter und gur Ueberbietung burch Gelübbe an die Sand ju geben. Aus dems

<sup>&</sup>lt;sup>1839</sup>) Liv. I, 20. Dion. AR. II, 78. Plut. Num. 9; Cic. Legg. II, 8, 20;
Fest. p. 190 Ordo; p. 263 Saturno. Colum. II, 2; VG. II, 269 mit Serv.
a) Liv. I, 20; Cic. Legg. II, 12, 29. Liv. XXX, 2.

<sup>1840)</sup> Cic. Legg. II, 8, 20.

<sup>1841)</sup> Liv. I, 20.

<sup>1842)</sup> Cic. Harusp. 41, 107; Lyd. Ostent. 16.

<sup>1843)</sup> Liv. VI, 1.

<sup>1844)</sup> Liv. IX, 46. Cic. Muren. 11, 25. Riebuhr RG, III, 368.

felben Grunde ward ber beilige Rame Rom's verschwiegen und die fibyllinische Sammlung unzugänglich gehalten. tonnte es nicht ausbleiben, bag Manner von theologisch geftimmter Gemutheart Die Bescheibe ber Vontifices verglichen und ben innern Busammenhang zu ermitteln suchten. Da bas Spftem ber Behörde felbft nur aus ber Beobachtung ber im Bolt lebenbig fortwirfenben Religion hervorgegangen mar, mußte ihnen bies gelingen, fo wie es einem Griechen nicht fchwer fallen konnte, bie Theorie zu ergründen, nach welcher auf ben Grund bes breifachen Gebots ber Themis von ben belphischen Propheten bie gerriffenen Offenbarungen ber Pythia zu bogmatisch rechtmäßigen Beiffagungen redigirt wurden. Und einem folchen Studium ging bie Renntnig hervor, welche Laien fich vom Pontificalrecht erwarben, wie Marcus Cato 45: in fpaterer Beit mar gegen bie Beröffentlichung ber Inbigitamenta gar fein Salt mehr: benn theils hielt man bie romifche Macht für hinlänglich gefichert, theils manbte fich von ber Religion bas Intereffe ab, und über bem Bubrang griechischer Schriften und Philosophen murde die einheimische Ueberliefes rung verdunkelt, so daß es der Gelehrsamkeit eines Barro beburfte, um bie Romer wieber in ihrer Stadt einheimisch gu machen 46. Unter jener Berdunfelung ift fein Aussterben gu verstehn: Barro hat eben fo viel aus munblicher Ueberliefes rung gefchöpft, wie aus Büchern; für bie romifchen Bornehmen aber, welche in ben Intereffen ber Gegenwart lebten, war bis auf ihn bie jederzeit schwer zu übersehende Daffe ber ftabtifchen Ueberlieferungen jest ein Chaos. Bei ben Pontis fices tonnte nach ben Buchern, die ihnen vorlagen, bas Berftandniß jener Theorie nicht untergebn, wenn fie es erwerben wollten. Und wie es laien möglich mar, fich in bas theolos gifche System aus ben fundgewordnen Bescheiben bineinzuars beiten, fo hat es gewiß auch Pontifices gegeben, welche ihre Wiffenschaft mit bem in Ginflang ju bringen versuchten, mas bei andern Boltern Unaloges vorgefunden ward. Die pytha= goreische Doctrin hat Lehren und Gebräuche aus italischen

<sup>1845)</sup> Gell. I, 12.

<sup>1846)</sup> Cic. Acad. I, S, 9. Wgl. Brut. 56, 205.

Religionen aufgenommen, namentlich bie Berabichenung ber Bohnen. welche mit bem Ritual bes Flamen Dialis überein ftimmt 47, fo wie bas herumwenden gur rechten Geite nach bem Gebet - und bie Unnahme, bag bie menschlichen Geelen aus bem göttlichen Beift herstammen b, welche bestimmt ber Lehre vom Jovialgenius und von der Erhebung des Berftorbe nen jum far, jum deus animalis, entspricht. Gben barum galt Pothagoras in Rom gur Beit bes Samuiterfrieges für ben weifesten Griechen und Ruma für feinen Schüler 48. In jener Beit wird es geschehn sein, daß ein mit bem Pontificalrecht wohl vertrauter Mann, mahrscheinlich ein Vontifer, jene fie ben lateinischen Bücher über bas Recht, mie es zu feiner Beit ausgebildet mar, und baneben fieben griechifche pythagoreis fchen Inhalts ausarbeitete, bie ein Sahrhundert nachher ber Schreiber En. Terentius um 573 a. u. auf bem Janiculum neben bem Sarge bes Ruma fant und ber Senat auf bie Berficherung bes Pratore D. Petillius, bag fie größtentheils gegen ben bestehenden Glauben anwirfen murben, verbrennen lief . Denn freilich maren in ber pythagoreischen Doctrin

<sup>1847)</sup> Bom Pythagoras selbst ist keineswegs ein ascetisches Berbot ber Bohnen ausgegangen, vielmehr waren sie nach Aristorenos Zeugnis seine gewöhnlichste Kost; wohl aber wies er ihren Gebrauch zu bemokratischen Wahlen ab (Krische Pythag. Scop. Polit. p. 35). Rachher aber schlich sich ber ascetische Abscheu unter die Pythagoreer selbst ein (ib. p. 36): und hierin ist eben der Einstuß italischer Religionen zu erkennen. Bohnen dem Flamen verboten Gell. NA. X, 15; vgl. Hartung Röm. Rel. I, 56. — a) Müller Etr. II, 139, 53; vgl. 345, 22. Bgl. Plut. Num. 14. — b) Cic. Cat. mai. 21, 78: audiedam Pythagoram Pythagoreosque, incolas paene nostros, qui essent Italici philosophi quondam nominati, nunquam duditasse, quin ex universa mente divina delibatos animos haberemus. Bgl. Brandis Griech. Röm. Phil. I, 488, o, und Rot. 2044 ff.

<sup>1848)</sup> Plin. HN. XXXIV, 6, 12; Cic. Tusc. IV, 2, 5; vgl. Niebuhr MG. I, 265; III, 368. Plut. Num. 8. Auch Porphyr. VPyth. 22. Brane dis Gesch. b. Phil. I, S. 429, dd. Göttlichkeit der Lehre und Wunderstraft des Pythagoras eb. Not. ff, nn, pp. Aelian. VH. II, 26 aus Aristoteles. — a) Cassius hemina (bessen ganz gleichzeitiges Zeugniß die Ahatssache sicher stellt), L. Piso und Barro dei Plin. HN. XIII, 13, 27. Liv. XL, 29. Val. Max. I, 1, 12. Plut. Num. 22. Lactant. I, 22, 5. Aug. CD. VII, 34. Die sorgsättige Borrichtung, welche die Bücher gegen Fäulniß geschützt hat, läßt erkennen, daß ein vornehmer und begüterter Mann diese seltssam, aber in den Zeiten kämpsender Bildung nicht unerklärdare

bie aufgenommenen italischen Religionsbegriffe philosophisch zersett, und Pontificalschriften, welche bies Berfahren in ber römischen Doctrin burchführten, mußten den Bestand ber Religion zerkören.

Die bie Pontifices um ber Sicherheit bes romischen Staats willen über ber Beheimhaltung ber Indigitamenta gu machen hatten, fo ftanben vornämlich die Bemahrerinnen ber römischen Gultusgeheimnisse, die Bestalinnen, unter ihrer strengen Aufficht 49, und ber Pontifer Maximus ift felbst Priefter ber Besta .: er wohnt neben ihrem Tempel b; bas Keuer ber Besta wird von ihm wieder angezündet, wenn es erloschen ift . Mit der schweigenden Bestalinn verrichtet der Pontifex an allen Idus bas Opfer ber agna opima auf bem Capitol . hier finden wir ihn als Bertreter jener burch feine bas gange Jahr hindurch Monate und Tage regelnde Aufficht geordneten Sauswirthschaft bes Staats. Dies Geschäft verrichtet er auch im Dienste ber Penaten, wann Confuln, Pratoren und Pontifices, die Bertreter ber weltlichen und geiftlichen Gewalt, benfelben mit ber Besta und bem Meneas Indiges, bem Borbilbe bes Pontifer, jahrlich ju Lavinium opfern 50. Demgemäß machft vor ihrer Thur, wie im Venetral bei ben Venaten, ber Lorbeer . Die Geselligkeit des burgerlichen Lebens wird burch

Grille gehabt hat. Bewegungen, wie die Zulassung ber Plebejer zum Pontisicat um 454 (Liv. X, 7), mochten hiezu vorbereiten: auf griechsiche Bildung weist ber Beiname bes P. Sempronius Sophus hin (Riebuhr III, S. 366), der unter ben ersten vier plebezischen Pontisices war (Liv. X, 9).

<sup>1849)</sup> Gell. NA. I, 12. Alle Züchtigungen der Bestalinnen von den Pontisices angeordnet und vollzogen, namentlich die Bergradung der unsteusch Besunden. Bgl. Rot. 1959 e. — a) OF. III, 699. Bgl. 420, 425; V, 573. Orell. Inscr. 2244 (Rot. 1918 b). Daher rettet L. Metellus als Pont. Mar. die heiligthümer aus dem ihm sonst unzugänglichen Adyton der Besta Dion. AR. II, 66. OF. VI, 445 Ausl. Bgl. huschte zum Lib. de Magistr. et Sacerd. p. 126. — b) OF. VI, 949. Kal. Praenest. April. 29. Or. Inscr. II, 389. Bgl. Dio Cass. LIV, 27. — c) Fest. p. 78 Ignis Vestae. — d) Hor. Carm. III, 30, 8 Ausl. Bgl. OF. I, 56; Plut. QR. 24; Macr. Sat. I, 15. Bestalinn und Pontiser bei der Grundlegung des Capitols Tacit. Hist. IV, 58, wie bei ber jedes heiligthums.

<sup>1850)</sup> Not. 1103 mit 1102. — a) Plin. HN. XV, 80, 89: laurus ianitrix Caesarum pontificumque.

as große Restmahl bes Jupiter bargestellt: hier hat ber Ponifer im Ramen bes Bolls und ber Gottheit ben toftlichften Ertrag menschlicher Arbeit und göttlichen Segens zu verzeh. en b. Eben fo mar bie pontificale Gewalt im haushalt jeder Surie, ja jedes Ginzelnen thatig. In jeder Curie wird ein geneinschaftlicher Berd von Romulus bestellt :; bie Sage von en breifig Kerteln, welche bie Sau bemfelben geworfen, giebt Beugniß, bag man auch zu Rom ben gares Grundules ein Ferfel in jedem Curialpenus barbrachte 52; bas gefellige Buammenleben ber Curialgenoffen murbe burch ihr gemeinschafts iches Mahl an ben hieher gehörigen Feften, namentlich ben fornacalien, beim Berbe in jedem ber breifig Curiengebaube argestellt 53, wobei bie Ginfachheit ber Speisen, ber Brei, as Schrot, die Ruchen, die Erftlinge vom Dbft, die hölzer, ten Tifche ber Curiengöttinn Juno bie alterthumliche Bausichfeit vergegenwärtigen follten, gleichwie burch bas gemeinchaftliche Mahl aller Sausgenoffen am Reft ber Bacuna bie ilte Sitte ber Bereinigung jeder Kamilie um einen Tifch bar-Das gottesbienftliche Leben ber Curie aber jestellt marb. hat, wo mehrere gusammenwirken, vornämlich fein Organ in ben Pontifices. Un ben Forbicibien werben bie trachtigen Rube jum Beften bes trachtigen Erbbobens von ihnen auf bem Capitol und für jebe Curie geschlachtet. Auch hier wirten Te mit ber Bestalinn gemeinschaftlich: bie alteste Bestalinn berbrennt bie aus bem Leibe bes Opfere geriffenen Ralber gum Sühnmittel für die Valilien 64. Namentlich wird die Arroga. ion in Curiatcomitien unter ber Aufficht ber Pontifices (arbitris pontificibus, pro collegio pontificum) gehandhabt 55. Die Pontifices prufen babei Alter, Absicht, Bermogen und Famis lienverhältniffe bes Baters, wie bes Cohns : ber Bontifer

<sup>1850</sup> b) Mot, 1819.

<sup>1851)</sup> Dion. AR. II, 65.

<sup>1852)</sup> Rot. 1233.

<sup>1853)</sup> Dion. AR. II, 23, 50. OF. II, 527. Bgl. Rot. 1236 a.

<sup>1854)</sup> OF. IV, 630, 635.

<sup>1855)</sup> Gell. NA. V, 19. Wie ber freie Wille aller Theile, bes aboptirenden, bes Aboptirten, bes populus, bet ber Arrogation burch frage berücksichtigt wird, s. Gai. Inst. I, 26, 99. — a) Gell. a. O.; Cic. dom. 13, 34, 35; 14, 38.

Marimus Q. Mucius Scavola fast bie bei ber Arrogation angemanbte Gibesformel ab, welche gegen Berletung bes gottgefälligen Bertommens ficher ftellen follte b; Gintritt und Austritt ift bei patricischen Geschlechtern nur geseglich, wenn ein Decret ber Pontifices ihn gebilligt hat . Diese Adoption besteht gang eigentlich in ber Aufnahme unter ben Schut ber Penaten 56: bie Grenze, welche burch bas Gotteerecht awis ichen bem Bebiet ber verfchiebnen Penaten gezogen wird, fann nur burch Mitmirfung bes Pontifer überschritten werben. hierin liegt eine religiofe Grundlage für die Belaftung bes Gigenthums, dem die Penaten vorstehn, durch die sacra privata nach bem Beschluß ber Pontifices 57: mit ben Benaten merben die sacra geerbt, bamit, wie die Pontifices bafur gu forgen baben, fein Gottesbienft aussterbe . Eben fo feht benfelben bie Entscheidung über Auflösung ber alten Che und Schlieffung ber neuen zu, weil bie Frau an allen Beiligthumern bes Mannes Theil nimmt; aber auch hier nur, wo es fich pon einer Frage handelt, Die bas Berhältniß ber Benaten gum Aprileben ber Kamilie ober vollständige Bereinigung in ftrenger Che betrifft . In Sinficht auf biefen Begriffetreis wird auch ber angelbemahrenden Göttinn Carna, ber Geliebten bes Sanus, welche bas Rind in ber Wiege burch bas heilfraftige Baffer, burch bie Gingeweibe bes Penatenopfere uub burch bas Laub bes Erbbeerbaums vor ben Leichenvögeln behütet 59, und ber Carmenta, welche bem neugebornen Rinde fein Lood

<sup>1855</sup> b) Gell. a. D. — c) Cic. dom. 14, 38.

<sup>1856)</sup> Tacit. Hist. I, 15: si te privatus lege curiata apud pontifices, ut moris est, adoptarem, mihi egregium erat Cn. Pompeii et M. Crassi subolem in Penates meos asciscere.

<sup>1857)</sup> Cic. Legg. II, 21, 52: sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege, coniuncta sunt cett. Cb. 19, 48. Savigny Zeitschr. Sesch. Rechtsw. II, 363 ff. — a) Not. 1839.

<sup>1858)</sup> Tac. Ann. I, 10; Dio Cass. XLVIII, 44. Ueber bie prieftersliche Abatigkeit bei ber Confarreatio bes Flamen und ber Flaminica, so wie bei ber burch Domitian befohlnen Diffarreatio Plut. QR. 30.

<sup>1869)</sup> OF. VI, 101, 106, 127; 189, 153, 155 sqq. Arbuta bie Koft ber vita silvestris VG. I, 148; II, 520; Ruffe barauf gepfropft II, 69. Diefe wendet bie Angelgottinn mit ben Zeichen bes stetigen Lebens zusammen an, wie Gilvan durch die Zeichen der Cultur von der Wöchnerinn gebannt wird. Heilende Kraft des Quellwassers Frontin. Aquaed. 4.

ifpricht, von ben Pontifices gebient 60. Borzüglich aber geht e Bermittlung zwischen ben Abgeschiednen und ben Lebenden, e Bersöhnung ber Manen, aus der Wissenschaft ber Pontifis hervor 61.

In biefen Berrichtungen fehn wir die Thatigfeit ber Donfices dem häuslichen Leben des Staats wie der Kamilie zuewandt, um baffelbe nach allen Richtungen burch religiöfe uctorität zu ergangen. Das Saus besteht burch bas Berd. uer, burch ben Borrath, burch bie Ehe und bie Thatigfeit er Hausfrau, durch das bei der Mahlzeit hervortretende Kaillienleben, burch Reinlichkeit und burch Guhnung, burch ben bienft, mit welchem man fich bie obern und untern Götter, wie die bei jenen oder bei biesen fortlebenden Borfahren geeigt macht. In allen biefen Richtungen greifen bie Pontifices n 62. Bum händlichen Leben giebt bie Felbarbeit eine nothendige Erganzung: fowohl um ben Boden zu bestellen als m ihn zu vertheidigen. Rur bas erfte Gefchaft forat ber Donfer burch bas Opfer ber Ambarvien an mehrern Orten ber rfprünglichen Grenze bes romifchen Gebiete 63; für bas Beingen ber Rriege burch feine Mitwirtung am Fest bes Mars, abem er mit ben falischen Jungfrauen, welche am Tang ber Zalier Theil nehmen, bas Opfer in ber Regia barbringt 64. Der Tang wird nicht allein für ben Krieg, sondern als ein Bühnmittel gegen jede Störung des Gedeihens, namentlich egen Unwetter, burch bie bas gand gegeißelt mar, bis Numa hn einsette, gehalten. Die Unwetter versehren am meisten en Kelbbau. Damit stimmt überein, bag an ben 3bus bes März, dem Festtage bes Mamurius und der Anna Perenna, er Pontifer Maximus bem Jupiter einen fechsjährigen Stier ür die im Bebirg liegenden Relber fchlachtet 65, welche ben

<sup>1860)</sup> OF. I, 462.

<sup>1861)</sup> Liv. I, 20. Plut. Num. 12. Wgl. Cic. Tusc. I, 12, 27.

<sup>1862)</sup> Das Suhngeschaft ber Pontifices wird burch Bolle, das Symol aller hauslichen Bereinigung und des Fortwebens der hauslichen Thaigkeit, verrichtet. OF. II, 21.

<sup>1863)</sup> Strab. V, 230.

<sup>1864)</sup> Fest. p. 255 Salias.

<sup>1865)</sup> Lyd. Mens. IV, 36.

Ungewittern am meiften ausgesett find. Diefer Festtag stellt am Entschiedensten bie vita campostris des Bolfes bar.

Als sinnliche Grundlage ber zwiefachen Richtung bes Lesbens, wie der Janustopf sie darstellt, haben wir das fließende süße Wasser kennen gelernt, welches für jede stetige Unstedlung eben so unentbehrlich, wie seiner Natur nach unruhig und unstet ist. Auch schließt sich das Fest der Anna Perenna, welche in demselben waltet, an das des Mars an: die Göttinn gehört sowohl zu Mars, als zu der aufregenden und wieder einwiegenden Benus, welche ebenfalls im Sewässer waltet, als auch zum Penatenbringer Aeneas. Wie zum süßen Wasser, welches dem Haushalte so unentbehrlich ist, wie das Feuer, ja zum allgemeinen Leben noch nöthiger, die Pontisices sich verhalten, muß für ihre gesammte Thätigkeit und Bedeutung den Schlüssel geben.

Eins der bedeutenbsten Feste, bei welchem der vornehmste Gottesdienst von den Pontisices verrichtet ward, war das der Argeen, an den beiden Tagen, welche auf die Idus des März, auf das Fest der Anna Perenna folgen. Es fällt mit den Liberalien zusammen 66. Diesen Namen führt Barro auf die argivischen Fürsten zurück, welche mit Hercules nach Rom gekommen seien und sich in der Stadt Saturnia angesiedelt hätzten 67. Livius aber erklärt den Namen der Argeer für einen örtlichen, und das stimmt mit der varronianischen Angabe von den Capellen der Argeer, die durch sieden und zwanzig Theile

<sup>1866)</sup> OF. III, 791. Liv. I, 21: multa alia sacrificia locaque sacris faciendis, quae Argeos pontifices vocant, dedicavit. Bgl. Gell. X, 15 aus Majurius Sabinus: flaminica Dialis cum it ad Argeos, neque comit caput neque capillum depectit.

und dem Aventin S. 42) olim discreta, quom Argeorum sacraria in septem et viginti partis urbis sunt disposita. Argeos dictos putant a principibus, qui cum Hercule Argivo venere Romam et in Saturnia subsederunt. In der Fest. p. 259 Sexagenarios erzählten Sage von den Greisen, die durch ihre Sohne in der Hungersnoth verstedt seien, gelten diese Plage, die hier mit dem Namen der Binsenmanner vermischt sind, für Berstede: latedras autem eius, quidus arcuerit senem, id est cohiducrit et celaverit, sanctitate dignas esse visas ideoque Argea appellata. Bgl. Not. 1896.

er Stadt zerftreut feien, zusammen. Die Argeer bezeichnen eben und zwanzig Stätten ber altesten Ansieblung zu Rom, elche durch Capellen bezeichnet sind: natürlich ergiebt sich ie Annahme, daß Grabstätten barunter zu verstehn seien 68.

Daß bei fo uralten romischen Seiligthümern feine gräciff. inde Korm bes Namens angenommen werden fann, ift einuchtend. Waren aber Argiver gemeint, fo murbe barin er griechische Rame treuer wiedergegeben fein, als irgend inft: benn die romifche Sprache bilbet ihn regelmäßig um urch einheimische Formation. Fragen wir für ben einheimisch Imischen Ortonamen nach einer einheimischen Burgel, fo inn biefe nur ARG ober ARGE fein; burch Bufammengiehung it ber in aureus, roseus wiederkehrenden Endung eus wird ie Venultima lang. Diese Form fehrt nur wieder als ein ehender Beiname von Tibur 69, welches ebenfalls als eine stadt des hercules berühmt ift. hier wird fie wieder auf rgivifche Unfledler bezogen 70, auf Die Brüder Tiburtus (Tis urnus), Catiflus und Coras; aber ber bedeutenbfte unter iben ift wieder unzweifelhaft einheimisch: ber Berg Catillus, er gur Bezeichnung ber Stadt bient, ift von ihm benannt, e ift alfo ber Beift beffelben 71, und von biefer arx her mag e in ber von Cato aufbehaltnen Sage jum Arcaber geworben in 72. Die Berge bei Tibur, von benen ber anbre vielleicht

<sup>1868)</sup> Fest. p. 17: Argea loca Romae appellantur, quod in his sealti essent quidam Argivorum illustres viri. Plaut. Amph. I, 1, 18: abituros 3ro Argivos. Ich sinbe, wenn man bie zweiselhafte Stelle Virg. Cul. 342 rechnet, Argeus für Argivus erst Claud. Eutrop. I, 248; Seren. 191.

<sup>1869)</sup> Hor. Carm. II, 6, 5: Tibur Argeo positum colono. Ovid. mor. III, 6, 46: Tiburis Argei spumifer arva rigas.

<sup>1870)</sup> VA. VII, 671: fratris Tiburti dictam cognomine gentem Callus acerque Coras, Argiva iuventus. Sohne bes Amphiaraus, im ver icrum ausgeschickt, nach Sertius bei Solin. 2, 8. Plin. HN. XVI, 44, 87. gl. henne Exc. VIII zu VA. VII. Daher seicht im Gult Orell. Insor. 1289: moni Argeiae C. Blandus procos (zu Tibur). Amphiaraus hereinzieing weist, ba er ber Bater akarnanischer heroen ist (Welder Aug. ichulz. 1832, S. 215), auf leukabisch cumanische Bermittlung ber Sage in. Bal. Rot. 2288 d.

<sup>1871)</sup> Hor. Carm. I, 18, 2. Sil. Pun. IV, 224; VIII, 364. Serv. VA. II, 672. Rach Weftphal RCamp. S. 114 Monte Santa Croce.

<sup>&</sup>lt;sup>1872</sup>) Solin. 2, 8: Tibur, sicut Cato facit testimonium, a Catillo reade, praefecto classis Evandri.

bem Coras angehört, schilbert Proper, als weiße Burgen 22, weil ihre fteilen Felsmanbe, welche fich unmittelbar aus ber Ebne bis zu zweitausend Ruf erheben, gang aus lichtgrauem bichtem Kalkstein gebildet find . Die Worte argentum und argilla beweisen, bag ber Wortstamm im Lateinischen einheis misch ist, während wir ihn aus doyos, doyns, doyneis, doyalνειν, άργεννός, άργεμα, άργέστης, άργικέραυνος, άργίλιψ, žoruos, žoruvos, žorilos, žorillos, womit both wohl auch "Aorog felbst zusammenhängt, als griechisch kennen: bie Bebentung ift in beiden Sprachen bieselbe. Sochft lehrreich ift nun bie altefte Sage, welche ben argeischen Catillus nicht als Argiver, fondern ale arcabischen Genoffen bes Evander barftellt. Bon Evander gab es alfo Sagen in Tibur, wie zu Pranefte, wo er ben Berilus, ben breileibigen und breifach befeelten Sohn ber Feronia, erschlägt 74. Reben ihm ftand auch ju Tibur Carmenta 75, ungewiß ob urfprünglich oder von Albunea herangezogen, ber Genoffinn bes Raunus, wie Carmenta bas Lupercal grundet. Albunea's Name gehört ohne Zweifel in ben durch bie Beschaffenheit des Relsens und bes Rluffes . veranlagten Begriffefreis: Die mit Carmenta verwandte Das tuta ift megen ahnlicher Borftellungen ale Leucothea aufgefaßt; hercules wird auch hier in urfprünglicher Sage, habe er Sancus, Dius Ribins ober Garanus geheißen, ben bes Evander und ber Carmenta ergangt haben. Der innere Rusammenhang jener Borftellungen bestätigt fich um fo mehr, ba

<sup>1873)</sup> Prop. III, 16 (14), 2. Bgl. Diffen zu Tibull. I, 7, 58, p. 164. Eben so Soph. OC. 670: ἀςγῆτα Κολωνόν. Pind. inc. fr. 111: ἀςγείλοφον und baselbst Diffen p. 666. — a) Bunsen und Platner Beschr. von Rom I, S. 68.

<sup>1874)</sup> VA. VIII, 561 mit Serv.; Lyd. Mens. I, 8. Bgl. Not. 1575 ff.; 1924; Muller Etr. II, 66, 4. Mares, ber breimal wiederaussebt nach breimeligem Tobe und hundert breiundzwanzig Jahre alt mirb, vorn Rann, hinten Rop, autochthonischer Ausoner Aelian. VH. IX, 16. Bgl. Not. 1572.

<sup>1876)</sup> Serv. VA. VIII, 536 (Rot. 1429 a). — a) Der Schwefelgehalt bes Anio (Sil. Pun. XII, 539) farbt bie Gewässer weiß, wie es von ber bengchbarten Albula heißt: canaque sulfureis Albula fumat aquis, Martial. I, 13, 2. Auch bei Baja sind Argillenboben und Schwefelgewässer bei einander (Rot. 1935 b, 0), bort die lesten aber eben so heiß, wie die bes Anio kalt (Sil. a. D.; X, 863).

vie cimmerischen Weisfager bei Enmä, welche wiederum mit der von Rävius erwichnten cimmerischen Sibylle zusammens zebracht werden, in Höhlen wohnen, welche sie Argillen nens nen 76, weil die Thonerde argilla wegen ihrer Dichtheit sich am besten zu unterirbischen Kammern aushöhlen lasse. Diese Höhlen sind aber nicht unterirbische Wohnungen. Wie man in Macedonien die Kammern für warme Bäder Argellen nannte b, so steht auch in der Umgegend von Eumä jene Argile lenweissagung der Eimmerier allem Anscheine nach mit den heis Ben Quellen, wovon in jener Gegend Alles voll ist, im Zusams menhang.

Aber wenn bies auch zweiselhaft bliebe, augenscheinlich ist, baß bas Argilletum in Rom zwischen bem Lupercal und bem tarpejischen Felsen von der Thonerde argilla benannt ist?. In diesem Argiletum waren die heißen Quellen, mit welchen Janus sein Thor den Sabinern verschloß? ber Name wird vom Tode eines Argus hergeleitet, welcher Evander's Gast gewesen sein, ihm aber nach dem Leben getrachtet haben soll?. Die Sage spielt in unbedeutenden Beränderungen, immer

<sup>1876)</sup> Strab. V, 244. Bgl. Rot. 328, 1935 a. — a) Eust. DP. 1166, p. 316, 3: διὰ τὴν στεγανότητα. — b) Suid. Agyella, οἴκημα Μακεδονικόν, ὅπες Θεςμαίνοντες λούονται. Bgl. Gaisford. Wahrschieh biese nichts Andres, als was auch bei Bajā beschrieben wird, Vitruv. II, 6, 2: in montibus Cumanorum et Baianis sunt loca sudationibus excavata, in quidus vapor fervidus ab imo nascens ignis vehementia persorat eam terram per eamque manando in his locis oritur et ita sudationum egregias essicit utilitates. Bgl. Not. 1427 a; 1935 b. Diese Höhlen sind noch jest vorhanden, Bolkmann Nachrichten von Italien III, S. 221, 228, 249; Swindurne Reisen durch beide Sicilien, überschon Forster II, S. 89. Achnliche auf Ischia in einer Landzunge von weißer und rother Bolarerde, eb. 21; Bolkmann III, 259. Tuskische Dampsbäder Müller Etr. I, 210, 10; Bolkmann I, 597.

<sup>1877)</sup> Varr. LL. V, 157 (nach Erwähnung ber Doliola): Argiletum (auch ägyslog = ägysllog) sunt qui scripserunt ab Argola seu quod is huc venerit ibique sit sepultus; alii ab argilla, quod ibi id genus terrae. Die Thonerbe also war wirklich bort zu sehn. Ueber Argolas s. Müller bas. p. 61. Serv. VA. VIII, 345: Argiletum quasi argilletum malti volunt a pingui terra.

<sup>&</sup>lt;sup>1878</sup>) Dies geht aus Liv. I, 19: Ianum ad infimum Argiletum, mit Varr. V, 156: ad Ianum Geminum aquae caldae (Rot. 1515 x), heroot. <sup>1879</sup>) VA. VIII, 545 mit Serv.

aber bezieht fie ben Argus auf Evanber, wie bie bei Cato ben Catiflus; auch bringt fie wieber ben Sercules herein. einzige, welche von Evander fchweigt, macht ben Argus mit einem Argeus zum Sohn ber Danae, welche hier bie Trägerinn berfelben Borftellung ift, wie fonft die Telephiben ober Meneas Rinder von ber Derithea so, bes Bobens ber Stabt, ber fich aus ben Gemäffern rettet. Dag Danae in Argos felbst eine Begiehung auf ben burch Beus goldnen Regen getrantten Boben hat, fann Niemand vertennen: bie Danaiben haben baffelbe Geschäft: Danaos erfindet bie Brunnen . burch feine Töchter wird bas durftige, bas mafferlofe Argos bewässert b. In biefem Sinn murbe oben bemerft, baf ber griechische Rame felbit mit bem Stamm von argilla gufammenhange. Waren alfo bie Argeen in Rom urfprünglich quellenhaltige Plate in trodnem Boben, fo murbe ber Rame mit Recht mythisch mit Argos parallelisirt, wo in ber Rahe bes großen Marschlandes von Lerna bie Stadt boch nur burch eingelne Brunnen Waffer erhält.

Jene Annahme nun wird dadurch Wahrscheinlichkeit geswinnen, daß wir auch das mit heißen Quellen versehene Argis letum auf einen Argus zurückgeführt finden, bei dem ein wessentlicher Unterschied von jenen Argeern nicht zu erwarten ist. Ausgesondert mußte er aus ihrer Zahl allerdings dadurch wersden, daß seine Quelle heiß war. Hievon ist bei den übrigen keine Spur, höchstens bei einzelnen st. Daß sie aber sämmtslich sich auf süßes Wasser beziehn, ist daraus zu folgern, daß die Ahonschichten ber terra argillosa, deren Quellenhaltigkeit von den Alten wohl beachtet war se und welche fast alle Riesderungen zwischen den römischen Hügeln einnimmt , gelblich grau an Farbe, mit kleinen silberglänzenden Glimmerschüpps

<sup>1880)</sup> Not. 1041, 1452 d. — a) Plin. VII, 56, 57, p. 413: puteos Danaus (invenit) ex Aegypto (bem Canbe bee super Strommassers) advectus in Graeciam, quae vocabatur Argos Dipsion. — b) Strab.
VIII, 371; vgl. Not. 23.

<sup>1881)</sup> Etwa an ber Belia (Varr. LL. V, 54): vgl. Not. 1391 c; 1404.
1882) Plin. HN. XXXI, 3, 28: aqua semper dulcis in argillosa terra, frigidior in tofo: namque et hic probatur. — a) Geognoftische Karte von Rom bei ber im Kolgenben angeführten Beschreibung.

den burchfaet, für Rom porzugemeife beshalb michtig finb. weil fie, undurchdringlich ben aus ben benachbarten Sugeln hervortretenden Gemaffern, gahlreiche Brunnen in ben niedris gen Theilen ber Stadt ernähren 83. Rechnen wir unter ben fleben und zwanzig von Barro burch bie ganze Stabt hin größtentheils bezeichneten Argeencapellen 84 feche auf jebe ber vier fervianischen Regionen, fo lagt fich ohne ben minbeften 3mang annehmen, daß jebe Capelle diefes Ramens ihre Stelle bort hatte, wo am Abhang eines hügels die terra argillosa hervortrat und badurch ein Waffer barbot, wie man es zur Behandlung bes Penus bedurfte und als Getrant vorzüglich liebte. Es fann felbft verfichert werben, bag, je genauer man bie Gestaltung jener Abhange ju erfennen und nach ber Berstellung bes varronianischen Textes mit Zuziehung von Dies buhr's Bemerkungen über bie Dertlichkeiten von Rom unter die fervianischen Regionen zu vertheilen sucht, so weit dies ohne eignen Augenschein möglich ift, besto beutlicher fich eben feche Abhange biefer Urt für jebe Region, beren Ausbehnung felbit hienach bestimmt fein mag, herausstellen. Drei andre gehören vermuthlich an bas Capitol und, um die Zahl breißig zu füls len, die drei letten an ben Aventin b: biefe letten merben von Barro nicht mitgezählt. Die von ben Aquilegen, auf beren Runft die Bemerfung bes Plinius, wie aus den benachbars ten Ungaben ju folgern ift, jurudgeht, erfannte Gigenschaft ber terra argillosa mar bedeutend genug, um die in ihr maltenben Beifter als die ber ursprünglichen Unfiedlung ju faffen.

Bezirten angehort haben. Der boppelte capitolinifche Sugel kehrt ber Stadt brei Abbange gu, einen bem Belabrum, einen bem Forum, einen bem Quirinal. Uralter Brunnen auf bem Capitol, Riebuhr RG. III.

Rot. 524.

<sup>1883)</sup> Genau nach hoffmann in Platner's und Bunfen's Beschreis bung von Rom I, S. 62. Alte Brunnen in Rom Riebuhr RG. III, 359. Frontin. Aquaed. 4: ab urbe condita per annos CCCCXLI contenti fuerunt Romani usu aquarum, quas aut ex Tiberi aut ex puteis aut ex fontibus hauriebant. Tiefe jegiger Brunnen hoffmann a. D. S. 58, 59. Rur Rom wählt Romulus locum fontibus abundantem Cic. Rep. II, 6, 11. 1884) Varr. LL. V, 45 bis 54. Bgl. Bunfen Befchr. I, 146 ff., 688 ff., 701. — a) Riebuhr RG. I, 430, 431. — b) Wahrscheinlich ebenfalls nur an bie Abhange: bie Argeen mogen gang ben plebejifchen

Indem die Pontifices, der Flamen Dialis und die Flaminica zu diesen Stätten den Umgang halten, vollziehn fle im Ramen der ganzen Bürgerschaft das für jede Anstedlung unentbehrsliche Aquilicium immer von Neuem, damit die Kraft des Wassers frisch bleibe, eben wie sie jährlich das Feuer der Besta und die Lordeern erneuen. Die Flaminica kommt mit ungekämmstem Haar, um den Zustand der Unordnung darzustellen, der erst durch die Auffindung des Wassers gehoben wird, indem sich mit demselben Stetigkeit, Sauberkeit, Berfeinerung einssindet.

Die Argeenopfer find hienach bas Keft ber Brunnenauffpilrung, wie bie Kontanalien im October bas Dantfest für ben Gebrauch ber Quellen und Brunnen 85, wie in bem der Anna Perenna, an welches fie fich anschließen, ber Gebrauch bes fliefenden Baffere gefeiert wird. Bei Rom ift bas große Bebiet biefer Gottinn bie Tiber, an beren Ufer ihr Sain liegt. In bie Tiber werden von ber sublicischen Brude jahrlich an ben Idus des Mai die vier und zwanzig aus Binfen geformten Mannsbilber, welche ebenfalls ben Ramen Argeen führen, burch die Bestalinnen hinabgeworfen 86. Es tann nicht zufäls lia fein, baß biefe Rahl grabe mit ber von feche Argeencapellen in jeber ber vier fervianischen Regionen übereinstimmt. Dionne nennt ftatt ihrer breißig : bie volle Bahl, welche als Normalvertheilung ber Stadt auch unter biesem Gesichts. puntte gelten muß. Barro's Rachricht ift ohne Zweifel genauer; und wie wir burch Dionys bas Normale erfahren, ift aus biefer zu schließen, bag in Folge einer befonbern Rücksicht für feche Begirte ober Plate bie Guhnung nicht erforberlich ichien. Daß die Bestalinn ben Gebrauch ju verrichten hat, zeigt, wie er gang eigentlich in bas hauswesen bes Staats gehört. Sie vollzieht ihn, weil fle von Ruma, ber bie Argeen.

<sup>1885)</sup> Rot. 1315 a.

ab Argis: Argei fiunt e scirpeis simulacra hominum XXIIII: ea quotannis de ponte sublicio a sacerdotibus publice deici solent in Tiberim. Fest. p. 14: Argeos vocabant scirpeas effigies, quae per virgines Vestales annis singulis iaciebantur in Tiberim. Plut. QR. 32. OF. V, 621. — a) Dion. AR. I, 58.

plate bestimmt hat, mit ber Sorge für das Waffer beauftragt ist: mit ihr die Pontifices und als Bertreter der bürgerlichen Gewalt die Magistrate, wenigstens die Prätoren.

Die Binfenmanner vertreten bie Stelle von Menfchenopfern, welche bem Saturn bargebracht murben. Diese marf man, gebunden an Sanden und Rugen, in den Klug, bie Bercules ben Gebrauch einführt, wodurch ber Unspruch ber Gotter abgefunden wirb, und bem Saturn am faturnischen Bugel, bekanntlich am Wege, ber vom Forum auf bas Capitol führte, ben Altar gründet, worauf er ihm die Erstlinge mit reinem Fener barbringt 87. Mahrscheinlich entspricht die Lage Diefes Altars am Abhang bes Saturnius ben Argeencapellen: vielleicht gehört auch ber Altar ber Carmenta unter dem Cavis tol am carmentalischen Thor =, also auch am Abhang, ju ben brei von Barro übergangnen Beiligthumern, welche bie Bahl fieben und zwanzig voll machen. Das Seiligthum bes Saturn und ber Carmenta felbft bedurfte teiner Guhnung; wohl aber bie Argeenplate, weil an diefen die unterirdischen Bafferabern den unterirdischen Mächten, unter ihnen namentlich bem verhüllten unterweltlichen Gott Saturn b, abgewonnen werben mußten. In ben Bemaffern, welche ber Schoof ber Erbe verbirgt, maltet auch Benus als Bermesungsgöttinn Libitina, und als man die Gumpfe des Forum durch den neuen Cloatenbau mit Sulfe biefer Göttinn ale Cloacina ableiten will, muß ein Curtius ben unterirbifchen Dachten fich gum Opfer barbringen. Wie bas Sumpfwasser gebändigt werben foll, fo will man bas burch bie Thonfchichten von bemfelben gesonderte Quellmaffer bervorloden 88. Saturn liebt felbft

<sup>1887)</sup> Dion. AR. I, 34, 38; VI, 1. Serv. VA. II, 116. **B**gl. OF. V, 627. Macrob. Sat. I, 11. **B**gl. Not. 1659. Ueber die Lage f. Bunsen Beschr. von Rom III, 1, 18. — a) Not. 1764. — b) Not. 1647. **B**gl. Bb. I, S. 61, Not. 195.

<sup>1888)</sup> In gracisirender Auffassung ist Rom troisch als Sumpfstadt, während in einheimischer ber Circus seine arona troia ausmacht. Mit ähnlicher Gracisirung werben nun die Argillengeister der Argeen, auch wenn man sie in den Fluß wirft, als argivische Genossen des hercules oder eines zu Rom sich aufhaltenden Gesandten Argeus gedacht, welche man nach ihrem Tode aus Dankbarkeit für gute Botschaft auf diese Weise der heimath wieder zuschiede, OF. V, 650 st.; Fost. p. 259 Sexa-

bies Hervorarbeiten an bas Licht'a: sein freundlicher Sinn läßt es sich gefallen, daß, nachdem sein Diener Evander ihm in der alten strengern Weise gedient hat, der Heros des menschelichen Selbstvertrauens, dem man mit unbedecktem Haupte opfert, wie ihm, dem Evander den Muth giebt, ein bildliches Opfer statt des lebendigen darzubringen.

Menschenopfer aber sind gemeint: in die Tiber werden biese geworfen, weil der Fluß das gemeinschaftliche Bett aller einheimischen Gewässer, der freundlichen wie der feindlichen ist, und weil er alles Unreine in das unbesteckte weite Meer hinsausspült. In die Mitte des Mai hat man das Fest gelegt, weil dann mit dem Anfang des Sommers bie Unentbehrlichsteit der Brunnen und der unversiegdaren Gewässer, aus denen während der Ernte der Labetrunt geschöpft werden soll, fühlsbar wird. Warum aber diese Cerimonie auf der Brücke versrichtet werden muß, wird aus folgender Betrachtung klar werden.

Nicht das stehende Wasser im Brunnen wird in der hauswirthschaft am meisten begehrt, sondern der fließende Bach:
das bewegte lebendige Wasser ist sowohl für die Tränkung
ber Gärten und Felder, als für die Reinigung am willtommensten. Das vivum flumen, die fluens unda, der iugis aquae
fons sind aber nicht blod in ihrem Ursprung, sondern in ihrem
ganzen Laufe von einem Geist beseelt, dessen persönlicher Wille
nicht unberückschtigt bleiben darf. Der Bach, welcher nach
Columella's Rath in das Landgut hereingeleitet werden soll,
muß gewonnen werden, daß er willig diese Richtung nehme.
Daher war eine neue Ableitung des Bachs an Festagen im
Pontisicalrecht verboten, eben wie die Erde nicht aufgegraben,
die Bäume nicht beschnitten werden dursten, um die in ihnen
wohnenden Geister nicht in der Festruhe zu stören: Reinigung
alter Bäche aber war erlaubt oo, weil man dadurch dem Geist

genarios. Indem man bann ben beliebten Gegensat von Trojanern und Griechen hereinzieht, wird römische Aenoktonie, namentlich ber hellenen, baraus, welche hercules abstellt, Plut. QR. 32. Bgl. Not. 696 b. — 1888 a) Not. 1648 ff.

<sup>1889)</sup> OF. V, 601; Varr. RR. I, 28; Colum. XI, 2, p. 431.

<sup>1890)</sup> Colum. II, 22. Serv. VG. I, 272 (wonach Birgil's Ausbruck zu begrenzen ift). Macrob. Sat. I, 15 extr. (aus Berrius Flaccus); III, 3 extr.

bes frifden Waffers vielmehr einen Dienst erzeigte. Der Bach. ber Alug, ber bem Sause und bem Boben nütt, bilbet auch eine Grenze, die nicht ohne Gebet überschritten werden barfoi; bei ben Römern wird die Erlaubnif von den Göttern burch Beobachtung ber Unspicien eingeholt . Wie Lucull dem Gu. phrat einen Stier ale Uebergangeopfer barbringt b, fo mußte fich in ber Beit ftrengerer Religiofitat die Meinung bilben, baß bie Sicherung bes Bertehrs über ben ganbesfluß bin. burch bas toftbarfte Opfer ertauft merben muffe, bas ber Denich au geben habe. Bon jedem Begirt wird ein burch bas vom Quellboben gebotne Gemäffer ernährter Bewohner ben Gewäffern bee Fluffes bafür, bag bie Burger fie nicht blos benuten, fondern burch eine Brude feffeln wollen, gum Opfer Bor unfern Augen haben wir ben Aberglauben, jährlich um Johannis, Sommers Anfang, wie bei ben Römern im Mai, fordre ber Rhein fein Opfer: bies von Badenden; biefelben schüten fich in Schweden burch Stahl, ber ben Mir abhalt, wenn man ihn ins Waffer thut 92: auch Schiffenbe fichern fich burch einen Ragel im Waffer, burch Stahl, ben Die Jungfrau Maria hineingeworfen . Beim Baten burch

Μηδέ ποτ' ἀενάων ποταμῶν καλλίζόρον ὕδως Ποσοί πεςᾶν, πςίν γ' εὕξη ίδων ἐς καλὰ ῥέεθοςα, Χεῖςας νιψάμενος πολυηςάτω ὕδατι λευκῷ. Θς ποταμὸν διαβῆ, κακότητι δὲ χεῖςας ἄνιπτος, Τῷ δὲ θεοί νεμεσῶσι καὶ ἄλγεα δῶκαν ὀπίσσω.

Andres Zeichen der Ehrfurcht B. 759 ff. Gebete beim Uebergang über ben Strymon Aesch. Pers. 500; Opfer bei dem über den Jömenos Theb. 388. Dagegen soll man in Schweben, wenn man Rachts über ein Wasser geht, dreimal speien, Grimm DMyth. S. 337, CX, 40. — a) Cic. Div. II, 36, 77: amnes transeunt auspicato. ND. II, 3, 9: peremnia servantur. Fest. p. 211: Perenne dicitur auspicari, qui amnem aut aquam, quae ex sacro oritur, auspicato transit. Wenn eine Quelle, sei sie auch unversiegbar, nicht Krast genug hat, den nächsten Fluß zu erreichen, so kann sie ohne Auspicien überschritten werden, weil sie dann keine durch einwohnende Macht besesstätzte Grenze bildet. Dies ist der Sinn von Fest. p. 175: Manalis sons appellatur ab auguridus puteus perennis: neque tamen spiciendus videtur, quia slumen id spiciatur, quod sua sponte in amnem instaat. Bzl. Rot. 1894. — b) Plutarch. Lucull. 24.

<sup>1891)</sup> Hesiod. Opp. 789:

<sup>&</sup>lt;sup>1892</sup>) Grimm DMyth, S. CLI, 71. — a) Grimm DMyth, S. 282.

ben Rluß tommt felbst Thor in Lebensgefahr b. Auch ben auf ber Rabre binüberfegenden Mann im Arvernerlande broben bie Rluggeifter, ale er fich auf ber Mitte befindet, zu ertranten: nur nimmt ihnen ber priefterliche Segen, ben er feiner Morgentoft hat mitgeben laffen, die Macht ". Die Ribelungen baben bei ihrem Buge zu ben hunen bas erfte Abenteuer an ber Donau zu bestehn, nicht ohne Ginmischung ber Strom-Wie bort Sagen ben Uebergang ertropt, fo tragt ber Mann im fraftigen Alter vor ben brobenben Geiftern feine Aber wenn bie Greifenjahre eintreten, fonberliche Scheu. wenn ber Sechzigfährige von ber Rriegepflicht entledigt wird, bann foll er auch nicht mehr Theil nehmen an ben Comitien bes heerbanns auf bem Marsfeld. Dies wird von ber Stadt abgefonbert burch bas aus bem Catusquell herfliefende petros nische Rlugden, welches in die Tiber fallt: und die Magistrate überschreiten die Grenze nicht ohne Befragung ber Auspicien 94. Ueber bies Klugden haben vermuthlich bie Bruden geführt, über welche die Centurien jum Abstimmen in bas Dvile eintraten. hierauf bezog Barro ben Spruch, bag Gedzigjabe rige von ber Brude ju fturgen feien of. Fur Berathungen mar bas Alter bes senex bas geeignetste; nicht aber für bie Beschluffe bes exercitus vocatus. Ihnen tommt bie but bes baufes ju, nicht mehr ber Auszug zu Relb und Rrieg über Bach

<sup>1892</sup> b) Uhland Sagenforsch. I, 135.

vem locatus erat — eulogiis sacerdotis munitum). Grimm DM9th. 282.

1894) Fest. p. 85, 130, 215.

<sup>1896)</sup> Nonius p. 523: Sexagenarios per pontem mittendos male diu popularitas intellexit, cum Varro de Vita P. R. lib. I honestam causam religiosamque patefecerit: Cum in quintum gradum pervenerant (puer bis 15, iuvenis bis 30, iunior bis 45, senior bis 60) atque habebant sexaginta annos, tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi. ideo in proverbium quidam putant venisse, ut diceretur sexagenarios de ponte deici oportere, quod suffragium non ferant, quod per pontem ferebant. Fest. p. 259 Sexagenarios: — quo tempore primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, iuniores conclamaverunt, ut de ponte deiicerentur sexagenarii, qui iam nullo publico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi, quam illi, eligerent imperatorem: cuius sententiae est etiam Sinnius Capito. 1861. OF. V, 633.

und Strom: läßt man fie bennoch bei ben Beschlüffen bes Seeres mitstimmen, gesteht man ihnen ben Gebrauch ber Strombrücke zu, so sollen fie bafür ben Gebrauch ber Brücken, bie Ueberschreitung von Bach und Fluß, beren Geistern fie teine Leibestraft mehr entgegensehen können, sühnen, indem aus ihnen die hinabzustürzenden Argeer gewählt oder die Binssenmanner als ihre Abbilder in den Fluß geworfen werden 3c.

Die Argeenbilber wurden vom pons sublicius hinabges fturgt's, welcher lange Zeit die einzige Brücke war, die bei Rom gebaut wurde ". Sie war ganz von Holz, kein Metall burfte babei angebracht werden: benn schon eine Brücke gilt ben Mächten bes Gewässers für eine Fessel's, was ben Fluß überbrückt, hemmt seine Gewässer ", die Brücken sind, wie bie

<sup>1896)</sup> Fest. p. 57: Depontani senes appellabantur, qui sexagenarii a ponte deiiciebantur. Nonius p. 86: Varro Sexagesimo: Vix ecfatus erat, cum more maiorum ultro casnares arripiunt, de ponte in Tiberim deturbant. Cic. Rosc. Amer. 85, 100: habeo etiam dicere, quem contra morem maiorum, minorem annis LX, de ponte in Tiberim deiecerit. Nach Fest. p. 259 Sexagenarios leiten Einige die Sitte von den Aboriginern her, welche die zu hercules Ankunft die Sechzigiährigen, nachber Binsenmanner als Opfer Diti Patri jahrlich von der Brücke in die Tider geworsen hätten; Andre von der Noth nach dem gallischen Brande, in der man sich der Greise entledigt habe, die man bemerkte, daß die Rathschläge eines Greises, den sein Sohn verstedt hatte, dem Staat nützten (Not. 1867). Am Erheblichsten ist der Schluß: opinionem de ponte Tiberino consirmavit Afranius in Repudiato.

<sup>1897)</sup> Varr. LL. VII, 44. Bgl. OF. V, 622: roboreo. Dion. AR. I, 88: legas γεφύρας. Plut. QR. 82: ξελίνης γεφ. — a) Plut. Num. 9: ή δὲ λιθίνη πολλοῖς ΰστεςον ἐξειογάσθη χρόνοις ὑπ' Αἰμιλίου ταμιεύοντος.

<sup>1898)</sup> Aesch. Pers. 72: πολύγομφον δδισμα ζυγον αμφιβαλών αὐχένι πόντου. Εδ. 744: Παζε έμος τάδ' οὐ κατειδώς ήνυσεν νέφ θράσει. "Οστις Έλλησποντον ίρον δούλον ως δεσμώμασιν "Ηλπισε σχήσειν 
δέοντα, Βόσπορον ζόον δεού, Και πόρον μετειδρύθμιζε και πέδαις 
σφυρηλάτοις Περιβαλών πολλην κέλευθον ήνυσεν πολλώ στρατώ, Θνητός ων δεών δὲ πάντων ὥετ' οὐκ εὐβουλία Και Ποσειδώνος κρατήσειν. Ueber ben sicitischen Fluß, welcher bieher bie über ihn segenben 
Umwohner mit Mann unb Roß verschungen hat, schlägt ber König Deloros eine große Brücke Tzetz. Lyc. 1184. — a) Hom. II. XXI, 244:
ἐπέσχε δὲ καλὰ δέεθρα

Οξοισια πραιασίαι. λεφήδωσεν ος πια σφιον.

Damme, ba, ihn abzuhalten b: baher wird bie Strombrücke blos aus zusammengefügten Balten gebaut, um in jedem Ausgenblick auseinander genommen werden zu können o, damit ber Fluß, sobald er es sein will, wieder eine Grenze werde. Damit über diese Grenze ein zuverlässiger Weg gebahnt werde, haben die Pontifices den Bau und die Herstellung der Brücke zu vollziehn 1900, und sie sind selbst davon benannt, weil in

1899) Plin. HN. XXXVI, 15, 23: aedificium sine ferreo clavo, ita disposita contignatione, ut eximantur trabes sine fulturis ac reponantur. quod item Romae in ponte sublicio fieri religiosum est, posteaquam Coclite Horatio defendente aegre revulsus est. Plut. Num. 9: λέγεται δὲ καὶ τὸ πάμπαν ἄνευ σιδήφου κατὰ δή τι λόγιον συγγεγομφῶσθαι διὰ τῶν ξύλων. Die sublices ober sublicae befchreibt Fest. p. 239 Sublicius. Bie ber Lauf bes Fluffes ben Feind abwehrt, zeigt ber Kampf bes Stamander gegen Achill II. XXI, 212, 228, 234 ff.; wie et ben Bandrer hemmt, II. V, 598; XXI, 282; vgl. Od. XI, 157; Aesch. Prom. 718; Horat. Serm. II, 3, 55; Epist. I, 2, 42.

1900) Varr. LL. V, 83: Pontifices, ut Scaevola Quintus pontufex maxumus dicebat, a posse et facere ut potifices: ego a poute arbitror: nam ab his sublicius est factus primum, ut restitutus saepe, quom in eo sacra et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiant. Dion. AR. ΙΙ, 73: ἐπισκευάζοντες την ξυλίνην γέφυραν Ποντίφικες προσαγορεύονται. Plut. Num. 9: οἱ δὲ πλεῖστον καὶ τὸ γελώμενον τῶν ἀνομάτων δοκιμάζουσιν, ώς ούδεν άλλ' ή γεφυροποιούς τούς άνδρας έπιπληθέντας από των ποιουμένων περί την γέφυραν ίερων, αγιωτάτων καλ παλαιοτάτων δυτων. είναι μέντοι καλ την τήρησιν αὐτης καλ τήν παρασκευήν, ώσπες άλλο τι των ακινήτων και πατρίων ίερων, προσήκουσαν τοῖς ໂερευσιν. οὐ γάρ θεμιτόν άλλ' ἐπάρατον ἡγεῖσθαι Pomalous ryn narádusin rys kuling yequoas (außer in Källen, wie bes horatius Cocles, ber benn aber felbst ben Tiberinus mit bem Liv. II, 10 erhaltnen Inbigitamentum anruft, vgl. Rot. 1088). Daneben erwähnt Plutarch bie Berleitung (bes Scavola) von potens, bie bem Sinne nach gang richtig ift, weil allerbings bie Pontifices bie ermachtigten Berrichter find. Bgl. Lyd. Mens. III, 21: nortiques of agriegeis naga Ρωμαίοις καθάπες έν Αθήναις cett. (Not. 1904) πόντην γάς οί Ρωμαΐοι την γέφυραν καλούσι καλ ποντίλια τα γεφύρια ξύλα. όθεν καλ πραξιεργίαι δήθεν έκαλούντο ώσανεί τελεσταί· τούτο γάρ σημαίνει τὸ ποντίφεξ από τοῦ δυνατοῦ έν ἔργοις. Auch eb, IV, 63: ποντίφεξ οίονεί γεφυζαίος άζχιεζεύς ή θεουζγός. Beim Uebergang über ben Jordan theilt fich ber Blus, sobald "bie Fussohlen ber Priefter, die bes herrn gabe, bes herrichers uber alle Belt, tragen, in bes Jorban's

<sup>1898</sup> b) Il. V, 88: χειμάζόφ, ὅστ' τῶνα ὁξών ἐκέδασσε γεφύςας, Τὸν δ' οὕτ' ἄς τε γέφυςαι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν Οῦτ' ἄρα ἔρκεα ἔσχει ἀλωάων ἐριθηλέων.

ber That bies Geschäft, wenngleich nur ein einzelnes, barin bas bebeutungevollfte von allen ift, bag bem Bater Tiberinus, ber nicht als feindlicher Wassergeist gescheut, sonbern als Ernahrer verehrt und geliebt wird, burch menschlichen Betrieb eine Reffel anliegt, welche bem romischen Burger ben Weg in bas tuskische Land fichert, bas wenigstens zu ber Zeit, in bie ber Brudenbau gefest wird, unter Uncus Marcius und mahrend bes größten Theils ber altern Geschichte ein bem romis fchen Staate frembes Bolf tragt . Weil die Brude bie Bahn bes Auszugs in bie Rrembe ift, verrichten auf ihr, wie es Scheint, auch die Salier eine ihrer wichtigen Cerimonien. Sonft ware nicht abzusehn, warum ber Name und vielleicht auch ber Bau burch bie Pontifices in ben Gefangen ber Galier erwähnt war 1901. Dies wird noch mahrscheinlicher, wenn wir Catull's Gedicht an bie Colonie, bie als folche ein Abbild ber Stadt Rom ist, vergleichen, wo ber Tang auf ber Brude aufgeführt werben foll, die bafür ju ichmach ift und nur unter ber Bedingung ju einer felbft für ben Dienft bes Mars Salisubsulus ausreichenden Stärke heraestellt werden foll, daß die Colonen den stumpffindigen Chemann topfüber von ihr herab in ben tiefsten Sumpf werfen: augenscheinlich statt eines Argeenbildes. Eben fo verrichteten in Athen bie Gephyraer bie Cerimonien auf ber Rephissosbrude, und an berfelben fand beim Mystenzuge ber Gephyrismus Statt. Die Gephyraer aber maren Ausleger bes heiligen Rechts, wie bie Pontifices. Wenn Lubus, aus bem wir bies wiffen, ben Bereich des Ramens auch zu weit ausgebehnt hat a, fo geht boch

Wasser sich lassen," so baß ganz Jerael troden hindurchgeht. Als bie Priester mit der Bundeslade aus dem Jordan wieder herausstegen, nimmt das Wasser wieder seinen Lauf. Mittlerweile sind im Fluß zwolf Steine zum Denkmal aufgerichtet für die zwolf Stämme und zwolf andre aus dem Fluß nachher zu Gilgal, Ios. 3, 13, 16, 17; 4, 2 ff., 9 ff., 20; wie die Opfer und Bilder der Argeen den Eurien entsprechen. — 1900 a) Vgl. Not. 1815 y.

<sup>1901)</sup> Serv. VA. II, 165, nach Erwähnung bes auf bie Brücke herabsgefallnen Pallabiums, wonach Athene Gephyritis heiße (Not. 303 p): ex qua etiam causa pontifices appellatos volunt: quamvis quidam pontifices a ponte sublicio, qui primus Tiberi impositus est, appellatos tradunt, sicut Saliorum carmina loquuntur. — a) Not. 303 p.

aus ben Sagen ber Gephyraer felbst hervor, bag in ihrem Geschäftefreise bie Gegenfate von Saus und Brude, von · Arieden und Rrieg, in abfichtlicher Bereinigung verbunden finb. Gie bieten Bertrag an und bewaffnen zugleich ihre Bunglinge, baber bas Sprichwort lanze und Berolbftab von ihnen hergeleitet wird 2; ihr liebstes But ift bas Saus 3, fe wohnen aber in einem auf Pfahlwert ruhenden Dorf (oxedia xoun) an beiden Ufern bes Afopos und bedürfen ber Bruden gum Bertehr mit einander : baber fie auch in Athen ben Dienst auf ber beiligen Brude ju verrichten haben4, ein Befchäft, bas für jeden Athener, bem ber reißende Spercheios. Rephissos bas homerische Gefühl bes am schnellströmenben Kluffe ftubenden Wandrers erweckte, und ber boch nicht, wie ber Bauer in der Kabel, marten wollte, bis der Kluf vorübergefloffen fein wurde, von der größten Bedeutung fein mußte. Den einheimischen Afopos und feine Gumpfe hatten fie nicht mit Erfolg übefbruden fonnen, ohne Cerimonien auszubilben, burch melche bie Beifter bes Bemaffere verfohnt murben. Die hollander zum Deichbau in die Elbgegenden gezogen murben, so nahm man jene bei Athen auf, um bie Brude über

<sup>1902)</sup> Paufanias bei Eust. Il. III, p. 408 (Φατέρα μεν δόου, δατέρα δε κηρύκειον προίσχειν, δ δη παροιμία ην έπι των αμα παρακαιούντων και άπειλούντων cett.). Suid. Δόου κηρύκειον, Kusl. PreUrr Demeter S. 893.

<sup>1902) &#</sup>x27;Aνδοί Γεφυραίφ οίκος φίλος οίκος αριστος. Eust. a. D. Bel. Preller a. D.; Meinete über Kertibas Berl. Atab. 1832, S. 96. — a) Etym. M. p. 228, 57: Γεφυραίοι, ὅτι ἐν σχεδία κώμη κατοικούντες καὶ ἐν τῆ πέραν γῆ τοῦ 'Ασωποῦ διὰ τοῦ χειμώνος ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους ἐπιμιξίαις γεφύραις ἐχρώντο. Preller Demeter S. 392.

<sup>1904)</sup> Etym. M. Γεφυςείς, δήμος 'Αττικός, όθεν και Γεφυςαία Δημήτης είζηται από του έχειν γέφυςαν, δι' ής έπι 'Ειευσίνα κάτεισιν οι μύσται. Daţu Lyd. III, 21: ἐν 'Αθήναις τὸ πάλαι Γεφυςαίοι (πάντες οι πεςι τὰ πάτςια ίεςὰ ἐξηγηται και ἀςχιεςείς, διοικηται τῶν δίων) ἀνομάζοντο διὰ τὸ ἐπι τῆ γεφύςα τοῦ Σπεςχειοῦ ποταμοῦ ὶεςατεύειν τῷ Παλιαδίφ. Unb Herod. V, 57, nach ber Bertreibung aus bem Gebiet von Tanagra burch bie Booter: 'Αθηναίοι δέ σφεας ἐπι ζητοίσι ἐδέξαντο σφέων αὐτῶν είναι πολιήτας, πολιῶν τέων και οὐκ ἀξιαπηγήτων ἐπιτάξαντες ἔςγεσθαι. Bgl. Preller S. 391, wo jedoch ἔγγεσθαι unrichtig für verrichten genommen wird, während es entweder auf politische Beschräntung ober auf ascetische Enthaltung, wie beim Flamen Dialis, hinweist.

ben größten Landesfluß auf ber heiligen Strafe gottesbienftlich ju fichern, und aus biefer Sicherung bilbete fich bie Sage von bem Kall des feststellenden Dalladiums auf Diefelbe. Dals las ift bie Göttinn bes Aufgebote und ber Anfiedlung: bem Palladium wird burch Rindsopfer gedient: Rinder führen bie Gephyraer, wie ben 3los nach Ilion, wie ben Heneas nach Menea, aus ber Irre nach ber Stätte ber Unfiedlung . Diefe werben benn jum Brudenopfer gebient haben, eben wie bie Bugngen mit ihnen die heilige Rurche unter ber Burg gogen . Dies entspricht wieber bem romischen Gebrauch ber Bezeich. nung bes Pomoriums, wo bie Pontifices felbft bie Auspicien beobachten b, und banach ift wohl unbedenklich anzunehmen, baß Rinder auch zu dem Opfer gehörten, welches die Pontifis ces auf ber sublicifden Brude barbrachten, bevor die Binfenmanner von ben Bestalinnen ben Bellen bes Canbesfluffes übergeben murben . Der Tang ber Salier auf berfelben mit bem, wie bas Pallabium, vom himmel gefallnen Uncile bewies bann, wie fich ber Bater Tiberinus die Meußerungen ber vollen friegerischen Rüstigkeit auf den von ihm geduldeten Balken gefallen laffe. Jenfeite in ber Burg bes Janus finden wir ben Dienst ber Pontifices im Bain ber Carnas, bas Beilig= thum bes Kontus a, wie bieffeits bas ber Argeen, und bas Grab ber Pontificalfonige Ruma. Durch bie gottesbienft. liche Benennung Menea b wird fogar bas gange Janiculum in einen pontificalen Begriff gufammengefaßt. Bei ben Tustern mar bie Runft bes Mquiliciums, welche bei ben Argeen ben Pontifices gufteht, vornämlich ausgebildet d: heiße Quellen ruft Meneas auch am Lingeus . hervor, wie bie Pontifices im Argiletum: ber tustifche Boben bes Janiculum mar es, moburch biefe in Rom mehr gerftreuten Begriffe gur religiöfen Zusammenstellung concentrirt find. Indem das Janiculum eis gentlich nur ein Brudentopf, eine Schange, ein Lager ift,

<sup>1905)</sup> Pausanias bei Eust. a. D. Mich. Apostol. Prov. VII, S4. Müller Orchom. S. 118. Rach ber ersten Ansieblung Anagra. — a) Not. 303 t. — b) Fest. p. 130, 215. — c) Not. 1886 a (ngo-drigares).

<sup>1906)</sup> Not. 1859. — a) Not. 1815. — b) Not. 1815 y. — d) Müller Etrusker II, 340 ff. — e) Not. 1061.

wird es burch bas Aquilicium, welches mit bem heiligthum bes Fontus verbunden gewesen sein wird, burch Janus, Aeneas, Ruma's Berrichtung eine angestebelte Gegenstadt. Diese Berrichtung haben die Pontifices Jahr für Jahr zu ersneuern: sie haben burch die gottesbienstliche Bewahrung ber Brücke Stadt und Gegenstadt vereinigt zu erhalten.

So wird bie Stadt burch pontificale Thatigfeit über ben Strom, auf ben Boben bes Rriege hinübergeführt, wie ber Sausvater burch bas Brett, mit bem er ben Bach überbrückt, fich ben Bertehr mit bem benachbarten Grundftud fichert, auch mohl bas eigne über bas jenfeitige Ufer hin ausbehnt. meit bas Baffer überbrudt werden barf, fo weit nicht himmelhohe Gebirge ben Berfehr abschneiben, barf ber Pontifer Marimus über Relb giehn: aber nicht über bas Meer, melches nicht auf Balten zu überschreiten ift; nicht über Die 211ven, beren Dfabe bem Romer unbefannt, beren Beifter ungebanbigt find. Er barf fich nicht aus Italien entfernen, bamit er vom Gottesbienft nicht fern fei?. Der raumliche Abstand Sicilien's von ber bem Pontifer zugefallnen Proving Bruttil mar nicht ber Rede werth; aber es follte tein Gemaffer ihn pon ben Beiligthumern trennen, über welches ihn nur ein von ben Bufallen der Schifffahrt, von den launen des Meergeiftes abhängiges Fahrzeug gurudbringen tonnte. Ale bie Romer fich herren bes Meeres und Meifter ber Schifffahrt dunften, mußte bas Bebenten geringer werben. Doch gab Craffus Mucianus Feldzug nach Rleinaffen und Nafica's Entfernung nach Africa Anftoß; ale bem Cafar Gallien ertheilt marb, waren die Alpen ichon gangbar, bei feinen Geereifen verließ er fich barauf, bas Schiff trage Cafar und fein Blück.

## Numa.

Pontifical ist also alle priesterliche Thätigkeit, durch welche zwischen verschiednen göttlichen Personen, zwischen verschieds

<sup>1907)</sup> Liv. XXVIII, 38, 44; Epit. LIX; Dio Cass. fr. 62. Plut. Fab. 25 extr.; Tib. Gracch. 21. Diod. Exc. Vatic. l. XXVI, 4. Sullmann Ius Pontif. S. 89, 95. Derfelbe Grundgebante Liv. XXVII, 5: patres extra Romanum agrum (eum autem Italia terminari) negabant dictatorem dici posse (544 a. u.).

nen Geistern ber Gottheit ober ber Elemente, geschieden, ausgeglichen, vermittelt wird. Die Pontificalwissenschaft ist das her die Lehre von der Mannichsaltigkeit des göttlichen Wilslens; die Pontisicalverrichtung gehört dahin, wo nicht ein einzelner Gott zu versöhnen ist, sondern mehrere. Hiefür würde das Zusammenwirken der einzelnen Flamines für diesselbe Handlung andreichen, wenn nicht theils die Mannichsalstigkeit der göttlichen Willensrichtungen und Personen größer wäre, als die der Flamines at theils die Handlung selbst, das mit sie nicht zerstückelt werde, eines einigen Trägers bedürfte. Indem dieser im Pontifer gegeben ist, wird die persönliche Berschiedenheit der bedeutendern göttlichen Mächte dann in der sich ihm zugesellenden Mitwirkung der Flamines berücksschiegt.

Das mythische Vorbild alles römischen Priesterthums ist Numa, nach bem die Pontificalbücher die pompilianischen Insbigitamenta heißen. Wie die Epulonen von den Pontifices, lösen sich von seiner Person alle einzelnen Priesterthümer ab, namentlich die des Flamen Dialis, des Pontifer und des Rex. Er selbst verrichtet vornämlich das Geschäft des Flamen Dialis, bestellt aber einen besondern neben sich . Eben so macht er es mit dem Pontifer, und der erste führt gleichen Namen mit ihm: Numa Marcius, wie er Numa Pompilius. Selbst die Augurn werden von Numa hergeleitet? : aber Numa wird

<sup>1907</sup>a) Bgl. Serv. VG. I, 20: More pontificum, per quos ritu veteri in omnibus sacris post speciales deos, quos ad ipsum sacrum quod fiebat necesse erat invocari, generaliter omnia numina invocabantur. Bgl. Not. 1836. Eben so schen sich, die göttliche Eigensschaft, an die man sich wenden will, zu begrenzen, Serv. VA. IV, 577: sancte deorum, quisquis es: pontificum more, qui sic precantur: Iupiter omnipotens vel quo alio nomine appellari volueris. Not. 1834 a. Denn an der Bezeichnung und hervorhebung der rechten Eigenschaft haben die Götter ihr Wohlgesallen: vgl. Theolog. Aeschyl. p. 84, not. 141; Comm. Agam. 147. Plat. Cratyl. 38: Er raïs erzaïs vópos ésrlv hūžv erzesvar oszwes nal oxóver zasqovsir ovopazóperos. Daher die axamenta der Salier von den Benennungen, welche den Göttern willtommen sind, Fest. p. 8: Axare, nominare (vgl. Müller p. 8, 9). Gloss. Labb. Anaxant, ovopacovsir.

<sup>1908)</sup> Liv. I, 20.

<sup>1909)</sup> Liv. IV, 4.

vielmehr selbst vom Augur inaugurirt, wie Romulus bei ber Gründung der Stadt durch das Augurium zum König bestellt ist a. Die Augurien gehören dem Mars an: Romulus so-wohl als der martische Picus führt den Lituus, der Specht giebt Orakel des Mars; Auspicien werden bei jedem Auszug genommen: die pontisicale Thätigkeit folgt dem Auszug ins Feld hinaus, aber in stetem Zusammenhang mit der Heimath.

Numa beginnt sein Königthum mit Bertheilung Grundstüde unter die Bürger: mit dem Eigenthum führt er Liebe ju Frieden und Rube ein, wodurch Gerechtigfeit und Buverlässigfeit fart wird und burch beren Schut ber Acerbau gebeiht 10. Das hier in Abstractionen ausgedruckt ift, ergahlt bie Sage als Grundung bes Tempels ber Fibes 11 und als Abgrenzung ber Reldmarken burch Steine, Die Numa bem Supiter heiligt mit Ginsegung ber Terminalien 12. Durch Diefe Abgrenzung bes Staats in feinen Theilen und gegen außen wird die Unfiedlung erft vollendet: die romulische Wildheit wird von Ruma durch Krömmigfeit und Billigfeit 13 beschwichtigt und gemilbert. Wenn nach einer Bedeutung bes Namens gefragt werden barf, so ift fie nur hier zu finden. Der Wortftamm liegt wieder vor in numerus und dem aus numimus zus fammengezognen nummus; baher bie Belbyragung von Ruma abgeleitet wird . Die Formation ift eine gewöhnliche, eben so in superus, (supimus) summus; inferus, infimus; poster, postumus; exter, extimus; dexter, dextimus; procer, proximus 14, vielleicht auch opiter . optimus. Die Begriffe bes

<sup>1909</sup> a) Liv. I, 19; Diou. AR. II, 60; Cic. Rep. II, 14, 26 mit 9, 16.

<sup>1910)</sup> Cic. Rep. II, 14, 26. Dion. AR. II, 62 (διανείμας).

<sup>1911)</sup> Liv. I, 21; Dion. AR. II, 75; Plut. Num. 16.

<sup>1912)</sup> Dion. II, 74. Plut. Num. 16.

<sup>1913)</sup> Cic. Rep. II, 14, 26: iustitia et fides. Eb. 27. OF. VI, 259: rex placidus. Liv. I, 18: inclita iustitia religioque. Dion. AR. II, 62: ενσέβεια, δικαιοσύνη. Cic. Tusc. IV, 1, 3: aequitatem et sapientiam.

— a) Suetonius bei Suid. Ασσάφια (I, p. 780 Bernhardy). Lyd. Mens. I, 16 extr.

<sup>1914)</sup> Bom Positiv procus, in bem Fest. p. 214 in. angegebnen Sinne princeps. — a) Opiter (cuius pater avo vivo mortuus est, Fest. p. 112) vielleicht ein stehend gewordner Ausbruck ber Bartlichkeit: Bessertind, für ben unmittelbar an ben Großvater gekommnen Entel; wie im Colnischen (und Danischen) Bestevater für Großvater.

Superlative und Comparative burfen mir in ben Gubffantis ven nicht angstlich wieber suchen; boch find fie berauszufinben. Der Stamm ift nicht verschieden vom griechischen NEM. NOM: Die Schriftsteller befferer Zeit schreiben Nouag, und ber Uebergang von e und u wurde nicht einmal Unftog haben, wenn bas vermittelnbe o fehlte, wie bie Formen auger neben augur, fulgerator, faciundus; άμέλγειν, mulgere, Σιπελός, Siculus, u. bgl. zeigen b. Der Begriff von veuer ift bas Zumeis fen, Anweisen, baber vouog bie jugewiesene Deife, Gefet, Melobie. Bom Begriff bes orbentlich Zugewiesenen aus laffen fich bie verschiednen Bebeutungen, in die ber Gebrauch bes Wortes auseinandergeht, leicht verftehn. Beim Bahlen geht ber Gebante vom Zuweisen bes Ginzelnen aus; Menge bedeutet numerus nur in fo fern fie eine gehörige, fachgemäße, ober, mas hierauf beruht, eine besonders ansehnliche ift; öfter ift es die abgeschlossene Bahl (in numerum admitti, ad numerum vollständig), es ift Rechnung, Berechnung, Anschlag, Ordnung, gehöriges Berhältniß ber Theile, Rhythmus in Poeffe, Tang, Rede "; numerosus theils gahlreich, theils abgemeffen; numero theile verhaltnigmäßig, baber ichon, theils genau, baber schleunig. Dann ift numimus, nummus, bas zu einem zugewiesenen Werth Bestimmte, bas Gelbftud. Bon bemfelben Stamm numella, bas Werfzeug, wodurch bas Thier in eine bestimmte Stellung gewiesen wird, eine Art von Reffel d. Während bie Buweisung hier als zwängende, aber boch auch burch milben 3mang gewöhnende Regelung genome men wird, ergiebt fich für Numa ber Begriff bes genau Buweifenden, burch ben Götter und Menschen ihre Bebuhr erhalten. Daher ber Rönig selbst Schiederichter in jeder Rechtes frage 15, und hieburch ber Gotteefriebe mahrend feiner Berr-Schaft nach ber romulifchen Wildheit a. Gben fo fteht Rumis

<sup>1914</sup> b) Schneiber &Gr. I, 13. — c) Daher ber numerus von ber Mies zu rechter Zeit und auf das Schicklichste beginnenden Minerva erfunden Rot. 1267, 1932 b. — d) Fest. p. 182. Varr. RR. II, 9, 18. Colum. VI, 19, 2. Bgl. eb. VII, 8; Plaut. Asin. III, 2, 5.

<sup>1915)</sup> Cic. Rep. V, 2, 8. Die Borstellung entspricht ber des Archytas bei Arist. Rhet. III, 11: ταύτον είναι διαιτητήν και βωμόν έκ άμφω γας τό άδικούμενον καταφεύγει. — a) Cic. a. D. Plut. Num. 20. Fest. p. 277, Vernae. Daher von ihm die hochgepriesene Einsehung der Fetia-

tor in Alba, ber Bater bes nach bem Baum ber Penaten und Pontifices benannten Laufus, neben bem gewaltthätigen und unruhigen Amulius. Lavinium ift die Denatenstadt, in welcher am Sahrebfest bie latinische Nation in Frieden und Kreunbschaft jusammentommen foll, wie fie ju biefer und jum Gefühl ber beruhigten Seimathlichkeit fich aus ber unfteten Zeit ber Rampfe amischen Aboriginern und Siculern berausgearbeitet hat. Um Befta und Die Dengten ichlieft man fich bort im Gefühl ber beimathlichen Gintracht zusammen: in ben Kestgebräuchen Beiber, in bem Opfer, bas ben Penaten gebracht wirb, in bem Waffer bes Rumicius, womit man ben Tempel ber Besta reinigt, waltet ber Cerimonialgeist, ber Indiges. Wenn ber Name bes Numa den vorher aufgezeigten Sinn hat, fo kann auch ber Rame bes Fluffes Rumicius 16 faum ohne bestimmte hieher gehörige Bedeutung fein. Endung bezeichnet ben mit der haupteigenschaft des Burgel begriffe versehenen, so in patricius, gentilicius, latericius, praetoricius: bas reinigende Waffer bes Aluffes ber Besta ift alfo mit bem Segen ber genauen Berweifung eines jeden Theilnehmers in bas von ben Göttern neugeordnete Recht ausgestattet. Der Indiges giebt ben Göttern, mas ihnen gebührt, in ber dargestellten Cerimonie; den Menschen wirkt er, wenn sie fich in ihrer Gebühr halten, ben Krieden ber Beimathlichkeit aus. Insofern ift ber albanische Numitor nur eine Rebenfigur bes lavinienfischen Indiges Meneas vom Rumicius, Gilvia feine Tochter, wie die des Meneas als Ilia. Denn auch mit dem romifchen Ronig fteht Meneas in fo burchgangiger Entfpres dung, baß bie Sage fogar ihm ober vielmehr feiner Entelinn in seiner Gesellschaft die Gründung des Tempels ber Ribes,

len, welche burch elgyvogrólauss überset werben Dion. AR. II, 72; Plut. Num. 12. In Arbea, woher Numa sie nach bem Annalisten Gellius bei Bionys nahm, werben sie in ben Kreis bes Aeneas gehört haben.

eb. 76, 78, 79 ff. Rach Fabius. Andre griechische Zeugnisse geben mit richtigem Verständniß die Form Neμέτως, Conon. 48 (p. 141 Phot. Bekk.); Appian. ap. Phot. p. 16, h, 35 und 40. Bei Dionysius hat der cod. Vat. mehrmals diese Form: vgl. Reisse Vol. I, p. 193 o. Sie ift gewiß auch Syncell. p. 861, 8 (Bonn.) herzustellen. Dionys braucht eben se Neμέσιος für Numerius.

jenes vor aller Welt ausgezeichnete Werk bes Numa, beilegt 17. Eben so wird die Einsehung der Salier in Rom, wie bekannt, dem Ruma, der in spondeischem Takt, den er pontificisch nennt, die Indigetes von ihnen habe versöhnen lassen 18, in kavinium dem Aeneas oder einem seiner Genossen zugeschrieben 1: Beis des wegen der Berbindung der Pontifices mit ihrem Gottes, dienst d. Die von Aeneas eingeführte Verhüllung des Haupts beim Opfer kommt als ritus Sadinus dem Ruma zu 1. Der las viniensische Indiges entspricht eben so dem Numa als Urheber der Indigitamenta, wie der troische Alvelas placadilis dem rexplacidus: wie der Indiges eine Jovialmacht ausübt, so ist Nusma's eigenthümlichstes Priesterthum das des Flamen Dialis.

Bornämlich wird das Hauptgeschäft der Pontifices, die Sorge für das Feuer und Wasser des städtischen Haushalts, gleichmäßig auf Numa und Neneas zurückgeführt. Das Feuer der Besta ist von Neneas nach Lavinium gebracht, von Numa nach Nom; die Pontifices halten es unter ihrer Aussicht. Seen so verrichten diese die Argeenopfer, Numa sett dieselben ein, weist den Bestalinnen den Camenenquell an, am unversiegdaren Quell in der Grotte des Camenenhains kommt er mit Egeria zusammen 19, die auch bei Aricia Quellnymphe ist a; nach ihrer Angabe fängt er den Picus und Faunus durch Wein, nachdem er dem Quell, wo sie zu trinken pflegen, ein Schaf geopfert hat, und erfährt dann durch sie Zaubermittel gegen Jupi-

<sup>1917)</sup> Fest. p. 221 Romam aus Agathokles von Knikfos. Bgl. Rot. 311 D; 1025. In diese Fides wird die Starke Rom's geset, baher baut Aeneas Enkelinn Roma den Tempel.

<sup>1918)</sup> Diomed. p. 473 (Putsch.): Numam Pompilium divinitate praeditum hunc pedem (spondeum) Pontificium appellasse memorant, cum Salios iuniores aequis gressibus circulantes induceret spondeo melo patrios placare Indigetes .... ut duabus longis melodiis quasi duplicibus et iugibus votis prospera deorum voluntas firmaretur. Bon Numa collegium fabrorum aerariorum eingefest, Not. 2000 b; vgl. 1987 d; 1996 a. — a) Not. 507 d; 1212 a. — b) Not. 1864. Orell. Inscr. 2244. — c) Not. 1831. Fulgent. p. 561, 26: Numa Pompilius et ipse de Pontificalibus scribens tutulum dici ait pallium quo sacerdotes caput tutabant, quum ad sacrificium accessissent; sicut et Virgilius ait: Et capita ante aras Phrygio velamur amictu. Auch bie tutulati, welche ben Aper stagen, werben nach Ennius von Numa eingefest, Not. 2158 b.

1919) Liv. I, 21. — a) OF. III, 275.

ter; am Heiligthum bes Fontus ist er bestattet b. Aeneas erste handlung an ber burren Ruste von Latium ist die hervor= rufung sußer Quellen e; zu Alba steht sein Steinbild an einer Quelle d; zu Rom heißt jene Burg bes Numa, des Fontus, Aenea .

Egeria ruft in Aricia den Birbius ins Leben jurud20, welschen bie Saingöttinn Diana ihr übergeben hat :; fie wird

1919 b) Rot. 1815 mit c. — c) Rot. 1510. — d) Lyd. Magistr. I, 12, p. 180: ἐν γὰς ταῖς Εἰκόσι Τεςέντιος ὁ ἐπίκλην Βάςςων Αἰνείαν οῦτως (in vollet Ruftung) ἐσταλμένον εἰς Ἰταλίαν ἐλθεῖν ποτὰ ἀνεγςάψατο, ἰδῶν αὐτοῦ τὴν εἰκόνα, ὡς εἶπεν, ἐκ λίθου λευκοῦ ἐξεσμένην ἐπὶ κρήνης ἐν τῷ Ἰλβη. — e) Rot. 1815 y.

<sup>1920)</sup> VA. VII, 775: nymphae Egeriae nemorique relegat, Solus ubi in silvis Italis ignobilis aevum Exigeret versoque ubi nomine Virbius esset. Wie biese Sage nach Aricia kommt, erhellt augenscheinlich aus ber Rachricht bes Cato bei Priscian. p. 629 und 762 (Rraufe Hist. Rom. p. 106; vgl. Niebuhr RG, I, 624; II, 37): lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Laebius Tusculanus dedicavit dictator Latinus; val. Fest. p. 169 (145, 17 Müller): Manius Egerisus lucum] Nemorensem Dianae consecravit, a quo multi et clari viri orti sunt. Diese Nebereinstimmung kann nicht zufällig sein. Egeria war die Göttinn ber Egerier zu Tusculum und Manius Egerius Labius führte eine beilaufige Berehrung berfelben in ben Nationalbienft ber Gottinn von Aricia ein, weil er als Dictator biefen Dienft einrichtete. Bahricheinlich entfpraden bie bei ben Egeriern einheimischen Gultusbegriffe ben romifchen von Ruma: ihr stehender Borname Manius (vgl. Fest. a. D. unde et proverbium : Multi Mani Ariciae) mag auf Manendienft bindeuten. Egerier gab es, wie es scheint, auch in Collatia: vgl. Liv. I, 34, 38, 57; Dion. AR. III, 50; auch Rot. 1949. In Tusculum murbe, wie aus ben Dungen ber Mamilier erhellt (Not. 2329 a ff.), Feronia verehrt, welche wie Egeria eine Quellnymphe (Not. 1575 h), wie Diana eine haingottinn (Rot. 1984) ift. hieraus tonnen wir foliegen, bag ber Gultus ber grieinischen Saingottinn felbft nicht ohne Buthun bes tueculanischen Dienftes ber Feronia entstand. Bgl. Rot. 1925. Dauernbe Befreundung mit Aricia zeigt ber Beiftand ber Tusculaner im etruskischen Kriege (Dion. AR. V, 36), in bem fonft nur Untium und Cuma halfen: auch tonnen wir bafur anführen, bag ber unftete Flüchtling Oreftes, ber nur in ber Onabe ber harten Saingottinn, inbem er fein Leben auf bas Spiel fest, eine zweifelhafte Beimath erhalt (Rot. 1924), in Zusculum neben Telemachus fteht (Rot. 2348). Bu Caurentum, welches an ber Ginfegung bes aricinischen Dienstes Theil nimmt (Rot. 1502 d), soll Egeria die Geliebte bes Comminius Super gewesen, ihr Sohn Comminius beim Bater von ber Stiefmutter Gibica, bie um ihn gebuhlt hatte, angeschwärzt, vom

angerufen von ben Schwangern, weil fie bie Krucht in leichter Geburt and Licht führt 21; fie offenbart bem Ruma bas Cerimo. nialgefet, die gottesbienftlichen Gebräuche, welche ben Gottern genehm find 22. Die Ableitung ihres Namens von egerere ift bie einzige, welche ben Gefegen ber Wortbildung burchaus entspricht: fie wird burch egeries bestätigt. Bon egere murbe Egea, Egena, Egesta tommen, von aeger Aegria. Egeria stellt im Allgemeinen bar, was in besondrer Steigerung beim Jupis ter Elicius hervortritt; ba fie aber fo bestimmt als Quellnymphe gedacht wird, muffen die Quellgewäffer ale bie finnliche Grundlage jener Belehrung gefaßt fein. Barro's Unficht ift bemnach freilich für Die Behandlung von Sagen zu burr, aber ber Sache nach vollfommen richtig, wenn er Ruma's Bertehr mit Egeria für Sydromantie erflärt 23. Denn welch einen andern Sinn hat biefe, wo fle gradezu mit biefem Ras men bezeichnet wird, als bag eben bas Bemaffer erfüllt von Beiftern ober geiftiger Rraft gebacht wird, wodurch Runde von göttlichen Dingen bem menschlichen Ginn aufgehe? Gowohl ben Gemäffern bes Meers, als benen ber Balbichlucht, als begeisternben Quellen wird biefe Rraft beigelegt, wie bie Beiffagungen bes Proteus und Nereus, ber Gibylle und 21s bunea, die Ginwirfungen der Mufen und Camenen beweisen.

Bater versiucht, von Pferben, bie ein vom Neptun gesanbter Stier scheumacht, geschleift sein, Platarch. Parall. 34. — 1920 a) Ovid. Fast. III, 273. Met. XV,.550. Dion. AR. II, 60. Die Egeria bes Ruma ist von ber aricinischen nicht verschieben (Stat. Silv. V, 3, 29), hat aber auch bei Rom ihren Sis. Schol. Hor. Epist. II, 1, 27 wird sie auf den Albaner Berg versest.

<sup>1921)</sup> Fest. p. 58: Egeriae nymphae sacrificabant praegnantes, quod eam putabant facile conceptam alvum egerere. Bgl. Muller p. 77, 10.

1922) Ennius bei Varr. LL. VII, 42 ff. OM. XV, 482: coniuge qui felix nympha ducibusque Camenis Sacrificos docuit ritus. Fast. III, 276. 280.

<sup>1923)</sup> August. CD. VII, 85: Quod ergo aquam egesserit, id est, exportaverit Numa Pompilius, uude hydromantiam faceret, ideo nympham Egeriam coniugem dicitur habuisse, quemadmodum in supradicto libro Varronis (ad pontificem Caesarem scripto) exponitur. In illa igitur hydromantia curiosissimus ille rex Romanus et sacra didicit, quae in libris suis pontifices haberent, et eorum causas, quas praeter se neminem scire voluit.

Als bie große göttliche Macht, welche im Kließen ber Gewäsfer maltet, haben wir Benus tennen gelernt. Der unterirbifche Urfprung ber Gemäffer giebt biefer auch eine unterirbische Ratur. Indem die Quellnymphe Egeria die Rraft hat, ben Birbius wieder ju beleben, wird ihr eine Bermittlung zwischen Unterwelt und Lichtwelt beigelegt, wie fie finnlich in bem hervorziehn ber Gemäffer aus dem dunteln Schoof, der Die Leichen aufnimmt, zu fehn ift. Dies Bervorziehn wird zu Rom durch Menfchenopfer gebüßt. Die Saingöttinn am Gee von Aricia forbert für ben Gintritt in ihr Briefterthum ein Leben jum Opfer. Rur ein Klüchtling, beffen Leben verfallen ift, barf barum werben; aber nicht andere, ale burch Rampf mit bem Priefter, ber mit gegudtem Schwert Bache halten und fein Leben und Amt gegen jeden Unspruch biefer Art vertheibigen muß. Rur folche Flüchtlinge nimmt die Saingöttinn gu Prieftern an, immer nur fo lange, ale fie feinen überlegnen Gegner finden. Wegen biefes harten Gefetes findet man in ihr die taurische Diana wieder und Dreftes wird als erfter Priefter gebacht. Bum Beichen feiner Melbung zu biefem Rampfe bricht ber Alüchtling einen Zweig aus bem Saine ab 24. Diefen 3meig läßt Birgil von Meneas aus bem Sain am Avernus pflücken und ber Proferpina an ihr Thor heften, ben goldnen Zweig einer Stecheiche 25. Er nimmt alfo bie Bot-

centi Spargit aqua ramumque adverso in limine figit, und Servius. Wie bie haingottinn Diana in ber Wieberbelebung bes Birbius ber Juno Feronia (Rot. 1934) gleichsteht, so ift bei Birgil ber Bweig ber

<sup>1924)</sup> Serv. VA. VI, 136; Strab. V, 269; Paus. II, 27, 4. Die Steckeiche als harteste Baumart von unverwelklichem Laub (Plin. HN. XVI, 21, 33), welches auch als Bürgerkrone ertheilt wird, aber nur wenn ber Retter bes Bürgers zugleich ben Feind erschlagen hat (Masurius bei Gell. NA. V, 6. Plin. XVI, 4, 5. Ein Beispiel hievon E. Marcius, Plut. Coriol. 3. Eine ähnliche Aufnahme von Sklaven und Schuldbessecken sindet im römischen hain des Bejovis, wiewohl nur in der Sage, Statt, Not. 2170, so wie zu hermione im Aspl der Persephone, welche der Feronia (vgl. Not. 1920) entspricht (Not. 2366): und ganz augenscheinlich entspricht der Priester als kiepigns dem Orestes kiepigns von Rhegium, welcher über Messenen von hermione, wo Artemis Iphigenia verehrt wird, und aus dem benachbarten Trözen herstammt (Not. 2377), so wie überhaupt der ganze Begriffskreis von Rhegium und Aricia).

tinn, beren Genossinn Egeria ist, in ihren Cerimonien für anas log ber Todesgöttinn, welche auch aus der Unterwelt wieder emporsenden kann und vom Hervorkeimen ihren italischen Nasmen hat. Hierin liegt für das Geschäft der Egeria beim Birzbius, für das Hereinreichen ihrer Macht bis in die Unterwelt eine Bestätigung. Zum Hippolytus wird Birbius, weil er hart und keusch ist, wie dieser; deshalb von der harten Baldsgöttinn begünstigt; eine analoge Figur ist Herilus, dem seine Mutter, die junonische Waldgöttinn Feronia, dreisaches Leben giebt .

Numa gewinnt hienach burch Egeria bas Brunnenwaffer und bie mit bemfelben erworbene Beisheit, die den Staat tränkt, Gewalten des Bodens, unterirdischen Geistern ab. Daher wird bem Barro seine Hydromantie zur Nekromantie: Numa befragt die Unterirdischen durch Blut 26, wie die Argeen

Stecheiche im hain am Avernus sacer Iunoni infernae VI, 188; hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus Constituit. Reconia aber ift auch eine Proferpina, Rot. 1933. Much Catull's Gebicht an Diana enthalt ben gangen latinischen Begriffetreis berfelben, indem es fie preift als montium domina, Silvarumque virentium Saltuumque reconditorum, wie Keronia; als domina amnium sonantium, wie Keronia und bie über bem Quell ber Egeria maltenbe Saingottinn; als Iuno Lucina, wie biefelbe, beren Genoffinn Egeria als Gottinn ber Bochnerinnen ift; als quae Rustica agricolae bonis Tecta frugibus exples, wie Profernina; als potens Trivia, alfo Baubergottinn, wie bie mit Feronia vermischte Balbaottinn Rirte. Denn eben in ber Baubermacht, welche ber Liebe fo oft bienen muß (vgl. Tibull. I, 5, 17), trifft Dianens Birtfamteit mit ber fonft fo verschiebenartigen ber Benus zusammen, und in biefer Binfict fowohl ale in ber Regelung ber Geburten hat man fie gewiß fcon fruh ale Mondgottinn gefaßt: Tibull. III, 4, 18 fendet Lucina Schredbilber nach Urt ber Befate, wie Prop. IV, 4, 23 Luna. Auch wirb neben ber aventinensischen Diana ichon von Servius Beit ber Luna auf biefem Berge verehrt Tac. Ann. XV, 41, vgl. Ausl.; auch Rot. 1100 aw. Der Lucina und Diana weiht ichon Satius einen gemeinschaftlichen Altar Varr. LL. V, 74. - 1925 a) Mot. 1874.

<sup>1926)</sup> Aug. CD. VII, 35: Nam et ipse Numa, ad quem nullus dei propheta, nullus sanctus angelus mittebatur, hydromantiam facere compulsus est, ut in aqua videret imagines deorum vel potius ludificationes daemonum, a quibus audiret, quid in sacris constituere atque observare deberet. Quod genus divinationis idem Varro a Persis dicit allatum, quo et ipsum Numam et postea Pythagoram philosophum usum fuisse commemorat, ubi adhibito sanguine etiam inferos perhibet

für ihre Trantung ertrantt werben. Auch im Aberglauben ber Steine ftehn bie hybromantischen Baubermittel ben nefromantischen ganz nabe . Go erscheint ber von Ruma eingesette Dienft ber Manen, beffen Gefete er ben Pontifices übergiebt, in Berbindung mit bem von ihm vollbrachten Aquilicium b: namentlich ba er babei bie Berehrung ber Libitina einrichtet 27, mobei wieber baran zu erinnern ift, baf bie funbigften Romer biefe für ibentisch mit Benus, ber Mutter bes Meneas, halten, bie ihren Sohn durch das Wasser des Numicius zur Unsterblichkeit hat reinigen laffen . Die Aquilegen verstanden fich barauf, verborane Bafferabern aus bem Glang zu ertennen, ben bie Sonne in ber größten Site auf bas Erbreich marf, meil, mo auf ausgeborrtem Boben ein folder Glang bemert. lich mar, auf Reuchtigkeit geschloffen werden konnte. Do bies einfache, aber bie Augen anstrengende Mittel nicht ausreichte, gruben fie eine Rerge unter einem thonernen ober ehernen Beden (pelvi aerea) fünf Rug tief in die Erbe und liegen an bemfelben Nachts die etwa auffleigenden Dünfte fich fammeln 28: Rerge, Beden und Waffer find ben Magiern Mittel, Gotter heraufzubannen 29: aus Barro aber fehn wir, baf biefer verfifchen Zauberei die bes Ruma und Pythagoras fo burchaus entibrach, daß er fie von bort entlehnt glaubte .

Wie wir hierin beim Numa das Aquilicium und ben Masnendienst eng verbunden sehn, so findet sich dasselbe bei Ueneas. Dieser ist es gewesen, welcher dem Bolke des Latinus die Pasrentalien, die Bersöhnung der Geister der Borkahren, gelehrt hat so. In Latium ist diese Berrichtung einkach: es genügt,

sciscitari: quae sive hydromantia sive necromantia dicatur, id ipsum est, ubi videntur mortui divinare. — 1926 a) Plin. HN. XXXVII, 11, 73: Ananchitide in hydromantia dicunt evocari imagines deorum, synochitide umbras inferorum evocatas teneri. Isidor. Origg. XVI, 14. — b) Wie bie Quellen hier burch Zauberwerk hervorgerufen werben, versstegen sie anberswo burch solches, Ovid. Am. III, 7, 32.

<sup>1927)</sup> Plut. Num. 14. — a) Not. 1807.

<sup>1928)</sup> Plin. HN. XXXI, 3, 27; Pallad. RR. IX, 8; Vitruv. VIII, 1.

<sup>1929)</sup> Plin. HN. XXVIII, 8, 26: Magorum artes: elici deos, colloqui (wie Jupiter zu Numa: vir colloquio non abigende meo), sive lucernis, sive pelvi, sive aqua, sive pila. Daffethe XXX, 2, 5.—
a) Not. 1926.

<sup>1980)</sup> OF. II, 533 ff., 543: hunc morem Aeneas, pietatis idoneus

mitten auf bem Wege eine befrangte Scherbe mit gefalznem Schrot, in Bein geweichtem Getraibe und Beilchen gurudans laffen. Die Manen find nicht begehrlich, ihnen gilt frommes Andenken fatt reicher Gabe 31: eben beshalb wird Aeneas kindliche Chefurcht und Sorge für den Bater in Latium mehr, ale irgendmo fonft, hervorgehoben . Auch hier findet fich in ber pythagoreischen Lehre eine bestimmte Analogie zu ben auf Numa und Meneas gurudgeführten Gebrauchen. Theils erklart fich erst hieraus recht genügend, warum Horaz die Pflicht bes Schiffere gegen ben unbestatteten Leichnam bes Archytas hervorhebt. Dag ber Pythagoreer himmel, Erde und Meerfand gemeffen hat, nütt ihm'nach feiner eignen Lehre im Tobe Nichte: hier bedarf er der Berrichtung einer fremden Sand, einer geringen, aber unerläßlichen Gabe, ber Beschüttung mit brei handvoll Staub. Aber feine Lehre giebt ihm hierauf auch vollen Unfpruch und ruftet benfelben mit ben Schredniffen aus, welche bem Schiffer brohn, wenn er biefe Pflicht verfaumt 32; eben wie Rom, wenn bie ftreng gebotne geringe Pflicht ber Parentalien verabfaumt ift, fich mit Scheiterhaufen anfüllt und von Gesvenstern burchstreift wird . Wir wiffen mit Bestimmt. heit, daß die Puthagoreer, eben wie die Pontificalbucher, ben unterirbischen Göttern eine grabe, ben himmlischen eine ungrabe Rahl von Opferthieren guwiesenb; ber mit ben Keralien ver-

auctor, Attulit in terras, iuste Latine, tuas. Ille patris genio sollemnia dona ferebat: Hinc populi ritus edidicere pios. Die Absicht des Festes ift nach B. 538: animas placare paternas.

est Munere. — a) Bgl. Cic. Herenn. IV, 34, 46; Serv. VA. VI, 176 (Rot. 1829).

<sup>1982)</sup> Hor. Carm. I, 28, 3, 23, 30, 36. Als Simonibes von Aarent nach Sicilien schiffen will, warnt ihn im Araum die Erscheinung des Todten, den er vernachlässigt fand und bestattete; die vom Dichter vergebens gewarnten Schiffer gehn unter: Schneidewin Simonid. fr. 183, p. 170—173. Wie einheimisch die Vorstellungen an diesen Küsten, erhellt auch aus den Bestandtheilen der Sage vom Palinuros zu Belia, Rot. 964. Eine ähnliche Ansicht wird Aesch. Ag. 346 angedeutet. Nach antiter Ansicht laden die Atriben durch den Frevel, den sie an Ajas Leiche beadssichtigen, Unheil für die Heimkehr auf sich. — a) OF. II, 547 ff. — b) Serv. VE. V, 66: constat supernos deos impari gaudere numero, infernos vero pari: quod etiam pontificales indicant libri. Pythagoreer

bundne Dienst der Tacita . ben Numa einaesett hat, wird wohl nicht ohne bestimmten besondern Anlag mit dem pothagoreischen Gebote bes Schweigens zusammengestellt d. In ben Sagen von der Macht der Egeria, den Birbius wiederzubeleben, der Feronia, bem herilus mehrfaches leben zu verleihn, in bem breimal vom Tobe erstandnen bundertbreiundzwanzigjähris gen Mares tritt fo beutlich, wie es bei abgeriffenen Rachrichten und mythologischer Form möglich ift, eine Entsprechung gur puthagoreischen Lehre von der Wiedergeburt, die bei Pindar fogar breifach ift, wie bei Berilus, hervor: bamit ber Leib burch Proferpina's Einwirkung wieder hervormachse, mar bie Bebedung mit Erbe unentbehrlich, wie nur im Schoofe biefer bas Samentorn fich entwickeln fann: bas Berlangen bes Ur. dntas gebt alfo aus ber pythagoreischen Betrachtungsweise folgerichtig hervor. Auch in Rom mar Beerdigung bie normale Bestattung . Numa war beerdigt nach feinem ausbrud. lichen Befehl f: auch auf die verbrannten Gebeine marb nach bem Pontificalrecht eine Erbscholle geworfen: erst nach biefer Cerimonie gelten fie für bestattet, führen ben Namen einer Scholle, find ber mufterlichen Erbe gurudgegeben. Die patris cischen Cornelier ließen sich fammtlich beerdigen; vor Gulla murde feiner von ihnen verbrannt s. Die frangliebende, blu= mentragende Keronia wird ausdrücklich mit Vroservina veralis chen 33: ben Römern erscheint fie als jungfräuliche Juno, als

1933) Dion. AR. III, 32: Ετας Φερωνείας, ην οι μεταφράζοντες

eb. VIII, 75; Plut. Num. 14. Die Genauigkeit in der Jutheilung des einem Zeden Gedührenden, von welcher Ruma benannt ist, tritt im pythagoreischen Jahlensystem als Weltordnung hervor. Bgl. Not. 1914 c. 1932 c) OF. II, 572. — d) Plut. Num. 8. — e) Cic. Legg. II, 22, 56: communiter in omnibus sepultis ponitur, ut humati dicantur. Bgl. eb. 57. — f) Plut. Num. 22. Cic. Legg. a. D. Weil aber auch die Berbrennung nach dem Pontisicalrecht geordnet ist, giebt es auch über diese Geses des Ruma, Plin. XIV, 12, 14. — g) Genau nach Cic. Legg. a. D. Bgl. Plin. HN. VII, 54, 55. Es kam Alles darauf an, quod os supra terram non exstaret, daher war die Familie rein, wenn ein keichnam ins Weer geworsen war. Sonst wurde nach der iaris compositio pontisicalis ersordert, ut os resectum terra obtegatur, Cic. a. D. 55; Varr. LL. V, 23. Bgl. Serv. VA. VI, 365: terrae iniectio secundum pontisicalem ritum poterat sieri et circa cadaver et circa absentium corpora quidusdam sollemnibus sacris. Bgl. Not. 2051.

Haingöttinn, wie Diana bei Aricia: benn ihr verbrannter Hain zu Lerracina prangt plöglich wieder in frischem Grün 34. In der Identisicirung mit Juno und in der Blumenkrone sind und die wesentlichsten Merkmale der lacinischen Juno gegesben 3, neben welcher wieder Aenead steht b. Die Göttinn von Kroton zeigt und den Weg an, auf welchem Begriffe, die in der pythagoreischen Lehre hervortreten, andrerseits den Venead als Borbild und Stifter bestimmter Cultusgebräuche aufnehmen konnten; in welchen Sagen dies bei den Italioten geschehn ist, davon ist und die Kenntnis verloren . Auch ershellt keineswegs bestimmt, ob er zur lacinischen Juno in einem die Unterwelt betreffenden Berhältnisse stand 4.

Dagegen ist Aeneas Verkehr mit den Todten am bestimmtesten ausgebildet in der Gegend von Cumä, an dem berühmtesten Sit italischer Nekromantie beim Avernus 35, wo die in den Argillen hausenden Cimmerier in Ephorus Sage Schmiesdearbeit und Weissaung treiben, und im Plutonium am Aornos, in der Nachbarschaft der stygischen Quelle, des Pyrisphlegethon, des acherusischen Sees, die Ankommenden unter Anleitung der Priester die unterirdischen Dämonen versöhnens. Die puteolanische Argilla giebt hier das Anzeichen verborgner heißer Quellen, in den Bergen dei Bajä werden Kammern für Dampsbäder ausgegraben, welche der durch den Boden hinziehende Dunst anfüllt. Der Schweselgehalt, welcher Viele veranlaßt, Puteoli vom Gestant zu erklären, zieht sogar Sasgen vom Gigantenkamps, der den Boden verpestet habe, hies

είς την Έλλάδα γλώσσαν οἱ μὲν Ανθηφόρον, οἱ μὲν Φιλοστέφανον, οἱ δὰ Φεςσεφόνην καλούσιν: Persephone ist Pind. Thren. fr. 4 bie Biesberbeleberinn. Bgl. Not. 1924 ff.; 2075 ff.; 2176.

<sup>1934)</sup> VA. VII, 799, 800 mit Serv. Der Hain auch Liv. XXVI, 11; XXVII, 4; Sil. Pun. XIII, 84. Bgl. Orell. Inscr. 1314: Iunoni Feroniae cett. Eb. 1315: Iunoni Reginae et Feroniae. Auf Münzen (Vaillant Petronia 2 und 3) trägt Feronia eine königliche Krone. Bgl. Not. 2329 h; auch 1611. — a) Not. 690 ff. Bgl. 2867 c. — b) Not. 690 i; 700. — c) Bgl. Not. 692 d. — d) Bgl. Not. 2008 c.

<sup>1935)</sup> Serv. VA. VI, 107: sine gaudio ideo dicitur ille locus, quod necromantia vel sciomantia non nisi ibi poterat fieri, quae sine occisione hominis non fiebat. — a) Strab. V, 244. Argillen Not. 1876. — b) Vitruv. II, 6. Bgl. Not. 1876 b.

ber: um fo mehr muffen bie beifen Gewäffer, welche bier aufgefpurt werben, wie im romischen Argiletum, voll infernaler Beifter und feindlicher Damonen gebacht werben. Go hat fich am Bulturnus die ber bortigen Gegend mit der romifchen gemeinschaftliche Sage vom Unhold Cacus gebildet . Aber ber Segen, ber die phlegräischen Gefilde auszeichnete d, bewies, baf bie feindlichen Damonen nicht unversöhnlich, daß wohlmollende Beifter von nicht geringerer Macht im Boben thatig feien, wie in Rom ber Caca und bem Cacius gaftfreundliche Gemutheart beigelegt wird . Auf bem mit Schwefel angefüll ten, von gavamallen umzognen, burch häufige Feuerausbrüche zerriffenen Martte bes Bephästos 36 gleich über Difaarchia, ber Solfatara, machsen am äußern Abhang Beinftode und Dbftbaume \*, bicht baneben fprudeln heiße Beilquellen, Dieciarelli genannt, aus einem Berge hervor, ber aus verschiebnen Arten verwitterter weißer und grauer Lava, mit rothen Schichten vermischt, gebildet ift b. Da bie heißen Quellen ber Gegend unter ber Berrichaft ber Benus gedacht merden c, fo fand fich von felbst bie Borftellung ein, bag ber gewaltige Renergott ber Gegend burch fie jum Mulciber umgeftimmt merbe. Die ihr eignen Quellen bem vulcanischen weißen Erb. reich abzuloden, mar die nächstliegende Aufgabe ber bortigen Unfiedler, ju der die gahlreiche Rachbarschaft bereits hervorgebrochner Sprudel unmittelbar aufforderte. Wie in dem bereits vielbesprochnen, ber aneabischen Aphrodite und bem Meneas bienenben Segefta d, fennen wir in Etrurien gu Difa, Betulonii und namentlich zu Agylla Baber in beißen Quellen 37,

<sup>1935</sup> c) Not. 1427 b. — d) Not. 984. Egl. 1875 a. — e) Bgl. Not. 1423, 1424, 1427 b.

<sup>1936)</sup> Strab. V, 246. — a) Swinburne Beibe Sicilien, übers. von Forster II, 52. — b) Spallanzani Beibe Sicilien I, 96 ff. Bgl. Bolkmann Rachrichten aus Italien III, 226. — c) Rot. 1404. Das Gebäube mit ben Stanze di Venere am User bei Bajā wird von Einigen für ein Bad gehalten, dem Bolke gilt es für einen Tempel der Benus, Bolkmann III, 247. Gegengründe s. lorio Guida di Pozzuoli p. 90. — d) Steph. B. "Eyesta, nólis Linelias, kroa deguà voara, wie Ollwo (herennius Philo). and Eyestov rov Towos.

<sup>1937)</sup> Muller Etr. I, 342. Plin. HN. II, 103, 106: aquis calidis Pisanorum innascuntur ranae, ad Vetulonios in Etruria non procul a

überhaupt ift bas ganze land baran reich a: und fo fonnte es nicht ausbleiben, daß die tustischen Aquilegen fich fo aut um Diefe bemühten, wie um falte. Durch bie tusfischen Colonis ften mußte die Runft auch nach ber Begend von Cuma fome men, ober vielmehr, fie bilbete fich auch von felbst aus, ba fe bort aus nichts Underm bestehn fonnte, als aus einer Benutung der alltäglichften Beobachtungen. Bei Enfophron fommt Aeneas in Italien zuerst nach Tyrfenien, bann an ber Ruste bin zulett zur cumanischen Sibylle. In Tyrsenien find es grabe jene brei Orte, wo wir warme Quellen fennen, welche Meneas besucht b. Difa und Manlla werden ausbrücklich genannt und wie mare ju zweifeln, bag Cluper richtig ben Lingens auf Betulonia bezogen hat c, ba feine heißen Bemäffer hervorgehoben merben und die Lage ber Stadt am Meer in ziemlich gleicher Entfernung zwischen Difa und Havlla, überhaupt in ber Mitte ber tustischen Seefuste, fich vorzügs lich jum Candungeplat eines Selben eignete, beffen Bunbnig gang Etrurien gegen Latium vereinigt haben foll? Es ift vielleicht nicht zu gewagt, ba Lyfophron in zwei Gegenden bie Städte Pifa und Agylla felbft, in ber britten nur ben Flug Lingeus nennt, anzunehmen, bag gelehrtern Zeitgenoffen biefes Schriftstellers, ber nur für folche Lefer fchrieb, ber Rame ber Stadt am Lingeus deshalb von felbst einfiel, weil fie ben Namen bes Meneas felbst führte, bag bemnach hier bie tusfische Stadt Aenea, die wir durch Stephanus tennen d, gelegen mar. Dies wird um fo mahrscheinlicher, wenn wir ermäs

mari pisces. Strab. V, 220: εὐανδρεῖ τὰ πλησίον θερμά, ὰ καλοῦσι Καιρετανά, διὰ τοὺς φοιτῶντας θεραπείας χάριν. Die übrigen Båber, welche Müller anführt, namentlich bie von Clufium (Diffen zu Tibull III, 5, 1), sind kalt. Die pisanischen Båber beschreibt Bolkmann I, S. 596.

— 1937a) Varr. LL. IX, 69. Vitruv. II, 6, 4. Tibull. III, 5, 1, vgl. Diffen. Dion. AR. I, 37. Strab. V, 227. Müller a. D. — b) Lycophr. 1287:

έπ δ΄ 'Αλμωνίας Πάλιν πλανήτην δέξεται Τυςσηνία Λιγγεύς τε, θεςμών ģεϊθοον έπβοάσσων ποτών, Καὶ Πῖο΄ 'Αγύλλης δ' αὶ πολύζόηνοι νάπαι.

c) Cluver. Ital. II, p. 472. Not. 1064. In einen ligurischen Fluß (Alyvs) ift nicht mit Heyne zu benten, ba ber Lingeus ausdrücklich nach Aprsenien gesetht wird. Auch kommen VA. X, 172 bem Aeneas sechshundert Bundesgenoffen aus Populonia. — d) Not. 1085. Ob auch im mace-

gen, daß Lykophron ben Aeneas gradezu von Almonien und Pallene nach dem Lingeus führt, alfo, wenn unfre Bermuthung richtig ist, von jenem Aenea, deffen Namen er auch nicht nennt, zu diefem.

Wenn wir nun erfahren, bag die Insel Aenaria vor Baja und Mifenus von ber gandung bes Meneas mit feiner Flotte ben Namen hat 38, zugleich aber bie gang italische Formation bes Worts erwägen , fo ift an feinen andern Unlaß biefer Sage ju benten, als bag Aeneas auch hier die heißen Quellen hervorruft, die in folder Menge hervorsprudeln, bag burch fe nebit Erbstößen und Reuerausbrüchen bie angefiedelten Chalfidenfer bewogen fein follen, fich auf bas Land hinüber gu begeben und Cuma zu gründen 3°. Diefe Plage mar vorüber: gehend; fonft find bie Bader von Menaria berühmt+0: ber auch hier weiße Tuffboden ist durch Fruchtbarkeit nicht minder ausgezeichnet, als bie gegenüberliegenbe Rufte 2. Der griedifche Name ber Infel, welcher auch die benachbarten umfagt, bie Dithekufen, wird von ben berühmten Topfermertftatten hergeleitet 41. Auch ju Rom wird bie terra argillosa, die jedoch von jenem Zuff verschieden ift, von den Topfern gebraucht und bie Bunft berfelben ift von Altere her angefehn.

bonischen Aenea ein Berhaltniß bes heros zu heißen Quellen (vgl. Rot. 1876 b) Statt findet, wollen wir bahin gestellt sein lassen.

<sup>1938)</sup> Not. 980. — a) Not. 1977 a.

<sup>1939)</sup> Rot, 981. Bgl. Iul. Obsequ. 53: Aenariae (nicht ganz sicher, vgl. Oudendorp.) terrae hiatu flamma exorta in coelum emicuit. Lucil. Iunior. Aetn. 430: Dicitur insidiis flagrans Aenaria quondam cett. Daher als Inarime, als Typhoeus Lager gebacht VA. IX, 716. Im Jahre 1801 ein Ausbruch, Swindurne Beibe Sicilien II, 16, und wieber 1767, Stolberg Reise in Italien III, 111; Spallanzani Beibe Sic. I, 167.

<sup>1940)</sup> Plin. HN. XXXI, 2, 5 (in Aufzählung heißer Bäber): in Aenaria insula calculosis mederi. Stat. Silv. III, 5, 104: Aenariaeque lacus medicos. Swinburne II, 17, 20, 21; Stolberg Reise in Italien III, 111, 112. Peiße Wasserbünste beständig aus den Spalten der Lava, Spallanzani I, 198. Bolkmann Nachrichten von Italien III, 259. Bgl. Not. 1876 b. — a) Stolberg Reise in Italien III, 112 ff. Swinburne II, 16, 18, 21, 22.

<sup>1941)</sup> Plin HN. III, 6, 12: Aenaria Graecis Pithecusa dicta, non a simiarum multitudine, sed a figlinis doliariorum. Schwisbaber in Soblen Rot. 1876 b.

nicht fowohl die Topfermaare, als die Form ber irbnen Rufen wird burch ben Namen angebeutet. Diefen führt in ber Ueberlieferung auch die Sohle am Avernus, burch die Aeneas in die Unterwelt hinabsteigt +2. Bahrscheinlich murben mit Diefen Doliola ursprünglich Sohlen bezeichnet, in welchen man fich Dunftbaber einrichtete: einige biefer Rufen gehn fo tief in ben Boben hinein, daß fie bie unterirdische Reuerstätte felbst gu erreichen scheinen43. Diefe, bei Undern wohl auch ftatt ihrer eine burch Schwefelbunft unzugängliche Boble, galten für ben Gingang gur Unterwelt, wie bie heißen Quellen für Gewäffer bes Pyriphlegethon 44. Da nun in biefen heißen Bemäffern Benus maltet, ba beshalb bie Stätten ber Dunftbaber ben Namen Murteta a führen, fo ergiebt fich aus bem Local felbst die Auffaffung ber Benus als Tobesgöttinn, wie benn auch bie Myrte auf Grabern gepflangt wird: jugleich aber muß fie wegen ber Beilfraft ber Bemaffer auch ale Berftellerinn bes Lebens gefagt werben. Wenn nun ihr Gohn, ein ihrer Ratur in biefen Richtungen entsprechenber Beros, burch bie Doliola gur Unterwelt eingeht, aber burch bie Bunft ber Proferpina wieder unverfehrt an bas licht hervorsteigt, fo merben wir barin einen Beift erfennen muffen, ber jenen puriphlegethontischen Todesgewäffern bie heilende und belebenbe Rraft abgewinnt, wodurch Baja und Puteoli zu aller Zeit ges

<sup>1942)</sup> Serv. VA. VI, 238 (Spelunca alta fuit vastoque immanis hiatu, Sorupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris, Quam super haud ullae poterant impune volantes Tendere iter pennis: talis sese halitus atris Faucibus effundens supera ad convexa ferebat): dicit autem locum, quem nunc Doliola vocant.

<sup>1943)</sup> Swindurne II, 38: "Am Grunde des Meerbusens von Baja und am Fuße der steilen Felsen, die den Ruinen, die man Nero's Haus nennt, zur Grundlage dienen, befinden sich einige dunkle Hohlen von anssehnlicher Tiefe, die zu den heißesten aller Dunstdader führen. Es kann keiner lange in denselben bleiben oder in der That dis ans Ende dersels ben eindringen ohne einen außerordentlichen Grad von Starke und Entsschoffenheit. Die Quellen ganz am Ende der Gruft sind so heiß, daß sie beinah augendlicklich ein Ei hart kochen. Diese Hohlen scheinen der Fleck zu sein, wo die Natur den leichtesten Jugang zu der Feuerstelle selbst eines Bulcans eröffnet hat, der in den beiden lesten Jahrhundersten höchst ungestüm gewesen ist."

<sup>1944)</sup> Arist. Mir. Ausc. 102. Strab. V, 244. - a) Rot. 1427 a.

nach von altlatinischem Abel, können auch im ersten kaiserlichen Jahrhundert für nichts Andres gegolten haben. Ihren Rasmen verstanden sie, wie aus dem Aesculap, der Salus und der Heilschlange auf ihren Münzen erhellt b, von der Heilskunde, und bei der Wichtigkeit der warmen Quellen für diese konnten Abkömmlinge der Benus diesen Theil des Aquilicium schwerlich von ihrer Theilnahme ausschließen. Auch die Jusnier leiten sich von einem Genossen des Aeneas her si. In diesem Geschlechte sinden wir theils Benus, theils in der brustischen Familie die Libertas a, in der flanischen die Salus versehrt d. Der große Befreier des Bolks wurde eben so natürs

Tosob) Vaillant Acilia 3: Aesculapkopf x Stab mit Schlange. Eb. 8: Frauenkopf mit Lordkr., halsband, Ohrgehange, Salutis x Frau auf Altar gestügt mit Schlange Ma. Acilius IIIvir valetu. Eb. 7: Derselbe Kopf mit bemselben Schmuck und Diadem, ganz einer Benus ahnlich, ohne Inschrift x Dreisus mit Urne und zwei Sternen, Ma. Acilius Ma. f. C. n. Glabrio. (Salus mit Diadem auf Munzen des Silanus, eb. Iunia 35, 36). Lorbeerkranz x Januskopf auch eb. 1, vgl. 9. Also Dienst des Apoll und Aesculap mit der veneralisch ausgesaßten Salus; vor Alters wohl Dienst des Bejovis. Wie die Acilier diese mythologische Berwandtschaft mit den Juliern geltend machen, zeigt eb. 10: Kopf des Divus Iulius Caesar von gestügelter Bictoria bekränzt x Kopf des August und der Livia M. Acilius Glabrio prop. Der Rame wird durch axesodae interpretirt, welches die Bedeutung des Heilens auch vom Gebrauch der Radel her zu haben scheint: im Lateinischen sindet er sich in acus, acia (Faden), acies, acieris, aciscolus wieder.

<sup>1951)</sup> Dion. AR. IV, 68: τῷ ἀνδοὶ τούτφ πατής μὲν ἡν Μάρμος Ιούνιος, ένὸς τῶν σὺν Αίνεία τὴν ἀποικίαν στειλάντων ἀπόγονος, ἐν τοις έπιφανεστάτοις των Ψωμαίων άριθμούμενος δι' άρετήν. Rieb. I, Anm. 1152. Schol. Il. V, 412 ermorbet Tovviog rov davvov mais ben Diomedes auf ber Jagb. Steht biefer burch irgend einen innern Bufammenhang an ber Stelle bes Meneas? Bgl. Rot. 2445 a. - a) Rot. 1381. - b) Vaillant Iunia 35, 36. Der Conful C. Junius Bubulcus gelobt ben Tempel ber Salus im samnitischen Kriege 448 a. u. Liv. IX, 44; X, 1. Undre zum Kreis bes Ueneas gehörige Familien sind bie Demmier mit bem Dienft ber Penaten , bes Bejovis und ber Benus (Rot. 2205), die Geganier (Serv. VA. V, 117), welche mit den Juliern und Cloliern nach Alba's Berftorung in Rom aufgenommen werben (Liv. I, 30; Dion. AR. III, 29), aber bennoch behaupten, bag Ruma eine Gegania gur erften Beftalinn gewählt habe (Plut. Num. 10): wieber ein Beifpiel gleichmäßiger Unlehnung an Ruma und Meneas; mit bem griechischen mogen fie ihren Ahnherrn feit ber Gefanbtichaft bes &. Geganius, bes Brubers bes Confule Litus 262 a. u., an fiteliotische Furften (Dion. AR.

lich, wie die im vierten und fünften Jahrhundert auftretenden plebejischen Junier, von der Schaar des Aeneas hergeleitet, welche unter dem Schutz der entfesselnden und ausgleichens den Benus als Cerimonialgeister und Herven den unterthäsnigen Staaten in Latium von siculischem Ursprung zu ihrem Rechte hilft.

Aber bie vornehmften Trager ber jum Begriffefreise bes Meneas gehörigen Borftellungen maren in Rom, bevor bie Julier an die Spite des Staats traten, die Aemilier. In Griechenland finden wir nicht allein Priefterthumer, fondern auch Beschäftigungen, Fähigkeiten, Runfte in Familien fortgepflangt. Für bie romische Geschichte hat Riebuhr geltend gemacht, bag freie Staaten bie Stetigfeit ihrer Entwidelung vornämlich ber Erblichkeit verbanken, womit Gefinnungen und Grundfate fortgepflangt werden in den Ramilien berfelben, beren Leben burch die Sahrhunderte ungeftörten Boltelebens hindurch wie eines Mannes ift 52. Die Mannichfaltigfeit ber Individualitäten darf um biefes Grundfapes willen nicht mit geringerer Liebe berücksichtigt werben: aber fie widerfpricht ihm feineswegs. Wie bie befondre Eigenthümlichfeit bes einzelnen Menschen durch die verschiedensten Sandlungen und Schickfale hin für bas Auge, welches mit Rlarheit zu beobachten weiß, um fo erfennbarer wird, fo ftellt fich auch in der Mannichfaltigfeit ber Perfonlichfeiten bei genauer Untersuchung ber Ramilienzug der einzelnen romischen Geschlechter zu besto lebenbigerm Berftandnig heraus. Auf ben Beroen aber, ber als ber Ahnherr bes Geschlechts gilt, wird theils von ben Genof. fen, theils von den beobachtenden Mitbürgern, mas im Charafter und in ben Schicksalen beffelben bas Wefentliche ift, mit Bewußtsein ober unwillfürlich gurudgefpiegelt; und je bebeutender bie Stellung bes Geschlechts im Staat ift, besto

VII, 1; vgl. Liv. II, 84) in Berbindung gebracht haben. Enblich bie Sergier (vgl. Not. 1955) von Sergestus (VA. V, 121 mit Serv. eb. und 117), zu benen Catilina gehort, wie Servius bemerkt, und die Nautier (Not. 1288). Decier Not. 1833 dd. Bgl. Niebuhr NG. I, Anm. 980, 1152.

<sup>1952)</sup> Riebuhr RG. II, 427. Den heros Aemilius nennt Barro LL. VIII, 4: ab Aemilio homines orti Aemilii ac gentiles. Riebuhr RG, I, Anm. 802. Bgl. Rot. 1029, 1970.

nach von altlatinischem Abel, können auch im ersten kaiserlichen Jahrhundert für nichts Andres gegolten haben. Ihren Rasmen verstanden sie, wie aus dem Nedculap, der Salus und der Heilschlange auf ihren Münzen erhellt b, von der Heilskunde, und bei der Wichtigkeit der warmen Quellen für diese konnten Abkömmlinge der Benus diesen Theil des Aquisicium schwerlich von ihrer Theilnahme ausschließen. Auch die Jusnier leiten sich von einem Genossen des Aeneas her st. In diesem Geschlechte sinden wir theils Benus, theils in der brustischen Familie die Libertas a, in der filanischen die Salus versehrt d. Der große Befreier des Bolts wurde eben so natürs

Frauenkopf mit Borbkr., halsband, Ohrgehange, Salutis X Frau auf Altar gestügt mit Schlange Ma. Acilius IIIvir valetu. Eb. 7: Derselbe Kopf mit bemselben Schmuck und Diadem, ganz einer Benus ahnlich, ohne Inschrist X Dreisus mit Urne und zwei Sternen, Ma. Acilius Ma. f. C. n. Glabrio. (Salus mit Diadem auf Munzen des Silanus, ed. Iunia 35, 36). Lorbeerkranz X Januskopf auch ed. 1, vgl. 9. Also Dienst des Apoll und Aesculap mit der veneralisch ausgefaßten Salus; vor Alters wohl Dienst des Bejovis. Wie die Acilier diese mythologische Berwandtschaft mit den Juliern geltend machen, zeigt ed. 10: Kopf des Divus Iulius Caesar von gestügelter Bictoria dekranzt X Kopf des August und der Livia M. Acilius Glabrio prop. Der Name wird durch axesodae interpretirt, welches die Bedeutung des Heilens auch vom Gebrauch der Nadel her zu haben scheint: im Lateinischen sindet er sich in acus, acia (Faden), acies, acieris, aciscolus wieder.

<sup>1951)</sup> Dion. AR. IV, 68: τῷ ἀνδεὶ τούτφ πατής μὲν ήν Μάρκος Ιούνιος, ένδς των σύν Αίνεία την αποικίαν στειλάντων απόγονος, έν τοις έπιφανεστάτοις των Ρωμαίων άριθμούμενος δι' άρετήν. Rieb. I. Anm. 1152. Schol. Il. V, 412 ermorbet Tovvios rov davvov mais ben Diomebes auf ber Jagb. Steht biefer burch irgend einen innern Bufammenhang an ber Stelle bes Meneas? Bgl. Rot. 2445 a. - a) Rot. 1881. - b) Vaillant Iunia 35, 36. Der Conful C. Junius Bubulcus gelobt ben Tempel ber Salus im samnitischen Kriege 443 a. u. Liv. IX, 44; X, 1. Andre zum Kreis bes Aeneas gehörige Familien find bie Memmier mit bem Dienft ber Penaten , bes Bejovis und ber Benus (Rot. 2205), die Geganier (Serv. VA. V, 117), welche mit den Juliern und Clotiern nach Alba's Berftorung in Rom aufgenommen werben (Liv. I. 30; Dion. AR. III, 29), aber bennoch behaupten, bag Ruma eine Gegania gur erften Beftalinn gewählt habe (Plut. Num. 10) : wieber ein Beifpiel gleichmäßiger Unlehnung an Ruma unb Meneas; mit bem griechifden mogen fie ihren Uhnherrn feit ber Gefanbtichaft bes &. Geganius, bes Brubers bes Confuls Titus 262 a. u., an fiteliotifche Fürften (Dion. AR.

lich, wie die im vierten und fünften Jahrhundert auftretenden plebejischen Junier, von der Schaar des Aeneas hergeleitet, welche unter dem Schut der entfesselnden und ausgleichens den Benus als Cerimonialgeister und Heroen den unterthäsnigen Staaten in Latium von siculischem Ursprung zu ihrem Rechte hilft.

Aber die vornehmsten Träger der jum Begriffstreise bes Meneas gehörigen Borftellungen maren in Rom, bevor bie Julier an die Spite bes Staats traten, die Aemilier. Griechenland finden wir nicht allein Priefterthumer, fondern auch Beschäftigungen, Kähigkeiten, Runfte in Kamilien fortge-Für die römische Geschichte hat Niebuhr geltend ges macht, baf freie Staaten Die Stetigfeit ihrer Entwidelung vornämlich ber Erblichkeit verdanten, womit Befinnungen und Grundfaße fortgepflangt werben in ben Familien berfelben, beren Leben burch bie Sahrhunderte ungestörten Bolfelebens hindurch wie eines Mannes ift 52. Die Mannichfaltigfeit ber Individualitäten darf um biefes Grundsages willen nicht mit geringerer Liebe berücksichtigt werben: aber fie widerspricht ihm feineswegs. Wie die besondre Gigenthumlichfeit bes einzelnen Menschen durch die verschiedensten Sandlungen und Schickfale hin für bas Muge, welches mit Rlarheit zu beobachten weiß, um fo ertennbarer wird, fo ftellt fich auch in ber Mannichfals tigfeit ber Perfonlichfeiten bei genauer Untersuchung ber Ramilienzug ber einzelnen romischen Geschlechter zu befto lebenbigerm Berftandnig heraus. Auf den Beroen aber, ber als ber Ahnherr bes Geschlechts gilt, wird theils von ben Genof. fen, theils von ben beobachtenben Mitbürgern, mas im Charafter und in ben Schicksalen beffelben bas Wesentliche ift. mit Bewußtsein ober unwillfürlich gurudgespiegelt; und je bebeutender die Stellung bes Geschlechts im Staat ift, besto

LL. VIII, 4: ab Aemilio homines orti Aemilii ac gentiles. Riebuhr RG, I, Anm. 802. Bgl. Rot. 1029, 1970.

VII, 1; vgl. Liv. II, 84) in Berbindung gebracht haben. Enblich bie Sergier (vgl. Not. 1955) von Sergestus (VA. V, 121 mit Serv. eb. und 117), zu benen Catilina gehört, wie Servius bemerkt, und die Nautier (Not. 1288). Decier Not. 1838 dd. Bgl. Riebuhr RG. I, Anm. 980, 1152.

1952) Niebuhr RG. II, 427. Den heros Aemilius nennt Barro

Und nicht blos in dieser Reihe finden wir eine den anerfannten und nothwendigen Rechten ber Plebes gunftige Ge-Mamercus Memilius Mamercinus, ichon bei feiner Bahl jum Confulartribun als ein Mann von hochfter Geltung bezeichnet, breimal Dictator und zweiter Eroberer von Ribena, über welches er zweimal triumphirt bat, Waffengefährte und Kreund bes A. Cornelius Coffus, ber ben Lars Tolumnius erschlug, bes Postumius Tubertus, welcher, ohne fonft von harter Besinnung ju fein, bem Disciplinargefete feinen Gohn jum Opfer brachte, benutte bie Baffenruhe mabrend feiner zweiten Dictatur jur Gorge für bie Freiheit bes Bolfe (se libertati p. R. consulturum) burch Beschränkung ber Cenfur auf anderthalbjährige Dauer. Dag er dies aus feis ner verwerflichen Absicht ausführte, zeigt ber machtige Sinn, momit er bie Schmach ertrug, wodurch bie Cenforen fich rachten (ingenti animo tulisse ferunt), und ber Schut, ben er ihnen felbst gegen bie Buth bes Bolfe verlieh 55. Sein Urentel ift ber Eroberer von Privernum Lucius Memilius, welcher, wie fein Gentil, ber Conful Tiberius, mit Dublilius Philo befreundet ift und ihn bei feiner erften Dictatur 419 gum magister equitum ernennt a. Wie gegen bie Plebes, finden mir biefen auch gegen unterworfne Feinde mild gestimmt: wie ber Conful von 276 ben Bejentern jenen billigen Frieden giebt, fo vertritt biefer bie Privernaten im Genat b, und bei ber Einnahme von Phofaa um 564 bietet ber Prator &. Aemilius Regillus, ber Sieger über bie Flotte bes Untiochus, mahricheinlich eben aus aneabischen Erinnerungen, Alles auf, um bie Einwohner vor der Plunderung ju fcuben . Dit biefer Milbe mag eine gewiffe Laffigfeit in der Rriegführung gufame menhangen, welche nicht bei biefem, nicht beim Dictator Das

<sup>1955)</sup> Liv. IV, 24. Bgl. Riebuhr II, 478. Seine erste Dictatur fällt in bas Consulat bes M. Geganius Macerinus und E. Sergius Fibenas 317 a. u., welche Beibe von Ahenesiern abstammen (Rot. 1951), Liv. IV, 17; während ber zweiten ist jener Geganius Censor und nimmt bann freisich Aheil an seiner Beschimpfung, Liv. IV, 22. — a) Liv. VIII, 16. — b) Liv. VIII, 21. — c) Liv. XXXVII, 32. Bgl. Rot. 1100 bs. Die Lares permarini, die dem Regillus nach seiner Botivtasel (Liv. XL, 52) zum Siege verhelsen, sind wohl die kleinasiatischen Ahnherrn der Aemistier: vgl. Rot. 2205 c.

mercus, nicht bei Lucius Aemilius Privernas, mobl aber bei bem erften Conful aus bem Beschlecht, bei seinem Sohn Tibes ring und bei ihrem Nachkommen, bem Collegen bes Dublilius, hervortritt. Nicht die mindefte Reigheit, fondern rafche Ungriffe; aber Unluft an größern ftrategifchen Unternehmungen und Befriedigung mit halb vollbrachter Arbeit d. In ben burgerlichen Angelegenheiten finden wir auch die fvätern Memilier auf bem von ihren Borfahren eingeschlagnen Wege fortschreis tend. Wie ber Dictator Mamercus die Dauer ber Cenfur beschränkt, ber Conful Tiberius den Publilius fie an die Plebejer bringen läßt, fo widersteht ber Conful Qu. Memilius Barbula 443 dem schmählichen Angriff des Cenfore Appius Claudius auf den Senat 56, vermuthlich auf die plebejischen Senatoren . Der Cenfor Qu. Memilius Papus von 479 verfährt in Bemeinschaft mit feinem Collegen Kabricius gegen ben Consular Cornelius Rufinus mit alterthümlicher Strenge 57. Aber &. Memilius Papus, ben wir nachher wieder in einer Schuldentilaungecommission finden a, wendet bie Censur, bie er mit bem unruhigen C. Flaminius 534 befleibet, gur Befchranfung ber Libertinen auf die ftabtifchen Tribus b, einer bem Mittels ftand willfommnen Maagregel, überhaupt zu einer Schätung auf neuen Ruß, mahrscheinlich auch gur Bertheilung ber Centurien in die Tribus an c.

Seit der Mitte des fünften Jahrhunderts gehn die Familien der Paulus und Lepidus in den curulischen Würden neben einander her. Die bedeutendsten Männer des Geschlechts, der Eroberer von Macedonien L. Aemilius Paulus und der Pontifer Maximus M. Aemilius Lepidus, beginnen ihre Laufbahn

<sup>1955</sup> d) Dion. AR. IX, 55; Liv. II, 62: id satis consuli visum. Liv. VIII, 12: bello omisso. Der mag equ. M. Aemilius Paulus last sich 453 in einen hinterhalt ber Etrusker locken, ber mit foeda militum caede et fuga enbigt.

<sup>1956)</sup> Liv. IX, 30. — a) Niebuhr III, 855.

<sup>1957)</sup> Gell. NA. XVII, 21. Niebuhr RG. III, 651. Befreundet mit Man. Eurius und Ti. Coruncanius Cic. Lael. 11, 39. Einsache Lebens-weise Val. Max. IV, 4, 3. — a) Liv. XXIII, 21 (triumvir mensarius propter penuriam argenti). Um 538 a. u. — b) Liv. Epit. XX. Bgl. XXIII, 22, 23. — c) Gerlach Bersassung bes Servius Tullius, S. 87, 41.

Bater feinen Aufwand aus bem nicht glanzenden Bermogen =. Sene Strenge mar um fo natürlicher, ba er, obgleich fcon 563 nach ber Pratur mit proconsularischem Imperium nach Spanien geschickt b, wo er bas unglückliche Treffen biefes Jahrs gegen bie Lufitaner burch ben großen Sieg von 564 reichlich aufmog und die gange Proving beruhigte c, bennoch mehrere Jahre nicht jum Confulat gelangen fonnte d, vermuthlich wegen ber am Undenten feines Baters haftenben Abgunft; bann nach Ueberwindung berselben als Proconsul durch die Unterwerfung ber Ligurer fich ben Triumph und großen Ruhm ermarb e, ben Krieg gegen Perfeus aber, ohne fich jum Confulat gedrängt zu haben, in fechezigjahrigen Alter übernahm fund mit ber größten Energie angriff s. Auch finden wir ihn in feinen übrigen Berhältniffen nicht minder genau: ale Augur verfährt er unverbrüchlich nach ber überlieferten Borfchrift, in beständigem Diderfpruch gegen feine Collegen, wenn diefe fich auf die Nachsicht ber Götter verlaffen wollen b. Geine Lebensweise mar burchaus nicht bufter, er gefiel fich barin, auf bem königlichen Schiff bie Tiber hinaufzufahren i, und in ber nie zu Rom gesehenen Pracht bes Triumphe, eben wie fein Bermandter M. Lepidus, ber fich einfach bestatten ließ, Die Stadt mit Tempeln und Säulengängen schmuckte; er gab ju Amphipolis glanzende Spiele und erklarte ben besten Keldherrn für ben besten Unrichter bes Gastmahle t; er rebete unter allen seinen Zeitgenossen in Rom am Besten 1. Auch liebte er feine Rinder auf bas Bartlichste m, ließ sie burch griechische Lehrer erziehn ", hatte feine Freude daran, die griechischen Städte gu

<sup>1962</sup> a) Plut. Aemil. 4. — b) Liv. XXXVI, 2; XXXVII, 46. Plut. Aemil. 4. — c) Liv. XXXVII, 46. Plut. Aemil. 4. — d) Liv. XXXIX, 32, 56 (bis 571 a. u.). Val. Max. VII, 5, 3. — e) Liv. XL, 34; XLIV, 22. — f) Plut. Aemil. 10, 11. Cic. Att. IV, 13, 2. — g) Liv. XLIV, 18, 22. — h) Plut. Aem. 3. Seine sonftige Sorge für den Sottesdienst s. eb. 17, 26 (vgl. Not. 507 c), 39; auch 12, 17, 24, 28, 36; Liv. XLV, 27, 28, 33, 41; Cic. Div. I, 46, 103. Damit hängt wohl auch die Sage von der Anzeige seines Siegs in Rom durch die Castores (Not. 1216) zusammen. — i) Liv. XLV, 35. Plut. Aemil. 30. Cic. Fin. V, 24, 70. — k) Liv. XLV, 32, 33. Plut. Aemil. 28. — 1) Cic. Brut. 20, 80. Aehns liches von Scipio Aemitianus eb. 74, 258; Off. I, 32, 116. — m) Liv. XLIV, 44; XLV, 41. Plut. Aem. 6. — n) Polyb. Exc. Virt. et Vit. XXXI, p. 1455; Plut. Aem. 6, 28.

bereisen, um bie burch ihre Poeffe und Geschichte berühmten Plate tennen zu lernen, und gefiel fich darin, fie zu beschenten . Die amilische Milbe gegen unterworfne Bolter hat er fomobl bei ben hifpaniern P, als bei ben Ligurern 4, als auch in ber wohlmollenden Ginrichtung Macedonien's ale eines Stagtes freier Bundesgenoffen " und in ber Strenge gegen ben Unfug feiner Goldaten in griechischen Städten gezeigt; auch ben Perfeus behandelte er mit Rücficht und Unftand t. Die Barte, mit ber er brei widerspenstige macedonische Städte plundern läßt ", die Grausamteit, mit ber er fiebzig epirotische Städte wiber alles Erwarten verheert, enthält benfelben Biberfpruch gegen jene Milbe, wie Scipio's Befehl, ben vierhundert bis fpanischen Jünglingen, die fich zu ben entronnenen Numantis nern gefellt haben, bie Banbe abzuhauen w, und beffen enghergiges Urtheil über ben Untergang bes Tib. Gracchus gegen feine Trauer über Karthago's Berftorung, gegen feine gartliche Liebe für Polybins und gegen feine perfonliche, ber Menge feineswegs abgewandte Liebenswürdigfeit . Denn Trauer bes Scipio um bas einstige Schickfal von Rom beim Brande von Karthago ift gang aus ben bei jeder Gelegenheit ausgesprochnen Grundfagen bes Batere über bie Berrichaft ber Fortuna und ben baraus hervorgehenden Unbestand aller Dinge y ererbt; und es ift burchaus tein Grund, ju zweifeln, · baß Aemilius Paulus die berühmten Worte, womit er bem theilnehmenden Bolf den Tod der einzigen beiden Söhne seines Namens wenig Tage vor und nach dem Triumph als eine Abfindung ber Remesis erflart, welche an feinem Saus die Bufe für ben Glang bes Staats genommen, wirflich gesprochen habe.

<sup>1962 0)</sup> Liv. XLV, 27. Plut. Aem. 28. Bgl. Not. 2204 b. Scipio Aemilianus stellt ben siteliotischen Städten zurück, was die Karthager aus ihren Aempeln fortgeführt hatten. Val. Max. V, 1, 6. Cic. Verr. II, 2, 3; 35, 86; IV, 33, 73; 39, 84. — p) Liv. XLIII, 2. Plut. Aem. 39. — q) Plut. Aem. 6, 39. — r) Liv. XLV, 29 (vgl. 18), 33. Plut. Aem. 28, 39. — s) Liv. XLV, 28. — t) Cic. Tusc. V, 40, 118; Liv. XLV, 4, 7, 8. Val. Max. V, 1, 8. Diod. Exc. Mai. XXX, 26 (p. 86 Ddf.). Plut. Aem. 26. — u) Liv. XLV, 27. — v) Liv. XLV, 24. Plut. Aem. 29 (uálista acgà the actro opisie). — w) Appian. Bell. Hisp. 94. — x) Plut. Aem. 22, 38. 3u benen gezählt, welche populäre Maßregeln begünstigen Cic. Acad. II, 6, 13. — y) Plut. Aem. 27, 37. Liv. XLV, 8, 41. Bgl. Diod. Exc. Mai. XXX, 26.

Wie sich auch in ben spätern Aemiliern selbst in aufgelöster Zeit die Reigungen der Familie in böser und guter Richtung erkennen lassen, ist leicht aufzuzeigen; hier kann eine Erinnerung an den L. Aemilius Paulus genügen, welcher mit dem Erobrer von Macedonien ganz gleichzeitig, vielleicht, wenn die Ernennung zum Commissär vor seiner Rückehr aus Spanien erfolgen konnte, nicht einmal von ihm verschieden ist. Dieser, in der Commission von zehn Gesandten für den Friedensschluß mit Antiochus zum Consul Manlius geschickt, ist es nachher, der wieder einen Grund, dem Eroberer von Galatien den Triumph streitig zu machen, theils in Manlius Wiberstreben gegen ein religiöses Gebot, theils in dem Angriss auf ein Bolk, das die Römer keineswegs beleidigt hatte, sindet 63.

Jene wiederholte Triumphalämulation und ber vornehme Sinn, welcher fich einerseits bald zu alterthümlicher Strenge in ber Rucht und jum ganglichen Ausbeuten ber Amtsgemalt, bald zu Bewaltsamkeit und eigenmächtigen Magregeln feigerte, andrerfeite theile in einer felbftgenügfamen Abfertigung ber Staatsgeschäfte und, wo bas Unfehn ber Berfon anerkannt war, in selbstbewußtem Schut frember Zustände hervortrat, mußten an ben Memiliern fowohl von ihren Mitburgern beobachtet werben, ale in ihrer eignen Reflexion Grundfate ausbilden, wodurch ein folder Charafter fich auch außerlich befestigte. Die Gottheiten ihres Dienstes haben fie bemgemäß gemählt. Der Erobrer von Macedonien ftellt ber Befta bet Pontifer auf einer ber Concordialmungen bie Clementia als fein Zeichen gegenüber 64. Diefe vornehme Gunft gegen bit unterdrudte Plebes, welche in ariftofratifche Abfonderung gus rudfehrt, ale bie herrschaft an biefe gefommen ift, und geger fremde Bolfer, welche bann in bem Patricier ihren Patron w

<sup>1962)</sup> Liv. XXXVIII, 44 ff.; vgl. XXXVII, 55. Der Consul ven 704, nach Dio Freund des Casar, & Aemilius Paulus eifert gegen den vom Senat verbannten Dienst der Iss und des Serapis: Val. Max. I, 3, 8.

<sup>1964)</sup> Vaillant Aemilia 12. In Casar's Zeit sinbet biese Clementis sich wieber auf Munzen bes E. Aemilius Buca eb. 47. Um 700 a. v. (Orell. On. Tull. II, p. 13). Bgl. Not. 2144,

verehren haben, geht aber nicht blos auf die Gottheit ber Sanftmuth, fonbern wegen ber Unmuth, mit welcher fie aus Berlich erscheint, auf die Benus gurud, in beren Sinn Meneas Die unterworfnen Siculer und die Einwandrer gegen die herrs Schenden Aboriginer vertritt. M. Memilius Lepidus, ber als Rnabe von funfzehn Sahren einen Feind erschlug, einen Burger rettete, und beshalb auf bem Capitol eine Statue erhielt, hat beshalb Müngen mit bem Bilde ber Siegerinn Benus pragen laffen, bem er ben Lorbeerfrang und bas Simpulum beis giebt 65. Diefe Berbindung entspricht völlig ben Buftanben. aus beren Ausgleichung Lavinium und bie bortige Berbindung bes Rationalcultus der Besta und der Benus hervorgegangen find. Als Pontifer fühlte M. Lepidus fich berufen, Beides in feiner Perfon zu vereinigen: es ift nicht mohl zu bezweifeln. daß bies ber nachmalige Oberpontifer mar, beffen jugendliche Schönheit vom Rönig Philippos bewundert mard ., ber als Conful die Ambrafioten, die Diener ber gefälligen Benus und bes Ueneas, in feinen Schut nahm und für ihre Beiligthumer Genugthuung forderte b. Damals hat fich benn bie Erzählung gebildet, welche die Aemilier vom Ascanius herleitet 66, ber im fiebzehnten Jahr einen Riefen erfchlägt : Die fich baraus ergebende Burudführung auf den mit dem Indiges identificirten Meneas gab bann ben Unsprüchen bes Levidus auf bas Oberpontificat jenes Gewicht, wodurch er feine ausgezeichnes ten Mitbewerber überflügelte. Die Aemilier hielten biefe Bor-

<sup>1965)</sup> Val. Max. III, 1, 1: Aemilius Lepidus puer etiam tum progressus in aciem hostem interemit, civem servavit: cuius tam memorabilis operis index est in Capitolio statua bullata et incincta praetexta S. C. posita. Vaillant Aemilia 13 und Morelli Aemilia I, 4 (Zasel III, 11): Benuskopf mit Diadem und Kranz, hinter ihr Kranz, vor ihr Simpustum x Reiter mit Tropäe, M. Lepidus an. XV. pr. h. o. c. s. Eb. 14: Bkopf mit D. und Kr., Simp. x R. mit Tr., M. Lepidus. Bgl. Morelli Aemilia I, 2, 3, c, d. Schon L. Paulus, der bei Canna siel, prägte den Benuskopf auf der Münze. Vaillant Aemilia C: x curulischer Stuhl mit einem Zweig, L. Aimil. M. f. Paulus, C. Terenti. A. f. Varro ex S. C. Denn der bei dem bekränzten Benuskopf stehende Buchstade, den Baillant auf Fides deutet, ist ein P. und bezeichnet den Paulus. — a) Polyb. XVI, 19. Liv. XXXI, 18. — b) Not. 1959.

<sup>1966)</sup> Fest. p. 20 (Not. 1029). — a) Not. 185; vgl. 2147 d, e.

stellungen fest b. Benus mit bem Stern, vielleicht bem, ber nach Barro bem Aeneas leuchtete, prägte Man. Aemilius Les pidus, ber Erbauer ber ämilischen Brücke ..

Wie aber jene Benus als Siegsgöttinn eine Benoffinn bes Mars mar, fo trug auch ber mythische Ahnherr ber Memilier bie Buge der Gewaltsamfeit und bes hochfahrenden Ginnes, ben feiner, ben wir aus dem Gefchlechte fennen, fein ganges leben hindurch verleugnet hat. Go bilbete fich bie Sage vom Amulius, bem gewaltthätigen Abfommling ber Benus, welcher aus ftrenger Sorge für bas beilige Befet ber Besta, wie feine That hier bargestellt gemefen fein wird, die Geburt ber Bestalinn, die romifche Ansiedlung felbst, in erfter Jugend erfranten will, ale ihrem Stammvater aus 67: und biefer wird ihnen, indem fie bie Sagen ber Julier wenig berudfichtigen, jum einzigen mannlichen Trager von Meneas Geschlechte a. Dieselbe Gefinnung ift ausgebruckt, wenn Mamercus ihr Ahnherr heißt, nach dem alle Memilier, Die uns in ben erften Jahrhunderten ber Republit befannt werben, ben Beinamen Mamercinus führen. Mamercus ift ein italischer Jagbheros, ein Sohn bes Mars und ber Silvia; fein Leben hangt von einer lange ab, welche ber Bater ber Mutter gurückgelaffen hat, und mit ihrer Berbrennung ftirbt er bin, wie Meleager 68. Mamercus, wie Amulius, find Darfteller jener

<sup>1966</sup>b) Aus Fest. p. 207 (Lindem.) Punicae Fortunae cett. ware nach Ursinus Ergänzung zu entnehmen, daß Scipio Aemilianus nach Karthago's Zerstörung ben ersten Tempel ber Benus Genitrir gegründet habe. Danbschriftlich aber ist hievon Richts und K. D. Müller bezieht, wie ich aus seiner gütigen Mittheilung ersehe, die Erwähnung ber Benus Genitrir mit einer einsachern Restitution auf Casar. Hienach ist Rot. 1029 (S. 574) zu berichtigen. — c) Vaillant Aemilia 21. Bgl. Rot. 982, 2153.

<sup>1967)</sup> Sil. Pun. VIII, 295 (Rot. 1029). Bgl. Plutarch. Parall. 35 (Rot. 1028): ol ἀποτόμως βασιλεύσαντες Αλμύλιοι. Dienst ber Beste bei den Aemiliern erhellt wohl aus dem Schue, welchen die angeschulbigte Bestalinn Aemilia durch das Wunder der Sottinn erhält (Rot. 1125 a). Bgl. Rot. 1958 c. Penatendienst bei denselben Val. Max. IV, 4, 3, vgl. Rot. 1129 h. Auch gehört das Penates suos nulla parte locupletiores fecit bei E. Paulus Val. Max. IV, 3, 8 hieher. Bgl. eb. IV, 4, 9.

<sup>1968)</sup> Plut. Parall. 26. Die Ausleger haben mit Recht bemerkt, baf bie Ergablung verftummelt ift, ohne 3weifel burch eine Lucke nach axo-

martischen und silvialischen serocitas, welche in den Römern und namentlich in den Aemiliern immerdar einwohnt. Aber die großen Männer des Geschlechts bändigen und milbern diese Wildheit, ohne sie aufzulösen, durch römische Zucht und Religiosität. Daher ist Numitor, von dem freilich die Sagen der Aemilier Nichts wußten, aus demselben Geblüte mit Amulius; daher ist Mamercus, von dem die Marcier mit dem Zunamen Rex stammen, von dem sich gewiß auch die Mamerciner herleiten, ein Sohn des Numas; daher endlich ist Mamercus Aemulius oder Aemylius ein Sohn des weisesten Italioten, des strengen und milden Lehrers des Numa, des Pythagoras: und der Gentisname wird nun von aluddog als einem Ausdruck für Humanität und Anmuth interpretirt 70, wofür der Beisname Lepidus eine Bestätigung hergab.

Recoder, beren Inhalt aber aus bem Jusammenhang sich mit großer Wahrscheinlichkeit ergänzen läßt. Die Sage, welche, wie die Ramen Silvia, Mamercus, Marcellus und Tuscinus, so wie die bedeutungsvolle Lanze, zeigen, echt italisch ist, war danach folgende. Mars in hirtengestalt schwängert Silvia, die Braut des jagdliebenden Septimius Marcellus und giebt ihr eine Lanze, an welche das Leben des von ihr zu gebärenden Sohns gedunden ist. Dieser, nach dem Vater Mamers Mamercus genannt, verliebt sich mit der Zeit in die Tochter des Tuscinus, welchen Septimius wegen einer der Silvia zugesügten Beleidigung umbringt. Mamercus erlegt den von der beim Opfer vernachlässigten Geres gesandten Eber und giebt seiner Geliebten Kopf und Fell, Silvia's Brüder nehmen der Tochter des verhaßten Vaters die Ehrenzeichen ab, Mamercus erschlägt die Oheime, Silvia verdrennt die Lanze. Die Namen der Oheime Σπιμβφάτης und Movdias sind verstümmelt.

<sup>1969)</sup> Plut. Num. 21. Reiner scheint bie Sage Liv. I, 20, nach welcher Ruma so wenig einen Sohn hinterläßt, wie Romulus. In biefer aber wird bas mamercische Geblut von seinem Eidam, bem Pontifer Ruma Marcius, bem Bater bes Konigs Ancus, hergeleitet.

<sup>1970)</sup> Plut. Aemil. 2: τον Αίμιλίων οίκον εν Ύσήμη των ενπαταιδών γεγονέναι και παλαιών οι πλεϊστοι συγγααφείς όμολολούσιν. ὅτι δ' ὁ πρώτος αὐτών και τῷ γένει τὴν ἐπωνυμίαν ἀπολιπών Μάμεςνος ἡν Πυθαγόςου παῖς τοῦ σοφοῦ, δι' αἰμυλίαν λόγου και χάςιν Αίμύλιος προσαγοςευθείς, εἰρήκασιν ἔνιοι τών Πυθαγόςα τὴν Νουμά τοῦ βασιλέως παίδευσιν ἀναθέντων. Dasselbe Fest. p. 20 (Rot. 1029, 1952). Wie bie herfunft bes Mamercus Uemulius zwischen Ueneas, Numa und Pythagoras schwantt, so entsprach ber Begriff bes albanischen Königs Calpetus, bes Sohns bes Capps (OF. IV, 46; Dion. AR. I, 71), wahrsscheinlich bem bes calpurnischen Ahnherrn Calpus, bes Sohns bes Ruma,

In ben Berleitungen ber Aemilier burch Amulius ober Mamercus von Meneas, von Ruma, von Pythagoras liege dieselbe Aussage, bag ihnen eine mannliche und anmuthige, eine ftrenge und milbe, eine andachtig energische Ratur einwohne, wodurch fie zu gottesbienftlichen Berrichtungen vor guglich geeignet feien. 216 ben Mittelpuntt aller Berrichtungen bes Numa und Meneas aber haben wir bas Aquilicium fennen gelernt. Weil bies bie Unfiedler querft aus ber Zerftreuung heraus an eine Stätte binbet, werden daran alle die Unfied: lung gottesbienfelich ficherftellenden Cerimonien angereiht, und bie Seele bes bem Boben abgewonnenen Gemäffere als Lehrerinn und Gemahlinn bes Ruma gedacht. Eben fo gilt bem Barro Pythagoras für belehrt durch Sydromantie 71. In ale Ien Zeitaltern geht bie nüchterne Auffaffung neben ber enthufiaftischen her: aleichzeitig hat est immer Leute gegeben, welche im Aquilicium ber Pontifices nur eine materielle Thatiafeit fahn, mahrend Andre darin einen geheimnigvollen, felbst ebelichen, Berfehr mit ben Geiftern ber Bewaffer erfannten. Huch von Pythagoras Sydromantie und der ihm baneben zugeschriebnen Refromantie wird hienach ber ben Pothagoreern thatfachlich zustehende und für die romische Religionegeschichte allein wichtige Rern bas Uquilicium fein. Alfo auch in biefer wichtigften aller Berrichtungen find für bie romifche Sage Meneas, Ruma, Pythagoras gleichbedeutend. Da nun &. Paplus am Olymp fein burftendes heer burch bie Aufspurung unbefannter Quellen erquickt 72, tonnen wir unbebenflich folgern,

Fest. p. 36 (p. 47, 2 Müll.) Calpurni. Plut. Num. 21. Salei. Bass. Paneg. in Pison. 2, 15; Porphyr. Hor. AP. 292. Hr. Hofrath R. D. Müller er innert mich, daß Amulius und Aemilius sich verhalten, wie cacula und Caecilius. Bur Bermittlung bienen noch aemulus und Caeculus.

<sup>1971)</sup> Rot. 1926.

<sup>1972)</sup> Das Bett bes Enipeus ist nach Liv. XLIV, 32 ausgetrochet. Die Lücke im Aert wird burch Plut. Aem. 14 nothburstig ausgefüllt. Dann Liv. eb. 33: postremo sequi se utrarios ad mare, quod minus trecentos passus aberat, iussit et in littore alios alibi modicis intervallis sodere. Montes ingentis altitudinis spem faciebant, eo magis, quia nullos apertos evergerent rivos, occultos continere latices, quorum venae in mare permanantes undae miscerentur. (Gewiß mußtes genauere Berechnung und die von den Aquilegen gelehrten Bersuche vor ausgehn; auf dergleichen allgemeine Ansichten hin ware der Consul nicht

baß biefe Runft, welche er mit großer Zuverficht ausübt, ihm in feiner Ramilie, vielleicht im gangen Geschlechte angestammt war, und daß eben biefe Runft im Mittelpunkt ber pontifica-Ien Wiffenschaft den Unlaß gab, die Memilier vom Opthagoras, vom Ruma, vom Meneas herzuleiten. Begen biefer erbe lichen Wiffenschaft hat ber Pontifer Marcus Lepidus neben feine Siegerinn Benus eben bas Simpulum, Die Troa geftellt "; eben fo ber Dontifer Qu. Levibus neben Befta; und ber Triumpir M. Levidus verbindet mit bem Lituus und bem Meffer Kanne und Troa, ober ftellt Troa, Weihwedel, Art, Aper zusammen, zu fürzerm Ausbruck Lituus und Ranne ober Ranne und Troa. Bang wie Livius bas Aquilicium bes Memilius, schildert Dionns bas bes Meneas b. Wir wagen baher Richts mit ber Unnahme, baß eben in Folge fener Begebenheit am Olymp die Sage von Meneas Ankunft am Gestade von Arbea und von ben in ber Nahe bes bortigen Beiligthums ber Benus hervorgerufnen Quellen, an welchen er bie troifchen Altare errichtet, ihre bestimmte Geftalt gewonnen hat, wie fie bann gleich von Cato aufgezeichnet murbe. Aus biefer Aufgeichnung folgt wiederum, bag alle örtlichen Bestandtheile ber Sage, bas trojanische gager, bie genannten Altare, bas Beiligthum ber Benus, ber Dienft ber Benilia, bie Borftellungen vom Meneas als Indiges und Aquiler, fo wie die aus Afarnanien und Ambrafia herübergefommenen vom Schut bes Meneas und feiner aneabischen Mutter, ichon langft vorhanden maren. Eben barum tonnte eine Sage von fo neuer Entftehung teinen fritischen Zweifeln ausgesett fein: aus jenen Bestandtheilen bilbete sich im Kamilienfreise der Memilier Die Ueberzeugung, ihr Uhnherr Meneas muffe bamals gethan has

mit ben Schlauchträgern ans Meer gezogen ohne Gefahr, sich lächerlich zu machen). Vix deducta summa arena erat, quum scaturigines turbidae primo et tenues emicare, dein liquidam multamque fundere aquam, velut deum dono, coeperunt. Aliquantum ea quoque res duci famae et auctoritatis apud milites adiecit. — 1972 a) Not. 1965. Auch bie ans bern Munzen bei Baillant. Der Decemvir sacrorum Lepibus ist es, welscher 610 a. u. pro collegio ben Antrag über bie Leitung bes Unio auf bas Capitol macht (Not. 412, vgl. 1958). Busammenhang bes Aquiliciums ber Papirier mit ben Aemiliern Not. 1976 c. — b) Not. 1510.

ben, was Paulus jest, und Cato, ber mit demfelben verschwäs gert war 73, hatte nicht ben mindeften Grund, diese nicht zu theilen.

## Indiges Aenea.

Wir wiffen also vom Aeneas in Latium, daß ber Cerimo: nialgott Jupiter Indiges unter ben Menschen lebt in menschlider Perfonlichkeit, einen Bund fchlieft mit gatinus, bem menschaewordnen Supiter Latiaris, und fich vermählt mit bem Beifte ber Bundesstadt von gatium, ber von bemfelben mit ber Bestalinn erzeugten Lavinia: nach welcher Ausgleichung bie weltliche Gewalt vom Latiaris, die Cerimonialgewalt von Indiges geübt wird. Wir miffen, bag biefer Indiges burd Bermittlung ber Benus, welche bie üppigsten Gewächse, bas ebelfte Thier auf bem Boben von Latium erzieht, in bie Menschheit eingetreten ift; daß er in dieser Laufbahn bie Rämpfe burchmacht, welche aus ber Bermandtichaft ber fic entfeffelnden Leibenschaft mit bem Streite, aus ben nerinischen Abenteuern amischen Benus und Mars, unausbleiblich her porgehn. In biefem Rampfe vertritt er bas Recht ber unter brückten Urbewohner bes Landes, er verhilft ben Penaten bes Bolte, welche burch bie eingewanderten herrscher in die Unrube bes unfteten Lebens hineingeriffen find, gur feften Statte; auf bem von den Roffen durchtummelten troischen Boben giebt er ber Ansiedlung Stetigkeit burch bie von ihm hervorgerufnen reichlich fließenden Quellen, läßt die Waldung fich lichten burch felbstentzundetes Feuer bes Mulciber, gundet auf ber

<sup>1978)</sup> Plut. Aemil. 5; Cat. Mai. 24. Paulus Tochter verheirathet mit Cato's Sohn. Cato schrieb die Origines bekanntlich als Greis. Ein ganz andrer Fall ist es, wenn die Sagen der Remilier mit andern ihm wohlbekannten in Latium stritten, wie in der Angabe, daß Amulius Ascanius Sohn gewesen sei, während Qu. Fabius Pictor vom Proca und Rumitor erzählt hatte (Rot. 1091). In allen solchen Fällen kann Cato's Aritik sich nur auf die Dertlichkeiten und auf die heitigen Institute gestütt haben. Seine Rede de Indigitibus (Fest. p. 261 Sequester) handelte vielleicht vom Grundeigenthum des heiligthums: wenigstens handelt das Fragment von privatrechtlichen Gegenständen. Er redete aber auch de auguribus und darin über die Erauguration einer Bestalinn, Fest. p. 209 Probrum virginis. Bgl. Meyer Orat. Rom. fragm. p. 77.

gereinigten Stätte bas Reuer ber Befta an, opfert bas ben Bunbeshaushalt Jahr für Jahr verforgenbe Thier ber Penaten gur Berfohnung ber Curiengöttinn Juno, waltet mit bem nahrenden Deibe bes fliefenden Baffere, von bem er in ber Irre gefveift ift, nach feinem Berfcwinden aus ber Menfchenwelt im nahrenden Fluffe ber Bundesftadt. Durch bas Baffer beffelben läßt er bie Reinigung vollbringen, welche Befta verlangt, ohne bie ber Bundespenus nicht behandelt merden barf: feine Genoffen Cluilius und Cloantus haben über biefe und über bie Befreiung bes Bobens von ftorenben Sumpfgemaffern bie Aufficht, burch feinen acilischen Benoffen giebt er ben warmen Gemäffern Beilfraft, burch ben junischen Meneffer verjungende Frifche; burch bie Berehrung ber in ben Boben geborgnen väterlichen Geifter fichert er ben Rachtommen Die er ben Boben milbert, bas ungeftortes Gebeiben gu. Bewäffer leitet, bie Unftetigfeit übermältigt, fo befreit er bas Gemuth von ben Störungen ber Zerftrenung burch bie Ginfepung bes Opfergebrauche, in welchem fich bas Bemuth in Die tiefste Undacht verhüllt: in biefer Undacht aber läßt er es die Stille finden, welche bas Anzeichen ber erhörenben Gottheit ift 74.

Was auf diesem Wege durch ihn in Latium zu Stande gebracht war, überträgt er durch seine Absömmlinge nach Rom. Bon ihm stammt der albanische König Proca, der Geist der Sehnsucht, dem in der Wiege von den Leichenvögeln nachgestellt, von der auf äneischem Boden gebornen Göttinn, welche die Thürangeln vor den Handgriff der Gespenster behüstet, durch heilendes Wasser und Eingeweide des Penatenthiers Schutz gewährt wird. Dieser Proca, der Ruhm des troischen Geschlechts, zeugt den billig zutheilenden Numitor, den eiserssüchtig anmaßenden Amulius: aus dem Streite beider geht die Zeugung des Waldgotts mit der Bestalinn hervor, deren aus dem nährenden Strom geborgne Geburten die silvialissschen Söhne des Krieges sind. Bon diesen wird der neuen

<sup>1974)</sup> Wie bei ben Auspicien Silentium eintreten muß, bamit ber Gotterwille erkennbar fei, bies aber nur ber Ausbruck fur bas Busammenwirken aller gunftigen Bebingungen, für bie Entfernung aller Storungen ift.

Stadt mit äneischem Feuer eine Stätte bereitet; in die mit dem Pomörium inaugurirte Stadt wird Benus mit den Waffen hereingeführt; die Stadt bedarf aber noch der Heiligung und innern Ordnung durch den Pontificalfürsten. Dieser weist als len Bezirken ihre nährenden Quellen an und wird selbst an der Stätte des Quellgeistes bestattet auf äneischem Boden. Ein kürzerer Ausdruck dieser Begriffsverbindung liegt in den Erzauftungen der Annalisten und Griechen, nach welchen die Gründer von Kom Söhne oder Enkel des Aeneas sind.

Durch bie Bekanntschaft mit ber griechischen Sage wird bie menschliche Perfonlichkeit bes Aeneas bestimmter und nuch: terner aufgefaßt. Borber schwantt die Borftellung noch immer zwischen biefer und ber bamonischen Auffaffung: man auch noch fo überzeugt ift, daß ber Cerimonialgeift auf Erben gelebt hat, fo brangt fich boch nothwendig bie rein ibeale Beife, wie er gegenwärtig fortwirft, in ber Cerimonie, im heiligen Bemaffer, immer wieder in den Bordergrund. Run vernimmt man von dem Meneas als umherziehenden Rurften einer vertriebnen Schaar, welcher in verschiednen Begen. ben griechischer Bunge Stabte gegründet, Bafen eröffnet, Spiele gestiftet, Geschlechter gurudgelaffen hat. Diefen faft man auch in Latium als Einwandrer, mit ihm die ursprünglich einheimischen Bestandtheile ber Ration, welche bem ausländis fchen Wefen naher ftehn, ale bie fpater eingebrungenen italis ichen Kernvölker. Je mehr bie Renntnif griechischer Sage und homerischer Poeffe fich im Bolf verbreitet, besto eifriger wird bas Bestreben, sich ben troischen Fürsten nicht als bamonisch fortlebenden Cerimonialgeift, sondern als eignen mensche lichen Stammvater anzueignen. Aber feine Thätigfeit wird babei immer ben einheimischen Ueberlieferungen gemäß aufge: faßt; man icheut fich nicht, um an bem Glang bes homerischen Namens Theil zu haben, ben eigenthumlichften Gebräuchen ber heimath fremden Ursprung beizulegen. Dies ift ber Buftand ber Ueberlieferung in Rom gur Zeit ber Unnaliften, in welchen burch bas zubringliche Bestreben nach jener Aneignung bes Fremden vielfach ber Reichthum ber Sage an einheimischer Beziehung verfürzt, aber nie biefelbe gang aufgegeben ift; mahrend Einzelne baneben bemüht maren, aus Kamiliensagen

und Ueberlieferungen latinischer Städte die Rluft zwischen Rosmulus und Aeneas, von der die Meisten in Rom feine Ahsnung hatten, zu füllen.

Benährt und bestätigt wurden alle jene Erzählungen, welche ben Meneas nach Rom hereinzogen, baburch, baf man bas Janiculum ale aneischen Boben bezeichnete. Daß hierunter nur ein pontificaler Rame zu verftehn fei, bag er fich burchaus auf ben bort verehrten Kontus als Sohn bes Sanus begiehe, ift bereits bemerft 75. Satte er im Munde bes Bolfs gelebt, fo murde er Früchte getragen haben, es murden wirtlich Sagen vom Meneas an bas Janiculum geheftet fein: baß er nur ale verschollne Notig auf une gekommen ift a, zeigt von willfürlicher Unfegung. Dem Unlag berfelben läßt fich auf bie Spur tommen. Das Beiligthum bes Fontus auf bem Janiculus anzuseten, bewog ber Reichthum bes Berges an Quellen 76. Dag aber Papirius Majo ein folches im Rriege auf Corfica gelobt hatte a, ift nur aus großem Bedurfniß und großem Beis ftand bes Quellgottes zu erflaren, mahrscheinlich alfo, wie bei L. Memilius, aus einem Aquilicium. Wie ein folches von ben pornehmen Römern in jener Zeit geubt murbe, zeigt ber Cenfor C. Plautius, der die Adern der appischen Wasserleitung auffindet und beshalb Benor genannt wird b. Dag Papirius aber auch mit den Memiliern befreundet mar, lehrt die Bermahlung feiner Tochter mit bem g. Paulus Macedonicus . beffen Bater awolf Sahre nach ihm fein erftes Confulat beflei-Auch die Annahme, daß bas Aquilicium eine erbliche Runft der Aemilier mar, gewinnt hiedurch noch eine Bestätis aung: Vapirius wird fie von dem altern E. Paulus gelernt Dann aber folgt, ba die Memilier ichon bamals ber Benus dienten d, daß Meneas ihnen auch da bas Borbild bes Aguilicium war, und daß Papirius, welcher felbst Pontifer mare, von feinem priefterlichen Borbilde, dem Indiges

<sup>&</sup>lt;sup>1975</sup>) Not. 1906 a. — a) Not. 1315 y.

<sup>1976)</sup> Hoffmann in Bunsen Beschr. Rom's I, 59. — a) Not. 1815. — b) Frontin. Aquaed. Ś (ob inquisitas eius aquae venas). Bgl: Fast. Capitol. 441 a. u. — c) Plut. Aemil. 5: Εγημε δὲ Παπιςίαν, ἀνδοὸς ὑπατικοῦ Μάσωνος Θυγατέςα. — d) Vaillant Aemilia 6 (Not. 1965). — e) Liv. XXV, 2.

Aeneas, einen pontificalen Namen für das Janiculum, deffen Quellreichthum von vielfacher Einwirkung desselben zeugte, in der Erinnerung an die vom Abkömmling des Aeneas ihm ertheilte Belehrung hernahm. Der papirische Name war im Collegium der Pontifices ehrwürdig von dem ersten Opferkönig Manius Papirius und von dem Oberpontifer M. Papirius hers, welcher bei der Wahl der ersten Tribunen präsibirte. Numa's Grad scheint man schon früher auf dem Berge angenommen zu haben h, ebenfalls wegen jenes reichlich geübsten Aquilicium. Es ist merkwürdig, daß die pythagoreischen Bücher des Numa, die in jenem Grade aus der Zeit des Saminiterkriegs gefunden werden, zu jenen beiden aquilegischen Nasmen wieder den dritten hinzugesellen.

Die Zeit des Papirius Maso zwischen bem ersten und zweiten punischen Rriege ift teine folche, in ber fich Ginführung eines frembartigen Pontificalnamens erwarten läßt. ein folder Rame murbe, wie ber geheime von Rom, felbft jum Indigitamentum; man ftellte ihn fest, weil man ihn im Berständniß der Götter für den richtigsten hielt: die Theorie ber Pontifices mußte alfo barüber Aufschluß geben, und in biefer haben gewiß bie Personen, welche als Eponymen eines Orts anerkannt werben, einem bestimmten Beariff entsprocen, für ben ber Ausbrud nicht aus einer fremden Sprache genommen werden durfte. Freilich wird fich zeigen, daß Dionys bie Endungen jener Namen nicht ganz genau in der einheimis ichen Form gegeben hat'77, aber ber Gleichflang ber Stamm, fylben mit benen von Meneas ift nicht zu bezweifeln. Da au-Berdem Menaria gang lateinisch ober vielmehr ostisch, nämlich im Munde ber Aurunter, gebilbet ift a und ale einheimischer Name bem griechischen ber Pithetufen ausbrücklich gegenüberfteht, ba endlich von jenen Stammfplben in alterthümlicher

<sup>1976</sup> f) Dion. AR. V, 1. — g) Ascon. Cic. Cornel. p. 77. — h) Not. 1848.

<sup>1977)</sup> Rot. 2079. — a) Aenaria Statte von Erzgeschirren, wie cella vinaria, olearia, hordearia, frumentaria, promtuaria, penaria. Also von aenum. Auch ist an ossicina, fabrica, sodina ferraria, auraria, argentaria, plumbaria, aeraria zu erinnern.

Formation ber Name ber Meneffer 28 hergeleitet ift, find wir, fo mißlich es erscheint, gezwungen, nach einer einheimischen Besbeutung bes Wortes zu fragen.

Bas die äußere Gestalt betrifft, so liegen Aeneas und aeneus einander fo nahe, daß eben diefe Aehnlichkeit bei ber ganglichen Frembartigfeit ber Begriffe bie Ibentität unmöglich fcheinen läßt. Sie gehn fogar wieder auseinander, wenn man ermägt, daß aeneus bie fpatere Form ift, die altere abeneus, ahenus, daß also die ersten Vocale von aeneus in echter Ausfprache burchgangig zu trennen find. Siebei ift zu fragen. warum benn in aereus biefelben burchgangig ale Diphthong gesprochen merben. Aes lautete por Altere ahes ober boch aës. bei ber Reigung ber ältern Sprache ju s für r muß als Benitiv ahesis angenommen werden. Un ben hierin hervortretenben Stamm konnte man sowohl eus als neus anhängen: jenes gab aheseus, bies ahesneus, welches wir auf ben umbrifchen Dentmälern bei Aufgahlung heiliger Gerathichaften in ber Form ahesnes 79 vorfinden. Die Endung nes, neus, nus ist an bas bem r entsprechende a bes Stammes getreten, wie in populneus, iligneus, eburneus, colurnus, und gleich bem citt querneus fo regelmäßig ausgefallen, wie in poesnis poenis, pesna penna, scesnas cenas, caesnas caenas, vielleicht in casnar canus,

<sup>1978)</sup> Fest. p. 17: Aenesi dicti sunt comites Aeneae. Für Aenesii (wie im cod. Lips. boch gegen Festus und Paulus Gebrauch) vgl. Müller p. 20, 6. Die Endung wie in amasins, Loedasius, Papisius, Carisius, Asisium, Canusium, Venusia, namentlich Valesius, Mimesius (Inschrift Au Assium Grotesend Rud. LUmbr. III, 12).

<sup>1979)</sup> Tab. Iguv. II, 18: σεπλες: αΓεσνες: τζις: καξι: αστιντυ: φεξετζυ: ετζις: τζις: (eb. 19:) αΓεσνες: αστιντυ: συφέχακλυ: τυΓες: αΓεσνες: (eb. 29:) ανστιντυ cett. Grotefend. Rudim. Ling. Umbr. I, p. 18. (Die griechischen Zeichen statt ber umbrischen.) Eb. VII, p. 28 wird die Erklärung gegeben: simplis ahenis tribus coxam imponito: farcimen alteris tribus ahenis imponito: substramen duodus ahenis imponito (instinato), vgl. p. 30 med. Zenes simplum (simpulum, simpuvium) ist wieder die trulla, trua, troa, mit der vermittelst des in the besindlichen Opfersleisches ein Omen auf dem Derd gewonnen werden soll: ινένεκ Γυκυμέν εσυνυμέν ετυ (inde in foco pro omine agito). Bgl. Rot. 1548 c; 1988 c; 2003 a. Die Form ahesnes bemerkt auch Müller Etr. I, 52. Das organische Berhältniß von ass oder ahes zu dem ayas des Sanskrit haben die Linguistiker nachzuweisen.

Aeneas, einen pontificalen Namen für das Janiculum, di Duellreichthum von vielfacher Einwirfung desselben zei in der Erinnerung an die vom Abkömmling des Aeneas ertheilte Belehrung hernahm. Der papirische Name war Collegium der Pontifices ehrwürdig von dem ersten Opfe nig Manius Papirius f und von dem Oberpontifer M. Prius her s, welcher bei der Wahl der ersten Tribunen pr dirte. Numa's Grab scheint man schon früher auf dem Be angenommen zu haben h, ebenfalls wegen jenes reichlich geiten Aquilicium. Es ist merkwürdig, daß die pythagoreisch Bücher des Numa, die in jenem Grabe aus der Zeit des Saniterkriegs gefunden werden, zu jenen beiden aquilegischen Mmen wieder den dritten hinzuaesellen.

Die Zeit des Papirius Maso zwischen dem erften un zweiten punischen Kriege ift teine folche, in der fich Ginführun eines frembartigen Pontificalnamens erwarten läßt. ein folder Name wurde, wie der geheime von Rom, felbi jum Indigitamentum; man ftellte ihn feft, weil man ihn in Berftandniß ber Götter für ben richtigsten hielt: Die Theori ber Pontifices mußte also barüber Aufschluß geben, und in biefer haben gewiß bie Personen, welche als Eponymen eine Orts anerkannt werden, einem bestimmten Begriff entfproden, für ben ber Ausbrud nicht aus einer fremben Sprache genom men werben burfte. Freilich wird fich zeigen, bag Dionni die Endungen jener Namen nicht gang genau in ber einheimis fchen Form gegeben hat ??, aber ber Gleichflang ber Stamme fulben mit benen von Meneas ift 11 ju bezweifeln. Da aus Berbem Menaria gang lateinifch o Imehr ostifch, nömife im Munde der Aurunt gebil und als ei Rame bem griechische uebrü fteht, ba endlich 1976f) h) Not. 1 cella vi von aen gentaria

Formation ber Name ber Aeneffer 28 hergeleitet ift, find wir, fo miglich es erfcheint, gezwungen, nach einer einheimischen Be-

beutung bes Wortes zu fragen.

Bas bie außere Gestalt betrifft, fo liegen Aeneas und aeneus einander fo nahe, daß eben diefe Aehnlichfeit bei ber Banglichen Fremdartigfeit der Begriffe die Identität unmöglich Scheinen läßt. Gie gehn fogar wieber auseinander, wenn man ermägt, bag aeneus bie fpatere Form ift, bie altere aheneus, shenus, daß alfo bie erften Bocale von aeneus in echter Aus. Sprache burchgangig ju trennen find. Siebei ift ju fragen, warum benn in aereus biefelben burchgangig ale Diphthong gesprochen merben. Aes lautete vor Altere ahes ober boch aca, bei der Reigung ber altern Sprache ju s für r muß als Benis tiv ahesis angenommen merben. Un den hierin hervortretens ben Stamm konnte man sowohl eus als neus anhängen: jenes gab aheseus, bies ahesneus, welches wir auf ben umbrifden Denkmälern bei Aufzählung heiliger Gerathschaften in ber Form ahesnes 79 vorfinden. Die Endung nes, neus, nus iff an bas bem r entsprechende s bes Stammes getreten, wie in pepulneus, iligneus, eburneus, colurnus, und gleich bem ein queneus fo regelmäßig ausgefallen, wie in poesnis poenis, poes penna, scesnas cenas, caesnas caenas, vielleicht in canar com senfen

. Hvnas jong etwas 1978) Fest. p. 17: Aenesi dicti sunt comites Aenese. (wie im cod. Lips. both gegen Feftus und Paulus Geben p. 20, 6. Die Endung wie in amasins, Loebasins, p. 31 (39, 3): Con, Venusia, namentlich Valesit Asisium, Can VA. I, 217: quidam 5 Rud. LUmbr. III, 12). zu Misium 1 tradunt, ut Naevius: . ΙΙ, 18: σεπλες: α/ε 19797 dig: (eb. 19:) al οπες έστι χαλκοπώγωνα. eb. 20:) avotu gegen eb. 649: 'Anvobagbog. griechischen 30 en ber Domitier immer Ahenob. arung gegebe in subtilis, delinio, Schneiber ris tribus nato), p latus et in circo spatiere aut (Benter bie Drig. XX, 8, 1: Plantus: Aeneis coculis rfleif cordia. In ber vulg. fteht ex aeneis, melgiebt. 216 trochaischer Tetrameter fceint ber umen; er gewinnt aber als jambifcher eine eigen= wenn man bedentt, bag er ein humoriftifcher

uns ift.

einigermaßen wie in viden, satin, abin, und vor m in triresmos triremos, dusmoso dumoso, Casmena Camena, Casmillus Camillus a, wiewohl ein wefentlicher Unterschied barin liegt, ob der benachbarte Bocal furz oder lang wird. Die umbris iche Form zeigt, bag man im Lateinischen ein h vernehmen ließ, wenn man es auch nicht fchrieb: ohne Zweifel mar es vom Organ ber Individuen abhängig, wie ftart ober schwach bie Afpiration hervortrat; auch mirtte ber Eigenfinn ber Dobe ein: im Allgemeinen galt die rauhere Afpiration für bäurisch 80. Indem man nun im täglichen leben bas h ausstieß, wie veha in vin überging , hielt man in dem furgen Worte die Trennung ber Bocale nicht mehr fest, sondern sprach im Rominativ Des, in den flectirten Formen ai b. In Folge icharferer Articulation trat ftatt bes s, bas für bequemer galt e, r ein: fo ward aus ahese aere, aus aheseus aireus, aereus. Diese Korm stand neben aheneus, aeneus, wie terreus neben terrenus, eboreus neben eburneus, eburnus, fageus neben faginus, patrius neben paternus. Immer bezeichnet eus ben unmittelbaren Stoff, neus die weitere Berwendung ober Beziehung, namentlich die Analogie ber Beschaffenheit. Abenum, abenulum, abeneolum bezeichnen eherne Geschirre; aber nicht sowohl, weil Erz ber Stoff ift, als weil fie die natürliche Bestimmung ber Erzes erfüllen. In ber gemeinen Rebe fonnte man bas nicht immer im Bewußtsein haben d: wie es aber in baffelbe eintrat, erhellt baraus, daß Mavius von einem bleiernen abeneus fprach .

<sup>1979</sup> a) Schneiber gat. Gr. II, S. 475; Grotefend Rudim. LUmbr.

<sup>1980)</sup> Rigibius bei Gell. NA. XIII, 6, 8. Egl. Schneiber Lat. Sr. I, 183. — a) Varr. RR. I, 2, 24: rustici nunc etiam viam veham (al. veam) appellant. LL. V, 22 und 35: qua vehebant viae dictae. Egl. Fest. p. 158: Veia apud Oscos dicitur plaustrum, unde veiarii stipites in plaustro et vectura veiatura. Eben so vemens, nil, prendo, cors, Ala, mi, me (cohors, Ahala, mihi, mehe), debeo, debilis, praebeo, wos sur schon Plautus nicht mehr dehibeo und dehibilis, nur noch praehibeo sagte, bei Goraz gemischt deprendere, reprendere mit deprehendere ind reprehendere. Egl. Schneiber I, 187, 118, 128. — b) Orell. Inscr. 3, 47: quaistores aire moltaticod dederont. Dagegen auf der Columna rostrata Orell. Inscr. 549: captom aes. — c) Terent. Scaur. p. 2253: qui ne exprimere non possunt aut 1 dicunt aut s. Schneiber I, 342. — d) Fiest. p. 23 (26, 3 Müller): Aeneolo, quod ex aere sit,

Wir articuliren bas eherne Berg unwillfürlich schärfer, als bas eherne ober erzne Pfundgewicht: bie Bestimmung von aeneus, die Bermenbung und die metaphorische Bedeutung ju bezeichnen, konnte zu ber icharfern Articulation biefes Worts, mithin gur Bocaltrennung beitragen. Der eigentliche Grund aber ift etymologisch: burch bie Ausstogung bes sift bas e in aheneus lang geworden, mahrend es in aheseus, ahereus furg gewesen sein wird; hier also schwand es leicht in den Diphe thong gusammen, bort hat es, ba wir bie Buchstaben ae nicht einmal burch Synarefis verschmolzen finden, eine viel größere Gelbständigfeit. Dennoch barf biefe nicht für unerschütterlich . gelten: benn wir finden, daß von griechischen Ohren Menobarbus öftere ale Diphthong vernommen wird 81: und konnen nun gurudichliegen; bag bie Cumaner wirklich ein ostisches Aënaria burch Alvapia ausgebruckt, und baf in Folge biefer griechischen Diphthongisirung auch die Latiner fich gewöhnt haben, Aenaria biphthongisch ju fprechen. Bei Schriftstellern auter Beit haben wir bennoch fein Recht, Die biphthongische Aussprache von neneus anzunehmen, ba bie Beispiele, welche man bafür anführen fann, fritisch nicht feststehn 82. Undere aber verhielt es fich mit ben aus ber einen Sprache in bie anbre hinüberklingenden Eigennamen, wobei immer gu bedenken ift, bag die römische Aussprache Aeneas nicht gang in Hunas übergehn ließ, fondern die Bocale auch im Diphthong etwas von einander löfte.

dicimus. Cb. Aenulum vas ex aere parvum. Cb. p. 31 (39, 3): Cocula vasa aenea coctionibus apta. — e) Serv. VA. I, 217: quidam autem aenum speciem vasis non utique aenei tradunt, ut Naevius: aeneus plumbeus.

<sup>1981)</sup> Plut. Aemil. 25: Αἰνόβαςβον, ὅπες ἐστὶ χαλκοπώγωνα. Strab. IV, 185: Γναῖος Αἰνόβαςβος. Dagegen eb. 649: 'Αηνόβαςβος. So auch Dio Cass. XLVIII, 7. Auf Münzen ber Domitier immer Ahenob. Im kateinischen selbst wird ē zum i in subtilis, delinio, Schneiber kGr. I, S. 14.

<sup>1982)</sup> Hor. Serm. II, 8, 183: latus et in circo spatiere aut (Bentsley et) aeneus ut stes. Isid. Orig. XX, 8, 1: Plautus: Aeneis coculis mi excocta est omnis misericordia. In ber vulg. steht ex aeneis, welsches schwerlich einen Sinn giebt. Als trochaischer Tetrameter scheint ber Bers sich besser auszunehmen; er gewinnt aber als jambischer eine eigenthumliche Bortrefslichkeit, wenn man bedenkt, daß er ein humoristischer Ausbruck unbarmherzigen Borns ist.

Daß man wirklich, wenn man ben Ramen bes griechischen Meneas hörte, babei an Erg benten fonnte, ergiebt fich aus bem Wortspiel ber romischen Buhlerinnen, fie feien in ben Meneas verliebt 83. hier aber entstehn neue Schwieriafeiten. Das Geld ist feine res ahenea, es ist eine aerea res: es ist bas Erz felbft, nur gestempelt; nicht etwas, wozu man Erz verar-So ift ber Ducaten für und nicht golben ober aus Gold, er ift Gold; bas Thalerftud ift nicht filbern, es ift Gilber, allenfalls von Silber. Da nun bie Laute einer ftreng articulirten ahenea res vom Alvéas, Alvelas, Aeneas immer noch fehr fern bleiben, fragt fich, wenn wir nicht unfrer breiten Aussprache und einer ftumpfen Auffassung ber Begriffeunterichiebe nachgeben, fondern und vergegenwärtigen, welcher Laut und welcher Begriff bei ben Römern ohne Refferion lebendig mar, wie man bagu fommen fonnte, bei bem Gohn ber Benus Meneas an bas aes, an bie aera zu benten. hier ift ein Mittelbegriff erforderlich. Sagt die Dirne, sie habe einen Rupferbräutigam (amor Aerei, Aesculi, Aesculani), so mögen wir an Rupfergelb benten; fpricht fie aber von einem Rupfernen (Ahenei, Ahenesii), fo fallt und nur ein Reffel ober etwas ber Art, vielleicht auch ein an Leib ober Rafe Rupferfarbiger, gewif nicht jenes, ein; will fie vollends einen Cooper beirathen, fo benten wir an beffen Romane; foll burch Cooper in einer folden Schergrebe Rupfergelb bezeichnet fein, fo finden wir bas einfältig. Die bie litterarische Perfonlichkeit eines Romanschriftstellers, fo ift bie mythologische bes Aeneas zu ausgebilbet, um an etwas, mas in feiner eignen Benennung nicht bas Allermindefte mit ihm gemein hat, zu erinnern, blos weil es aus demfelben Stoff mit andern Dingen besteht, beren Rame bem feinigen ungefähr ähnlich flingt. Ift aber Cooper ichon fonst mythologisch auf Rupfer aller Urt bezogen, so ift es wiBig, feine Ungiehungefraft im Rupfergeld wiederzufinden. Auch tann man gegen bas Wortfpiel Richts einwenben, wenn jene mythologische Beziehung vorzugeweise nicht auf bie Daffe,

<sup>1983)</sup> Serv. VA. IV, 25: erat meretricium dicere: in amorem Aeneae incidi. Bu vergleichen mit Plaut. Truc. I, 1, 50: Aeri plus scortorum esse iam quam ponderum, unb nüchterner eb. 57: Amare oportet omneis, qui quod dent habent.

onbern auf bie Berarbeitung bes Rupfere geht, wie bies bei inem geneorum Aeneas ber Rall ift, beffen Bereich immer nur oas Rupfergeschirr, nicht bie Erzmaffe fein fann. Unfre Bifenschaft hat nun freilich feineswege bie Aufgabe, für ben Wig ber romifchen Buhlerinnen beforgt zu fein; aber fie foll Jedem ein Recht werden laffen und auch, mas von jenem Gefchlechte u lernen ift, nicht in ber Boraussetzung abweisen, bergleichen Probleme maren aus geschmackloser Plumpheit hinlanglich er-Denn ber Grammatifer hat bie Rebensart boch wohl nicht im Borbell, sonbern aus Romöbien aufgelesen: und es ragt fich, ob fie ber Aufnahme in diefe Doefie murdig mar. Dies alfo mare nur gugugeben, wenn in Rom von einem Erge reifte die Rede mar, welchem die res abeneae eigens angehöre ten, ben man beshalb burch ein Wortspiel sowohl mit bem Sohn ber Benus vergleichen, als auch jum Inhaber ber res gereae bestellen fonnte. Aber freilich muß es gang andre Beweismittel geben, fonst ift auch ber Wit ber Romiter nicht gu pertreten.

Die Frage nach einem Geist bes Erzes muß sowohl auf ben Namen als auf die Sache gehn. So lange die Sprache noch energisch genug war, um bei der Aufnahme fremder Worte keine fremde Flerion zu dulden, nannte man den Sohn der Benus nur Aenea und seinen Bater Anchisasi; als der Gräcismus in die Sprache eindrang, gab man ihm die grieschische Endung. So ist es auch mit dem ganz einheimischen, aus dem Stamme von procus und procax gebildeten Proca, wie Livius und Dvid ihn nennen, bei Birgil geschehn, um den Bers zu stüten 35, war auch vollsommen zulässig, weil jene Endung in noch älterer Zeit wirklich echt römisch gewesen ist ziene

<sup>1984)</sup> Quinctil. I, 5, 61: ne miremur, quod ab antiquorum plerisque Aenea et Anchisa sit dictus. Charis. I, p. 50: veteres hic Aenea dixerunt sine s, ut Varro in Age modo.

<sup>1986)</sup> Liv. I, 8: Proca deinde regnat. OM. XIV, 622: summam Proca gentis habebat. Fast. VI, 148: Proca natus erat. VA. VI, 767: Procas Troianae gloria gentis. — a) Fest. p. 121 Parrici ... lex Numae Pompili regis his composita verbis: si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto. So cod. Monac. unb Guelf. 2; Guelf. 1: patricidas. Also in ditester Beit Aheneas, Procas, Numas, Ancisas; spater bas abgestatissen wie auf ber scipionischen Grabschrift

nur zufällig hat Numa bei lateinischen Schriftstellern nicht bafeselbe Schickfal gehabt. Männliches Geschlecht bezeichnet biese Endung auch im Namen des Atta Clausus, im Apollo Apertab, in popa und caculas, so wie in den Zusammensehungen auriga, advena, assecla, agricola, incola, conviva, praecia, welche grospentheils Communia sind, wie verna, wie vor Alters auch dama, talpa, aquila, concha d. Eben so konnte eine durch das Erz wirkende, des Erzes zu allen wesentlichen Berrichtungen bedürsende Person Ahenea genannt werden.

Was die Sache betrifft, so bieten sich für eine besondre dem Erz von den Römern beigelegte Bedeutung und Kraft die Belege allerdings in Menge. Erz ist das einheimische Metal von Italien, viel häufiger und wohlfeiler als Eisen, viel öfter gediegen vorgefunden, sehr leicht gießbar, nur allmählig im Preise steigend, schon bei homer aus Italien bezogen a. Es bient selbst bei den Ligurern, vornämlich aber bei den Tuskern, zu Schilden; bei den Römern zur gesammten Bewassnung der servianischen Legion; lange Zeit roh, später gemünzt, zum Gelde, nicht minder zu allem bessern hausgeräth a. hiedurch tritt es in den Begriffskreis der Besta und der Penaten als

Cornelio für Cornelios (Schneiber LGr. I, S. 351); endlich burch Gräscismus restituirt. — 1985 b) Fest. p. 19 (p. 22, 15 Müll.) s. v. Schömann (Progr. von Greisen. 1837, S. 5) bemerkt, daß die Endung sabinisch war. Da Marser und Sabiner nah verwandt sind (Riebuhr RG. I, Anm. 313 ff.), ist daran zu erinnern, daß Aeneas am marsischen See Fucinus in der Sage bei Lykophron eine Burg gründet (Not. 1061, 2082) und daß bei den ebenfalls verwandten (Nieb. a. D. Anm. 312; OF. III, 95) Pelignern ein Ahenesier die Hauptstadt gründet (Not. 2083). Diesen und wohl auch den Aboriginern (Lykophron's Boreigonern) wird die Ramensform Ahenea angehören: vgl. Not. 1988 d; 2001 a. — c) Fest. p. 35 (p. 45, 16 Müll.) aus Plautus. — d) Schneiber LGr. II, S. 18, vgl. S. 3. Pott Ctym. Forsch. II, 430.

<sup>1986)</sup> Bgl. Riebuhr RG. I, 507 ff. Römer entlehnen bie ehernen Schilbe von den Austern Diod. Exc. Mai. XXI, 1 (p. 54 Ddf.). — a) Fest. p. 22 (26, 1 Müller) Aeruma utensilia ampliora. Ueber ahena, ahenulo Rot. 1980 d. Eherne Kessel Plaut. Pseud. I, 2, 25; II, 2, 61; Casin. I, 34; Trucul. I, 1, 34. Bgl. Rot. 1982. Cocula ahenea Cat. RR. 11. Auch VG. I, 296; VA. I, 217; V, 102, 266; VI, 218; VII, 463; VIII, 22. OM. VIII, 645. Eherne Mischtrüge VA. IX, 165. Trullas aheneas tres Cat. RR. 13, 2. Eherne Wage Rot. 2000 a. Eherne Delegesche Cat. RR. 10; Varr. RR. I, 22; Varro bei Non. p. 547 Lepistae.

unentbehrlicher Bestandtheil ein und wird mit berfelben Ghr. furcht betrachtet, wie alle bas händliche Leben hegende und be-Daher auch ein gottesbienstlicher förbernde Begenstände. Bebrauch: wie bas Utrium, Die Stätte ber Penaten, mit ehernen Platten befleidet wird 87, fo verfertigt man Thuren, Schwellen und Angeln ber Tempel von Erg a, auch die Das cher b; ja man baut Capellen baraus: ber eherne Tempel ber Camenen wird von Ruma hergeleitet .; Ruma läßt ben Erg. meißler Mamurius eherne Götterbilder gießen 4. Berträge werden auf eherne Gaulen e und Lafeln f eingegraben, baß die Urfunde ungerftorbar baure. Innerhalb ber Tempel schneibet ein ehernes Ret, Secespita genannt, ben Zugang gum Innerften ab; nur durch Robren, die burch baffelbe binburchführen, fann man die Beiligthumer berühren 88: auch fommt im Dienste ber Bona Dea ein eherner Altar por :; an ben Opiconfivien trug man ein offenes ehernes Beden umber b:

<sup>1987)</sup> Ovid. Fast. VI, 363: aerata per atria. — a) VA. I, 452: aerea cui gradibus surgebant limina nexaeque Aere trabes: foribus cardo stridebat ahenis. Unb Serv.: aerea ideo, vel quod aes magis in usu veteres habebant, vel quod religioni magis apta est haec materies. Denique flamen cett. (Not. 1989). Eb. 453: cautum enim fuerat post proditum hostibus a Tarpeia virgine Capitolium, ut aerei cardines fierent, quo stridor possit aperta ostia omnibus indicare. Virg. Cir. 222: sonitum nam fecerat illi Marmoreo aeratus stridens in limine cardo. Das eherne Stabithor von Collatia Ov. Fast. II, 785. — b) OF. VI, 261. — c) Serv. VA. I, 12: his Numa aediculam aeneam brevem fecerat. Eherne aedicula ber Concorbia vom Cn. Flavius 449 a. u. Plin. HN. XXXIII, 1, 5. — d) Prop. IV, 2, 60, 61. Ehernes Bith ber Juno Liv. XXI, 62. — e) Dion. AR. IV, 26; Liv. II, 33. Monimentum aere perennius. — f) Polyb. III, 26 init. Suet. Vesp. 8. Plin. HN. XXXIII, 1, 5.

<sup>1988)</sup> Fest. p. 266 Secespita .... Ea[dem alias dicitur qua] in sacrario utuntur. [sacraria namque in templis] reticulo aeneo olim [sepiebantur, in quo] tubae relictae sunt [per quas manibus sacr]a tangere licet. — a) Orell. Inscr. 1520: Bonae Deae pavimentum ... et aram aeneam. — b) Fest. p. 130, 214: Praefericulum vas aeneum sine ansa appellatur patens summum velut pelvis, quo ad sacrificia ntuntur in sacrario Opis Consivae. Bielleicht gehort hieher auch Fest. p. 10: Anclabris mensa ministeriis apta divinis. vasa quoque aenea (? al. in ea), quibus sacerdotes utuntur, anclabria appellantur (vgl. p. 58, Escariae). Das heiligthum ber Ops Consiva barf nicht betreten werden außer von der Bestalinn oder dem Priester mit dem Gussibulum. Bgl. Scaliger zu Fest. p. 266, Sussibulum (p. 719).

bas Opfersieisch wird in ehernen Pfannen und Resseln barges bracht und bamit auf bem Herb ein Omen gewonnen e; ehern sind die Weinschalen in den sabinischen Tempeln 4.

Borguglich wird bas Erg gu Berrichtungen gebraucht, burch die man auf heilige Gegenstände eine bestimmte Einwirfung ausüben will. Bei Städtegründungen giehn bie Tuster bie heilige Rurche mit eherner Pflugschaar; von Erg muffen bie Scheermeffer ber fabinischen und romischen Priefter fein. wenigstens bes Flamen Dialis so, beffen Wohnung und Leib burch und burch religios und geheiligt fein follte, baber es nur ein freier Mann fein barf, ber ihm bie Saare fchneibet . Die ber Prator ihn zu teinem Gibichwur zwingen barf, foll feine Glieber nichts Rettenbes und Bermidelnbes berühren, fein Rnoten an feinem Bewande, fein mit einem Stein verzierter Ring b. Das Erg aber gilt für bas Metall, welches biefe Beiligfeit nicht beeintrachtige, baber barf bie Schnalle am Go mande bes Flamen nur von Erz fein oo, mahricheinlich auch bie am Suffibulum ber Bestalinn . Bum Liebeszauber bient ebernes Gerath "; Rrauter merben für Zaubermerte im Monde

<sup>1988</sup> e) Not. 1979. — d) Nonius p. 547 Lepistae. Varro de Vita P. R. libro I: Ut fere habent seneum aliqui venditant oleum: lepistae etiam nunc Sabinorum fanis pauperioribus plerisque aut fictiles sunt aut ahenae. Varr. LL. V, 123: lepestae etiam nunc in diebus sacris Sabinis vasa vinaria in mensa deorum sunt posita, mit Müller's Anmertung, wo Serv. VE. VII, 33 zu lesen. Im Tempel des Sancus zu Rom aenei ordes Liv. VIII, 20.

<sup>1989)</sup> Macrob. Sat. V, 19: Carminii doctissimi et curiosissimi verba ponam, qui in libro de Italia secundo sic ait; Prius itaque et Tuscos aeneo vomere uti, cum conderentur urbes, solitos in Tageticis eorum sacris invenio, et in Sabinis ex aere cultros, quibus sacerdotes tonderentur. Lyd. Mens. I, 31: καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τοῦ Νουμᾶ διατέθειται ώστε τοὺς ἱερεῖς χαλκαῖς ψαλίσιν ἀλὶ' οὐ σιδηφαῖς ἀποκείφεσθαι. Serv. VA. I, 452: denique flamen Dialis aereis cultris tondebatur, aut quia vocalius ceteris metallis, aut quia medici quaedam vulnera curant, aut dicit, quia veteres magis aere usi sunt, aut quia aerea secula significantur. — a) Gell. NA. X, 15 aus Fabius Victor. — b) Gell. A. D. aus Fabius. Plut. QR. 44, 112, 113. Egl. Not. 1827 b; 2157; 2158 g.

<sup>&</sup>lt;sup>1990</sup>) Fest. p. 84: Infibulati sacrificabant flamines propter usum aeris antiquissimum aereis fibulis. — a) Fest. p. 151 unb 266.

<sup>1991)</sup> Prop. III, 23, 13: Correptus Veneris saevo torrebar aheno.

fchein mit eherner Sichel gefchnitten : mit einer ehernen Rabel, welche noch fpaterhin ben Thierarzten miber ben Bif ber Gibechfe biente b, früher mohl allgemein jum Buheften von Bunden gebraucht mard , wird im Dienste ber garenmutter Tacita ber Ropf bee Fifches Mana burchbohrt, um ihn im Reuer zu borren, mahrend man ichwarze Bohnen faut und Das Rad breht 92. Die Acieris 93 oder Secespita, Die Art, welche von Pontifer, Rlamen, Rlaminica, Bestalinn gum Opfer gebraucht wird, ift von Erz ober boch, als dies zu unbequem fchien, nachdem man langft bas tauglichere Gifen hatte behanbeln lernen, mit ehernen Rageln an ben Stiel befestigt . Bon Erz mar ohne Zweifel auch der Ragel, ben ber Prator Maris mus anfange alljährlich, fpater bei außerordentlichen Unlaffen ale Bahrzeichen hausherrlicher Aufficht wider alle Störung, bie bas Staatsgebäude aus ben Rugen ju bringen brobt, in Die minervalische Cellenwand bes cavitolinischen Suviter einfchlug b. Ein Zeugniß liegt in bem Ramen aera, wodurch bie Beitrechnung bezeichnet marb, weil man nach folden Rägeln bie Jahre gahlte: weiterhin wird fich ein zweites ergeben.

Borguglich zieht der heisere Klang des Erzes die Aufmerts samteit auf fich und ruft das Borurtheil von einer ihm einwohsnenden geistigen Macht hervor. Im Dienste des Liber folgen

<sup>1991</sup> a) VA. IV, 513 und Serv. Eben so OM. VII, 227. Macrobsus (Sat, V, 19) führt aus Sophokles Pιζοτόμοι an, wie Medea die mit eherner Sichel geschnittnen Kräuter in eherne Gesäße sammelt. Bielleicht haben die römischen Dichter dies aus griechischem Gebrauch aufgenommen; wahrscheinlich aber stimmte einheimischer damit überein. — b) Veget. Art. Veter. III, 4, 86. — c) Serv. VA. I, 452 (Not. 1989). Ehernes Messer bei der Bereitung von heilmitteln Plin. HN. XXXII, 4, 14.

1992) OF. II, 548.

<sup>1993)</sup> Fest. p. 9: Acieris securis aerea, qua in sacrificiis utebantur sacerdotes. Dazu bie Gloss. Philox.: ἀξίνη ἰεροφάντον (Pontifer), ως Πλαῦτος. — a) Fest. p. 149: Secespitam alii securim, alii dolabram aeneam, alii cultellum esse putant. Eb. p. 151 unb 266: Secespita cultrum ferreum oblongum manubrio eburneo, rotundo, solido, vincto ad capulum auro argentoque fixum, clavis aeneis aere Cyprio, quo flamines, flaminicae virgines pontificesque ad sacra utuntur. Dicta autem est secespita a secando. Ganz baffelbe Serv. VA. IV, 262. Beftalinn × Dold, Relle, Art, Vaillant Sulpic. 10. Art unb Relle Anton. 16, 69; Cornel. 50; Iun. 18, 16, 17; Plaetor. 10; Sest. 1. — b) Not. 2014 off.

bie Bienen bem Schall bes Erzes ": burch benfelben werben fie von ben italischen kandwirthen geleitet ". Durch Zusamsmenschlagen von Beden und Kesseln kommt man bem angessochtnen Mond zu Hülfe", an den Lemuralien wirft man den Gespenstern Bohnen hin und treibt sie aus durch das Rasseln mit temesäischem, also italischem Erz ". Den ehernen Lärm des Kriegs, der den Mars erfreut, rufen die Salier hervor, welche, wie die Ludionen an' den römischen Spielen, mit ehersnen Wassensteliebern und helmen gerüstet sind " und bei ihrem Wassentanz an die vom Erzmeißler "Mamurius gearbeiteten Ancilien, unter denen das vom himmel gefallne das Unterspfand für die Sicherheit des Staats ist b, mit ihren kurzen Schwertern schlagen.

In diesem bem Kriegsgott, bem Liber, ber Göttermatter, allen aufregenden Göttern gefälligen, bose Geifter am himmel und auf Erden vertreibenden, ben Bienenschwarm zu ber Ansiedlung, zu ben neuen Penaten hinleitenden Lärm vernehmen die Pythagoreer ben Ruf eines im Erz einwohnenden Dämons?. Daß bei ben Römern, wo alle diese Gebräuche zu hause find, wo das Erz sowohl das Wertzeug der göttlichen Abwehr, als der pontificalen Einwirfung auf die Gottheit,

<sup>&</sup>lt;sup>1994</sup>) Not. 1411. — a) Not. 1411 a.

<sup>1995)</sup> Plut. Aemil. 17: τῶν δὲ Ῥωμαίων, ώσπες έστὶ νενομισμένον, χαλκοῦ τε πατάγοις ἀνακαλουμένων τὸ φῶς αὐτῆς καὶ πυρὰ πολλὰ δαλοῖς καὶ δασὶν ἀνεχόντων πρὸς τὸν οὐρανόν cett. Bgl. Liv. XXVI, 5; Tac. Ann. I, 28; Tibull. I, 8, 22, und daselbst Diffen. Ovid. Met. IV, 333. Mart. XII, 57, 16 (in Rom selbst). Iuven. VI, 441: tot pariter pelves, tot tintinnabula dicas Pulsari: iam nemo tubas, nemo aera fatiget: Una laboranti poterit succurrere lunae. Grimm DMyth. S. 402.— a) OF. V, 441: rursus aquam tangit Temesaeaque concrepat aera Et rogat, ut tectis exeat umbra suis. Bgl. hartung RRel. I, S. 55. herakles vertreibt die stymphalischen Bôgel burch eherne Clappern, die ihm hephästos schmiebet, Apollod. III, 5, 6. Die ägyptische Ssisklapper thut ahnliche Dienste.

<sup>1996)</sup> Liv. I, 20. Dion. AR. II, 70. Plut. Num. 13. An den romiften Spielen Dion. AR. VII, 72. — a) Prop. IV, 2, 61: formae caelator ahenae. Bgl. Rot. 1987 d. — b) OF. III, 346, 379. Plut. Num. 13.

<sup>1997)</sup> Porphyr. Vit. Pythag. 41: του δ' έκ τοῦ χαλκοῦ κουομένου γενόμενου ήχου φωνήν είναι τινος τῶν δαιμόνων ἐναπειλημμένου τῷ χαλκῷ.

als in ienem garm bas ber ben Gottern erzeigten erfreuenben Ehre, alfo bas Wertzeug bes Gottesbienftes in feinen brei mefentlichsten Richtungen ift, die in der verwandten Philosophie hervortretende Befeelung nicht geglaubt fein follte, ift undentbar: jumal ba felbft ber Stein ", ber beim Fetialenopfer gebraucht wird, felbst bas im Geld erscheinende Bermogen " ihnen lebendig, ja zu einer Offenbarung bes Jupiter wird. Wenn aber ein Beift bes verarbeiteten Erzes bei ben Romern eristirte, fo ift nicht abzusehn, wie er geheißen haben follte, als Ahenea. Die Perfonification bes Erggeiftes felbft ift in Rom nicht hppothetisch: Mesculanus maltet im Gelbe, wie fein Sohn Argentinus 2000 und wie Jupiter Pecunia felbft. fein Bebiet find, wie fein Rame und ber über ihn erhaltne Bericht lehren, die res aereae: maren biefe bedeutungevoll genug, ihre Eigenthumlichkeit in bem Namen eines Beiftes auszupras gen, fo ift bies, jumal bei ber Analogie ber überlieferten phthagoreischen Borftellung, von ber zauberischen und gottesbienftlichen Rraft bes Erzes noch unausbleiblicher zu erwarten. Ein Abenea, fei beffen Perfonlichkeit burchgangig vom Mesculanus geschieben ober nicht, wird also nach allgemeiner latini= fcher Borftellungemeife bestimmt geforbert für bie res abeneae: für alle nämlich, bei benen ber Ruben bes Erzes nicht in ber Maffe und im Gewicht, fondern in ber Tauglichfeit für Geftaltung und Sandhabung liegt a, mithin für bie von den fabri

<sup>1998)</sup> Bartung RRcl. II, S. 10, 11. Namentlich Polyb. III, 25.

<sup>1999)</sup> Aug. CD. VII, 11, 12; Arnob. IV, 9.

<sup>2000)</sup> Aug. CD. IV, 21: deo Aesculano et filio eius Argentino, ut liaberent aeream argenteamque pecuniam. nam ideo patrem Argentini Aesculanum posuerunt, quia prius aerea pecunia in usu esse coepit, post argentea: miror autem, quod Argentinus non genuit Aurinum, quia et aurea subsecuta est. — a) Ein Jusammenwirken bes Reccular nus und Ahenea konnte ber Romer sich benken bei ber Mancipation, wie bies schon in ber Formel liegt: hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus est hoc aere aeneaque libra. Ueber bem aes waltete Resculanus und für basselbe genügt die Angabe: ideo autem aes et libra adhibetur, quia olim aereis tantum nummis utebantur, Gai. Inst. I, 32, 121. Für die eherne Bage genügt sie nicht. Aber auch biese mußte aus dem Metall des gemeinen hausgeräths sein, und indem der Räuser einen Klang aus ihr hervortust (deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accepit, quasi pretii loco,

aeraril, beren Collegium in Rom Numa einsett b, verfertigten Gegenstände. Das Wortspiel ber Buhlerinnen also lag barsin, daß sie biesen mit dem troischen Aeneas wegen eines ungefähren Gleichklanges und wegen innerer Aehnlichkeit vers mischten Ahenea, den im Hausgeschirr und im heiligen Geräthe waltenden Geist, weil er wegen jener Bermischung für den bes rühmten Sohn der Benus galt, auch noch mit dem Aesculanus verwechselten.

Drei Personen also stehn jest neben einander: ber aus ber Menschheit zur Göttlichkeit zurückgekehrte, in den Gewäßsern des Numicius fortlebende Jupiter Indiges, der Erzgeist Ahenea, der troische Aeneas. Es ist jest nach dem Berhältnis der beiden in Latium einheimischen Personen zu fragen. Daß es eben so gut einen Jupiter Ahenea geben konnte, als den Jupiter Lapis, Jupiter Pecunia, muß im Allgemeinen Jeder zu, geben; aber mit einer solchen Denkbarkeit ist Richts geholfen. Es fragt sich, ob der häusliche und gottesdienstliche Gebrauch des Erzes und zwinge, den Ahenea für die irdische Persönlichskeit des Jupiter Indiges zu halten.

Allerdings ist bemerkenswerth, daß das Erz in den drei Hauptrichtungen des Gottesdienstes die wesentlichsten Dienste leistet, daß das mythische Borbild der Salier, deren eherner kärm sie zu Genossen des Ahenea macht, ein Begleiter des Aleneas ist, daß das Collegium aller Zwölf von Ruma bei der Einrichtung der römischen Indigitamenta eingesetzt wird, daß dieser ihnen den Tanzschritt, wozu das Erz den Takt tont, zur Bersöhnung der Indigetes lehrt 2001. Die ehernen Heroldstäbe im Heiligthum von Lavinium, die eherne Schale, die Aeneas im krotoniatischen Tempel zurückläßt, der eherne Lärm des

Gai. Inst. I, 31, 119 und aus ihm Boeth. ad Cic. Top. III, 5, 28; p. 322 Orell. hinter ber oben angeführten Formel), zieht er in den handel die Thätigkeit des Ahenea herein. Ein Diener dieses Geistes also ist der civis Romanus puber, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens (Gai. a. D.). Bgl. Not. 1986 a. Insosern das Geld nicht Erzimasse, sondern Erzmünze ist, kann auch dies dem Ahenea zusallen, der denn auch hierin dem Ruma und Ianus (Not. 1913 a) gleichsteht. — 2000b) Plin. HN. XXXIV, 1, 1: a rege Numa collegio tertio aerariorum fabrum instituto. Plut. Num. 17. Bgl. Not. 1918, auch 1987 c.

Rriegs, mit bem Meneas bas rauhe Geschlecht in Latium zu nur malischem und numicischem Gottesfrieden zwingen muß, beme gemäß bas alte geruftete Steinbild an ber Quelle unter ben Trümmern von Alba, beffen rohaearbeitete Baffen bem gum Latiar fich versammelnben Bolf für ebern gelten mußten, bie Uebereinstimmung awischen bem Begriff bes heimathstiftenben Meneas und bes ftabtegrundenben ehernen Ofluges, vielleicht gar die eherne Beilnadel ber genefischen Acilier und bas Berbot eherner Nägel bei ber nicht zu fest zu bindenden Pontificalbrude, vor Allem aber das Opferbeil, an welchem Erz nicht fehlen barf, können als Anzeichen eines wesentlichen Zusammenhangs zwischen bem Gebiete, welchem Ahenea vorfteht, und bem des mit dem troischen Meneas vermischten pontificalen Inbiges gelten. Denn weil ber Pontificalfonig alle Pflicht bes Bottesbienftes in die ftrenge Berrichtung fest, Die Berfzeuge gur Berrichtung aber möglichst erreichbar machen will a, muß bas zur pontificalen Berrichtung, bie auch in jedem einfachften Saushalt ihr Abbild finden foll, unentbehrliche Metall bas allerwohlfeilste Ergebnif bes einheimischen Bodens fein. wie im heiligsten Gottesbienst immer die einfachsten Thonges fage für die ben Gottern genehmften gelten, fo ift für jebe Berrichtung ber Indigitamenta burch alle Zeit bas Erg unentbehrlich. Der über benfelben maltende Cerimonialgott murbe alfo. wenn Supiter Indiges ale Abenea ein irdisches Leben führte, in bas Erge bie Indiaitalfraft gelegt haben, welche ben Bottern ben menschlichen Opferdienst wohlgefällig macht. ber Pietat, mit welcher in Rom bas fupferne Sausgerath, ber Reffel, ber ben Borrath geniegbar macht, fo gut wie Waffer, Keuer und Borrath felbit, betrachtet mird, geht biefe Beiligung bes Stoffs natürlich hervor, und burch biefelbe wird Ahenea, ba er einmal existirt haben muß, fast unabweißbar in die Gefellichaft ber Penaten gezogen. Ja er ftellt fich, indem der Reffel oder der den Lopf tragende Dreifuß die Bor-

<sup>2001</sup> a) Cic. Rep. II, 14, 27: Sacrorum ipsorum diligentiam difficilem, apparatum perfacilem esse voluit (Numa): nam quae perdiscenda quaeque observanda essent, multa constituit, sed ea sine impensa. Baro bei Non. p. 547 (Not. 1988 d): lepistae etiam nunc in Sabinorum fanis pauperioribus plerisque aut fictiles sunt aut ahenae.

rathe vor ben lodernden Flammen hutet, fo daß diefelben fie fördern und bereiten, statt fie zu versehren, natürlich als Pfles ger und Diener ber Penaten bar.

Aber bei all' diefen Bahricheinlichkeitsgrunden fann boch ein nöthigender Beweis für die Unnahme ber Ibentität bes Ahenea und Indiges nur barin liegen, wenn nachzuweisen ift, baß ju benjenigen Begriffen, welche bas Berg ber gefammten in den Indigitamenten bargelegten Pontificaltheorie bilden, eben fo wie zu den bieher betrachteten, das Erzgeschirr im Saufe wie im Gottesbienft gehört. Diefe Begriffe find ber Gebrauch bes Keuers wie bes Waffers; bie Bemahrung bes erften, die Sicherung bes letten für den Saushalt bes Gingels nen, wie bes Staats. Prometheus wird ber Gründer aller häuslichkeit, weil er bas Reuer in der Kerulftaude bemahren Diese war für allgemeinen Gebrauch Dieser Urt in Latium zu felten; fie gilt bafelbst als ein ausländisches-Gemäche?. Bu jeder ordentlichen Saushaltung gehört ein ehernes Roblem beden. Es ist bereits nachgewiesen, wie biesem, sobald es die zwedmäßigste Gestalt, die einer Relle hat, der Rame tron gu-·fommt 3. Wird bas Metall diefes Rohlenbedens als befeelt gebacht, fo wird bas Reuer von einem troius Ahenea getragen . Diefe Geftalt hat das eherne Gieb, in welchem die Bestalinn bas vom Pontifer burch Reiben entzündete Kener in ben Tempel ber Besta bringt 1: bas Berbfeuer bes Staats wird alfo in echt lateinischem Ginn von einem troius Ahenea gebracht. Auch bas Solz, woraus man bas Rener hervorruft, blieb nicht ohne religiofe Betrachtung; es wird gludliches geforbert. Der Funte ift am leichteften zu gewinnen, wenn man mit Lorbeerholz in Epheuholz bohrt 5. Die Busammenftellung

aeneo virgo in aedem ferret.

<sup>2002)</sup> Plin. HN. XIII, 22, 42.

<sup>2003)</sup> Not. 1549 bis 1551. — a) Eben so bas Opfersieis Not. 1979.
2004) Fest. p. 78: Ignis Vestae si quando interstinctus esset, virgines verberibus afficiebantur a pontifice, quibus mos erat tabulam felicis materiae tamdiu terebrare, quousque exceptum ignem cribro

<sup>2005)</sup> Plin. HN. XVI, 40, 77: teritur lignum ligno ignemque concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis, fungi vel foliorum facillimo conceptu. Sed nihil hedera praestantius, quae teratur, lauro, quae terat. Daffeibe Senec. Qu. Natur. II, 22.

bes keuschen Penatenbaums mit dem üppigen Gewächs bes Liber entspricht den beiben Gewalten, durch welche Neneas die Unsiedlung und das Fortleben derfelben zu Stande bringt. Aber auch dies Feuer muß manchen Pontifices noch nicht rein genug erschienen sein: sie lockten es der Sonne durch Brennspiegel ab 6, und diese mussen wieder ehern gewesen sein.

Rener aber fann erft auf einem Berbe angezündet merben. wenn man Baffer in ber Nahe weiß: ohne baffelbe bient bas Keuer nicht einmal zur Bereitung ber meisten Speisen: auf bem Keuer trägt wieder ber eherne Reffel bas Baffer ?. Aber man schöpft auch das Waffer mit ehernem Gimer . Wo Bal fer nicht fließt, wie folche Plate in Latium häufig find, muß Die Unfiedlung mit bem Aquilicium beginnen, und bies ift baher ber Pontifices, des Ruma, des Meneas wichtigste Thatige feit. Die gebräuchlichste Form beffelben aber ift, daß man ein ehernes Beden in die Grube thut, um in bemfelben Ungeichen ber Bafferdunfte einzusammeln . Dies eherne Beden ift baffelbe, welches zur Sydromantie bes Numa und ber Pythago-Da wir nun wieder dies eherne Beden als reer bient a. Werkzeug gegen Gespenster finden b, wird es mohl feinem 3meifel unterliegen, bag bie Pythagoreer bem Erzgeift, ben fie im garm ber jusammengeschlagnen Beden vernahmen, auch bie Bervorrufung ber im Boben verborgnen Bemaffer und ber unterirdischen Beifter, benen durch Sydromantie Erscheinung

<sup>2006)</sup> Plut. Num. 9. Bgl. Not. 2048.

<sup>2007)</sup> Paul. in Dig. XXXIII, 7, 18, 3: ahenum, quod supra focum pendet: hoc aqua ad potandum calest. Bgl. Not. 1979; 1986 a; 1987 c.

— a) Nonius p. 544: Urnula est vas aquarium. Varro de Vita p. R. l. I: Idem ex aere, ut urnulae, aquales, matulae, sic ceteras. Bgl. ib. p. 546 Nasiterna. Hom. HCer. 105: ἐρχόμεναι μεθ' ὕδως εὐήςντον, ὅφρα φέροιεν Κάλπισι χαλκείησι φίλα πρὸς δώματα πατρός. Eben so weist bie κάλπις άργυξέα der Euadne Pind. Ol. VI, 40 auf eherne Sessage im Gebrauch von minder Begüterten zurüd. Ehern wird auch der situlus aquarius sein, der Cat. RR. 10, 11 in der Nähe andrer Erzgesschirre, namentlich der pelvis, ausgeführt wird. Bgl. Plaut. Casin. I, 33: dabitur tibi amphora una et una semita, Fons unus, unum ahenum et octo dolia, Quae nisi erunt semper plena cett. Sonst urcei, quibus aqua in ahenum infunditur Paul. in Dig. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2008</sup>) Not. 1928; — a) Rot. 1929 mit 1926. — b) Iuven. VI, 441 (Not. 1995).

und Gespräch abgezwungen ward, zuschrieben. Es liegt nahe, die eherne Schale, die Neneas der krotoniatischen Juno Lacinia, deren Bild mit der wiederbeseelenden Feronia übereinstrifft, zurückläßt, für ein solches den Geist im Wasser des schwörendes Beden zu halten. Entsprach nun dem pythagoreischen Erzgeist ein römischer Ahenea, so war es dieser, der in jedem Aquilicium die Unterirdischen befragte: namentlich in dem des Fontus um dessen Capelle auf dem quellreichen Jasniculum, und dies ist nun der Grund, weshalb Papirius diese Gegenstadt als eine aheneische Ansiedlung bezeichnet hat; nicht minder in allen Geschäften, wo ihm die Ahenesser, die Stammsväter der Junier, Eluentier, Eluilier, Acilier, vielleicht auch der Aquiliner, zur Seite stehn; vorzüglich im Aquilicium der heißen Quellen im Tuskerland und in den Doliola sowohl bei Eumä als auf der pithekussischen Insel Ahenaria.

In dieser Gegend wird der karm des Erzes laut in dem Ahenator Misenus, den Birgil als den besten Aufreger zum Krieg durch den Klang des Erzes preist, der also dem Aeneas angehört, sofern dieser, wie zu kavinium, der aufdietenden Göttinn Minerva dient. Aber nicht minder bedeutend, als in der Schlacht, war das Geschäft der Trommetenbläser im Gottesdienst, und mit diesem Ramen ließen sich selbst angeses hene Priester bezeichnen 10. Zweimal im Jahr wurden die zu heiligem Gebrauch dienenden Trommeten selbst durch Opferung eines Schafs am Feste der Minerva und an dem des Bulcan gesühnt. Man blies Trommeten im Gottesdienste nicht allein bei der Wassensühnung im October b, sondern auch

<sup>2008</sup> c) Rot. 1984 a. Bu Rom ber Juno Regina 547 a. u. pelvis aurea Liv. XXVII, 38.

<sup>2009)</sup> VA. VI, 164: Misenum Aeolidem, quo non praestantior alter Aere ciere viros Martemque accendere cantu cett. Prop. III, 16, 23: qua iacet et Troiae tubicen Misenus arena. Stat. Silv. IV, 7, 19: Baiae liticen. Den ehernen Klang ber Trommete liebt Birgil auszumalen, VG. IV, 71: Martius aeris rauci canor von ben fracti sonitus tubarum. VA. VII, 615; IX, 503. Prop. IV, 4, 60: tubicen fera murmura. — a) Rot. 1270 b ff.; 1285 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2010</sup>) Fest. p. 270 Tubicines. Varr. LL. V, 117. — a) Fest. p. 152 unb 269 Tubilustria. Varr. LL. VI, 14. OF. III, 849; V, 725. — b) Fest. p. 16.

bei Resten, die sich gang auf friedliche Geschäfte bezogen, bei Processionen , an den Kloralien 4, im Theater , bei Spielen. namentlich Leichenspielen f, nach echt romischem Bebrauch; vorzüglich bei ber Bestattung mahrend bes Leichenzuge . Dies ftimmt mit ber Nachbarichaft ber Gingange gur Unterwelt am Mifenus, fofern biefer als Urbild ber italischen Abenatoren gefaßt merden fann, überein. Bei Birgil wird Mifenus von den Waffergeiftern ertrantt, ba er fich vermißt, fie jum Rampf herauszufordern II; indem ihn Meneas forgfältig bestattet, sendet er fich ben Berold, ber bei Tobesgugen fein Geschäft zu vollziehn gewohnt mar, voraus für feine eigne Fahrt in die Unterwelt, die er unverzüglich beginnt a; er foll ihm burch ben Rlang bes Erzes bie im Boben lauernben Gefpenfter verscheuchen, wie er jum Angriff auf die harppien bas Signal gegeben hat b. Die Beschäfte bes Erzgeiftes im ebernen Beden, bas aus bem Boben bie Gemaffer hervorlodt, aus ben Luften bie Gespenfter vertreibt, find hier alfo unter zwei Perfonen vertheilt. In ben Rufen, mo bie heißen Quel-Ien entspringen, benft man fich bie Bollenfahrt bes Abenea, an bem vom Sturm umlärmten Borgebirg ben Gig bes Abenatore Difenus, beffen Ramensform auf ostifchen Urfprung ber Sage hinweist . Mun aber famen die Chalfidier und Rymaer, unter ben letten aus Troas ftammenbe Gergithier & mit dem Namen ber Sibylle und reichen aneabischen Erinnes rungen. Sie vernahmen hier von einem Erzgeift, welcher ben Unterirdischen bas nährende und heilende Baffer abgewinne, bie Bespenster banne, Die Bienen zu ihren Penaten leite. Dies fen fanden fie auf Ahenaria, wo fie zuerft wohnten, fowohl als auf dem festen Lande. Wie hatten fie umhin tonnen, bas bei nicht des Meneas zu benten, beffen Mutter Aphrodite in Troas and bem Dienst ber mit fornbantischem Erzgeton verehrten Göttermutter hervorgegangen und noch mit Zügen ber-

<sup>2010</sup> c) OF. I, 716. Calpurn. I, 68. Stat. Silv. III, 1, 189. — d) Iuven. VI, 249. — e) Iuven. X, 42. — f) VA. V, 118. Egl. Plut. Parall. 20. — g) VA. XI, 192 mit Serv. Hor. Serm. I, 6, 44; Ovid. Her. XII, 140; Am. II, 6, 6. Pers. III, 103. Petron. 129. Gell. NA. XX, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2011</sup>) VA. VI, 171. — a) Eb. 232, 236. — b) Eb. III, 239. Bgl. Not. 634, 993. — c) Rot. 996 a. — d) Not. 444.

seleitet; Jahrhunderte früher aber sei schon Aeneas voraufge, dogen und habe den Boden für sie bereitet, geführt durch die Tauben der Aphrodite 12; der Windgeist Misenus aber habe für ihn mit seinem ehernen karm die Sturmgespenster überwunden, wie er noch immet die Seefahrer in seinen Hagen aufnehme, und ihm selbst zu den Unterirdischen den Weg gebahnt. In der an das Aquilicium angeschlossenen Hydromantie des Ahenea lag der Grund, ihn wie den Ahnherrn der Aenea, den, dessen abstalischen Schlundtaucher gehörte a, mit der weissagenden Stimme des Windes und der Gewässer zu ver, binden, ihn von der Sibylle als Priesterinn der fernwirkenden Baubergöttinn in die Unterwelt hinabsühren zu lassen b.

Wie die cumanische Ansiedlung unter dem gemeinschaftlischen Schutze des Ahenator Misenus und des Ahenea steht, so sinden wir einen andern Genossen des Aeneas in einer latinisschen Ansiedlung vor, Polites 13, den Gründer von Politorium a, das zwischen Lavinium und Rom lag. Der Begriff ist aus der latinischen Bedeutung zu ermitteln: nach dieser wäre Politorium eine Stätte gefäuberten und wohlbestellten Bodens, ein Köttchen nach rheinischem Ausdruck, Rade nach niedersächsischem, nach harzerischem ein Gerode, nach schweizzerischem ein Rütli. Bon der Ausgabe des flammis et ferro mitigare agros vollzieht Mulciber bei Aeneas Annäherung den ersten Theil in der Waldschlucht von Lavinium, wo das Feuer sich von selbst entzündet; der zweite Theil des Geschäfts, das Ausrotten der Wurzeln und Strunke durch Grabscheid, Kark, Hade und Beil kann in einer Zeit, da diese Geräthe von Erz

<sup>&</sup>lt;sup>2012</sup>) Not. 982, 983. — a) Bb. I, S. 108, 109. — b) Not. 331.

<sup>2012)</sup> Serv. VA. V, 564 (nomen avi referens Priamus, tua clara, Polite, Progenies, auctura Italos): illum dicit, quem supra a Pyrrho introduxit occisum: de quo Cato in Originibus dicit, quod ad Italiam venerit et segregatus ab Aenea condiderit oppidum Politorium a suo nomine. — a) Liv. I, 33; Dion. AR. III, 57, 58; Plin. HN. III, 5, 9. — b) Non. p. 66 Politiones aus Ennius unb Barro. Cat. RR. 5; 136. Varr. RR. III, 2. Fest. p. 206 Polimenta; p. 54 Depolitum unb Muller zu p. 71, 20. Dig. XVII, 2, 52, 2.

sind, nicht ohne ben Erzgeist geschehn: eben so wenig bas Pflügen und Eggen . Die Stätte und Feldmark von Politorium wird also durch einen Ahenesser bereitet, wie in Rom und bei Alba die Ahenesser Elölius und Cloantus den Boden reinigen durch Entwässerung der Sümpfe. Unter den übrigen Dämonen sind demselben vornämlich diejenigen analog, welche den einzelnen Berrichtungen bei Bestellung der Aecker vorstehn d.

Aus diesen Genoffenschaften ergiebt fich, daß Abenea felbst in allen Berrichtungen thatig zu benten ift, woburch unentbehrliches Erzgerath der Unffedlung Schutz gegen die immer wieder aufftorenden Geifter der Wildnis und des Waldes gemahrt. In Cavinium, welches von Meneas gegründet ift, wird bie Sage bem Abenea, wie zu Rom bem Romulus, bie Rurchenziehung mit bem ehernen Pfluge beigelegt haben: wie Birgil bem Meneas bei ber von bemfelben in Sicilien gegrundes ten Colonie Acesta 14, und wie er ihm an der Tiber felbst ein ähnliches Beschäft, die Abzeichnung bes Grabens für bas trojanische Lager, giebt . Mit eherner Urt, bem Opferbeil ber Pontifices, muß bas Opferthier ber Penaten geschlachtet merben: baber fällt auch die trachtige Sau mit allen Kerkeln ber Berrichtung bes Abenea ju: ber Staatshaushalt mirb burch ihn mit Borrath verforgt, wie ber häusliche Borrath burch bas Schlachtbeil aus bem alltäglichen Metall. folden Urt bedarf man jum Behauen ber Balten für ben Bau bes Saufes: in altester Zeit mar fie von Erg: von Abenea mirb bemnach auch biefes gegen bie Wilbheit bes im Didicht haufenden, den lebendigen Trieb bes Baums befördernden Silvan gerichtete Mert vollzogen: eben fo gehört bas Sym. bol beffelben, ber Sieb mit ber Art in die Schwelle, bas Gulturzeichen ber Intercibona, mit bem man ben Gilvan von ber Möchnerinn fortbannt, in feinen Bereich b. Die aus ben Bau-

<sup>2013</sup> c) Dagegen heißt es Colum. RR. II, 11: post sationem ferro tangi locus non debet. Dies gilt gewiß auch vom Erz. — d) Serv. VG. I, 21. FrA. p. 65.

<sup>2014)</sup> VA. V, 755: interea Aeneas urbem designat aratro. Servius führt Cato's Beschreibung bes Sebrauchs an. — a) VA. VII, 157: ipae humili designat moenia sossa. — b) Barro bei Aug. GD. VI, 9 (limen securi ferire). FrA. p. 76.

men gehauenen Balten und Bretter werben mit einander verbunden burch Reile und Nagel (clavos trabales et cuneos): ber in ben ungerbrechlichsten Rägeln maltende Erzgeift halt mithin bie Banbe bes Saufes gusammen, wie er für fie bie Bestand: theile bereitet hat. Aber im Berlauf ber abnugenden Beit los fen fich die Rugen: in dem Krachen und Weichen bes niemals aang absterbenden holges treiben wieder die Baumaeifter ber Bildniß ihr Spiel; diefen Störungen begegnet bie menfchliche Borficht burch wiederholte Mufterung, burch Erneuerung ber unbrauchbar gewordnen Bestandtheile. Dem Rreislauf bes Sahres folat ber ber menschlichen Beschäfte .: wie ber verfor: gende Borrath, muß auch die Beauffichtigung bes Baues jahr lich erneuert werden. Als Wahrzeichen diefer Aufficht ergab fich ber Gebrauch, an einer in die Augen fallenden Stelle ber Mand jahrlich einen Ragel neu einzuschlagen, wie man an ben verborgnen Stellen die Restigkeit der Ragel gepruft hatte: biefer Ragel ftand vorzugeweise unter bem Schut ber Minerva, burch die es möglich wird, alle Theile zu einem Ganzen richtig au fügen und gu paffen; und wie von ber Gottinn bie Bahl, burch welche jedem Theil fein Maag und Recht wird, erfunben ift, bienen biefe Wahrzeichen ber jahrlichen Ausbefferung auch ale Mittel ber Jahreszählung d. Was in jedem Saufe geschieht, findet auch im Staategebande fein Abbild: ju Bolfinit wird nach Cincius Bericht jahrlich ein Ragel im Tempel ber Rortia eingeschlagen . Daffelbe geschieht an ben Ibus bes September ju Rom unter ber Aufsicht Minerva's f; aber

<sup>2014</sup> c) Jahresübersichtliche Abrechnung vor dem patersamilias Cat. RR. 2. Guter Bau der villa eb. 3 und 4. Gebäude nach der Jahresseinnahme berechnet Pallad. RR. I, 8; Sorge für das Gebälk eb. 9. — d) Petron. Satir. 135, 8, 8: et paries circa palea satiatus inani Fortuitoque luto: clavus numeradat agrestis. Fest. p. 43 (56, 10): Clavus annalis appelladatur, qui figedatur in parietidus sacrarum aedium per annos singulos, ut (so daß) per eos numerus colligeretur annorum. — e) Liv. VII, 3. Müller Etr. II, 330, der an die ahena manus der Necessitas (Hor. Carm. I, 85, 19) und den hammer und Nagel der Athrpa erinnert. Die Jahresordnung ist selbst unverdrüchlich gesügt. — f) Liv. a. D. Bgl. Rot. 1267, 1914 c. Rieduhr (RG. I, 311) henkt nur an einen ganz dußerlichen Grund, der später nach der Unterbrechung vollends nichtig war. In den Id. Sept. begehn die Bestalinnen eins der Hauptsseite Bes Staatshaushalts: Rot. 1132.

es war hier feineswegs bie Abficht, nach ben Rageln bie Sahre gu gablen, fondern, wie gewiß eigentlich auch in Bolfinii, ein Wahrzeichen, bag mit hausherrlicher Gewalt jede Ruge bes Staategebaudes untersucht, alles Gewichne und Gelöfte wieber befestigt fei. Dies Mahrzeichen wurde nicht blos ben Burgern, fondern auch ben Damonen gegeben, eben wie ein in bie Thur geschlagner Ragel bas Saus gegen bamonischen Gingriff fichert s. Später b vollzog man in Rom jene Cerimonie baber nur bei Störungen, welche bas gange Staategebanbe gefahre beten, wie Aufruhr 1, grauliche Berbrechen k und Geuche 1; in bem letten Kall eben fo ausschließlich gegen Damonen geriche tet, wie ber eiserne Ragel, ben man an ber Stelle, wo ber Ropf bes von ber fallenden Sucht Niedergeworfnen gelegen bat, in den Boben schlägt m. Wegen der Anglogie zu ber hausherrlichen Auflicht durfte in die Tempelwand ber Ragel, im Beiligthum gewiß ein eherner ", fo gut wie an ber Sausthur, nur durch den mit der höchsten Gewalt befleideten Sausherrn bes Staats, nach altem Gefet burch ben maximus practor, burch ben Dictator eingeschlagen werben. In biefem Geschäft also biente wieberum ber Erzgeist zum innern Busams menhalt ber Balfen und Jugen bes Staategebaubes wiber bie auflöfenden Gemalten: er biente ber jahrlich abrechnenden, Alles beaufsichtigenden Minerva. Die jahrliche Aufsicht über ben höchsten Bau bes Staats wird politisch durch bie hochste Dbriafeit, gottesbienftlich burch ben Pontifer, ber burchgangig mit biefer gufammenwirft ., vollzogen. Deffen Gefchaft ift es bemnach, auch die wichtigften Jahredereigniffe zu bleis benbem Gedachtniß aufzuzeichnen. Beil ber Erzgeift für ben

<sup>2014</sup> g) Plin. HN. XXXII, 5, 16, 2: mala medicamenta inferri negant posse aut certe nocere affixo clavo aereo ianuae. — h) Liv. a. D. — i) Liv. VII, 3 (wo'ber Dictator nachher einen delectus acerbus verssucht); VIII, 19 (in secessionibus quondam plebis clavum a dictatore fixum alienatasque discordia mentes eo piaculo compotes sui fecisse). FCapit. a. 890 (p. XX Orell.). — k) Liv. VIII, 19. — l) Liv. IX, 29. Xuherbem im ersten punischen Kriege FCapit. 490 (p. XXXIII). — m) Plin. HN. XXVIII, 6, 17: clavum ferreum defigere, in quo loco primum caput defixerit corruens morbo comitiali, absolutorium eius mali dicitur. Eiserner Ragel als Zaubermittel auch eb. X, 54, 75. — n) Daher aera Zeitrechnung. Bgl. oben g. — o) Rot. 1837, 1838.

Pontifer, ber burch feine Aufsicht ben Ban bes Staats gusamenhält, bas Borbild ift, weil er namentlich als eine vom gier ausgehende Macht bem höchsten Prätor Bollmacht gind ben festhaltenden Jahresnagel in die Celle des Jupiter eins schlagen, gilt nun auch Ahenea als Borbild bes Pontifer, bie Annalen führt P.

Bur Berbindung ber Planken mit ben Rippen ift auch i Schiffe, felbst wenn alle übrigen Theile beffelben aus bu beftehn und burch bloge Ginfügung gusammenhalten, ber Re gel unentbehrlich, mithin ber Erzgeift, beffen Wertzeug er Auf biefe Beife mar die Monere gearbeitet, die man im Profop als bas Schiff bes Meneas zeigte 4, nach unfrer 80 muthung burch bie Phofaer in Rom gurudaelaffen und Rolae ihrer Erzählungen mit biefem Ramen bezeichnet . I Romer konnten auch hier ihre Borftellung von dem Ergen ber die Planken ungerreißbar verbindet, der kleinaffatifon von bem heros aus bem Tannengebirg, ber unter herm Beleit mit befeeltem Bebalt über bas Deer ichifft , entgege bringen: jumal ba das Schiff als Sinnbild des Staats in alter Müngtypus mar, ber Nagel im Schiff mithin eben f wohl wie im Tempel ben innern Busammenhalt des Staats gebäudes bezeichnen fonnte. Gben beshalb beftete fich at bis Schiff die Meinung, ber auf ibm getommene Meneas habe bit Stadt gegründet t. Protop nennt freilich die Rägel tift aber schwerlich ohne Irrthum. Anch den heutigen Goif bauern gilt nur der tupferne Ragel für ben ungerftorbam; eiferne verzehrt nach einigen Jahren ber Roft, gemischte fit fprobe und brüchig: in bem ergreichen Stalien hat man jede falls dies tauglichfte Metall ju den Schiffsnägeln vermant und für die vielerprobte Dauer derfelben bem Erzgeifte Dal gewußt. Rupferne Ragel find mithin neben tupfernem Bo

<sup>2014</sup> p) Serv. VA. I, 377. Macrob. Sat. III, 2 extr. Birgil benkt an die jahrelange Dauer der Mühseligkeiten. — q) Procop. BGoth. II, 12 (p. 574): σανίς τε πφός έπλ τούτοις ενάστη έν πφύμνης ἄνρας ἐς τὰ πρός ἐξιννείται τὴν ἐτέραν ἀγχὴν, μονοκιδής οὐσα καὶ κέντρα ειδηνί τούτου ένεκα προσλαβούσα μόνον, ὅπως δή ταίς δονοίς ἐναφνοθύσε τὸν τοίχον ποιεί. — r) Not. 1100 bd. — s) Bb. I, S. 321. — t) Prop. 573, 3: ἡ ναῦς Αἰνείου, τοῦ τῆς πόλεως εδιματοῦ.

schlage, ber nur selten angewandt sein tann, zu verstehn, wo die Dichter bas Erz an ben Schiffen, namentlich ben Schnäsbeln, hervorheben ".

Daß bie Borftellung von einer bem Erz einwohnenben geistigen Macht lebendig fortbestand, scheint baraus zu erhels Ien, daß beim Reuban des Capitol's robe Metallmaffen in Die Rundamente gethan murben 15. Auch bei nordischen Bölfern ift bas metaline alltägliche Sausgerath ein Berfzeng ber Aneignung, eben wie man burch Gebrauch bes Baffers und Reuere Befit ergreift, und in transfcenbentaler Anffaffung ein Pfand bamonischer Sicherung geworben. In Schweben thut man, wenn man eine Quelle entbedt hat, eine Scheere ober irgend ein Gifenftud hinein . Um ben Dod zu bannen. nimmt man Stahl mit ins Baffer ober legt etwas Metall in baffelbe vorn am Ufer b. Die Elbinn wird gefangen, menn man Stahl zwischen fie und ben Berg wirft, vor bem fie auf bem Stein fitt "; wirft man in einen Birbelwind ein befreuze tes Meffer, fo erkennt man die Bere, bie ihn erregt d; wirft man Stahl über eine Bere in Geftalt eines hafen ober einer Rate ober über einen Werwolf, fo muffen fie ihre natürliche Beftalt annehmen, gefährlich aber ift es, wenn fie ben Stabt erhafden . Sager brechen ben Bauber bes Robolbe ober ber Baldjungfrau, ber fie unbillig oft fehlfchießen läßt, badurch, baf fie einen Keuerstahl ober ein Meffer in bie Luft fcbleubern, bamit es bem Unhold über ben Ropf fliege f. Schrottorn auf ein Berath ober Rleibungeftud ber Elfen, fo muffen fie bies im Stich laffen s. Noch jest sichert man in Schweben ein Rind gegen Elfenvertauschung vor ber Taufe burch Stüdchen Gifen, eine Rabel, einen Ragel, eine Scheere. ein Mefferchen, bas man in bie Wiege legt b. Bu Thurit in

<sup>2014</sup> u) VG. III, 29; A. V, 198; VIII, 675; IX, 122; X, 214; XI, 329.

<sup>2016)</sup> Tac. Hist. IV, 58. — ,a) Münblich. — b) Grimm DM. S. 282; S. CXI, 71. E. M. Arnbt Mährchen und Jugenberinnerungen I, S. 258. Kgl. Not. 1892. — c) Grimm DM. S. 263 Anm.; S. 635. — d) Grimm S. 635; S. LXXXIX, 554. — e) Grimm S. 635; S. CV, 886. — f) Arnbt Mährchen a. D. — g) Arnbt a. D. S. 252. — h) Arnbt a. D. S. 253. Grimm DM. S. 635; Frische Clsemährchen S. 203.

ber Altmark wird am Abend vor Beihnachten Eisen und Stal in den häderling, auch in die Krippe der Kühe gesteckt: e kann dann das ganze Jahr hindurch dem Bieh kein Schade geschehn, und wer den häderling stiehlt, hat keinen Ruten da von 1. In Italien fesselte das Kupfer außer den Eigenschaften, die es mit dem Eisen gemein hat, im Gebrauch für Bauten und hausgeräth die Pietät noch mehr durch seine Freiha von zerstörendem Roste; und diese Dauerhaftigkeit in Berbindung mit seinem Klang und seiner Dehnbarkeit macht ganz be greislich, wie der Bolksglaube von seiner Beseelung selbst von Pythagoreern festgehalten werden konnte.

## Genius.

Durch das Aquilicium geht der in den Cerimonien wattende Geist in den Boden ein und macht denselben heimathlid für die Ansiedler, macht die Geister des Bodens ihnen günftig und eigen. Der Geist des Bodens ist der Genius des Orts", dessen Mirtungsart man durch die in den Erdspalten hausende Schlange zu bezeichnen pflegte. In dieser Natur entspricht derselbe dem Lar, der ebenfalls an einer Stelle, dem Hause, dem Felde, dem Wege haftet und durch den hund wirft, wie der Genius durch die mit diesem vielfach paralleisiste Schlange b: sie wurden daher auch von Vielen, namentlich von Granius Flaccus, für identisch erklärt 17. Den Genius pflegen wir uns nicht mit Unrecht in allgemeiner Entsprechung zum Dämon der Griechen zu denken 18. Die Dämonen, woß

<sup>2015</sup> i) Temme Bolksfagen ber Altmark G. 80.

<sup>2016)</sup> Serv. VA. V, 95; vgl. VG. I, 302. Fest. p. 71. Auf Inschritten häusig; sie sind aber sast außeritalisch. Genium V(eientum) as Inschrift bei Nibby Contorni di Roma I, p. 61. — a) Isidor. Org KII, 4, 1: angues autem apud gentiles locorum erant pro geniis habit semper, unde et Persius (I, 113): Pinge duos angues: pueri, sacer et locus: extra Meiite. Hartung RRel. I, S. 40. Daher windet auf Grabsteinen eine Schlange sich um das Bild des Berstordnen oder um it mensa seralis, Echel DN. IV, p. 85. — b) Hor. Ep. I, 17, 30: cas peius et angue Vitadit. Bgl. Plaut. Merc. IV, 4, 21: odisse aeque aqué angues; auch Not. 2054 a.

<sup>2017)</sup> Censorin. DN. 3.

<sup>2018)</sup> Appul. DSocr. p. 109 (ed. Alteburg.). Tertull. Apol. 32; de anim. 39; Marcian. Cap. II, 9, 8. Minuc. Fel. Oct. 29, 6.

bei Hesiod die Menschen des goldnen Weltalters erhoben wers den, sind seinem Ueberseher als Indigetes erschienen 1°. Auf die Meinung des Macrodius, der diese Uebersehung anführt, wäre wenig Gewicht zu legen; aber sie rührt nicht von ihm her, sondern von einem kundigern Vorgänger, daher liegt hierin wenigstens ein Zeugniß, daß Genius und Indiges Besgriffe sind, die einander nicht ausschließen. Wenn nun Dioenys die Erwähnung des Jupiter Indiges in der berühmten Inschrift am Numicius durch die navode xdovlov übersehte, in dem Indiges also einen am Boden haftenden Geist sand 2°, so ist darin offendar der Genius des Orts gemeint. Dionys bleibt aber ungewiß, ob die Capelle dieses Jupiter Indiges nicht vielmehr dem Anchises angehöre. Dies trifft mit der Ersählung des Cato überein, daß Anchises nicht auf der Reise

Τοὶ μὲν δαίμονές εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς, Ἐσθλοὶ ἐπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθοώπων, Πλουτοδόται, καὶ τοῦτο γέρας βασιλήϊον ἔστον.

Macrob. S. Scip. I, 9: referemus eos versus ut ex verbis suis in Latina verba conversi sunt:

Indigetes divi fato summi Iovis hi sunt:

Quondam homines, modo cum superis humana tuentes,

Largi ac munifici, ius regum nunc quoque nacti.

Auf ben ersten Blick könnte man glauben, hier sei vielleicht bie Variante bes hesiobeischen Tertes, Ol μεν δαίμονες άγνοι έπιχθόνιοι (al. υποχθόνιοι) τελέθουσιν, Έσθλοι άλεξικακοι, φύλακες μεφόπων άνθαώπων, überset, so baß indigetes etwa ein Ausbruck für έπιχθόνιοι ober υποχθιωάτε, und man könnte bies burch Dionys Uebersetzung (Not. 2020) stügen wollen. Aber bies ist burchaus unzulassig, weil in ber Variante bie Erswähnung bes Rathes bes großen Zeus wegfällt, ber genau burch summi Iovis fato ausgebruckt ist; auch gehört ber Variante bie Lesart άλεξίκακοι an, während offenbar das έσθλοι έπιχθι unstres Tertes burch quondam homines ausgebruckt ist. Auch Gloss. Labb. Indigetes ήμιθεοι, κουρήτες, δαίμονες. Und eb. Indigetes οἱ περὶ τὸν Παιᾶνα. Vgl. Wüller zu Fest. p. 106, 10.

2020) Dion. AR. I, 64 vom Keneas: καὶ αὐτῷ κατασκευάζουσιν οἱ Λατίνοι ἡρῷον ἐπιγραφῆ τοιῷδε κοσμούμενον Πατρὸς Θεοῦ χθονίον, οἱς ποταμοῦ Νομικίου ὁρεῦμα διέπει. εἰσὶ δ' οἱ λέγουσιν ἐπ' Άγχίση κατασκευασθῆναι αὐτὸ ὑπ' Αίνείου, ἐνιαυτῷ πρότερον τοῦ πολέμου τούτου τελευτήσαντι. Durch χθόνιος wird fo viel bezeichnet, wie burch καταχθόνιος, ba χθών immer bie Erbe als Grundlage, als Boben ift. Bgl. Abenteuer bes Odyff. Not. 17. Etwas Andres ift ἐγχώριος.

<sup>2019)</sup> Hes. Opp. 124:

gestorben, sonbern nach Italien getommen fei =; und bie tann fich nur auf örtliche Sagen gründen, in welchen man : Ratium bas Grab bes Anchises nachwies.

Nun ift bas Berhältnif, in welchem ber Indiges Ahene nach einheimisch latinischer Borftellung ju feinem Bater fteb bas ber Parentation: es ift aber ausbrudlich ber Genius be Batere, bem er bie Parentalien einfest 21. Bei Ruma un ben Duthagoreern fällt ber Manendienft, die Berfohnung be Beifter ber Borfahren, namentlich bie Refromantie, mit be man biefelben befragt, mit ber Sydromantie, mit bem Mquil: cium ausammen . Durch bie Bestattung ber Borfahren if Die Beimath felbst geheiligt: man beerdigte fie vor ben 3mil Tafeln im Saufe felbst b. Siedurch wird ber Genius des Beters ein unterirbischer, und wir finden einen folchen genius ifernus mit berfelben Dietat verehrt, wie Unchifes vom Meneas. Es ift eine natürliche Reigung ber Menschen, bei ben Graben ber Ihrigen ju mohnen: baraus ergiebt fich von felbit, baf biefe, mo fie nicht find, fingirt werben. Aus Baffer unt Erbe bestehn bie menschlichen Leiber, Libitina loft fie in biefe Bestandtheile wieder auf: Die Erde, aus der fie geformt fint, fucht man fo nah ale möglich, im Boben bee Saufes felbft. So wird ber Benius bes Bobens folgerichtig Gins mit bem Genius ber Borfahren: und wenn wir ihn zu ben Indigetes rechnen, welche in ben Indigitamenten auf die Gotter einwir fen, wie es von ihm heißt, er bringe bie geheimen Gebanten ber Menfchen gur Runde ber Götter 22, welche, wie er, an bie Stätte geheftet find und mit ben Rinbern bes Bobens vor

<sup>2020</sup> a) Not. 1092 b, c.

<sup>2021)</sup> Rot. 1930. — a) Rot. 1926, 1929 a. — b) Serv. VA. V, 64. VI, 152 (Rot. 1193). Isidor. Orig. XV, 11, 1. Daher auch bie Berbie bung: Iovi regi, Genio domus Orell. Inscr. 1257 (zu Rom). — c) Orell Inscr. 4577: D. M. S. M. Veti Decembris filii piissimi reliquiae anserum XIX consecratae pietati et Genio inferno ab M. Vetio Trophime et Vetia Lupula parentibus. Dieselbe unvollstänbiger eb. 1726. Dahe auch Orell. Inscr. 1266 (zu Rom): Genio Iovi Stygio sancto sacrus Sex. Pompeius Sex. fil. Ocric. cett. Cb. 1716 (Rom): D. M. Genis Augg. Lar. Sal. Fortunatus Aug. lib.

<sup>&</sup>lt;sup>2022</sup>) Marcian. Capell. II, 9, 5: quoniam cogitationum arcana seperae annuntiat potestati, etiam angelus poterit nuncupari.

Weschlecht zu Weschlecht als Belfer fortleben und beshalb voraugeweise ale angestammt (patrii) gepriefen werden, fo gebos ren biefe deshalb mit ben garen und Manen gufammen . Granius Rlaccus aab in einer bem Pontifer Cafar gewidmeten Schrift von ben Indigitamenten Ausfunft über ben Benius, über fein Berhältnif jum gar und über feine Leitung und Unterftübungen ber menschlichen Ungelegenheiten b. Das Umber-Friechen ber Indigetes im Numicius unter Frofchen und Ris fchen entspricht ber Schlangengestalt bes Benius: ju bem Inbiges, ber in ben für bas Cerimonial, mit bem man ben Beiftern ber Beimathlichfeit bient, gebrauchten Gemaffern maltet, gefellt fich ale natürlicher Genoffe bet Localgeift bes von biefem Aluffe bemafferten Bodens. Das Opfer, welches bei Dir: ail Ueneas bem Genius bes Baters bringt, wird angenommen pon ber Schlange, welche fomohl ein Diener bes Batere als ein Benius ber Stätte fein tann 23. In einheimischer Auffafe fung merben mir alfo ben Genius bes Bobens von gavinium als Bater bes Ahenea zu benten und beibe für Cerimonialaeis fter, für Indigetes zu halten haben. Im Aquilicium fteigt Abenea ju feinem Bater hinab. Der Genius der Bundesftabt wird folgerichtig zu bem bes latinischen Bundes; als Rom ber Mittelpunkt von gatium und von Italien wird, tritt fatt beffen ber Genius bes romifchen Bolts 24 jugleich als Genius bes

<sup>2022</sup>a) Liv. VIII, 9 (Not. 1808 b). Die Indigetes stehn jedoch weber unmittelbar hinter ben karen, noch unmittelbar vor den Manen, sondern zwischen den Rovensiles und den Göttern, die über und und die Feinde Gewalt haben. Auch das ist ein Grund, sie selbst nicht als zoo-vooz zu nehmen: denn in einer Formel, wo Nichts praeposterum sein durfte, ist auf die Stellung streng zu achten. — b) Censorin. DN. 3. — c) Arnob. I, 36 (Not. 1804).

<sup>2023)</sup> VA. V, 95: incertus, geniumne loci, famulumne parentis Esse putet. Fand fich die Ansicht, welche OM. XV, 389 dem Pythagoras in den Mund gelegt wird: sunt qui, cum clauso putresacta est spina sepulcro, Mutari credant humanas angue medullas, in pythagoreischen Bochchen? Gervius (VA. V, 95) schreibt sie dem Pythagoras selbst zu.

<sup>2024)</sup> Dieser G. P. R. als bartiger Ropf mit Binde und Scepter X Scepter mit Lordfr., Schild, Steuer auf Munzen ber Lentuler (Vaillant Corvelia 35, 86), einem Anchisestopf gar nicht unähnlich, wie auch auf griechischen Bilbern Anchises das Scepter führt (Not. 165). Eben so Gen. P. R. X Eichentranz Morelli Thesaur. inc. tab. 2, g. Eben so Gen.

italischen Bobens ein. Go erscheint bas Berhältnif bem B ail. Ale Meneas in Latium landet und Die Statte ber Beima ertennt, forbert er feine Genoffen auf, ben Unchifes but Gebete angurufen: in der Anrufung felbst tritt une ber Geni bes Orts an erster Stelle entgegen, und nach Erwähnung bi Erbe, ber Romphen, ber Kluffe, ber Nacht, ber Sterne, bi ibaifden Jupiter und ber phrygifden Mutter bleibt Aeme endlich bei ber feiner Eltern in himmel und Unterwelt fiehn? Anchises mit bem auf bas Engste ihm angehörigen Genius p hier die erfte und lette Stelle, wie fo oft bie vorzugemeife at gerufne Macht. Deshalb führt ber Dichter bei Julus Ausmi aus dem die verheißne Stätte erfannt wird, die Erinnerm bes Leneas nicht auf ben Kluch der Harppie zurück, den er bis felbst bort vernommen hatte 26, fondern auf eine Mittheilung bes Anchises : eine allen Auslegern aufgefallne Incomp quenz, welche der Dichter bei der letten Ueberarbeitung woll burch besondre Motivirung ausgeglichen hatte, aber gemi ohne die Mitmirkung bes Unchifes aufzuheben. Denn an bir fem hat die latinische Sage ben göttlichen Sinn, die richt Runde von göttlichen Dingen hervorgehoben und von ber Mi theilung ber Benus hergeleitet27. Namentlich wird ihm pom

P. R. X Mars ultor mit Belm, Schilb, Speer, eb. 2, 1. Gben fo Genins P. R. x signa eb. 2, r. Gben fo X I. O. M. Capitolinus im Tempel, th. tab. 1, b. Gang ahnlich, aber ohne Ramen, vielleicht ein Jupitetion x Bidder, Meffer, Altar Trebonia 1. Befonders mertwurdig Octavia 3: zwei bartige Ropfe, gang wie Jup. mit 2bfr., Fullhorn, Gen. P. A. × Blig, Cn. Octavi. M. f., umber Lber. Offenbar Jupiter und Genit Jovialis, bem romischen Bolt angeeignet. Go auch Orell. Inscr. 1683: I. O. M. et Genio P. R. cett. Dagegen Junglingskopf (mit Bugen be Auguft), Fullhorn, Genio P. R. x Marti Ultori mit Belm, Shilb, # fcwungner gange Mor. Thes. inc. tab. 2, m. Die Dobification befrembi nicht, wenn wir vergleichen Serv. VA. II, 351: in Capitolio erat clipest consecratus, cui scriptum erat: Genio urbis Romae, sive mas sive ft mina. Bgl. Not. 2070 ff. Tempel rov levlov rov dipov Dio Cas-XLVII, 2. Orell. Inscr. 1684: quis hanc aram laeserit. habeat Genius iratum populi Romani et numina divorum. Cb. 4957 hinter Anrufuns bes hercules und Silvanus: GPRF (genio P. R. feliciter). Opfn al Jupentas, hercules, Genius gu Rom Liv. XXI, 62.

<sup>2026)</sup> VA. VII, 133 sqq.

 <sup>2026)</sup> VA. III, 257, vgl. 235. — a) VA. VII, 123, 125.
 2027) Serv. VA. V, 47: multa enim antiqua lectio Anchisen fa-

32 Davins ansbrudlich bie Auguralmiffenschaft und bie Beobache tung ber Aufvicien vom Templum aus, wonach er bas ben Penaten bargubringende Opfer regelt, beigelegt 28: Die Ceris monien bes Ahenea, namentlich im Dienst ber Beimathgötter, : find alfo auf bie Wiffenschaft feines Batere gegründet. Auch Er bei Birgil ift fein vornehmftes Geschäft bie Auslegung ber Wahrzeichen 29, von bem fallenden Stern in ber Racht ber Eroberung Troja's an, bei ber Ginichiffung am trojanischen Be-Stade, bei ber Landung in Thracien, auf Delus, auf Rreta, beim erften Unblid Italien's, ja felbft nach feinem Tobe in Rarthago, bei bem zweiten Aufenthalt am Ernr und bis gur Landung bei Cuma und in Latium vernimmt Meneas feine Er. Harung ober erinnert fich feiner Borberfagungen 30. Diefe beziehn fich alle auf das Schicksal ber Unfiedlung, auf ihren Empfang und bie fie erwartenben Ereigniffe auf bem fremben Boben. Auch hierin ift er als Genius ber Statte zu benfen, bem bie Schickfale bes von ihm zu behütenden Bebiets befannt find: wie ben Benien überhaupt ausbrudlich bie Bermaltung ber Borgeichen in ben Gingeweiben, Traumen, Probigien und

1....

nd:

ſŧε

Ė

14:

Ĩ.,

ď

17

ť.

I

40

3

: Ľ

turorum scientem concelebrat. Schol. Ver. VA. II, 687: Peritum multarum disciplinarum Anchisen fuisse ..... Naevius, qui ita de eo ait: Doctus Anchisa, quem Venus pulcerrima divum Fata docet, divinum ut pectus haberet. Prob. VE. VI. 31: Ennius Anchisen augurii et per hoc divini quiddam habuisse praesumit, sic: Atque Anchises doctus, Venus quem pulcra dearum Fari donavit, divinum pectus habere. Die Schilberung tann fich fehr mohl bei beiben Dichtern gefunden haben, bie Ausbrude mußten einanber ahnlich fein. Die griechische Sage tam ber lateinischen entgegen, ba bei Sophofles und Dictys Unchises burch Uphrobite Troja's Untergang vorher erfahrt. Bgl. Rot. 817 n.

<sup>2028)</sup> Prob. VE. VI. 31: Naevius 1. III: At postquam avem aspexit templo Anchisa, Sacra in mensa Penatium ordine ponuntur: Immolabat auream victimam pulcram. Weil ber Augur bas Templum am himmel bezeichnen und bie Bogel ichauen mußte, konnte Birgil bie griedifche Erzählung von Anchifes Blindheit (Serv. VA. I, 621; II, 687. aus Theorrit), die bem Bahrfager gut geftanben haben murbe, nicht brauchen.

<sup>2029)</sup> Sery, VA. II, 687: et hic et alibi Anchisen divinandi peritum inducit. Bgl. eb. III, 537 (zweimal) unb 607.

<sup>&</sup>lt;sup>2030</sup>) VA. II, 701; III, 9, 58, 102, 144, 525, 539; IV, 851; V, 723; VII, 123.

Bliken beigelegt mirb 31. Deshalb vernimmt and nach Dvid's burchaus bezeichnenbem Ausbrud Aeneas von feinem Bater, ju bem er in die Unterwelt hinabgestiegen ift, mas bem Boden gebühre 32. Das lavinienfische Uguilicium bes Abenea und fein burch baffelbe mit bem vaterlichen Genius des Orts gepflogner Berfehr mar burch bie gemischte Sage vom Meneas und burch bas Sinten ber politischen Erheblichkeit von Lavinium zu fehr in Schatten getreten, um von Birgil anbere geltend gemacht ju merben, als burch bie Unrufung bes Benius und bes Unchifes bei Meneas Unfunft und Julus Ausruf. Die avernalische Umgegend von Cuma sprach zu laut für Meneas bortiae Sollenfahrt unter ber Rührung ber Gibplle, um biefe nach gatium zu verlegen; von bort ben Meneas nach Cuma gurudreifen gu laffen, murbe ben einfachen Fortgang gestört haben; bei ber Dibo hatte Anchifes, wie ichon bie Aubleger erinnern, eine feltsame Rolle gespielt. Wie Birgil Megentius Ueberwältigung, die nach ber Sage bem Julus gutam, auf Meneas übertrug, um mit bem Tobe bes Turnus ben Sieg ber Unfiedlung jum Abichluß ju bringen, fo verlegte er in Uebereinstimmung mit sikeliotischen Sagen Anchises Tod und Grabstätte an den Ernr, beschränkte aber feine Bohnung, wie die Borftellungen ber Zeit es zuließen, nicht auf die Grab-

<sup>2031)</sup> Marc. Cap. II, 9, 2. Diefelben nennt Appulei. DSocr. p. 103 (ed. Alteburg.) δαίμονας und zählt auf, wie sie vorstehn vel somviis conformandis, vel extis fissiculandis, vel praepetibus gubernandis, vel oscinibus erudiendis, vel vatibus inspirandis, vel fulminibus iaculandis, vel nubibus coruscandis, ceterisque adeo, per quae futura dignoscimus. Die Musführlichkeit ift aus ber etruskischen Doctrin; in ber latinifchen find nur bie Reime anzunehmen, bies aber um fo mehr, ba bie Pothagoreer baffelbe lehrten, Diog. L. VIII, 82, p. 221, D: elvae de zavra τόν άξρα ψυχών ξμπλεον. και τούτους τούς δαίμονας και ήρωας νορίζεσθαι καλ ύπὸ τούτων πέμπεσθαι άνθοώποις τούς τε όνείρους καὶ τὰ σημεία νόσου τε καὶ ὑγιείας, καὶ οὐ μόνον ἀνθοώποις, ἀλλά παι προβάτοις παι τοῖς άλλοις πτήνεσιν. είς τε τούτους γίνεσθαι τούς τε καθαρμούς και άποτροκιασμούς μαντικήν τε πάσαν και κληδόνας nal τὰ ομοια. Bgl, Not. 2045. Branbis GbPh. I, 495, g. Appulei. DSocr. p. 114: Pythagoricos mirari oppido solitos, si quis se negaret unquam vidisse daemonem, idoneus auctor est Aristoteles.

<sup>2032)</sup> OM. XIV, 118: didicit quoque iura locorum. Bgf. Rot. 2039 a.

ftatte, fondern ließ ihn vom Aeneas unter italifchem Boben vorfinden. Geit gang Stalien, innerhalb beffen ber Pontifer fchon längst überallhin hatte reifen burfen, durch bas romifche Burgerrecht auch politisch zu einem Begriff vereinigt mar, konnte die landichaftliche Grenze zwischen Campanien und Ratium für die Birffamteit bes örtlichen Genius tein Sinberniß fein. Sobald Meneas beffen Gebiet betritt, fleigt er burch bie avernalischen Argillen zu seinem Bater binab. Eben fo laft Lotophron nach Timaus ihn ben italischen Boben zuerst am Lingeus betreten, um die Mitte ber Rufte bes von ihm gum Bündniß zu vereinigenden Etrurien. Andrerseits ift, wiewohl in folden Zugen teineswegs immer abfichtliche Sindeutung gefunden werden barf, die Unhanglichkeit, mit ber Unchifes am troischen Boben haftet, bis die Götterzeichen Berpflanzung ber Benaten augenscheinlich gebieten 33, mahrend er nachber eben fo berglich ben italischen Boben liebt, wenigstens nicht im Miderfpruch gegen die Ratur des örtlichen Genius. Die von Barro ergahlte Ausgrabung von Anchises Gebeinen burch Diomebes, ber dieselben mit fich umberführt, ift ein Berfuch, ben italischen Boben jenes Genius, ber bie Weltherrschaft feines Landes vorherfieht und burch feinen Rath beforbert, fo wie ber von ihm getragnen einträchtigen Seimathlichkeit zu berauben : er muß aber biefelben bem Meneas gurudgeben fo aut wie bas Palladium, an welches ähnliche Aussichten gebunden find 34.

Die bisher aufgezeigten Aehnlichkeiten nähern ben Begriff bes Genius und bes Indiges unleugbar so sehr, daß man nicht leicht die allgemeine Zulässigkeit bezweifeln wird, ihn unster dieselben an der Stelle des Anchises einzureihn. Sie geben aber noch keinen Beweis, daß man dies wirklich gethan hat; ein solcher kann nur in einer ganz bestimmten Analogie liegen, und so lange diese fehlt, wird es bedenklich bleiben, wie das Berhältniß zwischen der Jovialkraft des zu den Göttern zusrückehrenden Ahenea und jenem schlangenhaften Genius des Bodens zu denken sei. Denn der menschgewesene Jupiter Las

<sup>&</sup>lt;sup>20,33</sup>) VA. II, 641.

<sup>2034)</sup> Serv. VA. IV, 427 (Not. 685).

tiaris wird boch auch in biefer irbifchen Ratur vom Saturnus hergeleitet, fo gut wie in feiner himmlischen: in richtiger Bebantenfolge muß, mas neben ben höchften Gott gestellt wirb, auch aus einem bem feinigen ober ihm felbst analogen Ur= fprung herstammen. Aber eine folche Analogie liegt vor, und biefe loft in der That bas gange Rathfel. Die tustische Ceris monialboctrin ift mit ber romischen verschwistert; in ihr war burch weitläuftige superstitiofe Casuistit ausgebildet, mas bei ben Latinern in reichhaltigen Reimen vorliegt. In ber ichon bem Lyfophron, alfo bem Timaus, befannten Sage fommt Meneas nach bem Tusterlande, vergleicht fich bort mit Dopffens, wie in gatium mit Diomebes ober auch mit Ulires felbft, und verbündet fich mit bem Telephiden Tarchon 35. Bei Bir. gil bietet berfelbe bem Evander bie Berrichaft an, biefer überträgt fie bem Meneas .: vom romifchen Boben her erhalt ber Cerimonialfürst ben Unspruch auf ben tuefischen Beiftand, ber bie haruspicin dieses gandes in feine Dienste bringt b: tustis fcher Gottesbienft wirft mit bem romifchen und lavinienfifchen zusammen zur Schlichtung ber innern Kehben in Latium. Ganz richtig hat Marcianus Capella irgendmo aufgelesen, bes Indiges Aeneas Bundnig verherrliche bas burch ben Urfprung ber Seilsmittel und die Auspflügung bes Tages berühmte Etrurien 36. Das fonnte die herrschaft bes Indiges Abenea in biesem gande bebeuten, ale bag bas lavinienfische Pontifical. recht im Wesentlichen bem tustischen gleichsteht? Es ift aber nach Entophron's Andeutung vom Aeneas auch in Etrurien burch bas Aquilicium ben Geiftern bes Bobens abgewonnen, wie burch Numa ber Egeria. Tages ift gewiß ein folcher aus bem Boden hervorarbeitender Beift, baher wird er ausgepflügt und mit bem unterirbischen hermes verglichen . Den Tages nimmt Tarchon auf, wie ben Evander und Mencas.

<sup>2036)</sup> Not. 1061, 1064. Bei Lyd. Ostent. 8, p. 276 ein zwiefacher Tarchon, ein älterer, ber ben Tages aufnimmt, ein jungerer bes Aeneas Bundsgenoß. — a) Not. 1065. — b) VA. X, 175.

<sup>2036)</sup> Marc. Cap. VI, 13: Etruria regio tam Indigetis Aeneae foedere, quam remediorum origine atque ipsius Tagetis exaratione celebrata. — a) Cic. Div. II, 23, 50; OM. XV, 553. Censor. DN. 4. Lyd. Ost. 3.

Wie vom Ahenea das laviniensische, vom Numa das römische Gerimonialgeset, so stammt das tuskische über ihre aheneische Städtegründung 37, über ihre Versöhnung der Götter, über die Befreiung der Seelen von der Sterblichkeit durch bestimmte Thieropfer an bestimmte Götter, und was sonst in den Büchern ihrer Haruspices, in ihren libri Tagetici, ihrer disciplina Tagetica b stand, vom Tages. Tages aber ist der Sohn des Genius, der Enkel des Jupiter 38.

Dier alfo ift ein Jovialgeift in ben Erbboben, ber nach jenen Offenbarungen ben Meineibigen und beffen Gefchlecht nicht auf fich bulbet 39, eingegangen und in bem von ihm erzeugten alteregrauen Rnaben wieder zu Tage gefommen: eben wie Ahenea, geleitet von ber avernalifchen Gibylle ., burch bas Aquilicium jum vaterlichen Genius bes Bobens hinabsteigt und mit bem Quell wie mit ber Beisheit für bie Unfiedlung wieder emportommt. Was mythisch als einmal gefchehn bargestellt ift, bilbet nur bas Urbilb für ben fteten Bergang. Der Genius bezieht fich gang auf bas menschliche Einzelwefen, wird mit bemfelben geboren, lenft beffen Schickfale, behütet feinen Beift, ift aber felbst unsterblich 40, benn er ift, wie Aufustius fagte, ber Götter Gohn, ber Menfchen Ergeuger . Es ift langft anerkannt, bag ber Genius ber gotts liche Beift ift, der fich ber menschlichen Seele mittheilt, der es bem Menschen möglich macht, einen befeelten Menschen zu gengen, und bag er baber ben Namen bes Beugers hat b. Denn

<sup>2037)</sup> Not. 2014. — a) Arnob. II, 62 (in libris Acheronticis). Muller Etr. II, 27. — b) Muller Etr. II, 24 ff.

<sup>2038)</sup> Fest. p. 273: Tages nomine, Genii filius, nepos Iovis, puer dicitur disciplinam dedisse aruspicii duodecim populis Etruriae. Bgl. Müller Etr. II, S. 89; auch Not. 2151. Ueber ven genius Iovis Not. 2021 b, c; Orell. Inscr. 4959: Genium I. O. M. D. Sub sacerdo Antioco et Marino. Bie Or. Inscr. 1257 ver genius domus, so wird ver genius loci mit dem Zupiter verbunden in einer rheinlandischen Inschrift 3fXB. 1839, S. 664: I. O. M. et Genio loci.

<sup>2039)</sup> Serv. VA. I, 6; vgl. Minuc. Fel. Octav. 29, 6. — a) Die sibyllinischen Offenbarungen leitet Appulejus (DSocr. p. 103, 104) von ben Genien ober Damonen her.

<sup>2040)</sup> Appul. DSocr. p. 109 (p. 687). Rot. 2018. — a) Fest. p. 71 Genium. — b) Müller Etr. II, S. 88. Belegstellen gesammelt Hartung RRel. I, S. 86. Anspielung VE. IV, 7.

Die Seelen werben nach altem Glauben vom Jupiter verliehn und ihm nach bem Tobe gurudgegeben, baber man biefem Gotte an ben Larentinalien ein Fest feiert .: Laren maren eben vergötterte Menschenseelen 4. Dies mar tustische Doctrin, aber gewiß auch ben latinern nicht fremb: von jener hat labeo, von diefer Barro bie Nachrichten aufbehalten. febr richtig bemertt ift, bag alle Etrudter Benienfohne find, ihr Urbild ber Gohn bes Jovialgenius Tages, fo gilt in Latium diefelbe Borftellung von bem aus Jupiter ausgehenben Jovialgenius, an beffen Stelle Anchifa getreten ift, von bem burch ihn erzeugten Ahenea, von beffen hinabfahrt in die Unterwelt und feiner Rudfehr and Licht mit gottgefälliger Biffenschaft, wodurch die, welchen die Indigetes geneigt find, burch andachtiges Leben . von ber Libitina eine friedliche und felige Auflösung, eine glückliche Befreiung bes in ihrer Geele, fo wie ber Beift im Erg, befangnen Gottes erwarten fonnen.

Jenes Grundverhältniß bes Anchisa zum Jovialgenius wirft nach in ber Ungewißheit, ob er ober Ahenea unter bem Suviter Indiges zu verftehn fei, fo wie in vertnöcherter Geftalt in den Bemühungen der Ausleger Birgil's, in den Opfern und Gebeten, welche bem Unchifes bargebracht merben, überall Spuren einer wirflichen Bergotterung zu finden. Erheblich ift unter biefen Bemerkungen, mas auf eine Analogie ber virgilianischen Behandlung zu ben für Gafar burch Octavian feftgeftellten Ehren hindeutet, wiewohl nicht burchaus guverlaffig.41. Wenn aber Birgil ben Anchises, ber boch im Erebus, freilich in Elufium, wohnt, bem fchlafenben Meneas auf Jupiter's Beheiß, ja vom himmel herab erfcheinen lagt 42, fo ift bas allerdings wieder ein Angeichen, bag im altlatinischen Glauben und in ben baraus herstammenben Borftellungen bie Gotter bes himmels und ber Unterwelt feineswegs fo geschieben find, wie im griechischen.

<sup>2040</sup> e) Macrob. Sat. I, 10. — d) Fest. p. 91 Laneae. Serv. VA. III, 168. Barro bei Aug. CD. VII, 6 und Arnob. III, 41. Appul. DSocr. p. 110. Muller Etr. II, 92; Hartung MRel. I, 56 ff. — e) Bon ber Andacht erwarten die Pythagoreer die sittliche Besserung, vgl. Brandis Gesch. d. Phil. I, 494, d, e.

<sup>&</sup>lt;sup>2041</sup>) Serv. VA. V, 45, 48, 54, 58, 59, 60, 95, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2042</sup>) VA. V, 722, 726.

Diese Borstellung von der Abstammung der menschlichen Seelen aus dem göttlichen Seist ift wieder pythagoreisch. Dvid läßt Benus, als sie um Aeneas Bergötterung bittet, Gewicht darauf legen, daß er schon einmal das verhaßte Reich gesehn, schon einmal die stygischen Fluthen durchmessen habe 42. Damals hat Proserpina, die unterirdische Juno, günstig gestimmt durch die Darbringung des goldnen Eichenzweiges, ihn wieder fahren lassen; jest giebt auch die Juno des himmels seinen Eintritt in die Götterwelt zu. Daß Juno Feronia in den italischen Gulten in derselben Weise wiederbelebt, wie Phersephassa bei dem von pythagoreischer Lehre berührten Pindar, ist schon erinnert. Wie dort der befreite Genius zur Genossenschaft des Jupiter, von dem er ausgegangen ist, zusrückehrt, so ist nun dieser Ausgang vom Jupiter, der Eingang in die Menschheit, selbst genauer zu betrachten.

Die menschlichen Geelen find nach ben Pothagoreern aus bem allgemeinen göttlichen Beifte geschöpft 44. Sinnlich ichaute man dies an in den Sonnenftaubchen a, weil biefe fich ewig bewegen, ohne burch außere Bewalt getrieben gu fein, wie bie göttlichen Weltförper, Sonne, Mond, Sterne und himmel b. Diese lebendigen Stäubchen find Spane bes Aethers , melcher in ber Begend ber Bestia, bes Centralherbes ber Belt, befindlich ift d; aus diesem Centrallicht fangt die Sonne bas ibrige ein und ftrahlt es wieber aus, wie ein Spiegel . Der Aether ift breifach, ber heiße, ber talte und ber bide; bie beis ben letten werden für Luft und Baffer erflärt, Die Geele aber ift ein Span fowohl bes heißen als bes falten Methers : benn von der Sonne geht ber Strahl, ber bemnach felbst aus marmen besteht, burch ben falten und diden hindurch, taucht in Die Tiefe und ruft dort leben bervor: denn es lebt Alles, mas an ber Barme Theil hat f. Salten wir hiemit gufammen, baf

<sup>2043)</sup> OM. XIV, 590.

<sup>2044)</sup> Mot. 1847 a. — a) Arist. de Anim. I, 2, 4: τῶν Πυθαγοgaίων ἔφασάν τινες ψυχὴν εἶναι τὰ ἐν τῷ ἀέςι ξύσματα, οἱ δὲ τὸ
ταῦτα κινοῦν. — b) Χιξπάοη bei Arist. eb. 17. જgl. Diog. L. VIII, 5.
— c) Diog. L. VIII, 27: εἶναι δὲ τὴν ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέςος. —
d) Βὸἀξ Φρίτοιαος &. 128, 166. — e) Εδ. Ε. 124 ff. — f) Diog. L.
VIII, 27, p. 220, D (διήκειν τε ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνα διὰ τοῦ αἰθέςος

bei den Pythagoreern die Luft für angefüllt von Dämonen galt, benen bie Gorge für bie Traume, für bie Borgeichen, für bie Reinigungen und Guhnungen ber Menschen obliegt, fo ift unverkennbar, bag biefe pythagoreifchen ben Inbigetes als Beifter bes Gottesbienftes, ben Benien als Beifter ber Offenbarung und Belebung entsprechen 45. Gben fo bie Lehre vom Urfprung ber Seelen aus himmlischem Samen und von feuriger Rraft berfelben, welche gehemmt werde burch bie irbifchen Glieber, bis theils burch bie Roth bes Lebens, theils burch Reinigungen in Wind, Waffer ober Feuer nach bem Tobe langwierige Beit ben Unrath abstreife und rein gurudlaffe das ätherische Gefühl und bes einfachen Sauches Keuer 46. Dag biefe breifache Guhnung nicht mit Unrecht, wenn auch zu pedantisch, von den alten Auslegern in den Festgebräuchen erfannt murde, aus denen die Borftellungen von Bercules, Meneas, Latinus Bergotterung hervorgegangen find, ift fcon erinnert . Den Pythagoreern galt beshalb ber Leib für den Rerter, ja für bas Grab ber Seele b, und fie verboten wegen biefes Rorper und Geele verbindenden Reinigungs. gefeBes ben Gelbstmorb, eben wie bei ben Römern ber Gelbstmörder für unehrlich galt . Indem nun bie Pythagoreer bie Bestia ale Mittelpunkt ber Welt hinstellen, ben Damonen, weldje burch bie Luft verbreitet find, aber bie Macht geben, bas menschliche Gemuth durch Offenbarung und Reinigung mit jenem Berbe bes Lebens und bes Lichts in Gintracht zu halten d, ordnet fich ihnen die Welt, wie dem Romer und Latiner ber Staat, nach ber Weise bes Saufes, und bie Damonen erhalten ihnen, wie dort die Indigetes, die Ginheit und ben

τοῦ τε ψυχοοῦ καὶ παχέος· ταύτη» δὲ τὴν ἀκτῖνα καὶ εἰς τὰ βάθη δύεσθαι καὶ διὰ τοῦτο ζωοποιεῖν πάντα). Bgl. Brandis GbPh. I, 491. Achnlich OM. XV, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2045</sup>) Dieg. L. VIII, p. 221, D (Not. 2031). Bgl. Appul. DSocr. p. 103 bis 106.

<sup>2046)</sup> VA. VI, 780 bis 747. — a) Not. 1807. — b) Philolaos bei Plat. Phaed. p. 61, D, E; Clem. Strom. III, 483, A (Sylb.). Bgl. Cic. Cat. 20, 73. Boch Philol. S. 178 ff. Branbis SbPh. I, 495, h. — c) Cassius hemina bei Serv. XII, 603. Fest. p. 49. Riebuhr RS. II, Anm. 514. — d) Bgl. Not. 2031, 2040 e. Jovialgenius unter ben tus: tischen Penaten bes himmels Not. 1201.

:

į.

Ľ

ľ

į

ŀ

į

Frieden. In biefem Geschäft gehn fie nun in bie ihrem Urssprung am meisten entgegengefesten Wohnungen ein, in ein Grab, wie Aeneas. Ja, diese Behausung der Seele wird, wie die Argillen, durch die Aeneas hinabsteigt, als Rufe, als Faß bezeichnet.

Diese Bergleichung konnte für fich allein bedenklich erscheis nen, aber in ben romischen Borftellungen liegen bestimmte Ents fprechungen vor, die fich nur auf diefe Beife erklaren. hier die Genien durch Sonnenstäubchen in Die Seelen ber Menfchen eingehn, wie wir bei Epicharmos biefe Borftellung in ber fiteliotischen Poeffe wiederfinden47, fo führt auch auf einer in ber Schweiz gefundnen Inschrift Gol ben Namen Genius ., und, mas viel ichlagender ift, in ber Gidesformel aus bem Bundesgenoffenfriege, worin unzweifelhaft von Alters her überlieferte Borftellungen ausgesprochen find, den bes Uhnberrn b. Auf ben Boben biefer Borftellungen hat Glagabalus feinen fprifchen Sonnengott, in bem biefe zeugende Rraft mit affatischer Ueppigfeit verehrt ift, in Rom eingebrängt. Schwerlich aber find alle Beinamen, welche ben Beiftand und bie Benoffenschaft bes Sonnengottes preifen e, erft bamale aufgetoms men; gewiß wenigstens nicht ber mertwürdige Dienft bes Gol Indiges, welcher zum Andenken an Cafar's Sieg bei Pharfalus am achten August gehalten mard 4. Dhne 3meifel ift ber Gonnengott von ben Juliern nicht ohne bestimmte Beziehung auf

<sup>2046</sup> e) Plat. Gorg. 47, p. 493, B. Bgl. Bodh Philolaes S. 186 ff. Branbis I, 497, 1.

<sup>2047)</sup> Varr. LL. V, 59: Epicharmus de mente humana dicit haec: Est de sole sumtus ignis isque totus mentis est. — a) Orell. Inscr. 324: Soli Genio, Lunae sacrum ex voto pro salute Augustorum P. Clod. Corn. cett. Daß nicht Lunae von genio abhångig ift, erhellt auß eb. 910: Soli aeterno Lunae. Auch fommt nicht Göttinnen, nur Göttern ein Geniuß zu. — b) Diodor. Exc. Mai. XXXVII, 4 (p. 128 Ddf.): öurvut τον Δία τον Καπετώλιον καλ την Έστλαν της 'Ρώμης καλ τον παταφώον αὐτης "Αρην καλ τον γενάρχην "Ηλιον καλ την εὐεργέτιν ζώων τε καλ φυτών Γην, έτι δὲ τοὺς κτίστας γεγενημένους της 'Ρώμης ημιθέους καλ τοὺς συναυξήσαντας την ήγεμονίαν αὐτης ήγεωας cett. — c) Or. Inscr. 1928: Soli iuvanti. Dasselbe eb. 4934. Eb. 1913, 1922: Soli socio. Eb. 1283: I. O. M. A. D. et Soli digno pres. pro sal. cett. Etwa Digitio? — d) Not. 1814, Kal. Capran.: Sol. Indigitis in colle Quirinale sacrificium publicum. Amitern.: Soli Indigiti in colle Qui-

ibren Stammvater Meneas mit bem Beinamen bes Inbiges geschmudt. Er bringt hier burch ben von ihm getragnen Genins bie jovialische Indigetalfraft an bie Menschen, wie er als Bater ber zauberischen Sumpfgöttinn Circa, in altlatinischer Borffellung mabricheinlich auch ber Feronia, ein Glieb in ber Reihe hergiebt, burch welche bie bochfte Gotterfraft im Supis ter Latiaris in bie Menschheit heruntergezeugt wird . Denfels ben befeelenden Ginfluf übt er auf bas Sauswefen bes Staats, indem die Pontifices, wieder in guter Unalogie gur pythagoreifchen Doctrin, bas Feuer ber Befta burch eherne Brennfpiegel am Sonnenlicht angunden 48, bas herbfeuer bes Staats aus bem burch bie Conne weiter gespiegelten Berbfeuer ber Melt vermittelft bes blanten Erzgerathe hernieberbaunen. hiefur mar ber unmittelbare mythische Ausbrud: bas vom Sonnengenius herstammenbe Berbfeuer von Lavinium fei burch den Indiges Ahenea gebracht. Eben fo bient für bie fundigften Aquilegen bas Connenlicht gur Aufspurung verborgner Quellen: fie erfennen biefelben aus bem Schimmer, ben bie Sonne überall hervorruft, wo von Reuchtigfeit nut eine Spur ift . Wegen ber Unftrengung, welche biefe Beobachtung forbert, ergangt man bas Aquilicium burch ben Gebrauch bes ehernen Bedens. Daber alfo beißt bas von Abenea bei bem von Cato anerkannten trojanischen Lager in ber Gegend von Urben hervorgerufne Gemäffer bei ben Ginbeimischen ber Sonne heilia b.

Der Eintritt ber vom Genius übertragnen Rraft in ben einzelnen Menschen bei seiner Zeugung wird alfo bem Aquilicium bes Indiges, bem herabsteigen bes im Erz eingefangenen

rinale fer. q. eo d. C. Caes. C. f. Pharsali devicit. Sol trauert um Cafar's Aob VG. I, 466. Bgt. Rot. 2217 e. — 2047 e) Bei Plautus (Rot. 1570), Dionys und Strabe (Rot. 1569), und VA. VII, 11: dives inaccesses ubi Solis filia lucos Assiduo resonat cantu, wie bei den Griechen. Deter Latinus, cui tempora circum Aurati dis sex radii fulgentia cingunt, Solis avi specimen VA. XII, 164, und die eb. VII, 280 von Circe dem Gol für Latinus entwandten Rosse (Rot. 1572). Bgl. Rot. 2074 a; 2087.

<sup>2048)</sup> Not. 2006. Hierauf mag die Zusammenstellung Pontifici Solis pontifici Vestae Gruter. Inscr. p. 488, 1; p. 1102, 2 (vgl. Huste zum Lib. de Magistr. et Sacerd. p. 126) sich gründen. — a) Rot. 1928. — b) Not. 1510.

ŧ

1

ŧ

ì

1

ŀ

ż

ţ

ı

ì

Ahenea in ben Boben gleich gefest; ber vom himmelegott Jus piter ausgegangne ortliche Genins hat bem Waffer bie nab. rende, beilende, erleuchtende Rraft mitgetheilt, welche Abenea mit ihm beraufbringt. Bei falten Quellen wird diefe vom Sime melegott gefandte Rraft talter Mether gemefen fein; bei beifen warmer. Indem nun in diefem Bergang bie Thatigfeit einer großen Gottheit angeschaut murbe, trat hier gang folgerichtig Benus ein, und zwar bei allen marmen Quellen in ihrer bajanischen Berbindung mit Bulcan 49. Dort ift bie Morte bas Beichen biefer Berbindung und ber aus ihr hervorgegangnen Dunftbader : in Rom hat biefelbe ein ahnliches Befchaft. Weil ferner Benus als Libitina über bie Anflofung ber Leiber, über die Befreiung ber atherischen Funten eben fo wie über Die Quellen maltet, wird die Mnrte auf Graber gepflangt. Birgil ermahnt ein Myrtengebufch auf Polybor's Grabe 50; ein alter Mortenftamm murbe auf bem Grabhugel bes Elvenor bei Circeji gezeigt, er galt für ben erften, ber bieffeits ber Acroceraunien gewachsen & fei, murbe also gewiß mit Girce in Berbindung gebracht, welche zu ben Machten gehört, burch Die Jupiter Latiaris jum Latinus wird. Mit ber Mprte befrangen fich Meneas und feine Benoffen bei ber bem Genius feis nes Batere bargebrachten Parentation b. Diefer Genius erfcheint, wie wir gefehn haben, in Schlangengeftalt. Symbole find ebenfalls verbunden auf dem Literninum des als tern Scipio Africanus: eine Mprte von ausgezeichneter Größe fteht über ber Sohle, in welcher ein Drache feine Manen hutet 51. Wie ber Benius in biefer Geftalt einen Ort hutet, fo

<sup>2049)</sup> Rot. 1404. — a) Not. 1427 a.

<sup>2050)</sup> VA. III, 23, 42. — a) Plin. HN. XV, 29, 36 (Not. 1570 a). — b) VA. V, 72. Bgl. Rot. 784. Aib. Gracchus und seine Gemahlinn finden ein Schlangenpaar in ihrem hause, burch welches ihr eignes Schickst vorbedeutet wird, Val. Max. IV, 6, 1.

<sup>2051)</sup> Plin. HN. XVI, 44, 85: myrtus eodem loco conspicuae magnitudinis. Subest specus, in quo Manes eius (Africani prioris) custodire draco traditur. Scipio war, wie alle patricischen Cornelier, nach frenger after Sitte beerbigt, nicht verbrannt: Cieers (Legg. II, 22, 56) macht ausmerksam barauf, daß schon Ennius hierauf anspiele. Auch bei Anchises Bestatung spricht Birgil nur von bem condero reliquias terra (V, 48). Misenus Berbrennung wird aussuhrlich beschrieben. Die Cor-

zeugt er auch in berselben. Eine Schlange von ungeheurer Größe, ganz wie jene am Grabe auf dem Literninum und am Erpr, war im Bette der dieher unfruchtbaren Gemahlinn des P. Scipio erschienen, als sie einsam schlief; plöglich verschwunden, als man Geschrei erhob: die Haruspices hatten Fruchtbarkeit verheißen und im zehnten Monat war der große Scipio geboren 52. Livius erinnert selbst an die Gerüchte von Alexander's Erzeugung: wie dieser, galt Scipio für einen Sohn des Jupiter ; auch hieß es, daß die Schlange öfters im Zimmer gesehn sei, ja das Kind harmlos umschlungen habe. Dieselben Gerüchte kehren wieder bei Octavian 53 und theilweise bei Rero ; sogar Bejovis selbst scheint von dem Jovialvater Faunus in Schlangengestalt erzeugt zu sein.

Scipio rühmte sich vertraulichen Berkehrs mit dem Gotte, ber für seinen Bater galt, er unternahm nichts Wichtiges ohne sich gegen das Ende der Racht in der Celle des capitolinischen Jupiter einzuschließen se, wo die Hunde, welche sonst einen Zeden anpackten, ihn nicht einmal anbellten a. Aus dieser Berktraulichkeit ging von selbst eine pontificalische Kunde des göttslichen Rechts, wie bei Numa, hervor: Livius bezeugt nicht als lein, daß etwas Uebermenschliches in ihm angestaunt, sondern bestimmt, daß er seine Besehle wie nach göttlicher Mittheilung erließ und daß sie wie Orakel besolgt wurden 35. Hier sinden wir also augenscheinlich die vom Genius anerzeugte Kunde göttlicher Wissenschaft wieder: auf diese Vorstellungen gründet

nelier glaubten ohne Zweifel, baß Libitina ober Feronia ben im Leite befangnen Genius burch bie Berwefung im Erbboben auf bie naturge maßeste Art befreie und wieder verwende. Bgl. Rot. 1932 g.

<sup>2052)</sup> Genau nach Gell. NA. VII, 1. Liv. XXVI, 19 (anguis immenis concubitu conceptum). — a) Val. Max. I, 2, 1; Aurel. Vir. III. 49. Bal. Liv. a. D.; auch Paus. IV, 14, 7.

<sup>- 2052)</sup> Not. 2207. — a) Tac. Ann. XI, 11. Sueton. Ner. 6. Xiphil. LXI, 2. Nero Zeus und Hera's Sohn Sibyll. V, 142; dereds doc eb. 29.

<sup>2054)</sup> Liv. XXVII, 19. Gell. VII, 1. Aur. Vict. 49. Bgl. Cic. Rep. I, 17, 27. Off. III, 1, 1. Val. Max. I, 2, 1; IV, 1, 6; VIII, 15, 1. — a) Gell. VII, 1. Aur. Vict. 49. Wieber Analogie zwischen Schlange und Hund: vgl. Rot. 2016 b. Auch bei Aesculap, Rot. 2188 c.

<sup>&</sup>lt;sup>2055</sup>) Polyb. X, 11 (Neptun); Liv. XXVI, 19, 41, 45; XXVIII, 8, 19; Gell. VII, 1. Aurel. Vict. 49.

È

Ľ

I

ř

Ŀ

1

t:

1

į

ì

į

[

Scipio fein Anfehn, fo wie wir nicht zweifeln tonnen, bag bie Schlange, von welcher feine Mutter empfing, ein Jovialgenius war. Die Ratur bes Genius und feine Mittheilungen gehören gang in bas Bebiet ber Benus: nicht auf apollinischem Wege erleuchtet er, fonbern er theilt die höhere Natur in ber Reugung mit. Scipio's Charafter ift biefer Empfängnig burch ben Genius fo wie ber Einwirfung ber Benus, welche Gott. heit und Menschheit verbindet, im höchften Grade gemäß. Er ift ausgezeichnet burch Leutfeligfeit, burch natürliche Bewandts heit und Beredtfamteit, burch bie Rraft einer gauberisch geminnenben Berfonlichkeit 56 : Buge, welche bei Julus und ben Juliern typisch und einigermaßen erblich find, baher er auch mit ihnen die Empfänglichkeit für griechische Anmuth ber Sitten , ber Bildung, ber Rleidung 57 theilt, und mit Gingelnen unter ihnen die ungewöhnliche Popularität gemein hat, welche bie etrustischen Stabte bewegt, ihm von freien Studen bie Rlotte auszuruften, bie ber Genat ihm weigerte, fo wie bie umbrifden und fabellifden Stamme, Mannichaft zu liefern .

Aus ber bisherigen Auseinandersetzung erhellt, daß man ben Cerimonialgeist vom offenbarenden Genius auf dieselbe Weise erzeugen ließ, wie Jupiter einzelne herven, die unter ben Menschen erlaucht und erleuchtet waren, durch seinen Genius zeugte 58; so wie daß ber Eingang in das menschliche Le-

<sup>&</sup>lt;sup>2056</sup>) Cio. Verr. V, 10, 25; Liv. XXVIII, 18 unb XXVI, 49, 50; XXVII, 17, 19.

<sup>2057)</sup> Liv. XXIX, 19. Seine felicitas Cic. Fin. IV, 9, 22. — a) Liv. XXVIII, 45. Die Liebe der Locrenser, ungeachtet er ihren Besbrängnissen nicht abgeholsen, XXIX, 21. Freilassung seines Sohns durch Antiochus Liv. XXXVII, 37. Göttliche Verehrung bei den Seeraubern Val. Max. II, 10, 2.

<sup>2058)</sup> Varr. fr. Bipont. Vol. I, p. 851 sinbet sich die Angabe: Sciendum Varronem dicere Aeneam ab Anchise adamatum esse. Sery. V Aeneid. Im Commentar zum fünften Buch steht dies durchaus nicht; ich habe es im ganzen zu wiederholten Malen vergeblich gesucht, muß es daher für Berwechselung mit der aus Barro erzählten Liebe der Anna zum Aeneas Serv. VA. V, init. (Rot. 847) halten: doch ist seltsam, daß die Bipontiner den Ausbruck adamatum haben, der für Päderastie herzdömmlich ist. Es ließe sich in einer verdorbnen römischen Phantasse allerdings für solche Darstellung ein Anlaß benten, wie auch die Orphiter für dämonische Mittheilung bergleichen Symbole bedürfen; bis aber die

ben und ber Andaana aus bemfelben gleichmäßig burch Gombole bezeichnet merben, welche ber Benus angehören, baß ber an beiben Grenafcheiden maltenbe Genius von veneralifcher Bie ben Genius vom fterblichen Leibe Benus Libis tina befreit, fo geschieht bie herunterzeugung in benfelben burch Benus Libera. In feinem Befen felbft ift ber Genius bem liberalischen Rreise analog. Er hat feine Luft baran, Freude und Behagen in dem von ihm gehüteten Menfchen gu entwideln 59, die Stimmung der Bacuna, in welcher Die Familie auf ber Grundlage bes Penus gebeiht und fich fort pflanzt: baber ift ibm namentlich ber Winter lieb, mabrend beffen man nur vom Penus lebt und die Saturnalien begeht 60. Man opfert ibm Bein und Blumen , auch wohl ein Schwein ; bei ben Darentalien muffen wenigstens Rrange, in Bein auf geweichtes Getreibe, Salgförner und Beilchen bargebracht werben . In dem einzigen Zeugniß, welches den Dienft bes Jovialgenius auch außerhalb Etrurien's unzweideutig erweift, in der Inschrift aus 696 a. u., die an den Grengen der Bestiner und Peligner unweit bes heutigen Aquila in bem jum Bebiete ber Peltuinaten gehörigen vestinischen Fleden Furfo zwischen Umiternum, bem fucentischen Alba und Corfinium gefunden ift, wird ber Benius des Jupiter mit bem Jupiter Liber, welcher nur Weingott fein fann, verbunden 61. Gine abnliche

Angabe felbst beffer beglaubigt ift, wird man mir bie Mittheilung biefer Erklarung erlaffen.

<sup>2059)</sup> Am bezeichnenbsten hiefur sind die Stellen des Plautus Aulul. IV, 9, 14; Gurc. V, 2, 29; Pers. I, 8, 28; II, 3, 13; Trucul. I, 2, 87. Für den schüßenden Freund oder Gonner steht es Capt. IV, 2, 100; Curc. II, 8, 22; Monaechm. I, 2, 29; vom Loose im Allgemeinen Stich. IV, 2, 42.

<sup>2060)</sup> OF. III, 58: acceptus geniis illa December habet (Larentine lien). VG. I, 302: genialis hiems. Das parto frui baselbst ist das 3ch ren vom Penus. — a) Hor. Ep. II, 1, 144; II, 3, 209; Tibull. I, 7, 49; II, 2, 5; Pers. II, 8. Consorin. DN. 2. Abdretne Gesäße Plaut. Capt. II, 2, 40. — b) Hor. Carm. III, 17, 14. — c) OF. II, 537.

<sup>2061)</sup> Orell. Inscr. 2488: L. Aienus L. F. Q. Baebatius Sex. F. aedem dedicarun. Iovis Liberi Furfone .... sei quei ad huc templum rem deivinam fecerit Iovi Libero aut Iovis Genio, pelleis coria fanei sunto. Sci. Rot. 2078; 2084 a. Genien andrer Götter f. Orell. Inscr. 1780. Bu Refernia: Genio Deivi Iuli Parentis Patriae, quem senatus populusque Remanus in deorum numerum retulit eb. 585.

Berbindung finden wir an den Binalien: vor dem Tempel der Benus wird für Jupiter ber Beinzehnte ausgeschättet . Diefen hat Dezentius, auch Meffentius ober Mebentius genannt 62, für fich geforbert: Meneas gelobt ibn bem Juviter, und nache bem er in ber Schlacht verschwunden ift, fällt Megentius burch Julus Sand. Offenbar alfo ftebt Megentius gum Genius bes Jupiter, bem bie Beinfpende gebührt, in grabem Gegenfat. Wenn dem Genius das von Abenea an den Parentalien eingefette Recht nicht wird, fo verlaffen die Borfahren ihre Graber, und burch die Strafen von Rom und die Relber von latium heulen ungestalte Schatten 63. Diese find nichte Anbres, als die Manen ber Bater felbft, bie man auch an ben Lemuralien austreibt . Dies gefchieht burch Reinigung mit Quells maffer und burch ben Rlang eherner Beden, eben wie ber Aquiler Ahenea burch fein Gelübbe die Gewalt bes Megentius bricht b.

Für ben Mezentius ift breierlei charafteristisch: feine Berachtung ber Götter ", fein Zusammenketten von Lebenben mit Leichen und bie Liebe zu seinem tapfern und jugendlich schönen Sohn Laufus b. Während er fonst durch Morde, durch Auslees rung von Städten sich verhaßt gemacht hat, hängt er an ihm allein mit Zärtlichkeit, der Sohn stirbt für ihn, und ihn zu ras

ĺ

þ

t

Ħ

i i

ì

ġ

1

Ċ

ĸ

£

ſ

t

<sup>2061</sup> a) Not. 1386.

<sup>2062)</sup> Schneiber &Gr. I, 1,384,385. Müller Etr. I, 115. Bei Meffenstius bachten wohl Manche an die messis vindemiae, boch kommt ber Rame schwerlich von diesem Worte, vielleicht hangt er mit medix, meddix zusammen und bezeichnet ben Sewalthaber. Das Schwanken des Nasmens zwischen d und z weist jedoch schon barauf hin, daß z der ursprüngsliche Laut ist, den andre Dialekte durch ähnliche Buchstaben ausdruckten: auch ist z dem Oskischen keineswegs fremd (vgl. Not. 2447 a): eine zus verlässige Erklärung wäre also nur von einem Stamm zu entnehmen, wobei d, dd, z, ss erweislich in einander übergebn können.

<sup>2063)</sup> OF. II, 551: bustis exisse feruntur Et tacitae questi tempore noctis avi: ... ululasse per agros Deformes animas ferunt. — a) Eb. V, 441: Rursus aquam tangit Temesaeaque concrepat aera, Et rogat, ut tectis exeat umbra suis. Cum dixit novies: Manes exite paterni, Respicit et pure sacra peracta putat. — b) Daher bebarf Aeneas gegen Rezentius, wie gegen Turnus Angriff, ber vulcanischen Erzrüstung, VA. X, 777, 884.

<sup>2064)</sup> VA. VII, 648. — a) VA. VIII, 485. — b) Eb. VIII, 488, 569. Has von gang Etrurien eb. 500; K, 204, 692, 854, 905.

chen, stürzt er sich in ben Tod . Birgil schilbert ihn als ac maltfam und übermuthig, aber burchaus nicht unebel, fonbern von bem Bewuftfein früherer Berbrechen insgeheim beunrus bigt. Die er aber, nachbem er ichon immer gleich einem Eber in ber Schlacht gewüthet hat 4, riefig burch bas Gewühl gefchritten ift, wie Drion burch bas Meer ., Arm und Speer fein Gott f, jest nach bem Tobe bes Sohns blutig aus ber eignen Bunde mit flatternbem bluttriefendem Selmbufch gum Enticheibungstampf auf ben Meneas einsprengt s, ift er bem schwarzen Gespenste Enbas von Temesa mit bem Bolfefell, welchem bie Jungfrau jahrlich zu einer ber Leichenfeffelung febr abnlichen Gemeinschaft bargebracht werben muß 65, ober auch bem bofen Genius, ber mit fcmargem verworrenem Bart und haar bem Caffins von Parma erfcheint ., fehr ahnlich. Die lebendige Bermefung mag eine Bergegenwärtigung bes Buftandes ber lebendig Begrabnen fein. Dem Born ber über bem Boden maltenben Befta wird bie unteufche Beftalinn, feinblichen Dämonen die regelmäßig vergrabnen Gallier und Griechen jum Opfer geliefert b. Dag bie Manen Denichen. opfer verlangen, welche burch Glabiatorenspiele erfett merben, scheint felbst Barro ergahlt zu haben 66 : beim gatiar finbet dieselbe Auskunft Statt, eine noch milbere bei ben Argeenopfern. Rach Plutarch's Unficht, Die fich freilich nur auf fein Urtheil, nicht auf Ueberlieferung gründet, aber richtig gedacht

<sup>2064 0)</sup> VA. X, 839, 846, 856. — d) Eb. IX, 521 (horrendus visu).
— e) VA. X, 708, 723, 763, 768, 771, 884. OF. IV, 882, 895. —
f) VA. X, 773, vgl. 880. — g) VA. X, 869; XI, 8. Bgl. X, 858, 891.

2065) Paus. VI, 6, 11. — a) Val. Max. I, 7, 7: ingentis magnitudinis, coloris nigri, squalidum barba et capillo demisso. Brutus bofer Genius Plut. Caes. 69; Brut. 86. Gespenstererscheinungen als Probigien Dion. AR. X, 2; bei bes Aeneaden Cásar Ermordung VG. I, 477. Bgl. Lucret. I, 117. — b) Plut. QR. 83: állonótois tiol dassocium, wenigstens in der Sage, vermuthlich in geschichtlicher Zeit symbolisch, Rot. 409 vv. 2068 a. Aehnliche Opser in Brundussim, wenigstens in der Sage, vermuthlich in geschichtlicher Zeit symbolisch, Rot. 409 vzz.

<sup>2066)</sup> Serv. VA. III, 67; XII, 606. Bgl. hartung RRel. I, 58 ff. Casar last burch bie Pontifices Rabelsführer ber emporten Solbaten schlachten, Dio Cass. XLIII, 24. Ihre Köpfe werden aufgesteckt, wie der bes pro frugibus geschlachteten Pferds. Wahrscheinlich sollte nach Chsar's Theorie gelten, daß die Emporung Unfruchtbarkeit über das Land bringen, den soor fortills zum keras machen werde.

Ħ

į.

ıΈ

tđ

X

e:

.

3

i!

Ç.

erat.

í,

Ø

::

**107** 

¥

ķ.

ċ

ŀ

ı

٤

au fein fcheint, ift es unheilig, ben Gottern Menfchen gu opfern, bie Damonen aber bamit zu verfohnen, nothwendig 67. Denn auch neben ben Göttern ftehen Geifter bes Borns fo gut, wie ber Milbe, und wie ber gute Genius jebes Menfchen fein Urbild im Jovialgenius bat, fo wird auch unter ben fchlimmen, Die bem Caffind von Parma wie bem Brutus erschienen, bie ben Menschen zum Bofen treiben und nach bem Tobe in unfeliges loos hinabreißen a, einer neben einem ber höchften Gots ter ftehn, ber felbst im Dienst bes Jupiter burch Blut abgefunben werben muß. Das für Gräuel eines tustifchen Gewalthabers baher auch geschichtlich jur Sage vom Megentius ben Unlag gegeben haben mögen : im Begriffefreise von gavinjum ftellen bie einzelnen Buge berfelben, wie ben Unchifes ale ben guten, ihn als ben bofen Genius bar, beffen Uebermaltigung ben Indigetes obliegt b. Die Lehre von ben Menschenopfern mar jebenfalls in Etrurien noch weiter ausgebildet als in Rom : Die Tarquinienser schlachteten breihundert und fieben gefangne Römer 68; Die feindlichen Damonen, benen bie Gallier und Griechen vergraben werben, find vermuthlich aus tustifcher Doctrin : Die Cerimonien ber in Raferei fich auf ben Reind fturgenben Priefter b geben auch bas außere Borbilb für ben virgilianischen Dezentius. Laufus, ber Gohn beffelben, ift vom Lorbeer ber Penaten benannt, wie ber Cohn bes Rumis tor . weil ber tustische Jovialgenius zu ben Benaten gehört, bie Carpen und Gefpenfter aber, beren Rurft Dezentius ift, ben Borfahren felbft als irbifche und unterweltliche Schlade ihres Dafeins mit angehören d. Daraus ergiebt fich auch bie bem Megentius von Lausus gebührende Pietat.

Alles dies bestätigt die Annahme, daß in einheimischer Auffassung ber Jovialgenius ber Stätte von Lavinium als Bater des zum Jupiter verklärten, in den Gewässern des Rusmicius fortlebenden Indiges Ahenea galt. Wie dem tustis

<sup>2067)</sup> Plut. QR. 83. — a) Serv. VA. VI, 743. — b) Rot. 2492 a.

<sup>2068)</sup> Liv. IV, 15. Aehnliches Macr. Sat. I, 7; Diod. bei Phot. Bekk. p. 379. — a) Müller Etr. II, S. 22,  $8_t$  — b) Liv. VII, 17; vgl. IV, 33. Müller Etr. II, S. 107. Bgl. Not. 1833 kk. — c) Not. 1264 a. Auch bei Bestattungen Sühnung burch Lorbeer Serv. VA. VI, 230. Bgl. Iuven. II, 156. — d) Not. 2063. Bgl. Appul. DSocr. p. 110.

fchen, bem Bater bes Tages, tein anbrer Rame gegeben wurde, hat wohl auch biefer laviniensiche nur biefen geführt; an feine Stelle trat, als bie griechischen Sagen Aufnahme fanden, ber bes Unchifes. Dies ift in fo früher Zeit gefchebn. baß man mit ben ganten auch einheimische Begriffe verband, eben wie man Anchisa mit lateinischer Endung sprach. bestimmter erhellt es baraus, bag romifche Unnaliften einen einheimischen Ort Anchisa von biefem Anchisa herleiteten, wie Capua vom Capus 69. Riebuhr's hingeworfner Borfchlag. unter Anchise Unrur gu verftehn ., ift, obgleich ich bie Bermandtichaft ber Wortstämme gar nicht leugnen will, fo unannehmbar, wie wenn man Tarracina und Tarquinii vermifchen wollte. Allerbings ift es ein feltfames Rathfel, eine Stadt Andife, von der fonft das gange Alterthum Richts weiß, mitten unter ansehnlichen und allbefannten Ortschaften von Dionys aus einheimischen Quellen angeführt zu febn. ohne bag er nähere dorographische ober historische Ungaben für nöthig hält.

Bu lofen ift bies nur burch strenge Berftellung ber lateis nischen ober sabellischen Wortform. Der in Applong hervortretende Wortstamm von ayrı, ayrilew, arrov ist, obgleich Die Bedeutungen auseinandergehn, Gins mit bem von ayreir, dyron, nicht minder mit unferm Eng, mit angiportus, angulus, angustus, angere, angina, angor, also auch mit anguis: bit Schlange ift vom hindurchwinden durch die Enge ber Erb rigen benannt. Demnach mußte man ben aus bem Griechiichen aufgenommenen Namen vor bem Einbringen bes Gra cismus in die Aussprache, wenn man ihn auch Ancisa fchrieb, nicht Ankien, sondern Angisa sprechen, und es war um fo na türlicher, ben Bater bes Meneas mit bem burch bie Schlange hütenden und zeugenden Bater bes Abenea zu vereinigen. Much beim Genius finden wir den Begriff der Enge, ber Burudgezogenheit vor : wie Ahenea's Bater Genius ber Statte von Lavinium ift und ber mahre Rame bes Genius von Rom nicht ausgesprochen werben barf 70, giebt man biefem geheim-

<sup>2070</sup>) Rot. 2024.

<sup>. 2069)</sup> Dion. AR. I, 78. — a) Rieb. RG. I, Unm. 600.

Ħ

ń

Á

đ

ı.!

11

ß

ń

į

į

1

Ļ

ļ

í

ı

ı

niftvollen Geift, von bem man nicht weiß, ob er Mann ober Beib ift, auch die Benennung Angerong . Un Diefe fcmeis gende, verschloffene Gottinn wendet man fich in ber Beangftigung bes Salsframpfe und ber Seelenqual b. Salten wir ben Grundfat feft, bag in ben verschiedenen Erflarungen eines folden Dienftes, Die uns aus romifden Schriftftellern guter Beit überliefert find, freilich feineswegs unmittelbarer Auffchlug, immer aber ein mit ber wirflichen Grundibee gufam. menhangenber Begriff bargeboten mirb, und achten mir gugleich auf ben Standort und bas pontificale Opfer ber Ungerona im Tempel ber Bolupia, fo muffen wir es für romifche Unficht halten, bag fie jum Dienfte biefer Gottheit nothwendig gebore, bag man nicht zum Wohlfein und ber barin empfund. nen Freiheit (ut volupe sit) gelangen toune, außer burch Berücksichtigung der Ungerona, und bag baher fowohl Ginzelne in Buftanben ber Bebrangniß fich an biefe zu wenden haben. um in den Buftand ber Bolupia überzugehn, als auch ber Staat, um feine freie Eigenthumlichkeit zu bewahren, fich ber Ungerona genehm erhalten muß. Sie ift alfo nicht fowohl mit bem Genius identisch, ale die Buterinn feines Beheimniffes: wie bier in bas verschloffene Schweigen, fo wird fonft in bas Abuton die erhaltende Macht verborgen; Bejovis Afpl mird gum Adoton, der Penus von Lavinium wird an einem unguganglie den Orte aufbewahrt, Angisa's Schlange tommt aus bem Adnton bes Tumulus: ju Canuvium wohnt bie Schlange, welche ber Juno 71 Gofpita heilig ift und felbft bie Stadt unter ihrem Schute halt a, in blindem Schlunde b. In ber Gegend

<sup>2070</sup> a) Plin. HN. III, 5, 9. Solin. I, 6. Macr. Sat. III, 9. — b) Fest. p. 15 Angeronae. Macr. Sat. I, 10 (pontifices in sacello Volupiae) aus Berrius und Masurius. Lage Varr. LL. V, 164; pal. VI, 23.

<sup>2071)</sup> Prop. IV, 8, 16. Bgl. Liv. XXII, 1; Cic. ND. I, 29, 82. Auf Münzen mit Ziegenfell, Ancite, geschw. Lanze, vor ihr Schlange Vaillant Procilia 1, 2; Popillia 3. Bgl. Papia 3 und Roscia (x fütternde Igfr.); Valgia (bass.); Mettia 3, 4; Minuc. 5 (Drs.); Lucretia 5 (zwei Ziegen), Papia 1, 2, 5; Papiria 1. Mit Numa, der die Ziege opfert Licin. 38; Pompon. 8. Mit Schild Cornus. 1, 2, 3. Auch vgl. Aemil. 16, 41; Anton. 2; Cornel. 18; Porcia 11; Sempr. 11; Thoria 1; x Salus mit Schlange Livia 1; vgl. Claudia 4; Fadia 2. Böttiger RISchr. I, 178 ff. — a) Prop. IV, 8, 3: tutela draconis. Tutela wird Name des Genius selbst Orell. Inscr. 1699, 1700. — b) Prop. a. D. 5.

von Terracina finden wir aus verwandten, freilich anders ausgebilbeten Begriffen noch eine andre eigenthumliche Sage bervorgegangen. 3wischen biefer Stadt und Cajeta im fumpfigen weinreichen "2 cacubifden Gefilbe, welches amifchen Runbi und bem Meer lag 73, follte bas von Schlangen gerfrorte " Amuela gelegen haben. Die Beschaffenheit bes Bobens zeigt, daß bies unmöglich ift: Amuela hat fo wenig existirt, wie Apina und Trica b. Es tragt ben Begriff ber Schweigfamteit , wie Angerona; geschichtlich hat ben amuclanischen Namen nur ber Meerbufen & von ben bas Canb verhüllenden . Gemäffern bes Kundaner Gees, welcher mit bem Meere gufammenhangt: in die ertraumte Stadt fpielte man bie Borftellungen von puthagoreischem Leben, von ber Schen vor Tob. tung von Thieren, von ber Berehrung ber im Sumpfe ham fenben Schlangen, von der Friedfamteit gegen ungerechte Rade barn, von der Gefolgschaft im Zuge ber Castores f, mithin von einer gottfeligen Burgerschaft berein, indem man fich an bie fabinische Cerimonie anlehnte, Die allerdings jum Ausbruck ber tiefften Andacht bient (caput velabat amictu). Gin fo gottfeliger Boben mard nun als die Stätte von Jupiter's Geburt angenommen, für welche Reichthum an Bein in Latium durchgangig ale Bebingniß gilt: eben wie Marica und Pranefte , eignen fich bie amuclanischen Gumpfe, zwischen benen ber Cacuber von ber Sonne gefocht wird, burch bas üppige Rufammenwirten ber Benus Libera mit bem Liber vor Allem gur Entwidelung ber gewaltigften Person ber Gottheit. In biefe Stätte geht die Götterfraft ein, wie ber Jovialgenius in ben Boden, wie der auch über berfelben maltende Lichtgeift Dollur

<sup>&</sup>lt;sup>2072</sup>) Strab. V, 231; Vitr. VIII, 8, 12; Mart. XIII, 115. Plin. XIV, 6, 81; XVI, 37, 67; XVII, 4, 8 (C. vites in Pomtinis paludibus madent).

<sup>2073)</sup> Mart. XIII, 115; Plin. XIV, 6, 81. — a) Barro bei Plin. VIII, 29, 43; vgl. III, 5, 9; Solin. 2, 32. Sotion. fr. 36. — b) Rot. 2403, 2413. Zebenfalls unbenkbarer, als Pometia Nieb. I, 571; II, 103. — c) VA. X, 564; Sil. Pun. VIII, 528. Sonft vom lakonischen, Müller Orch. S. 820. — d) Tac. Ann. IV, 59. Plin. XIV, 6, 8, 1. — e) Amicti vitibus montes, loca nive amicta, terras coeco nox condit amictu, amictua nebularum. — f) Serv. VA. X, 564. — g) Rot. 1565. — h) Ath. I, p. 26 f.

den Saturn erzeugt 74, wie die benachbarte Sumpfgöttinn Eirca Tochter ber Sonne ist 1: in dem amuclanischen Gespeimniß ist der jugendliche Gott der Anxuraten Jupiter Ansurung geboren, dessen Macht zu Terracina in der Quelle des Hains der jungfräulichen Juno 75, der das Laub nach dem Brande 11, die Freiheit nach der Knechtschaft 15, das Leben nach dem Tode erneuernden proserpinalen Feronia 10 maltet und die Stadt Anxur zum berühmten Heilort macht d.

Feronia ift im benachbarten Circeji und in Zusculum zur Eirce umgedeutet. Als die Schwester dieser gilt Angitia, die ihre heimath am See Fucinus hat: dort ist ihr der durch Birgil berühmte hain geheiligt, weil sie den Marrubiern in Beschwörungsformeln heilmittel gegen die Schlangen 76, in Kräutern Arzeneien gegen Krantheiten a, in Zaubergebräuschen Wassen zur herbeiziehung des Monds, der Flüsse, der Wälder gelehrt hat b. Die berühmte Zauberfraft der Marsen, an der auch Peligner, Marrubier, Sabiner Theil haben, wird

<sup>2074)</sup> Not. 1662 ff. — a) Not. 1569 a; 2047 e.

<sup>2075)</sup> VA. VII, 799 mit Serv., beffen nichtswurdige Etymologie (wie Porph. Hor. Serm. I, 5, 26) boch zeigt, wie man fich ben Jupiter bachte: quod imberbis colitur. Aud vgl. Serv. VA. X, 551; Porph. Hor. 8. I, 5, 24. Vaillant Vibia 11: Jupiter mit gange und Strahlentrang, Iovis Axur C. Vibius C. f. C. n. x Pansa, Ropf bes Silen. Der lette eb. 12 einem bartigen Bacchuskopf gegenüber, alfo auch beim Jupiter Angur megen bes Berhaltniffes zum Liber: es ift Marfpas, auf ber zweis ten Munge hat er bie Pfeife bei fich. Bgl. Not. 2077, 2317, 2329 d. Die brei Millien (Hor. a. D.) lange Strede zwischen Terracina und bem hain ber Feronia durch Blige fo gegeißelt, daß tein Thurm ftehn bleibt, Plin. HN. II, 55, 56. — a) Not. 1934. — b) Serv. VA. VIII, 564: Feronia mater, nympha Campaniae. haec dea libertorum est, in cuius templo raso capite pileum accipiebant.... in huius templo Tarracinae sedile lapideum fuit, in quo hic versus incisus erat: Benemeriti servi sedeant, surgent liberi. Quam Varro Libertatem deam dicit. Liv. XXII, 1. hartung RRel. II, 194. Bgl. Not. 2329 ff. — c) Not. 1874, 1925 a; 1933. — d) Martial. V, 1, 6: salutiferis candidus Anxur aquis. Xud eb. VI, 42, 6.

<sup>2076)</sup> Sil. Pun. VIII, 497; VA. VII, 758 mit Serv. 750. Bgl. Rot. 1574 a; 2078. — a) Solin. 2, 29 aus Solius. VA. VII, 758. Die aros matischen Heils zu einem werten keinen über bem Fucinus bei Avezzano werben theils zu einem vortrefflichen Arquebusabenwasser benut, theils jährlich von auswärtigen Apothetern eingesammelt: vgl. Salis Reisen burch Reapel I, 274. Bon den Ottern eb. 268. — b) Sil. VIII, 500.

anf eine Schlangengöttinn gurudgeführt, welche bavon benannt ift, baf fie fowohl die Schlangen banbigt ale vermit: telft berfelben wirft, benn bie ungemein giftigen Ottern Diefer Gegend werben noch jett in ben Apotheten von gang Stalien als Seilmittel gebraucht. Ungitig wird wegen Diefer Bauberfraft mit Medea veralichen und wie diefe burch Acetes . vom Sonnengott hergeleitet: Marfus heißt bald Circe's, bald Mebea's Sohn 4: in ber einheimischen Sage tann nur Ungitia feine Mutter gemefen fein, wie Marica bie bes Latinus. Statt feiner wird auch ber Loberfürft Marfvas als Ronia am Rucinus genannt: feine Stadt Archippe ift in ben Wellen beffelben untergegangen 27, wie Umucla. Diefer Marfpas, ber Lotospfeifer, fteht auf vibifden Mungen neben bem Supiter Unrurud : er ift ber liberalische ber Freiheit und Rulle !, mithin auch der Bugellofigkeit, in welcher Eigenschaft ibn Inlia befrangen ließ o; aber auch ber Beift ber Augurien, ber aus Phrygien die Lehrer im Augurium zu ben Italern, namentlich den Sabinern sendet 4. Diese Auguralwissenschaft stimmt

<sup>2076 0)</sup> Solin. 2, 28: Coelius Aeetae tres filias dicit, A. M. C. Bgl. Orell. Inser. 116: Angitiae Angeronae et Soli invicto pacifero sacrum M. Virius cett. Wenn bie Inschrift, wie Orelli meint, von Ligorius exbichtet ist, so hat bieser mit gutem Takt gehandelt und Angitia's Herteitung vom Aeetes im Gebächtniß gehabt. — d) Jenes Plin. XXV, 2, 5; Gell. NA. XVI, 11; Solin. 2, 27 (Not. 1569); bies bei Colius Solin. 2, 30.

<sup>2077)</sup> Bat. Plin. HN. III, 12, 17 aus Gellianus; Solin. 2, 6: Sil. Pun. VIII, 503. - a) Not. 2075. - b) Serv. VA. IV, 58; III, 20; Macr. Sat. III, 12. 23gl. Hor. Serm. I, 6, 120; Martial. II, 64, 8. Plis. HN. XXI, 8, 6. Daber fein Ropf x Cabuceus mit verschlungnen Sanden Vaillant Vibia 14. Bgl. Muller Archaol. S. 386, 3 (G. 578). Gilen mit bem Schlauch Marcia 1. — c) Plin. XXI, 3, 6; Senec. Benef. VI. 32. Marinas gehort bem Begriffetreife bes julifchen Gentilcultus allerbings an, eben ale Genoffe bes Jupiter Angur, bem ber von ben Juliern ver ehrte jugendlich frohliche Bejovis analog ift. Dag bie üppigen Borftele lungen nicht fehlten, zeigt bie Tanbelei bes Cafar mit bem Dienfte ber Benus Genitrir (Rot. 2143 ff., 2148; vgl. Rot. 2181, 2191 b). In einbeimifcher Borftellung ift an Maripas Stelle Faunus ju benten. ben Dienst bes Faunus ober bes Lupercus wirb bas Lyceium vetustate delapsum im ganbe ber Marfer (Orell. Inser. 3696) gepfropft fein. d) Serv. VA. III, 359: nonnulli dicunt a Marsya rege missos e Phrygia, regnante Fauno, qui disciplinam auguriorum Italia ostenderent

mit der virgilianischen Darstellung des Angisa, mit der allgemeinen römischen Ansicht vom Genius überein: die veneralische Natur des Genius stellt auch Anchemolus, sabellisch wohl Ansgimulus, dar, der seine Stiesmutter entehrt e; sogar die veneralische Pferdezucht der Eirca und des Dardaniden Anchises sindet hier ein Gegenstück in Marspas Stadt Archippe und dem virgilianischen König dieser Gegend Archippus s. Da nun bei den benachbarten Bestinern zu Furso der mit dem Juspiter Liber verbundne Dienst des Jovialgenius ausdrücklich bekannt ist 78, können wir wohl nicht bezweiseln, daß die Marsser ihre Zauberkraft und Auguralwissenschaft vom Jupiter hersab auf veneralische Weise ihrem Stammhelben durch seine Schlangenmutter anzeugen ließen. Die Uebertragung selbst war hier vielleicht gradezu so ausgedruck, daß man den Marsseus zum Sohn des Genius und der Angitia machte.

Bei dem hain der Angitia am Fucinus hat sich eine Stadt gebildet, wie Remi aus dem Remus der Diana Remorensis bei Aricia hervorgegangen ist, und diese führte selbst den Namen Angitia?, die Bewohner ben der Lucenser\*, welcher sich in dem dreihundert Schritt südöstlich von den Ruinen gelegnen Orte Luco b erhalten hat. Diese Ruinen, deren Existenz noch zu wenig unter und bekannt ist, liegen an dem steilen Abhang eis nes Berges an der südwestlichen Ede des Fucinus, gegen dessen wechselnden Wasserstand zu verschiednen Zeiten drei kutlopische Mauern gezogen sind: auch von der kyllopischen Ringmauer sind Reste erhalten. Eine vierte Mauer gegen den See ist in späterer Manier von den Quinqueviri des Orts er-

Ramentlich Edlius Solin. 1, 8. Bgl. Not. 1795, 2495. Marsus augur Cic. Div. I, 58, 132. — 2077 e) VA. X, 388 mit Serv. (Rot. 1070). f) Plin. und Solin. oben 2077. Biesen Rot. 1070. — g) VA. X, 752. 2078) Not. 2061.

<sup>2079)</sup> Orell. Inscr. 115 (vgl. Guattani Monum. Sabini III, 59): Sex...ccius et Sex. Paccius M. F.... IIviri quinq. murum vet. consumtum a solo res. ex p. p. (pecunia publica) Angitiae. Auch vgl. Chr. Müller Rom's Campagna I, S. 300. Paccier auch zu Benusia Orell. Inscr. 4004.

— a) Plin. HN. III, 12, 17. — b) Guattani MS. III, 60. — c) Karte bei Galis Beisen burch Reapel I, Xaf. 4 (S. 270, 271). Rach bieser Lage hat Limans die Entsernung des Fucinus von Rom berschnet (Rot. 1070). — Seht vgl. G. Kramer der Fuciner See S. 57.

baut. Rah am nördlichen Ansgang finden fich Bruchftude von Gelime eines borifchen Tempele, ber nach ben Proportiona etwa breißig Palmen Sohe gehabt haben muß 80. Die Rama einer Infchrift auf einer von ben vielen Grabschriften um it Stadt zeigen, daß biefelbe zur Zeit der Befanntichaft mit grie difcher Litteratur fortbestand; mancherlei Gemäuer bient bie für zur Bestätigung. Diese Bekanntichaft ift mohl, wenn wir bie burchgängige Bermischung ber Angitia und bes Marful mit griechischen, ja fleinaffatischen Ramen erwägen, bier gien lich früh eingetreten. Undrerfeits weisen die tyflopischen Man ern auf hohes Alter, ber borische Tempel vielleicht auf alm thumlichen Sinn gurud. Jebenfalls werden wir in biefem Au gitia ben Ort zu suchen haben, welchen ber Annalist vom R men bes Ungifa herleitete, woraus fich benn bei ber Uebertib gung ins Griechische bie geringe Mobification ber Endun von felbst ergab 81. Es scheint fogar, bag bereite Timaus bir Beiligthum felbst gefannt hat. Denn indem Lyfophron bit Meneas an ben marfischen Gee Phorte, ben Fucinus, fit ftellt er biefen nicht allein mit Circeji, fondern auch mit ben Safen Meetes, wo die Argo gelandet fei, aufammen 82. En hafen Meetes, womit Cajeta gemeint ift, wird aus Timaus felbst angeführt . Siemit ift augenscheinlich auf die Gage von Meetes als bem Bater ber Circe und ber mit Angitia ver mischten Medea angespielt; daß er ben Meneas aber an ba Fucinus gelangen ließ, wird ben Grund haben, bag Angitia ben Griechen schon bamals ale Anchise und ale gegründet von feinem greifen Bater, beffen Begleitung ausbrücklich ermahn wird b, erschien. Und hierin ift nun auch der Aufschluß Begb

 <sup>2080)</sup> Guattani III, 59 bis 63 mit bem Grundriß (f. Zafel IV, ?)
 a) Gu. III, 61: Lollideae Aecale C. Sallustius Tyrannus coningi b. Il
 2081) Not. 2069 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2082</sup>) Lyc. 1273 (Not. 1061).

Τύςσιν μακεδνάς άμφὶ Κιςκαίου νάπας 'Αργούς τε κλεινόν δίςμον Αλήτην μέγαν, Αίμνης τε Φόςκης Μαςσιωνίδος ποτά Τιτώνιόν τε χεύμα.

Ich finde mich neuerbings durch Kramer's Rachweisung überzeugt, bat Mermeron zu lesen ist: s. Rot. 2084 c ff. — a) Kot. 1060. — b) Lyc. 1265.

į

ben, warum Entophron ben Aeneas grabe ben Aboriginern aneignet, benen er allerbings als Bengtenbringer von Lauren. tum eben fo gut angehört, wie ben Siculern und ihren Bertres tern ju Ardea ale Sohn ber Benus. Auch findet ber troifche Rame fich in dem den Marrubiern benachbarten Belianerlande zu Sulmo wieber, welches fich von Aeneas Genoffen Solve mus herleitet 83. Gulmo's Reichthum an falten Gemaffern, die auch in der größten hite nicht ausgehn und die Gegend heilsam machen a, geben volles Recht, die Bezeichnung bes Sulmo als Ahenesier von feinem Aquilicium herzuleiten. Auch bier foll eine Inschrift mit bem Ramen ber Ungitia ober breier Ungitien gefunden fein b. Gin Betrüger tonnte bies aus ber Stelle des Colius bei Solin entnehmen: es ift aber auch dentbar, baf man im Cultus die eingeführten griechischen Bauberfchwestern mit bem Ramen ber einheimischen zusammenfaßte. Auch Carmenta ist Appellativ für Porrima und Postvorta.

Db als Mutter bes Indiges Ahenea, so lange er nur noch diese Namensform führte, Benus, beren Zauber ebenfalls mit ehernem Geräthe getrieben wird \*\*, ober etwa Angitia selbst, die nach ihrer Analogie zur Bona Dea \* sich wohl zu einer Josvialmutter eignet, selbst als Gemahlinn des Genius, auf den nachher der ihr analog lautende Name Angisa überging, gesgolten habe, ist aus innern Gründen nicht zu entscheiden, da sowohl der Genius als Angitia dem Begriffsfreise der Benus nahe genug stehn, um entweder mit ihr verdunden zu werden oder sie zu ersehen. Die letzte Borstellung würde etwa in dem Fall anzunehmen sein, daß die Behauptung, nicht Anchises Sohn, sondern ein andrer Aeneas, sei nach Italien gesommen, sich auf italische Ueberlieferung stützte b. Die Bermischung des

<sup>2083)</sup> OF. IV, 79. Sil. Pun. IX, 70 ff. — a) OAm. II, 16, 1 bis 10; Trist. IV, 10, 3. Fast. IV, 686. — b) Orell. 1846: Fuficia C. Fufici Amandi F. Iusta. Mag. Angitiis. Eb. aus Mur. 114, 2: Dis Ancitibus (alte Schreibart, wobei g gesprochen).

<sup>2084)</sup> Rot. 1991. — a) Indem beide für Mebea erklart werben: Rot. 1574 a; 1618. Dienst ber Bona Dea zu Laverna zwischen Sulmo und Corsinium (Orell. Inscr. 3270), also dem des Jupiter Liber mit seinem Genius (Rot. 2061) und dem des Faunus oder Lupercus (Rot. 2077 c) benachbart. — b) Dion. AR. I, 53.

Meneas und Ahenea geschah burch ben Ginfing ber Cumaner jebenfalls so frühzeitig, baß man in voller Frische bes religiössen Lebens und ber Sagenbildung Benus statt ber Angitia, Angisa statt bes Genius eintreten ließ.

Dicht bei Angitia nörblich von ber Stabt findet fich bei genauer Untersuchung mabrend niedrigen Bafferstandes nod iebt ber unterirbische Abfluß la Pedogna, welcher mit bem pon Often ber bei Marrubium in den Gee fallenden Alufichen Giovenco ben Ditonius bilbet ., beffen füßes Baffer ben En obne Bermifchung burchflieft 4. Aus biefem leitete ber Bolfs alaube ber hauptstadt die Quellen ber Aqua Marcia ber beren Baffer fich ju bem ber Birgo verhalt, wie bas ber 30 vialamme Anna Perenna gur Juturna. Daß ber Bolfeglank irria fei, haben Kabretti und Rramer erwiefen: und erhellt ba Anlag zu-feiner Entstehung aus dem Aquilicium bes am And nus mit Angitia, wie zu Rom mit Anna, verbundnen Abena Die Berschluckung bes Pitonius (rov nara zdords dévorces als άφαντα πευθμώνος βάθη) flimmte zu ber beim Aquilicium porausgesetten Todtenbeschwörung: Die Trägerinn berfeben marb Anaitia ale Medea. Weil Circa, bie ben Ulires an ben Tobten gefandt hatte, eben fo gwifden Gottheit und Menfch. beit fteht, wie Angitia ober ber Benius, tommt Meneas bei lytophron auch nach Circeji, und gang richtig fchließt biefer Schriftsteller gleich an bie Ermahnung biefes Aufenthalts ben bei ber im buftern und widerwartigen Abgrund hanfenden Gibylle an.

## Cajeta.

Die berühmteste Sage von Neneas in biefer Gegend schlick sich aber an ben bei Circeji erwähnten Argonautenhafen Aeem an, burch welchen Lykophron an ben bas Gebiet des Aeneas in Binnenland begrenzenden Fucinus erinnert wird. Der wahre Rame ist Cajeta; der Geist biefer Stätte ift die Amme bes

<sup>2084</sup> e) Kramer Fueiner See S. 25 ff. — d) Vib. Soqu. (Rot. 1070). Plin. HN. II, 108, 106; XXXI, 8, 24. — e) Plin. a. D.; Strab. V, 240; Kramer S. 29. Daß Uhenea im Meerfee Phorte sußes Baffer gab, entsprach wieder einer ber wesentlichsten Eigenschaften bes Ascanius.

į.

ì

Abenea. In einheimischer Borftellung haben, mir hierin eine Umme bes Jupiter Indiges in feinem Bereintreten in die Melt gu benten : bag ber Indiges als Menich auftritt, macht feinen folden Unterschieb, bag biefes Ummengeschäft nicht in Unglos gie ju bem ber Fortung von Praneste und ber mit ber Dionve fospflegerinn Ino verglichnen Matuta 85 ftanbe. Das milbe Rlima von Formia und Cajeta a, ber Cacuber und Formianer Bein rechts und links von Cajeta, die Anglogie bes benachbarten Jupiter Anxurus in der reizenden Gegend 86 von Terracina, die der Geburt des Jupiter Latiaris als Latinus durch Marica in ben Gumpfen bes Liris, über welchen fich bie maffifchen Beinberge erheben, machen biefe Unnahme unbebenflich. Ein jugendlicher Jupiter erhalt unausbleiblich entweder bio. nyfifche ober apollinische Bilbung: bie Rumismatifer haben baber nicht Unrecht, ben lorbeerbefrangten Apollofopf, menn ibm Beichen bes Jupiter gegenüberftehn, mit bem Jupiter Unrurus zu vergleichen 87, fo wie ber bem Apoll vielfach beige-

<sup>2085)</sup> Not. 1703 a. — a) Martial. X, 30, 1: temperatae dulce Formiae litus. "Jasminen, Granaten, Myrten bluben das ganze Jahr und verbreiten mit andern Blumen einen Duft über die ganze Kufte," Bolkmann Nachrichten von Italien III, S. 19. "Der Golf von Gaetg ist, vorzüglich von Mola (Formia) aus gesehn, nächst dem von Reapel unstreitig der schönste der ganzen Küste," Westphal Ramp. S. 67. Nach italienischem Sprichwort ein Paradies von Teuseln bewohnt, Bolkmann S. 20, Anm. Auch vgl. Seume Spaziergang nach Sprakus S. 304 (Werke 1839, 1.).

<sup>2086)</sup> Bgl. Westphal RCamp. S. 52. Stolberg Reise II, 273.

<sup>2087)</sup> Vaillant Aelia 4: Apt. × Abler ben Blit tragend, Sex. Aelius Q. f. Catua (vgl. ib. I, p. 15, wo in ben Folgerungen freilich zu weit gegangen wird). Claud. 40: apollinischer Kopf ohne Kranz × Jupiter mit Abler, Blit, Stern, Altar. Dieselbe Münze Cornelia 45. Derselbe Grundgebanke Crepusia 3: Apt. mit Lordkr., Scepter, Blit. Ogulnia 2: Apt., Blit × Jupiter auf Quadriga. Eb. 3: jugenblicher Kopf mit Eischenkranz × Jup. auf Qu. (beibe von Baillant II, p. 187 auf Jup. Anxur bezogen). Poppaea 1: jug. Kopf mit Eichenkr., Caesar Augustus (als jug. Jup.) × Blit, curul. Stuhl, korbkr. Vergin. 2 ganz wie Oguln. 2; Vergin. 3 ganz wie Oguln. 3. Beim Eichenkranz sehlt bem Kopf bet Blit, beim korbkr. ift et zugegeben. (Richtig erkannt Vaillant II, p. 529). Aber Incert. Patin. 7: Jup. Kopf mit Eichenkr., Blit × Jup. auf Quadrz Fabia 13: Bictoria auf Biga, Roma, Q. Maximus × Aimiliani f. pro

gebne Stern und die Parallelistrung mit dem Sonnengott fich in italischer Borstellung auf das Eingehn des Genius in den Boden, den er behütet und fördert, gestütt hat. Wenn wir also volles Recht haben, dei italischem Apollodienst, namentslich wo er mit Jovialzeichen oder Liberalbegriffen verbunden ist, auf den weit verbreiteten des jugendlichen Jupiter zurückzuschließen , ist von diesem Grundsat aus namentlich der Dienst des Apoll zu Cajeta 28 zu erklären. Die erheblichste

Apollotopf mit Lorber., ftreng gefl. Saar, Blit (Vaillant I, p. 421 caput Iovis Anxuris). Eb. 17: Apt., Stern, Lyra, Roma, Q. Max. X Fullhorn und Blig, umher Aehrenkranz (biefer Revers auch eb. 16). Eb. 20: Sonnengott mit Krone, von welcher im Profil feche Strablen fictbar (also zwolf im Ganzen, wie bei Latinus VA. XII, 163, vgl. Rot. 2047 e). Aemil. 1 findet fich ber vom Aemilianus geprägte apel linische Ropf mit ben haarflechten ohne Lorber., baber bie Rumismatika ihn fur einen unbartigen Genius P. R. halten. Gin freierer Upf. Aemil. 20. Bal. Rot. 2204 d. Gang wie Aemil. 1 ift Caecil. 12 (was bie Rumismatiter eine Schlange an ber Stirn nennen, fann eine Baarloce fein); freier Caecil. 20 (x Pfluger), 34, 36. Roch ftrenger geflochten Caedic 1. Aehnlich mit gorber. Calpurn. 9 bis 15 (x Renner). Wie Aem. 1 and Claud. 9; freier 8, 24. Eb. 15, 4, 44 Sonnengott, ber auch Aquill. 3, 7, 8 mit Apt. eb. 2 (x Stern, Pegasus) wechselt. Das ftrenggeflochtne Saar am jug. Ropf auch Fabia 6, Furia 4, Iunia 44, Licinia 27, Maulia 13 und 14 (Lorber.), Marcia 7, Papiria 3, Poblicia 1, Pomponia 11, Servilia 3, Valeria 4 (Stern), 5 (St.), 22, 33 (Corbit.), Taria (Corbit.). Freierer Apollotopf Cornelia 25 (wo 35 und 36 ber Genius P. R. Rot. 2024), Furia 3, Hostilia 1 (Schilb), Egnatuleia, Iunia 40 (Epra), Lutatia 1, Norbana 6, Poblicia 3 und 4 (Stern), Pomponia 19, Postumia 5 (Stern), Servilia 19, 20, Titia 4, Vibia 20, Volteia 5. Sonnengott Porcia 3, Lucretia 1, 2, Minucia 8, Mussidia 6, Perperna 1, Semprenia 12, Valeria 6. Apollofopf mit Borber. x Silen (Marfpas) mit Schlauch, Bictoria auf Gaule, Marcia 1 (wie Jup. Angur mit Marfred Rot. 2075). — 2087 a) Bgl. Not. 1408: Apoll neben Fortung ju Untium. Ein Apollotempel zu Gabii, Rot. 1502; zu Belitra Liv. XXXII, 1. Apollobienft zu Pranefte Orell. Inscr. 2627; ju Bovilla eb. 2625; ju Capua eb. 2628. Bei ben Samnitern Fest. p. 174 Mamertini; bei ben Mamertinern in ber Inschrift eines mamertinischen Mebbir von Ref fana: µaµeqrivor annellovr, Muller Etr. II, 69, 113. In Enceria Not. 2400 a.

<sup>2088)</sup> Liv. XL, 2: nuntiatum a Formiis aedem Apollinis Caietae de coelo tactam. Iul. Obs. 4: aedes Apollinis Caietae fulmine ictae. Das in unsern Ausgaben vor Caietae stehenbe ac wird burch teine er-

Sage ber Begend ift bie localifirung ber läftrygonen; auch Diefe wird, freilich erft bei Gilius, nach Cajeta 89 gefest, ine. gemein nach Formia :; aber in ber Abweichung liegt burchaus fein Widerspruch. Denn auch Cicero ftellt, mas er nach feinem Formianum bringt, unter Cajeta's Schut b, und Soraz, ber die herrschaft bes lamus an ber andern Seite bis an ben Liris ausbehnt, hat westwärts Cajeta gewiß nicht ausgeschlof. fen: bie pittoredte Lage biefer Stadt auf ber Spike ber Landzunge ift zur hervorrufung einer bamonischen Sage viel geeigneter. Der Bereich bes faiferlichen Procuratore in biefer Begend umfaßt Kormia, Cajeta, Rundi und felbit Laurentum. Die Lamier aus dem älischen Geschlechte d maren es, burch beren Bohnfit biefe Sagen an Formia geheftet find. Urfprüng. lich verstand man gewiß ben vielbesuchten Safen 90 von Cajeta, wenn man die homerische Schilderung von bem bei Telepulos las: benn Formia felbst hat fein felfiges, fonbern ein flaches Ufer aund feinen Safen b: mas auf Cicero's formiani-

ģ Ķ

ţ

hebliche Auctoritat geftügt; sonft ware anzunehmen, baß Cajeta auch in Formia verehrt ware. Der Bericht tam nach Rom von Formia, weil Cajeta zu beffen Gebiet gehorte.

<sup>&</sup>lt;sup>2089</sup>) Sil. Pun. VIII, 529: regnata Lamo Caieta domusque Antiphatae compressa freto. — a) Hor. Carm. III, 17, 1 bis 9; 16, 34. Cic. Att. II, 13, 2. Wenn Dvid (Fast. IV, 69; Met. XIV, 233) und Statius (Silv. I, 3, 85) von bem gaftrygonenfig im Allgemeinen reben, meinen fie ohne 3weifel ben gangen Meerbufen und benten Formia als Hauptort, Cajeta ale hafenort. Auch Lykophron (B. 1274. Agyove re nleivor δgμον Alήτην μέγαν) faßt beibe Ramen zusammen; vgl. Strab. V, 233: Φοςμίαι Λακωνικόν κτίσμα, 'Οςμίαι λεγόμεναι πρότεςον διά zò εύοςμον, und Plin. HN. III, 5, 9, p. 153. - b) Cic. Att. I, 4, 8. 231. Val. Max. I, 4, 5; V, 3, 4. — c) Orell. Inscr. 2951. — d) Durch bie Berleitung von ben gaftrngonen fuhren bie gamier fich auf beren Uhnherrn (Gell. NA. XV, 21; Eust. Od. X, 81), ben Reptun gurud. Da beffen Bild auch auf Mungen ber Tuberonen erscheint (Vaillant Aolia 6 auf beiben Seiten), fo ift bie laftrygonische, wenigftens bie neptunische herkunft wohl allen Aeliern gemeinschaftlich. Aelier in Rom zuerft in plebejischer Quaftur 345 a. u. Liv. IV, 54; bann 419 a. u. Fundanis Formianisque civitas sine suffragio data Liv. VIII, 14.

<sup>2090)</sup> Cic. Manil. 12, 33; Plin. HN. III, 4, 9, p. 153. Flor. 1, 16. — a) Weftphal RCamp. 67. Die saxa Formiana Liv. XX, 16 und ber mons Formianus eb. XXXIX, 44 find eben auf der Seite von Cajeta. — b) Stolberg Reise II, 280. Rur eine gute Ansahrt für Fischerboote,

fches Landgut gebracht werden foll, wird bei Cajeta gelandet: hier bildet die Krümmung der Landzunge, an deren Ende bil Borgebirge liegt, eine engere Bucht. Aber auch diese simmi immer noch nicht mit dem engen Eingang des homerischen hiften Aberein: auf diese Bergleichung können also die Lamie ihren Anspruch weder in Cajeta noch in Formiä gestütt haben. Und boch führt Strado den Ursprung des Ramens selbst af die hohle Gestalt des Meerbusens zurück 3.

Es ift zu untersuchen, in wiefern er hierin Recht habs Seine Behauptung ftütt fich auf ben latonischen & brauch von Kaiarra für Söblung . Bon bemfelben Stant tommen naiddag, naidrag, naibrag, neddag, jene befann Rluft, in welche man ju Sparta bie Berbrecher fturzte, zain Erbschlund, naieraeoga Aanedaluwo, Zenodot's Legart für m τώεσσα; auch κητώεσσα felbst, welches Quintus vom hölm nen Pferde braucht b, mit feinem Stammwort zoros, wie bil in μεγακήτης, βαθυκήτης erscheints; wahrscheinlich auch wie κοΐοι, κῷοι (Hesych. und Etym. M.), ὀρεσκῷοι, und bas forth thische Gefängniß zog. Die gemeinschaftliche Burgeliplbemuß hienach KE, entwickelt KEA, KEAA, fein, worin bas Bet hältniß bes Bofale ju KAIAA gang bem von yea ju paid, ber Eintritt bes a aber bem in dem ebenfalls mit miern Stamm verwandten XAA, wovon rageiv. ravdaveiv, nebet zaog, zalver, entspricht d. hienach ift bas baju gehörigt Berbum neafein, spalten, spellen, wovon neaonou oder zion

Stolberg Reise II, 280. Auch Tac. Ann. XV, 46 laufen Schiffe M Formia aus, biese beweisen aber Richts für einen hafen, ber nicht be bie Lage bes ganzen Meerbufens schügt bie Anfahrt, Swinburne Bak Sictlien II, 606. — 20900) Cic. Att. I, 8, 2; val. 4, 3.

<sup>2091)</sup> Strab. V, 233: και τὸν μεταξύ δὲ κόλπον ἐκεῖνοι Καιάπο κὐνόμασαν, τὰ γὰς κοῖλα πάντα καιάττας οι Λάκωνες κοροαγορεύνου εντεὐ. Ενιοι δ΄ ἐκώνυμον τῆς Λίνειον τροφοῦ τὸν κόλπον φαείν.

a) Strab. VIII, 867: οι ἀπὸ τῶν σεισμῶν ὑωχμοι καιετοι λίγοπα και καιέτας τὸ δεσμωτήςιον ἐντεῦθεν, τὸ παςὰ Λακεδαιμονίοις κτίκαιόν τι: ἔνιοι δὲ κώους μᾶλλον τὰ τοιαῦτα κοιλώματα λέγεοθαί φε τιν, ἀφ' οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. εὔσειστος δ' ἡ Λακωνικίκου, ἀμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἐντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἐντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἐντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἐντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἔντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἔντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἔντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἔντεῖτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισιν. ἔντεῦτος δ' ἡ Λακωνικίκου, Αμὸ οὐ καὶ τὸ Φηςοίν ἐςεσκώοισινος ἔντεῦτας δ' ἡ Λακωνικίκου τὰ τοῦταξοίν ἐς διαθοίν διαθ

á

j

1

ri

3

۲

1

Ē

ķ

Rimmerart, neadua, Strunt; und in einfacherer Korm neme neleir , necei, neces, nolunector, necesor, necesor, necesor, ne Groove. Db bie Etymologen Recht haben, wenn fie zu biefem Stamm auch never mit nevrav, nevroor rechnen, ist ungewiß. Die allaemeine Bedentung bes Wortstamms ift, wenn wir bie einzelnen Mobificationen fammtlich berücksichtigen, bas Rlaffen und beffen Berurfachung. Bon ber flaffenben Soblemoolbung aber werden nur untog und bie bavon abstammenden Worte gebraucht. Sonft bezeichnen alle jene Borte vielmehr bie aufgeriffene Rluft, ben Spalt, ben Rif, ben Stich; namentlich erflärt Strabo felbft bas unferm Ramen gunächft liegenbe zeuerog von bem burch Erbbeben verurfachten Rif. Dies ift nun feineswegs ber Gindrud, ben ber Meerbufen von Caieta-in irgend einem feiner Theile macht, und doch hat Dionnfius die Stadt ober vielmehr, wie er fich febr richtig ausbruckt, bas Borgebirge mit bem Ramen Kauern bezeichnet f.

Auch caieta ift, wie Misenus und Aenaria, lateinisch gebilbet nach ber Analogie von rubeta rana und ber allgemeinern von arboretum, ilicetum, salictetum, fruticetum, arundinetum, quercetum, populetum, cornetum, murtetum, vinetum, dumetum, rosetum, spinetum, cannetum, virgetum u. bgl. 92. Wirhaben also auf caia, caiare, caiatio zurückzugehn, wie die Alten; freilich ohne mit Fulgentins den Tod der Amme daraus zu erklären, daß Aeneas nun der Ruthe entwachsen sei 93. Aus Istor wissen

<sup>2091</sup> e) Hom. Od. XIV, 425. Hievon wohl der Fluß Keros Rot. 324.

— f) Dion. AR. 1, 58 (Rot. 979). Καιήτη ift Marginallesart im Pariser Coder des Stephanus (Reiske Vol. 1, p. 135; vgl. Ritschl de Dion. Halic. Antiqu. Rom. Comm. Progr. August 1888, p. 20); aus der sinnlosen vulg. και έπιτυχεῖ (od. ἐπιτυχῆ) hat Casaudonus Καιέτη τύχη gemacht. Für das den MSS. am nächsten kommende Καιέτη spricht, daß Dionys die Bedeutung des ostischen Worts verstanden und dasselbe richtig gräcissitt haben mag, so wie er richtiger, als Strado, den Ramen auf den Felsen, nicht auf den Meerbusen bezieht; sur Καιήτη, daß dies der einheimischen Form genau entspricht und selbst von Diodor gebraucht ist.

<sup>2092)</sup> Ich ftelle nur Beispiele ber Ableitung burch etum von Substantiven ohne e in ber Wurzel zusammen. Bon Berben auf ere kommen Moneta, acetum, oletum.

<sup>&</sup>lt;sup>2093</sup>) Fulgent. Contin. Virg. In septimo vero Caieta sepulta nu-

mir, baf caia bie Reule bedeutet 94: caiare also feulen, blind barauf losichlagen, wie Plautus es von dem Mabchen braucht, bas ben Buhlen mit bem Mermel prügelt. Reule ift mit Reil vermandt; Reilen, Losfeilen, Durchkeilen, Dreinkeilen, ber zeichnet in ber Boltsfprache ein folches Prügeln. Beibe Saupt worte aber beziehn fich auf bie Geftalt bes Bertzeugs, welches von einer holzmaffe abgesvellt ift und zum Spalten gebraucht Noch deutlicher tritt bies im Rloben hervor, beffen Stamm, wie Rluft beweist, gradezu spalten bedeutet, wie noch jest bas banifche flove, wie eigentlich auch bas vom Abfpalm gemeinte Rlauben. Rloben bezeichnet bie Reule, wie bas enge lifche club, aber auch verschiedne Bertzeuge mit einem Spalt, burch welchen ein Wegenstand gehalten werben foll, ober mit zwei zu bemfelben Gebrauch bienenden Schenkeln; wieber alfo fowohl bas abgespellte floggestalte Scheit, als ben mit ber Spelle versehenen Gegenstand. Wie feilen und feulen, läft fich nun auch floben für das Durchprügeln gebrauchen. fann es nicht befremben, wenn caia ebenfalls auf ben Begriff bes Spellens und Spaltens gurudgeht. Unalog bamit ift cale; ja es scheint von bemfelben Stamm herzufommen: Calatia am Bulturnus hat nach Müngen und Inschriften die Rebenform Cajatia 95. Auch cala bezeichnet das Scheit holz, bald bas gum Brennen gebrauchte, bald ben Anittel; calo ben Anittels träger, bas Solgichiff, ben Solgichuh of; nalor ben Balten ,

trice id est magistriani timoris proiecta gravedine: unde Caieta dicta est quasi coactrix aetatis. Nam et apud antiquos caiatio dicebatur puerilis caedes. Unde et Plautus in Cistellaria comoedia ait: Quid tu amicam times, ne te manuleo caiet.

<sup>&</sup>lt;sup>2094</sup>) Isid. XVIII, 7, 7.

<sup>2095)</sup> Millingen Recueil de Med. Grecques Ined. tab. I, 1: Miner, ventopf × hahn, Stern Caiatino (p. 1, 2). Bgl. Not. 1270. — Orell. Inscr. 140: Sacerd. Lanvin. Pat. Mun. Caiat. Jest Caiazzo. Mit calere hat Calatia Richts zu thun; in allen mit jenem Worte verbundnen Formen halt das a sich kurz, hier lang, Sil. Pun. VIII, 542: nec parvis aberat Calatia muris. Bgl. XI, 4.

<sup>2096)</sup> Serv. VA. VI, 1; Non. p. 62, 16; Fest. p. 47 Calones; vgi. p. 35. Isid. IX, 1, 15; 34, 6; Colum. IV, 27, 1. — a) Ion. ap. Ath. XII, 411, B. \$36i. Eust. II. p. 872, 12. Suid. II, p. 36 (Bhdy.); p. 39

Ė

ď:

ńι

H

Ţ.

ġ,

17

M

LP

1

ų.

f

. !

:

Ľ

į,

3

t

ſ

uckliov ben Anittel, naliabat bas Pringeln , nalios ben Klos ben jum Gingmangen ber Rufe . Die Bebeutung bes Solge Scheits in caia tonnte in lateinischer Sprache eine Bestätigung hergeben für die herleitung der Cajeta vom Schiffsbrande "? ober vom Scheiterhaufen ber Bestattung a, welche Meneas an ihr vollzieht: man bachte aber, indem man Cajeta gang als Phrygerinn auffaßte b, größtentheils an bas griechische xaleir. wie man andrerfeits Phylor gang lateinisch als Regium erflärt findet . Auf ben Indiges konnte man bas Sola begiebn, fo. fern es bem Feuer ber Befta und bes Opfere bient. In bem adolere altaria flammis findet allerdinge ein Pflegen und Rabe ren ber Cerimonie burch bas Reuer Statt. Aber eine folche Bebeutung reicht nicht bin, um ben Ortonamen Cajeta zu er-Die Dertlichkeit ber Stadt macht es auch nicht mahrfcheinlich, bag man, wogegen fich fonft Richts fagen läßt, Caieta vom Pfahlmerf ale ein vallum vallatum, ale einen locus cails septus, - wie etwa auch Cajatia ober Calatia, verstanben habe.

So viel aber läßt sich aus bieser etymologischen Zusams menstellung erkennen, daß Cajeta auch in lateinischer Sprache sehr wohl die Bedeutung einer Kluft, einer aufgerissenen höhs lung haben konnte; nur für den Meerbusen erscheint die Besnennung nach dem von Strabo selbst nachgewiesenen Sprachsgebrauch schief. Erinnern wir uns nun, daß die pränestinisschen Drakelstäbe der Fortuna Primigenia, welche mit dem aus dem Delbaum fließenden Honig die göttlichen Kinder Jupiter und Juno ernährt, im Rieselsels verborgen gelegen has ben, daß durch die Spaltung dieses Felses die an die Ernähs

Kala. Callimach. fr. 459, vgl. Ruhnten. Etym. M. p. 486, 6. Lycophr. 1418 mit Schol. Apollon. II, 382. Hesych. Kalivol, δοκίδες. Bon bems felben Stamm καλοβάμων, καλοβάτης, καλόβαθουν; schwerlich aber καλιά (wie Suid. p. 40), so wenig wie κάλαμος und καλαύζου, alle brei mit turzem α. — b) Hesych. Καλιώσαι, κατάξαι. — c) Bei Hesych. Καλιός und Schol. Arist. Plut. 476 durch κύφων, δεσμωτήςιον (stocks im Lear) erflart.

<sup>&</sup>lt;sup>2097</sup>) Serv. VA. VII, 1; X, 36.— a) OM. XIV, 441.— b) Martial. X, 30, 8; Stat. Silv. I, 3, 87.— c) Strab. VI, 258.

rung des Kindes Jupiter angeschlossene Weistagung offendar wird ", so werden wir es natürlich finden, einen Geist der Felsenspalte als die milde Amme des Jupiter Indiges oder seines Sohns oder seiner Gemahlinn a bezeichnet zu sehn. Eine Felskluft ist es auch, was zu vollem Berständniß der Firirung jener Sage vom Lamus in dieser Gegend bei den Lamiern gefordert wird. Jener alte Lamos war ein Geist seiner Stätte, die fernthorige Stadt führte selbst diesen Namen: das Wort bedeutet aber den Abgrund: die Lästrygonen wohnen in der jähen Stadt des Schlundes, wie die ihnen parallelen Hekaton cheiren am Tartarus ". Da die Hekatoncheiren einem so gewichtigen Zeugen, wie der älteste Atthidenschreiber Klitodem, für Eins mit den Tritopatoren, den Dämonen des beseelenden Windes, den Borstehern der Zeugung, erschienen ", erkennen

<sup>2098)</sup> Rot. 1408. Da jene Statte ju Pranefte eingebegt wirb (Cic. Div. II, 41, 85: is est hodie locus septus religiose propter Iovis pueril, bies aber auch ju Cajeta geschehn fein wird, konnte beilaufig eine Erfle rung von caieta burch Pfahlicht fich immer geltenb machen. Gben fo bie Statte bes Bejovis eingehegt, Rot. 2169. Bgl. Fest. p. 273: Tesca sancta loca undique [septa doce]nt pontificis libri. - a) Serv. VA. VII, 1 (Aeneia nutrix): hanc alii Aeneae, alii Creusae, alii Ascanii nutricem volunt. Daß Matuta, die Amme bes Bejovis, in biefer Gegend Cajeta's Genoffinn geworben fei, wie fie zu Rom mit Fortung verbunden warb (vgl. 1703 a, 1705), ift an fich mahricheinlich und fann in gracife render Beit einen Dienft ber Leutothea (Rot. 1697) gur Rolge gebabt haben. Reben bem Apoll murbe zu Cajeta auch Mesculap verehrt, ber auch in Antium mit ihm aus bem Bejovis, ber feine Jovialamme Kortung neben fich hat, hervorgegangen ift (Rot. 1408), wie er zu Rom auf ber Infel bes Bejovis verehrt wurde (Rot. 2179 ff.). Bgl. Bolkmann Nachrichten aus Italien III, 22: "Das aus Formia ober Mola bei beffen Berftorung nach ber Rathebralfirche bes h. Erasmus gebrachte Zaufbecten ift antit und mit iconen Basreliefs geziert. Gie ftellen bie Ino, welche ihr Rind vor bem Athamas verbirgt, mit tangenden Batchanten por: ber Rame bes Runftlers beißt Salpion aus Athen. Dem Altar bes bei ligen Sacraments gegenüber fteht eine Statue des Mesculap."

<sup>2099)</sup> Od. X, 81: Λάμου αἰπὸ πτολίεθου. Hesychius: Λάμος, ή χώρα τῶν Λαιστουνόνων. ἢ ἐπιχώριός τις ῆρως, ἀφ' οὖ ἡ χώρα ἀνωμάσθη. Suid. Λάμος, πόλις Λαιστο. Schol. Od. a. D. Bgl. Abenteuer bes Douffens, S. 21. — a) Suid. Τριτοπάτορες. Lobect Aglaoph. p. 754. 760. Abent. b. Db. S. 22.

wir auch eine Möglichkeit, bie frechbraufenben Rinftgeifter am cajetanischen Safen in ber Genoffenschaft ber Meergottinu Benus b in einer bem Jovialgenius entsprechenben Thatigfeit aufzufaffen. Der mit Benus Salacia vermählte . Laftrygo. nenvater Reptun, ber bei homer ber Bater, bei hefiob ber Schwäher bes beseelenben Sturmriefen Briareos ift, eignete fich auf bas Befte, biefen Ideenfreis gufammengufchließen. Unter einer folden Borausfehung hat bie Berleitung ber Melier, in beren Geschlechte Augurn und Pontifices nicht felten find 2100, vom ungeschlachten gamus, bei bem fie ben liberalifchen Reichthum ber Wegend an laftrygonischem Bein hervorgubeben liebten, nichts Auffallenbes. Inwiefern Diefen aus Etomologie und Sage berguleitenden Ansprüchen auf eine nottesbienftlich abgesonberte Statte in einer vom Meergott aufgeriffenen Relfentluft, in beren Tiefe ber Beift bes Schlunbes brauft, mahrend im eingehegten Innern ber hochfte Sime melegott ale Rind genahrt wird, Die Dertlichfeit von Cafeta entspreche, moae Jeber felbft entscheiben.

Un dem gebirgigen Ufer bei Formia hangt durch eine schmale, ganz niedrige Landzunge, welche grade gegen Südosten läuft, ein breiter und hoher Felshügel , auf dessen Gipfel das Grabmal des Munatius Plancus Reht, jest Torre d'Orlando genannt und für den Telegraphen gebraucht; am östlichen dem Meerbusen zugewandten Abhang ein Kloster, am Fuße der lange Borgo di Gaeta. Mit diesem südwärts laufenden Berge hängt durch einen Sattel ein zweiter schmalerer und niedrisgerer Felshügel zusammen, der sich ostwärts hinzieht, auf mehr

Ansicht meines theuren Freundes und Collegen, bes Geographen Men-

delesohn.

ŀ

Ì

ľ

i

IÌ.

v

ľ

í

<sup>2099</sup> b) Orell. Inscr. 1371: Veneri Pelag. P. Lucilius Rustious cett. zu Cajeta. Freilich nicht ganz unverbächtig. — c) Rot. 1452, 1455 a.

2100) P. Relius Pâtus um 454, aus berselben Familie Publius um 580, Quintus um 538, Quintus um 540 Augurn Liv. X, 9; XXVII, 36; XXII, 35; XLI, 21 (26); Publius um 538 Pontifer XXIII, 21.

2. Relius Stilo interpretirt die Lieder der Salier, Varr. LL. VII, 2.

a) Die solgende Beschreibung genan nach Swindurne Beide Sicilien II, S. 606 f.; Stolberg Reise II, S. 283; Bolkmann Nachrichten aus Italien III, S. 22 ff.; Westphal NCamp. S. 72; vervollständigt durch genaue

als brei Seiten vom Meer umfpült und jest gang von ber Re fung Gaeta eingenommen wird. Der Bintel bes Deerbufens nördlich an bem engen Sattel zwischen beiben Bergen ift ber eigentliche Safen von Cajeta; aber auch ber gange Meerbufen nörblich von diefem Borgebirge ift gegen Binbe giemlich wohl geschütt: Die Rufte beffelben, namentlich bie gandzunge, if mit Barten, Agavenfelbern, vorzüglich mit Domerangenwalbern bedectt: den Rordwind brechen die hinter Formia fic gegen ben Liris hinziehenden Berge, baber benn bas gepriefene Rlima von Formia und Cajeta's Milbe. Der Berg bes Plancus beherricht bas gange Borgebirg, obgleich er niebriger ift, als die Unhöhe nordwestlich von der landzunge: Die Aussicht von der Bohe erreicht westwärts Circeji, füdoftwärts Menaria, nach ber Behauptung einiger Reifenden felbst Caprea; auf bem Gipfel in ber Rahe bes Grabmale fteht eine zwölffeitige Saule mit ben lateinischen und griechischen Ramen ber zwölf Der gange gegen bas außere Meer, alfo gegen Meften gerichtete Abhang beiber cajetanischen Berge fällt mit fo fentrechter Steile gegen bas Baffer ab, bag bier feine Reftungemerte nothig waren. Die westliche Ede bes Relfent, welchen die Festung einnimmt, führt noch jest ben Namen bes gespaltnen Berges, Montagna Spaccata, weil fie von oben bis unten von bem übrigen Felshügel burch einen Rig abgetrennt Un ben Seitenmanben bes Riffes entfprechen bie Aus. muchse ber einen ben Bertiefungen ber andern: Die jegige Sage leitet ihn von einem Erdbeben her, welches eine Folge des britten Tobesfeufgere Chrifti gewesen fei, nachdem bei ben erften ein Relfen zu Jerusalem und einer zu Bethlehem gefprungen maren. Um bas Bunber zu verehren, wollte man eine Rapelle in die Kluft bauen, und als man über die Mittel berieth, fiel aus ber Feldmand, in welcher man noch jest bie Söhlung zeigt, von felbft ein großer Releblod herab, ber in halber Sohe bes Riffes eingeflemmt ift und ihn baburch ungefähr in der Mitte der gangen gange, jedoch naher nach bem süblichen Eingang hin überbrückt. hier ist nun in einem Raum von zwanzig Kuß Breite bie enge Kapelle ber Dreieinigkeit erbaut. Bu ihr führt aus einer zweiten Rapelle auf ber Bobe

m bes Kestungsfelfens von ber Morbfeite ber 'in bem Spalte k felbst eine fieben und funfzig Schritt lange Treppe herab, m burch welche berfelbe in ber gangen Ausbehnung gwischen h beiben Rapellen, mo er nur wenige Rug Breite halt, vermauert ift. Er erweitert fich um die Mitte, wo bie Rapelle auf bem Releblod liegt, am meiften; gegen Guben verengt er fich E wieber, läßt aber bie Aussicht in bie Ferne auf bie aenea. bifche Insel Aenaria frei. Unter bem Felsblock tritt bas 加 Meer in eine Sohle von vier bis fünf Ellen Breite herein, ĖC bie langen grunen Wellen giehn fich bin und ber, brechen ı fich oft mit Betofe an ben gadigen Banben und fprigen ben it Schaum in bie Bohe. Aufwarts fieht man burch bie nach he! oben verengte Felfenspalte, in beren Rigen Valmbaume n l (palma chamaerops) in bem von oben herabfallenden Staube M. murgeln, zwischen benen im Februar weiße Tacetten und Schlüffelblumen bluhn, ben buntelblauen Simmel. 12

į,

E

ķ

i

ķ

ķ

ţ

ţ

Es ift wohl unzweifelhaft, baß bie in bem Palmen und Blumen tragenden Felfenfpalt, ber burch bie beiben Rapels Ien, unter benen bie obere ihn allein juganglich macht, in feinem gangen Innern als heilige Statte bezeichnet ift, an ber Spipe bes lästrygonischen Weinlands gehegte Dreieinigfeit an die Stelle bes von ber milben Cajeta ernährten Supiter Indiges getreten ift. Die ju Pranefte bas Bolf ben Numerius Suffucius verspottet, dag er im Riefelfelfen bas Unterpfand einer göttlichen Offenbarung, ber Rahrung bes Gottfindes, ju finden meine, fo greift an ber Montagna Spaccata ein Turfe ungläubig an ben Felfen, von bem man ihm behauptet, er empfinde ben Schmerz um ben fterbenben Beiland, Die Andacht vor der im Gotteshaus gu hegenben Dreieinigfeit mit; als aber feine Riefenhand fich, wie noch ju fehn ift, im Felfen abbruckt, befehrt er fich. Berfe, bie theils neben jenem Abbrud, theils in ber obern Rapelle eingegraben find, bewahren bas Undenten ber Begebenheit. 3m Alterthum wird an ber Stelle bes Ungläubigen ber aus ber Tiefe heraufbrausende neptunische Riefe bes Schlundes am Relfen im Schaum emporgegriffen haben, aber von ber Meergöttinn Benus zu eintrachtigem Busammenwirfen mit bem Weingott umgestimmt fein.

Reben bem Felfenspalt tritt in ben Felfen ber Festung von Südwesten her bas Meer noch in einer andern Söhle herein, welche vom Feldrücken ganz überwölbt wird und benselben nicht bis zur Norbseite burchschneibet, aber burch einen Schacht, ber in der Nähe der obern Kapelle sich mündet, von der abern Fläche des Feldrückens, über den zu jener Kapelle der Weg führt, sichtbar ist. Wahrscheinlich ist auch dieser sehr pittoreste Schlund als Wohnsitz eines Lästrygonen gebacht worden.

Siebentes Buch.

Vu 1 u 8.

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumtuosa blandior hostia
Mollirit aversos Penates
Ferre pio et saliente mica.

## Julier.

Väterliche Mittheilung ber göttlichen Natur an die Menschheit haben wir im Rreife bes gatinus durch Dicus und Raunus, in bem bes Menea burch ben Jovialgenius gefehn; mutterliche in jenem durch Reronia und Marica, in diesem burch Benus Genitrir ober Angitia. Latinus und Menea felbit ftele Ien bie gereifte mannliche Verfonlichkeit bar, in welcher Supiter Latiaris und Jupiter Indiges unter ben Menfchen manbeln und nach ihrer Beimtehr in Die freie Göttlichkeit fort-Bur mutterlichen Thatigfeit tritt bie hegenbe und nährende ber Muhme ober ber Umme erganzend hingu: hieraus gehn bie Borftellungen von ber Matuta, Fortung, Cajeta Reben bem Bilbe bes mannlichen aus ber Gottheit jum Menschen gebornen gar wird auch bas des jugendlichen festgehalten. Wie Jupiter Unrur und Bejovis neben ben hoch. ften und ftartften Gott, fo treten die in der Jugendblüthe hingerafften Sohne bes Latinus neben ben Latiaris 2101; eben fo Laufus neben ben Mezentius; Aegestus ober Laufus neben ben Rumitor, in bem wir eine Rebenfigur bes Meneas felbft erkannt haben. Reben bem Indiges Abenea fteht auf biefelbe Beife Julus, ber Uhnherr ber Julier, ben, wie feinen Bater, Cajeta gepflegt hat.

An den Juliern laffen fich gemeinschaftliche Charafterzüge mit nicht minderer Bestimmtheit erkennen, als an den Aemistiern. Während des ersten Jahrhunderts der Republik findet sich ihr Name ziemlich häufig im Confulat und Consulartribus nat2, ohne daß sie irgend durch Kriegsthaten sich auszeichnen.

<sup>2101)</sup> VA. VII, 50 mit Serv.

<sup>&</sup>lt;sup>2102</sup>) A. u. 266, 272, 281, 303, 308, 317, 320, 321, 324, 325, 331, 347, 350, 352, 358, 367, 376.

Ihr Kamilienname Julus tragt Unhanglichkeit an ben Seros bes Geschlechts und beffen religiofe Bedeutung gur Schau und macht es fehr mahrscheinlich, bag biefe bie priefterlichen Bertreter bes Geschlechts beim gentilicischen Gottesbienft maren Bom C. Julius Julus mirb ausbrücklich berichtet, er fei megen feiner Abneigung gegen ben Rrieg jum Conful für 266 er Seinen Sohn C. Julius Dilosus Julus ermablen für 272 die damit wieder in ihr Recht eintretenden Centurien megen feines Mohlwollens gegen die Gemeinde 4; berfelbe er icheint 303 unter ben Decemvirn ., wo er fich burch Achtung por der neueingesetten Gerichtsbarkeit der Centuriatcomitien auszeichnet b, und bei ber zweiten Seceffion 305 ale Gefand ter an die auf dem Aventin gelagerte Plebes . Gein Brude Boviscus Julius Julus und sein Sohn Cajus halten fich ent schiedner gur patricischen Partei. Bopiscus und fein College 2. Memilius Mamercinus magen um 281 bie Aushebung erf nach ber Ginschüchterung ber Tribunen burch Genucius Ermordung anzustellen und regen baburch ben Wiberstand bes Publilius Bolero auf'; beffen Reffe Cajus vermittelt um 307 amischen beiben Ständen, ohne ben patricischen Borrechten etwas zu vergeben, aber nur burch ben Runftgriff bes hinge gerne und ber veranstalteten Muchebung, wodurch Die Dlebeier beschäftigt merben 6. Daß es nicht friegerischer Ginn ift, mas ihn bagu antreibt, erhellt theils aus feiner Erflärung, bie Bolsfer und Mequer follten burch jene Ruftungen nur in Rube gehalten werden, theils aus ber Thatenlofigfeit bes Sahre. Much lagt er in feinem zweiten Confulat 319 die Fibenaten über ben Anio bis an die Mauern tommen, ehe er mit bem Heer ausrudt, und bann wird sowohl in diesem Jahr, als bei feinem britten Confulat 320 ohne alles Widerftreben von feiner Seite bei nicht gar zu großen Befahren ein Dictator ernannt.

<sup>2103)</sup> Dion. AR. VIII, 1.

<sup>2104)</sup> Dion. AR. VIII, 90. Niebuhr RG. II, &. 212. Lyd. Mag. I, 38 enthält eine offenbare Berwechselung. — a) Dion. AR. X, 56; FCap. (302). — b) Liv. III, 33: decessitque iure suo, ut demtum de vi magistratus populi libertati adiiceret. Cic. Rep. II, 36, 61. — c) Liv. III, 51. Ascon. Cic. Cornel. p. 77.

<sup>2106)</sup> Liv. II, 54. Dion. AR. IX, 57, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2106</sup>) Liv. III, 65. — a) Liv. IV, 21 unb 25.

Eigenfinniger zeigt fich, als ihn wegen feiner folechten Deerführung daffelbe Schickfal trifft, 323 ber Conful G. Julius Mento, nur barin mit feinem Collegen einig, baf fle ben Dictator nicht proclamiren wollen?. 216 ber Senat bies eraminat, bleibt er gum Schut ber Stadt gurud, mahrend ber andre Conful mit ind Reld gieht, und benutt bie Gelegenheit, Die Weihe bes Apollotempele zu vollziehn, ohne mit feinem Collegen zu loofen a. Richt einmal die subita belli ministeria vertraut ihm der Dictator an, sondern läßt für dieselben feinen magister equitum, & Julius Julns, ben Gohn bes Bopiscus, melder 316 Confulartribun gemefen mar, gurud 8. hieraus geht andrerfeits hervor, daß biefer ihm im Relde nicht unentbehrlich mar, und ale berfelbe 324 Conful wird, bleibt er nur burch einen Kriebensichluß und durch bas der Blebes höchst wills tommne Gefet über bie Brüchen im Andenten . Mit bemfelben Eigenfinn, wie G. Julius Mento, wiberfest fich 346 ber Confulartribun C. Julius Julus der vom Genat beschloffenen Dictatur und neigt fich, als diefelbe bennoch burchgefest wird, bem plebefischen Intereffe gu, indem er gegen den Munsch ber Patricier die Comitien nicht zur Wahl von Confuln, fondern von Consulartribunen beruft 10. Bielleicht maren schon vorher somohl diefer Enkel bes Bopiscus als auch C. Mento ber Aussohnung mit den Plebejern geneigt und beshalb ihren Standesgenoffen verbachtig; wenigstens weicht Mento, ber bem Genat nicht nachgeben wollte, ben Drohungen ber Plebestribunen it; und C. Julus, ber die Confulartribunen mah. len ließ, erhalt felbft um 349 wieder diefes Amt 12. Um 357 fteht fein Reffe &. Julins Julus unter ben feche patricischen Confulartribunen : Die Plebestribunen verhindern die Anshe-

<sup>2107)</sup> Liv. IV, 26. — a) Liv. IV, 27, 29. Bgl, Rot. 2196.

<sup>2108)</sup> Liv. IV, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2109</sup>) Liv. IV, 80. Cic. Rop. II, 35, 60. Niebuhr RG, II, S. 841, Anm. 690. Derfelbe 330 a. u. Genfor,

<sup>&</sup>lt;sup>2110</sup>) Liv. IV, 56, 57. Rach ben FCapit. (344) Bopiscus Entel.
<sup>2111</sup>) Liv. IV, 26: consules ab tribunis quam ab senatu vinci ma-

<sup>&</sup>lt;sup>2112</sup>) Liv. IV, 61. FCapit. (348). (\$5, 850; L. Iulius (\$p. f. Vopisci n.) Iulus.

bung, aber &. Julius und fein College 21. Poftumins ichlage Die Tarquinienser mit einem heer von Freiwilligen 13, auf bem auf Dopularität zu ichließen ift. Un Unfallen, welche unter ber Bermaltung andrer Julier in Diefer Zeit vortow men, wie 351 bie Berbrennung ber Belagerungewerfe m Beji 14, hatten fie vielleicht teine Schuld. Wenn 375 ber Cop fulartribun als nicht beliebt erscheint 18, fo fehn wir andra feite bas Befchlecht noch immer in ben hochsten Ehren: 34 ftirbt C. Julius als Cenfor 16; /402 wird C. Julius ju Dictator ernannt, bem Ramen nach gegen die Etruster, Wahrheit aber, um patricische Consulwahl burchzuseben". Im fünften Sahrhundert tommen die Julier feltner vor, be Beiname Julus verschwindet; boch ift etwa um 440 Ger. 3 lius mit zwei Patriciern, gewiß alle brei Genatoren, bei be Abfaffung bes milden Senatsbeschluffes über bie Tibum beschäftigt 18 und 487 triumphirt ber Conful &. Julius Libo".

Unleugbar nimmt das Geschlecht in diesem Zeitraum in vornehme Stellung ein. Sie bedürfen nicht großen Berdiebstes, um wieder gewählt zu werden; sie sind von der Angellust und dem Ariegsruhm, der in diesen Jahrhunderten den höchsten Glanz giebt, größtentheils abgewandt, stolz auf die Würde ihres Amts, gegen die Plebejer billig, um so mehr, wenn der Senat sie in jener Wirksamkeit beeinträchtigt. Die selben Charakterzüge sinden wir an der von der Mitte des sechsten Jahrhunderts hervortretenden Familie der Casam wieder. Statt jenes Wohlwollens gegen die Plebejer zielsscher Statt jenes Mohlwollens gegen die Plebejer zielssche jeht, eben wie dei den Aemiliern, Theilnahme sür gribschische Bildung. Der Prätor Sertus Julius Casar, der un 546 die Provinz Sicilien erhalten hat, wird unter die verstübigen Männer gewählt, die nach Marcellus Tode der verwurd

<sup>2113)</sup> Liv. V, 16. Agl. FCapit. (856), wo iterum bemerkt.

<sup>2114)</sup> Liv. V, 7, vgl. c. 1 (L. Iulius Iulus). Bgl. FCap. (352).

<sup>2115)</sup> Liv. VI, 30 (L. Iulius). Derfetbe schon 366 (Liv. VI, 4).

<sup>2116)</sup> Liv. V, 31, vgl. IX, 34; Plut. Camill. 14. FCap. (360).
2117) Liv. VII, 21. Derfelbe Bersuch 403 (eb. c. 22) und 404 (c. 24).

<sup>2118)</sup> Orell. Inscr. 3114. Ueber die Zeit val. Riebuhr RG. III, 309

<sup>2119)</sup> Fast. Triumph. (p. CLIV ed. Baiter. in Orell. Onom. Cic. II.): L. Iulius L. f. L. n. Libo cos. de Sallentineis. Anno CDXXCVI. VIII. K. Febr.

ver Consul Erispinus vom Senate verlangt, um mit ihnen über die Lage des Staats zu berathen 20. Sein Resse oder Sohn Sextus wird um 584 nach Abdera geschickt, um auf die Beschwerde der Einwohner gegen den Prätor Hortensus densselben die Freiheit anzukündigen 21; als Consul 597 ist er sür die glatten Reden der Gesandten des Holophernes zugänglischer, als billig 3; vor dem achäischen Kriege richtet er 607 den Austrag des Senats, die Achäer wegen der Berletzung der römischen Gesandten in Korinth mit Schonung zur Rede zu stellen, in so milder Weise aus, daß die Gegenpartei vielzwehr zum Uebermuth gestimmt wird, bringt auch einen Bertrag mit den Lacedämoniern zu Stande d. In dieselbe Zeit fällt der römische Senator C. Julius, welcher in griechischer Sprache die römische Geschichte schreibt 22.

Im siebenten Jahrhundert erscheinen die Julier wieder häusiger in curulischen Bürden: ungeachtet dieses Ansehns und ihres Patriciats sind sie aber so populär, daß die Schwesster des E. Julius Casar, bessen Sohn der Dictator war, mit Warius verheirathet wurde 23. Daß eine solche Liberalität der Julier in Eingehung von Shen keineswegs erst dieser späten Zeit angehört, daß sie auch vor dem canulezischen Gessetz dergleichen geschlossen haben, davon zeugt der schon um 331 genannte Plebestribun E. Julius 24. Borzüglich sinden wir, seitdem mehr über Einzelne vernommen wird, sie im Besst ansehnlicher geistlicher Würden und Geschäfte, in denen sich der Ehrgeiz der vornehmen und gemächlichen Familie auch

<sup>2120)</sup> Liv. XXVII, 22, 29 (mit &. Cincius Alimentus).

<sup>2121)</sup> Liv. XLIII, 4. Borher Militartribun in Ligurien 573 Liv. XL, 27; curulischer Aebil 588, führt Terentius hechra an ben Megalesien auf, wie die Didaskalie aussagt. — a) Polyb. Exc. Leg. 126. Das Consulat erwähnt Plin. HN. XXXIII, 3, 17. — b) Polyb. Exc. Leg. 143, 144. Bgl. Schorn Gesch. Griechenland's während bes achäischen Bundes S. 391.

<sup>2122)</sup> Liv. Epit. LIII. Pratoren & Julius von 571 und 588 (Liv. XXXIX, 45; XLV, 44). Außerdem ein & Julius Sequestris Liv. XXXIII, 26.

<sup>2123)</sup> Plut. Caes. init.; Mar. 6. Bie C. Cafar bies benutte, ift von Drumann hervorgehoben, Gefch. Rom's III, 140 und 767.

<sup>2124)</sup> Liv. IV, 40. Ueber die Stellung ber Rachkommen aus gemisch: ten Ehen vgl. Riebuhr RG. I, S. 358; H, S. 380.

mabrend ber Jahrhunderte befriedigt haben wird, in benen fe von Magistraten fich fern balt. Gine verdunkelte Erinnerung hieran mag in bem griechischen Mahrchen liegen, wo ein Gajus Julius als Augur im romischen Beer auf Sicilien im erften punischen Rriege genannt wird 25. Der Prator Ger. Julius Cafar referirt 631 an bas Collegium ber Pontifices über eine Dedication ber Bestalinn Licinia 26. E. Julius Cafar Strabo stellt als Conful 664 ben Tempel ber Juno Sospita her 27: benselben finden wir unter bem Oberpontificat des Metellus Pius als Augur, wie er den E. Lentulus Riger als Flamen Martialis inquaurirt 28; feinen Bruber, ben Dichter C. Julius Cafar Strabo (Bopiscus), ale Dontifer 29; ben Gertus Cafar ale Rlamen Quirinalis mahrend ber Berbannung bes Cicero 20; ben Cajus Cafar, mahrscheinlich ben Bater bes Dictators, ber nach der Pratur plöglich in Pifa ftarb 31, als rex sacrorum a; den großen Cafar felbst schon im siebzehnten Jahre 672 nach Cotta's Tobe von seinem Schwiegervater Cinna und feinem Dheim Marius jum Flamen Dialis befordert, welcher Burbe ibn Gulla beraubt 32; bann mahrend feiner Abmefenheit jum Pontifer ernannt und nach Metellus Pius Tobe um 691 noch vor feiner Pratur gegen die Mitbewerbung ber Confularen Lutatius Catulus und Gervilius Jauricus jum Pontifex

<sup>2125)</sup> Plut. Parall. 14: Γάϊος δε 'Ιούλιος μάντις είπε λωφήσαι, έὰν προθύση (Wetell) την θυγατέρα. Dem Mahrchen ift manches Italische bekannt, namentlich die Schlange von Lanuvium. Als Quelle werden Pythokles Italika (vgl. Voss HGraec. III, p. 494 Westerm.) angegeben.

<sup>2126)</sup> Cic. pro dom. 53, 136. Bon feiner Jurisbiction ein Beifpiel Hereno. II, 13, 19.

<sup>2127)</sup> Cic. Divin. I, 2, 4.

<sup>2128)</sup> Nach bem Fragment aus Metell's eignem Inder Macrob. Sat. II, 9, p. 295. Anders Drumann Gesch. Rom's III, 128, 22.

<sup>2129)</sup> Orell. Inscr. 3138. Gell. NA. IV, 6 (Urkunde von 655). Orus mann GR. III, 126. Auch Not. 2143 i.

<sup>2130)</sup> Cic. Harusp. 6, 12.

<sup>2231)</sup> Plin. HN. VII, 58, 54. Rach Suet. Caes. 1 im Jahr 671. Sein Sohn halt als Aedil ihm Leichenspiele Plin. XXXIII, 8, 16; Drusmann III, 128, 145. — a) Macr. Sat. II, 9.

<sup>2132)</sup> Vellei. II, 43. Suet. Caes. 1; vgl. Plut. Caes. 1. Drumann 699, III, 180. — a) Vell. a. O.

Maximus erwählt 33. In Diefem Amt ift fein berühmteftes Berdienft die mahrend ber Dictatur ausgeführte Drbnung bes Ralenders, mobei er bie allgemeine Grundlage ber von Ruma hergeleiteten Sahrebordnung gewiffenhaft festhält und namentlich bafür forgt, bag bie religiofe Feststellung bes Da. nendienftes im Rebruar, fo wie ber Ibus und ber Ronen, nicht geftort werde ". Auch wurde bas Domorium von ihm erweitert b, bie Collegien ber Pontifices, ber Augurn, ju benen beiden er felbst geborte, und ber Quindecimvirn mit einem Mitgliede vermehrt : ein Aufstand feiner Goldaten burch Menschenopfer, Die er von den Bontifices bringen ließ, gefühnt d: und in feiner Berfon fuchte er ichon im Sabre 707alle Priesterthümer zu vereinigen . August fette fich fein Berfahren hierin gang jum Borbild. Das erfte romifche Beis fpiel für die Bertraulichkeit ber Julier mit ben Göttern ift Proculus Juline, welcher Romulus Erhöhung jum Quiripus burch Offenbarung erfährt und nach einer Sage in fo hoher Ehre fieht, daß man ihm bas Ronigthum gubenft34. Dbgleich Die Julier nach giemlich fichrer Ueberlieferung erft mit ben 21= banern unter Tullus Hostilius nach Rom gekommen find . burfen wir doch ben Proculus nicht von ihnen trennen, ba er felbst von Alba hergeleitet wird: Die Sage ber Julier hat ihn bem Stadtgründer jugegeben, um bas Geschlecht mythisch von porn herein in Rom murgeln ju laffen, wie auch die Luceres, bie boch höchst mahrscheinlich eben jene nach ber Berftorung

<sup>2133)</sup> Dio Cass. XXXVII, 87. Suet. Caes. 13. Plut. Caes. 7. — a) Macrob. Sat. I, 14, p. 219. — b) Gell. NA. XIII, 14. — c) Dio Cass. XLII, 51. — d) Rot. 2066. Daß er am Rubicon vielleicht burch phantastische Beranstaltungen, welche ben Schutz ber Gotter zu bezeugen schienen, auf seine Soldaten gewirkt hat, s. bei Drumann GR. III, 420. — e) Dio Cass. XLII, 51. Vgl. Drumann GR. III, 165.

<sup>2134)</sup> Plut. Rom. 28: ἄνδοα τῶν πατοικίων γένει ποῶτον ἤθει τε δοκιμώτατον αὐτῷ τε Ῥωμὐλῷ πιστὸν καὶ συνήθη τῶν ἀπ' Ἦβης ἐποίκων Ἰούλιον Ποόκλον. Num. 2. Cic. Legg. I, 1, 3. Liv. I, 16. Aurel. Vict. Vir. Ill. 2. Xuch Martial. XI, 36, 8: Cains ut fiat Iulius et Proculus, wird er offenbar zu ben Juliern gerechnet und ausbrucklich Dion. AR. II, 63: Ἰούλιος τῶν ἀπ' Ἰοκανίου. Dort heißt er γεωργικός ἀνής καὶ τὸν βίον ἀνεπίληπτος, οἶος μηδὲν ἂν ψεύσασθαι κέςδους ἕνεκα οἰκείου. Χεψαϊτά Cic. Rep. II, 10, 20: Proculo Iulio homini agresti. Drumann ⑤R. III, 114. — a) Dion. AR. III, 29.

ihrer Stadt aufgenommenen Albaner find, in mehrern Sagen unter Romulus eingereiht werden.

Cafar gelangte jum Pontificat nur baburch, bag auf feinen Betrieb ber Tribun labienus 691 a. u. bas bomitische Befet herstellte, wonach bie Priefterthumer vom Bolf befett wurden 35. Rur fein bamaliges Safchen nach Popularität, auf beren Gipfel ihn bie julischen Acergesete mahrend feines Consulate 695 brachten a, fonnte er ben alten Liebling ber Plebes C. Julius Pilosus, noch mehr vielleicht ben C. Mento, ben f. Julus und ben Enfel bes Bopiscus, C. Julus, als Borbilber aufstellen. Go gut wie er, hatten auch Mento und Julus mahrend bes Consulats dem Senat getrobt, Mento fich nur ben Tribunen unterworfen, wie Cafar burch Tribunen Die Gewalt an fich brachte. Octavian fich felbst mit tribunicis scher Gewalt befleiben ließ. Der Conful &. Julius Cafar Strabo erließ 664 bas julische Befet, wodurch ben treugebliebnen Bundegenoffen bas Bürgerrecht ertheilt marb 36, und fchrieb biefelben 665 ale Cenfor in bie acht neuen Tribus ein, wodurch boch wieder für bas Uebergewicht ber alten Bürger geforgt warb, bis Cinna burch bas Berfprechen der Bertheis luna in bie alten Tribus feine Dartei grundete ., fo baf bas Gefchent wieder mehr glangend, als nuglich mar. Bas burch ihn begonnen mar, bie Ausbehnung bes Burgerrechts über gang Stalien, murbe burch ben Dictator nur vollenbet, als Diefer um 705 es eins ber erften Geschäfte ber vom Prator Lepidus proclamirten Dictatur fein ließ, es ben cisalpinischen Galliern zu verleihn b, welche felbst Cicero nachher ale Bluthe von Italien, ale vortrefflich gefinnte Burger preift . Austheilung schien aber eben wie bie 709 unternommene 4, vom Octavian 715 nachgeahmte . Berschleuberung ber Senatormurbe an Soldaten und Kreigelaffene boch fo willfürlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2135</sup>) Dio Cass. XXXVII, 37. — a) Dio Cass. XXXVIII, 1, 4, 7. Appian. BC. II, 10. Plut. Cat. min. 33. Vellei. II, 44. Suet. Caes. 11, 13, 16, 26. Cic. Phil. V, 18, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2136</sup>) Cic. Balb. 8, 21; Gell. NA. IV, 4, 8; Appian. BC. 1, 49. — a) Vellei. II, 20. — b) Dio Cass. XLI, 36. — c) Cic. Philipp. III, 5, 15; V, 18, 87. — d) Dio Cass. XLIII, 37; Suet. Caes. 72. — e) Dio Cass. XLVIII, 34.

baß Antonins es wagen burfte, eine Ertheilung bes latinischen Rechts an die Siculer als Berfügung bes Dictators unterzusschieben !. Auch bessen Gesetze wider den Luxus 37 haben ihr Borbild in denen des Censors L. Casar von 665 wider aussländische Salben und über die Preise griechischen Weins ..

Die Reigung der Julier zu vornehmer haltung fehlte bei aller Demagogie auch bem Dictator nicht: er hatte feine Luft nicht nur an Triumphen, an verschwenderischen Speisungen bes Bolts und Getreidevertheilungen unter baffelbe, an glangenben Spielen, Raumachien und Bauten, fondern auch am beständigen Gebrauch bes curulischen Stuhle 38 und bes for. beerfranges, fo wie bei allen Kestlichkeiten bes Triumphalkleis bes, ja fogar an ben alten rothen Salbstiefeln ber Rönige von Alba a, an dem ascanischen Bunderpferde b, am Gigennamen Imperator, an der Aufführung feiner Bildfaule bei ben Spies Ien in Gefellichaft ber Götter, an ber Aufstellung berfelben neben benen ber Ronige und bes &. Brutus . Er empfing, vielleicht nur aus einem bem ichmeichelnben Saufen, ber ihn fcon ale unbeffegten Gott begrußt hatte, gegenüber naturlis den Unbedacht, im Tempel ber Benus ben Genat figenb: wie menia er im herzen bem Ronigsnamen und Diabem abgeneigt mar, pertennt Riemand. Sienach tann es nicht befremben, wenn wir ben Conful von 690 g. Cafar als Benoffen bes Cato und Cicero 30, in volligem Ginverständniß mit Opimius Berfahren gegen Gracchus Freund Fulvius 2, nach bes Dictators

<sup>2136</sup> f) Cic. Att. XIV, 12, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2137</sup>) Dio Cass. XLIII, 25 (708 a. u.). Cic. Att. XIII, 7, 1. Fam. VII, 26, 2; IX, 15, 5. Bon August erneuert Gell. NA. II, 24, 14; Suet. Aug. 34. — a) Plin. HN. XIII, 3, 5; XIV, 14, 16. Berstoß des Gensfors & Julius gegen das Recht der Augurn Fest. p. 236.

<sup>2138)</sup> Dio Cass. XLIII, 14 (seit 708). Seine Berufung auf die Abstunft von Aeneas, Julus und vom Ancus Marcius Suet. Caes. 5 (Not. 1340 f); Dio Cass. XLI, 34; vgl. XLIV, 37. — a) Dies Alles seit der Schlacht bei Munda Dio Cass. XLIII, 44; vermehrt 710 eb. XLIV, 4. Jene Stiefel früher allgemeiner Fest. p. 99, 169 mit Müller p. 142, 28; Etr. I, 272. — b) Not. 800 gg. — c) Dio Cass. XLIII, 44, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2189</sup>) Cic. Att. XII, 21, 2; Phil. VI, 5, 14; XII, 7, 18. Auch bes Sulla Faustus Cic. Sull. 19, 55; vgl. Dio Cass. XLIII, 11; Suet. Caes. 75.

— a) Cic. Catil. IV, 6, 13; Philipp. II, 6, 14.

Ermordung entschieden für die Pompejaner, doch nicht ohne Reigung für seinen Reffen Antonius, dessen Aufstand auf seinen Antrag gelinder bezeichnet wird, finden. In ihm concentrirt sich alle vornehme Gemächlichkeit und Schlaffheit der Julier; den Entwürfen des Dictators war er sein Leben lang entgegen, ohne zum Widerstande fähig zu sein, selbst ohne sich in einzelnen Handlungen der Ueberlegenheit seines Berwandten erwehren zu können d. Sein Sohn Lucius hatte so gewaltsam die pompejanische Partei ergriffen, daß Cäsar ihn, obgleich jener vom Pompejus als Unterhändler an ihn geschickt war, nach seiner Gesangennehmung in Utica heimlich umbringen ließ 40.

Bor Allem aber ist es die Abkunft von der Benus, wosher die Julier ihre Eigenthümlichkeit leiten. Schon um die Mitte des siedenten Jahrhunderts prägen sie die Siegsgöttinn Benus auf ihren Münzen i; im dritten Jahrhundert sinden wir keine, überhaupt während des ganzen Berlaufs der Respublik nur zwei dis drei tüchtige Feldherrn unter ihnen: Sex. Julius Cäfar, der Consul des Jahrs, in dem der asculanische Krieg ausbricht, wird als Proconsul vom Bettius Cato, nachher vom Marius Egnatius geschlagen, dasür bringt er dem E. Papius und nachher den Asculanern Niederlagen bei, stirbt aber vor Asculum an einer Krankheit. Sein Enkel ist der Freund und Berwandte des Dictators, Sertus Cäsar, den berselbe erst an Pompejus Legaten E. Terentius Barro nach

<sup>2139</sup> b) Cic. Fam. XII, 2, 3; 5, 2. — c) Cic. Phil. VIII, 1, 1; 7, 22. — d) Drumann GR. III, 121, 162. Dio Cass. XXXVII, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2140</sup>) Cic. Fam. IX, 7, 1. Suet. Caes. 75. Dio Cass. XLIII, 11. 231, Orell. Onom. II, p. 814.

<sup>2141)</sup> Rot. 1340 a ff.; 1873. — a) App. BC. I, 41, 45, 42, 48. In bie gange Erzählung ist jedoch einige Berwirrung badurch gekommen, daß Appian diesen Sonsul von 663, dem Jahr des Livius Drusus (Cic. Cornel. I. fr. 11. p. 449), mit dem L. Cásar, Cons. 664, Censor 665 (Rot. 2136), verwechselt. Bon diesem Sertus scheint die Münze zu sein, worauf bekränzter Altar von zwei Ablern gehalten, umber Lorbeerkranz X Göttinn mit Ahurmkrone Sex. Iul. C. f. Sex. n. Caesar. Vaillant Iulia 6; Morelli Numm. Consul. tab. XVIII, 23. Daß dies Bild das der Edetermutter ist, erhellt aus Vaillant Licinia 2, wo ihm die Göttinn auf dem Löwengespann gegenübersteht.

Sabes ichidt, um beffen angebotne Legion in Empfang gu nebe men 42, beim Kriege gegen Pharnaces aber als Statthaltes in Sprien gurudlagt ., mo er fich allen Ausschweifungen bingiebt und gulett von feiner Legion umgebracht mird b. Gigene Schaften, Die an Diefe Berfloffenheit grengen, treten beim Dictator auch hervor. Richt allein feine Abenteuer mit Bos ftumia, Collia, Tertulla, Mucia, Gervilia, mit gallifchent Mabchen, mit ben Roniginnen Rleopatra und Gunge 43, bas nichtswürdige Geschwäß vom Nitomedes unberückschtigt, telgen, wie ernftlich er es mit bem Dienste ber Benus meinte: fein bartlofes Rinn und bas Bublen feines Kingere im Sagr galten für unmännlich, auch feine Rleibung mar weichticher. als nach römischer Sitte, die Tunica nicht gegürtet a, fein fahler Ropf verbroß ihn, auf die Behandlung feines Körpers manbte er große Sorgfalt b, mahrend August barin nachlässfa und doch immer elegant war. Nur bag er in Trant ober Speifen Schlemme, tonnte Riemand von ihm fagen . glaubte auch von feiner Uhnherrinn, auf die er fich mit Borliebe berief, die ihm jum Siegeln und jum Lofungewort biente d, welcher zu Liebe er auch in feinem letten Lebende jahre bie Ovation vom Albaner Berge her, ben Friedens. triumph mit der Myrte ftatt des Corbeers, feierte . mit der Unmuth ausgestattet zu fein, welche namentlich in feiner Rebe, felbst im feurigen Bortrag, hervortrat f. Schon Ennius preift am Anchises, wie Benus ihm Die Gabe bes Redens verlieben

2142) Caes. BC. II, 20. — a) BAlex. 66. — b) App. BC. III, 77;
IV, 58. Dio Cass. XLVII, 26; Drumann Gefch. Rom's III, 768.

<sup>2143)</sup> Suet. Caes. 50 ff. Dio Cass. XLII, 34; XLIII, 27; XLIV, 7; Drumann Gesch. Rom's III, 741. Daneben ist auch seine Zartlichkeit sür seine Gemahlinn Cornelia (Saet. Caes. 1; Plut. Caes. 1), so wie die seine Tochter Zulia sür den Pompejus (Val. Max. IV, 6, 4), nicht zu überssehn, freilich auch nicht sehr hervorzuheben. — a) Plut. Caes. 4; Senec. Epist. 52. Drumann GR. III, 787. Suet. Caes. 45. Dio Cass. XLIII, 48. Macrob. Sat. II, 8, p. 277. — b) Suet. Caes. 45. Dio a. D. Drumann GR. III, 737 ff. — c) Suet. Caes. 53. Vellei. II, 41. Drumann GR. III, 739. — d) Rot. 1340 f. Sein bamonisches Glück auf dem Meer (Appian. BC. II, 150: Kaisagi δè η τε 'lόνιος δάλασσα είξε, χειμώνος μέσον πλωτή και ενδίος γενομένη cett.) konnte er von der venilischen Macht der Aphrodite Euploa herleiten. — e) FTriumph. p. CLXI (Orell.). — f) Suet. Caes. 55. Dio XLIII, 43. Cic. Brut: 75, 262. Bgl.

habe e: Lucrez verlangt von ber ben Mars einkofenben Ahnsherrinn ber Aeneaden bie geistreiche Anmuth des Ausbrucks, welche außer ihr Niemand verleihen könne h. Hiedurch war in Rom vor Allen der Redner und Dichter E. Julius Cafar Strado Bopiscus ausgezeichnet i, den Cafar sich bei feinem Bortrage in der Jugend zum Muster nahm k.

Die vornehme julische Milbe und Zugänglichkeit, welche auf die Ahnherrinn Benus zurückgeführt ward, rief zu Casar's Beit den Dienst der Göttinn Clementia hervor 44, welcher schon früher bei den Aemiliern ausgebildet war a, und indem man den Dictator gradezu für einen julischen Jupiter erklärte und den Antonius zu seinem Flamen bestellte, setzte man das Wesen dieser Göttinn in seine persönliche Eigenschaft.

QFr. III, 1, 5, 17. Körperliche Schönheit Vellei. II, 41, 1; Sueton. Caes. 45; Dio XLIV, 38; Appian. BC. II, 151. Drumann GR. III, 786. — 2143 S) Rot. 2027. — h) Lucret. I, 21 ff. — i) Cic. Off. I, 87, 133; Off. II, 23, 98 (inusitatum nostris oratoribus leporem quendam et salem consecutus est); Brut. 48, 177. Geistreiche Bemerkungen besselben gesammelt Orell. Onom. Cic. II, p. 301. Bgl. Drumann GR. III, 127. Dieser ist Val. Max. III, 7, 11 gemeint. Bgl. Madvig Opusc. Acad. p. 90, 1; auch Rot. 2129. — k) Suet. Caes. 55.

<sup>2144)</sup> Dio Cass. XLIV, 6: καὶ τέλος Δία τε αὐτὸν ἄντικους Ἰούλιον ποοσηγόρευσαν καὶ ναὸν αὐτῷ τῆ Ἐπιεικεία αὐτοῦ τεμενισθῆναι Εγνωσαν, ໂερέα σφίσι τον Αντώνιον ωσπες τινά Διάλιον προχειρισάµерог. Bgl. eb. 47; Plut. Caes. 57; Cic. Phil. II, 43, 110. Vaillant Aemilia 47 : Ropf ber Clementia mit Diadem, Lorbeerzweig, L. Buca x bieselbe im Tempel, Caesar parens patriae ex S. C. Dieselbe Munge Cb. 52: Tempel mit Lorbeerfrang im Giebel, Clementiae Caesaris X Reiter mit Pileus und zwei Roffen, Corbeerfr., Palmameia, P. Sepullius Macer. Bgl. eb. 35: Ropf bes Cafar mit Bbfr. x Benus mit Lange und Cabuceus; und eb. 37: Cafartopf mit Lber., Lorbeerzweig, Cabuceus x Stier, L. Livineius Regulus; und bazu wieber eb. 72: Ropf bes Mercur mit Flugeln und Bber., Dreigad, Stiertopf x Bictoria mit 26tr. auf Quabriga L. Iuli Bursio. Clementia Calpurn. I, 59; Claudiau. Laud. Stilich. II, 6. Vulcat. Vit. Avidii Cassii 11 (Antonin's Brief an Faustina): non enim quidquam est quod Imperatorem Romanum melius commendet gentibus, quam clementia. Haec Caesarem deum fecit, haec Augustum consecravit, haec patrem tuum specialiter Pii nomine ornavit. Abgebilbet vielleicht RRochette Mon. Ined. pl. LXIX, 1; vgl. Odysseide p. 392. Much Drumann Geschichte Rom's III, 742 bis 746. - a) Not. 1964.

## Julus.

Aber auch in biefer Gigenschaft vornehmer Milde ftanb Cafar, eben wie man biefelbe gleichmäßig fpater an ben Rais fern und felbst am Stilicho vergötterte, nur auf bem Gipfel feines Gefchlechts. Und ba felbit er feine Rriegsthaten lieber ber Benus als bem Mars verbantte, ba die meiften altern Julier in Rom untriegerisch find, bilbete fich ungeachtet ihrer Unsprüche auf göttliche Abkunft fehr natürlich bie Sage, Julus fei vor Silvius, nach Anbern, vielleicht auch Ennius, wohl vor Amulius, aus dem albanischen Ronigthum gewichen: ftatt beffelben fei ihm eine heilige Bollmacht und Ehre guers fannt, welche durch leichtes und gefahrlofes Leben vor ber Berrichaft ben Borgug verbiene 45. Diese anmuthige Leichtige teit ber Lebensweise, welche in ber That an den Juliern erfennbar ift, wird aber auch auf Die Perfonlichkeit bes Julus felbst jurudgetragen. Für bie Renntnig biefer ift Birgil's Darftellung unfre Sauptquelle, und hier ift Julus allerdings mit bem phrygischen Ascanius vermischt. Dag bies indeg nicht leichtsinnig gefchehn fei, läßt bie Treue, bie wir bei jeber Identification sowohl an der latinischen Sage als am Dichter erfannt haben, erwarten; auch ift es nicht unmöglich, bas. in ber Sage felbst gezeichnete Bild bes Julus herzustellen, wenn wir bie Schilderung Birgil's mit ben übrigen Rachrichten und mit ben hervortretenden Eigenschaften ber Saupter bes juli. fchen Geschlechts vergleichen.

Dem Dictator ftand fein Uhnherr im Alter bes erften Flaums vor der Seele, baher er feinen Ramen vom griechischen

<sup>2145)</sup> Dion. AR. I, 70: Ἰούλφ δὲ ἀντὶ τῆς βασιλείας ἰερά τις ἐξουσία προσετέθη καὶ τιμή, τῷ τε ἀκινδύνφ προύχουσα τῆς μοναρχικής καὶ τῷ ὑραστώνη τοῦ βίου· ἣν ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ γένος ἐκαρποῦτο, Ἰούλιοι κληθέντες ἀπ' ἐκείνου. Fest. p. 262 Silvii:.... qui restitutus in regnum est post mortem Ascanii, praelatus Iulo fratris filio, cum inter eos de regno ambigeretur. Bgl. Sil. Pun. VIII, 71: Aeneas sacro comitatus Iulo. Amulius flatt bes Silvius Rot. 1080. In das gefahrlose Leben will Benus den Julus retten VA. X, 50. Positis inglorius armis Exigat hic (in ibrem Tempel) aevum.

Mamen beffelben, ober von bem bes Pfeilfchüten erflarte 46, weil biefe Maffe bem Ephebenalter gemäß ift. In ber Etymologie fonnte Gafar nicht fichrer gebn, als Barro und Cicero, feine Borftellung aber, die aus berfelben erhellt, konnte nicht irrig fein. Auch Birgil schildert ihn überall als eben fo lieb. lich 47 als ruftig a. Daber herzt ihn Dido, wie einen Anaben, bei bem man fich nur ber Gestalt erfreut, in ihrem Schoofe, um ihre Sehnsucht nach bem abmesenden Meneas zu ftillen b, und berfelbe führt wenige Monate barauf im Reiterfpiel Troia beim Grabe feines Grofvatere bie Schaar der Rnaben an . und tödtet in ber Schlacht, mahrend Meneas in Etrurien entfernt ift, mit bem Pfeil ben Rumanus d, wie nach ber gewöhnlichen von Cato und Cafar anerkannten Sage nach Meneas Lobe ben Mezentius. Der jugendliche Pfeilschuß ftebt biefem gegenüber, wie David bem Goliath, wie im Bebryferlande ber fiebzebniährige Jüngling, in welchem schwerlich Us-

<sup>2146)</sup> Serv. VA. I, 271: occiso Mezentio Ascanium, sicut Iulius Caesar (wahrscheinlich in bem Wetke de Auspiciis, vgl. Macrob. Sat. I, 16 med. p. 221: Iulius Caesar sexto decimo auspiciorum libro: benn die Kunde der Auspicien geht auf Julus Kamps mit Mezentius zurück, s. Rot. 2152; daß Macrodius an den Dictator denkt, erhellt aus p. 223, wo er eben so Casar's Bücher de siderum motidus citirt; ware bei Gervius ein Andrer zu verstehn, so müßte es ein Aelterer sein) scribit Inlum coeptam vocari, vel quasi Iulon id est sagittandi peritum, vel a prima bardae lanugine, quam Loulov Graeci dicunt, quae tempore victoriae nascedatur. Daher impudis Iuli VA. V, 546; puero puer dilectus Iulo eb. 569. Bgl. III, 389; X, 183, 286; X, 524 (crescentis Iuli); XII, 435. OM. XIV, 583: crescentis Iuli. Ov. Her. VII, 77: puer Ascanius. In Itoja parvus VA. I, 568, 674, 710, 728. Bgl. Rot. 2152 c.

<sup>2147)</sup> Pulcher Iulus VA. V, 570; VII, 107, 477; IX, 293, 310; dülcis I, 669; mitis 8il. Pan. VIII, 107; vgl. Serv. VA. IV, 141; formosus Ov. Her. VII, 83; honestum (von der Schönheit) caput VA. X, 183; laetus VA. IV, 140; V, 667; sideream fulgentis Iuli Effigiem, Sil. Pun. VIII, 91. — a) Acer equo VA. V, 668; eximio laudis acconsus amore (auf der Hirfdjagd) VII, 496; optat aprum aut fulvum descendere monte leonem IV, 159; ante annos animumque gerens curamque virilem IX, 311; vgl. 591, 661; XII, 435. Ovid. Her. VII, 153. — b) VA. IV, 84. Sil. Pun. VIII, 91, 107. — c) VA. V, 548: puerile agmen. — d) VA. IX, 592, 653. — e) Bei Serv. VA. I, 271; IX, 745. Rach Dion. AR. I, 65 töbtet er den Laufus, Mezentius fchließt Frieden.

kanios zu verkennen ift, bem Riefen Arantas : und eben biefe Uebereinstimmung zwischen ber gewiß von Alters her in Latium erzählten Helbenthat bes Julus und ber bes phrygis schen bereits bei ben Aeneaden eingekindeten Askanios gab zur Identificirung beider das vollkommenste Recht. Als Pfeilschütz verwundet Julus auch den Hirsch des Tyrrheus s.

Die findliche Anmuth bes Julus wird mit folder Borliebe hervorgehoben, daß er nicht allein für ben Liebling ber Benus gilt 48, fondern feine Geftalt fogar bem Umor für fich felbst geeignet erscheint, um in ihr Dibo's Liebe für ben . Meneas hervorzurufen . Dibo's Wefen entspricht bem ber farthagischen himmelsköniginn: wie vor bem Bergen biefer Gottheit ber lautere Sichaus Gnabe findet, fo burch bie Betrachtung bes jugenblich reinen Anaben ber gottgefällige Meneas. Im Sauswesen sowohl bes Ginzelnen als bes Staats wird bei ben Latinern die Mitwirtung ber Angbenhand erforbert, um bas Wohlgefallen ber Götter zu geminnen und gu bemahren. Die Speisen bes Penus burfen nur burch einen Rnaben ober eine Jungfrau behandelt werden 40; der lavis nienfische Benatendienft ift mit ftrenger Reinheit zu vollziehne: bie Denaten von Rom find bie Gotter bes Julus b. Afferbinge gehören auch bie Julier unter bie Kamilien, auf beren Müngen bie Penaten gebilbet werden: Diefe nicht als Sunas linge, fondern ale lorbeerbefrangte Manner mit geflochtnem haar in ber Bildung, bie fonft bem Ropf bes Jupiter ober bes Janus eigen ift o, boch geht auch biefe Borftellung in bie ber jugendlich reifigen Caftores über. Dem unbeflecten Rnaben, auf bem bas gottliche Auge mit Borliebe weilt, baher er

<sup>2147</sup>f) Not. 185. — g) VA. VII, 497.

<sup>2148)</sup> Veneris iustissima cura VA. X, 132; mea maxima cura I, 678; Dardanius pepos Veneris IV, 163. In Benne Munde meos Iulos Stat. Silv. I, 2, 190. Bgl. Not. 2145. — a) VA. I, 658, 689, 709. Cupidines vor dem Bagen der Siegsgottinn Benus auf julischen Mungen Not. 1340 a; Zafel III, 10. Eupido dei Benus auf andern julischen Rot. 1340 b. Aus diese sind alter, als Birgil.

<sup>2149)</sup> Rot. 1178. — a) Rot. 1195. — b) Rot. 1199 b. — e) Vaillant Iulia 4 (x Prora, L. Iul. L. f. Sex. n. Caesar). Eb. 1: Roma KVI x Caftores jagend auf ben Roffen mit gestreckten Lanzen, Huten und Sternen, L. Iul., Roma.

bei teinem häuslichen Refte fehlen barf, baher bei ber Sochzeit zwei bie Braut führen muffen, mahrend einer bie Racel voraufträgt 50, ift es verliehn, ben Willen ber Gotter gu ertennen .: bei ber Mahlgeit verfündet mahrend ber Libation amis ichen bem erften und zweiten Sange von Gerichten ber Anabe, bag bie Bötter gunftig feien b. Deshalb ift es Julus, ber bem Meneas Zeugniß giebt, bag bie Penaten ihre Stätte gefunden haben o, als Urbild jenes altherfommlichen Dipmorts ber Rnaben auf bem Kelbe, woburch nach vollbrachter Commerarbeit bas Zeichen für bie Beimtehr zu ben Benaten gegeben wird. Auch Tages, ber Sohn bes Genius, lehrt bie Arufpicin als Rnabe 51; Attus Ravius entbedt als Angbe burch Beobs achtung bes Bogelfluge bie größte Traube, beren Darbrinaung er ben Bottern gelobt hat, ohne zu miffen, mo fie machie . Eben fo ift es ein Beichen jener Bertrautheit mit bem Willen der Götter, wenn Julus in feinem Rampf mit Mezentius bie gunftige Bedeutung ber rechts erscheinenben Blibe ertennt 52, ober wenn in biefem Rriege auf feinen Rath bie Berschüttung bes Weinzehnten an ben Binalien gelobt wird . Ale Meneas im Rampf mit Megentius verschwunden

<sup>2150)</sup> Fest. p. 129, 211 Patrimi. — a) Serv. VA. II, 604: ignorantes usum Venereum videre dicuntur et numina. Bgl. Iuven. XIV, 44: nil dictu foedum visuque haec limina tangat, Intra quae puer est. — b) Serv. VA. I, 784. — c) VA. VII, 116:

Heus etiam mensas consumimus, inquit Iulus, Nec plura alludens. Ea vox audita laborum Prima tulit finem, primamque loquentis ab ore Eripuit pater ac stupefactus numine pressit. Continuo, Salve fatis mihi debita tellus, Vosque, ait, o fidi Troiae salvete Penates, Hic domus, hic patria est.

Dion. AR. I, 55. Bgl. Not. 1246. Mit bem Worte bes Julus ift ber Boben gefunden, noch nicht bie Statte: zu bieser soll erft bas trächtige Opferthier leiten.

<sup>&</sup>lt;sup>2151</sup>) Fest. p. 273 Tages (Not. 2038). — a) Dion. AR. III, 70.

<sup>2152)</sup> Plut. QR. 78: 'Λοιανίφ τῷ Λίνείου παραταττομένφ πρὸς Μεζέντιον ἀστραπῆς ἐν ἀριστερῷ νικηφόρου γενομένης οἰωνισώμενοι καὶ πρὸς τὸ λοιπόν οὕτω παραφυλάττουσιν. Βηϊ. Dion. AR. II, 5. — a) Dion. AR. I, 65: τῆς μὲν ἀμπέλου τὸν καρπὸν ἰερὸν ἐψηφίσαντο τοῦ Διὸς είναι, γνώμην ἀγορεύσαντος τοῦ 'Ληκανίου. Œben [ο Orig. Gent. Rom. 15.

mar, ichien bei ber Unmundigfeit feines Erben bas Boll von Lavinium hülflos: indem ber tustische Machthaber es bedrangt und ben härtesten Bine forbert, giebt ber gottgeliebte Anabe Julus ben Rath, biefen lieber freiwillig bem Jupiter bargubringen: er tritt nun unter Bligen gur linten Sant bem unbanbigen Megentius entgegen und erlegt ihn mit bem Pfeil, burch welchen auch ber Anabe ben Mann überwinden fann. Weil in bem ichonen Rnaben bie Macht ber ben Jupiter au Gunften ihres Gefchlechts erweichenden Benus thatig ift, beis fien bie ihm gefeierten Binglien auch Benerglien b. tonnte, um feinem Bedichte Ginheit und Bedrangtheit ju geben, feine Rampfe nach Meneas Tobe ergahlen; er ftellt baber die Berlaffenheit der Unfedler und die Beldenthat bes Julus nach ihm am Rumanus Remulus, unter bem Schut bes ausbrücklich angerufnen Jupiter o, mahrend Meneas etrurischer Reise bar: Die Beiligkeit bes gottgefälligen Rinbes wird bei Birgil burch bie Klamme bezeichnet, welche in ber Nacht ber Berftorung von Troja ben Ascanius, wie fonft bie Lavinia und ben Gervius, umleuchtet. Der Auguralfürst Angifa erbittet barauf ein Zeichen, und Jupiter gewährt bies burch einen Donnerschlag zur Linken und eine Keuerkugel, bie ben Mea weift 58. Unter ben Juliern findet fich die Bertrautheit mit den Göttern beim romulischen Proculus und bei ben Aus gurn aus bem Gefchlechte wieber 54.

Bei feierlichen Opfern bes Staats muß die Gunft ber Götter gewonnen werden burch wohlgeborne Anaben aus consfarreirter Che (patrimi matrimi senatorum filii), welche in ber

<sup>2152</sup>b) Plut. QR. 45. Dort wird bem Aeneas das Gelübbe beigelegt. Freilich wirkt dieser als Indiges in der Cerimonie. Bgl. Rot. 1883 b.

— c) VA. IX, 623 mit Serv. 624. Zupiter unterstügt ihn vermittelst des Apollo (B. 636 sf. Rot. 2220, mit Serv. 655) bei dieser ersten Kriegssthat (vgl. Rot. 2146). Zupiter's Sorge für die Spheben VE. IV, 49 mit Serv.; Freude an denselben Fest. p. 211 Pullus. Julus Opfer (aurata fronte iuvencum Candentem) ist nach Serv. 627 und 628 secundum Romanas cerimonias.

<sup>2153)</sup> VA. II, 682 bis 704. Feuer Rot. 1894; Stern aus ber Sage von Cumā, Rot. 982; die Aemilier geben ihn auf Munzen ber Benus bei, Rot. 1966 c. Stern ber Julier Rot. 2216 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2154</sup>) Not. 2125, 2128, 2134.

Praterta bie bieber gehörigen Gebrauche ju verrichten baben 55, gleich ben hochzeitlichen Restfnaben. Jeber Priefter beburfte, wie Dionys aus Barro angiebt a, eines folden Rnaben jum Opferbienft: Priefter, Die in ftrenger Che vermablt maren, nahmen bagu ihre Gohne, Rinderlofen murben Die anmuthigsten Rinder aus andern Saufern ihrer Curie gugegeben. Der bebeutenbfte unter biefen Camillen war ber bes Rlamen Dialis 56. Der Klamen mußte felbft in feiner Perfon bie höchste von dem vollfräftigen Manne zu erlangende Seiligs teit barftellen: an feinen Leib, an alle feine Glieber, an fein Rleid und Bett und haus burfte Richts tommen, mas ben Bottern irgend guwider mar 57: hierauf bezieht fich bie gange berühmte Adcetit biefes Priefterthums. Das einzige But, bas er als vermählter Mann nicht bewahren fonnte, bie Unmuth ber findlichen Schuldlofigfeit, murbe in bem Rnaben neben ihn gestellt . Augenscheinlich bezog biefe Darftellung fich barauf, bag ber Klamen feinem Gotte gang genehm, für Die gegenwärtige Nahe beffelben gang bereit fein follte b. 3nbem im romischen Gotteebienst jebes Berhaltniß dicis causa bargestellt werden, sein Indigitalzeichen haben muß, wird hier

Dion. AR. II, 22: ἔδει τινὰ ἱερὰ τελεῖσθαι διὰ παίδων ἀμφιθαλῶν....
παῖδας αὐτῶν τὰ καθήκοντα λειτουργεῖν· τοῖς δὲ ἄπαισιν ἐκ τῶν
ἄλλων οἴκων τοὺς χαριεστάτους καταλεγέντας ἐξ ἐκάστης φράτρας κοῦρον καὶ κόρην· τὸν μὲν ἔως ήβης ὑπηρέτην ἐκὶ τοῖς ἱεροῖς,
τὴν δὲ κόρην ὅσον ἄν ἢ χρόνον ἀγνὴ γάμων. Δίε Name berfelben
wird im Holgenden Κάμιλλοι angegeben, wie bei ben tyrthenischen Delasgern Κάθμιλοι (Müller Etr. II, S. 70, 17). Eudoc. p. 95: ἀνοχόουν
παρὰ τοῖς παλαιοῖς εὐγενέστατοι παῖδες, ὡς ὁ τοῦ Μενελάου νίος
παρὰ Ὑωμαίοις δέ, φασί, παῖδες ταύτην τὴν λειτουργίαν ἐξετέλουν
ἐν ταῖς δημοτελέσι θυσίαις. Βι Ερφείο Ταῦροι Νοί. 190 b. Διάρ
1100 kk. — a) Dion. AR. II, 22. Abgebilbet Vaillant Hirtia 2: Kopf
ber Pietas × Priester op. cap. vor bem brennenden Altar, hinter ihm
Rnabe mit cumerus, an ber andern Seite des Altars bie beiden Sonsula.

Α. Hirti Α. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2156</sup>) Fest. p. 69 (95 Müll.) Flaminius. Plut. Num. 7. Macr. 8at. III, 8 med.

<sup>2157)</sup> Rot. 1989 b. — a) Aber auch bem Flamen felbst castus multiplices auferlegt Gell. NA. X, 15. — b) Plut. QR. 111: πον legéa τοῦ Διὸς ισπες ξιμφυχον και legòv και αγαλμα. Der Flamen wie arrogirt in bie Gens bes Gottes nach Riebuhr, Lebensnachrichten II, \$55.

eine Berfinnlichung ber unmittelbaren Gemeinfchaft, ber ge-Genwärtigen Rabe bes Rlamen und bes Gottes geforbert. Dies Reichen tann nur in bem gesucht werben, welches für bas Umt bes Klamen bas allerunentbehrlichfte ift. Den Aper so burfte nach alter Sitte ber Klamen Dialis nie ablegen, anch im Saufe nicht: fpater erlaubten ihm bies bie Bontificest unter freiem Simmel, sub love, sub divo, mußte er ihn immet tragen : unter bem unmittelbar auf ihn hinschauenben Ange feines Bottes mußte ihm bas geheiligte Zeichen immer anbafe Beheiligt aber mar es, weil es aus bem weißen Bließ bes bem Jupiter geschlachteten Opferthiere verfertigt murbe b. Das Blieg mar bem Jupiter eigen, wie bas Guhnvließ bem Beud: wie man burch bas herumtragen bes letten bie Bes meinbe in ben Schut bes Gottes aufnahm, fo tragt ber Diale flamen im Galerus einen Gegenstanb, ber bes Bottes ift. Aber auf bemfelben ragt die Ruthe eines Delaweigs hervor. Diefer ift hier offenbar ein Kriebenszeichen: ber Dialflamen ift eine durchaus befriedete Perfon, barf fein Pferd besteigen, fein in Baffen aufgestelltes Deer febn, weil beibe bem Rriege Run ift abet ber Wolle nicht genug am Galerus felbst, oben an der Ruthe ift noch ein Bufchel berfelben befes ftigt, und biefer Bufchel mit ber Delzweigruthe wird im eigentlichften Ginn apex genannt . Audenscheinlich ift biefer

<sup>2158)</sup> Auf bem Monument bes P. Cornelius Scipio, bes Sobns bes altern, Baters bes jungern Africanus, Orell. Inscr. 558: Quel apicem insigne Dialis flaminis gessistei. — a) Gell. NA. X, 15 aus Fabius Dictor. Bgl. Serv. VA. VIII, 664. - b) Barro bei Gell. X, 15. Fest. p. 10, 271 aus Ennius (Rot. 1886, 1918 c). Die Bebeutung bes Delgweigs f. VA. VI, 809: Ruma ramis insignis olivae Sacra ferens (vgl. OF. III, 151: oliviferis Romam deductus ab arvis). Liv. 1, 20: Numa ipse plurima obibat sacra, ea maxime, quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. — c) Serv. VA. II, 683: apex proprie dicitur in summer flaminis pileo virga lanata, hoc est in cuius extremitate modica lana est, quod primum constat apud Albam Ascanium statuisse. Cb. VIII, 664; X, 270: dicitur apex virga, quae in summo pileum flaminum lana circumdata et filo conligata erat (aber ohne Rnoten, Gell. X, 15 aus Fabius: nodum in apice neque in cinctu neque in alia parte ullum habeat), unde etiam flamines vocabantur (quasi filamines eb. VIII, 664). Apere veteres ritu flaminum adligare dicebant: unde apicem dictum volunt. Suetonius bei Berv. II, 688 erflatt apex fur ben gangen Gut: piletan sutile, circa medium virga eminente. 69 \*

lente Gegenstand ber beiligste und absichtlich burch bie Ruthe erhöht. Birgil nennt bie wolltragenben Apices mit ben Ancilien aufammen 4; auf Düngen finden wir fie mit berfelben Ehrfurcht behandelt . fie gehören alfo zu ben gottesbienftlis den Unterpfändern bes Reichs. Wenn uns nun erzählt wirb, bie fpipe Ruthe bedeute das hervorragende priefterliche Unfebn f. fo ift bas freilich ungenügend, weil ber Wollbufchel nicht erklärt wird; aber bie zum Beweis angeführte Rachricht von ber übermäßigen Sohe biefer Ruthen zu Lavinium führt auf ben Beg gum Berftanbnig, wenn wir uns bes weitverbreis teten Aberglaubens von den Engeln, welche in Die Schneibe bes Meffere treten, welche burch ben auf die Sterne hindeutenden Kinger geblendet ober gar erftochen werben, und bes Arengen Berbots unfreier Gegenstände, namentlich aller Eden und Anoten an ber Rleibung bes Klamen, jedes Steins an feinem Ringe erinnern s. Die Gottheit ift ihm fo nah, bag . bergleichen fie verlegen murbe, wenn fie in bas lebenbige Beiligthum feines Leibes eingeht; ift fie aber nicht in ibn eingetaucht, fo erhält ihn bie lange Ruthe mit ihr in Berbinbung, und bagu bient ber beilige Wollbufchel felbft, benn bie Götter haben wollene Fuße b. Bon biefem Bufammenhang mit ben Göttern, von biefer Erreichung berfelben mar ber apex benannt. In Lavinium brauchte man lange Ruthen, um bie Erreichung möglichst zu verwirklichen, und jog fich ben Spott au, man wolle bamit bie Bogel verscheuchen, eben wie

<sup>2158</sup> d) VA. VIII, 664. — e) Großer Aper zwischen zwei Ancissen Vaillant Licinia 36, 37. — f) Serv. VA. VIII, 664: pilea secundum alios ad ostendendam sacerdotii eminentiam sunt reperta: sicut columnae mortuis nobilibus superponuntur ad ostendendum eorum columen. Alii dicunt non propter eminentiam dignitatis hoc factum, sed quia cum sacrificarent apud Laurolavinium et eis exta frequenter aves de vicinis venientes locis abriperent, eminentia virgarum eas terrere voluerunt. exinde etiam consuetudo permansit, ut apud Laurolavinium ingentes haberent virgas, non breves ut in urbe. De Magistr. et Sacerd. P. R. fol. 43, b (ed. Huschke p. 4): flamines a flocculo lanae, quem praeeminentiae causa super apice ferebant. — g) Not. 1989 b. Grimm DM. S. 414, S. XCI, 597; S. LXXV, 209, 596, 948. Bilber an Kingen Not. 1827 b. — h) Macrob. Sat. I, 8: proverbium, deos laneos pedes habere. Die Keffel bes Saturn ertlätt ben Plural deos nicht.

man ben sabinischen Opfergebrauch humoristisch als Schutzmittel gegen ben beißenden Rauch erklärte; in Rom hatte man Geschmack genug, es beim Zeichen bewenden zu lassen. Daß Birgil bei dem göttlichen Feuer um das Haupt des Julus und bei den göttlichen Wassen des Neneas von einem brennenden Aper spricht i, kann wohl nicht ohne Anspielung darauf sein, daß dem Julus nach der ausdrücklichen Sage von Albak, dem Ahenea als dem Urheber aller Indigitamenta das Zeichen zukommt, welches das Haupt des Flamen an den Fuß seines Gottes fügt.

Was durch ben Aper räumlich vom Klamen vollzogen wird, geschieht burch ben flaminischen Camillus im Gemuth ber Gottheit. Indem ber Aper vom Julus als Borbilde biefes Camillus heraeleitet wird, tritt eine beutliche Entsprechung awischen ben vier Pontificalgerathschaften Lituns, Acieris, Beihwedel ober Simpulum, Aper, ben vier großen Priefterthumern bes Mugur, bes Pontifer, ber Beftalinn, bes Flamen und ben vier Indigetes Angifa, Abenea, Lavinia, Julus bervor. Ja wir fonnen bie Analogie noch weiter verfolgen. Den Berven Angifa, Abenea, Julus, Lavinia entfprechen Picus, Raunus, Latinus, Amata; entfprechen Amulius, Rumitor, Laufus ober Aegestus, Silvia; endlich Romulus Quirinus, Numa Marcius, Numa Pompilius, Egeria. In ben Zusammenftellungen auf julischen und ahnlichen Müngen tritt ftatt bes Lituus regelmäßig bas. Simpulum neben bem Beihmebel ein.

Unter ben brei Formen bes Gottesdienstes kommt vorzugsweise bem Augur die ehrfurchtsvolle Beschaulichkeit, dem Pontifer die zuversichtliche Berrichtung, dem Flamen die ersteuende Darstellung zu. Die julische Einigkeit zwischen Götztern und Menschen tritt nach der Borstellung des Alterthums nur in der Freude, wie nach unster in der Seligkeit ein. Beim katiar kommt sie durch Jupiter katiaris zu Stande, indem nach katinus in den küften, wohin er verschwunden ift, in der kust des Schaukelsselse gesucht wird. Wie man diesem fröhlichen Gebrauch eine transscendentale Beziehung unters

<sup>2158</sup> i) VA. II, 683; X, 270. - k) Oben c.

legte, fo erhob Julus burch feinen in ben guften webenben Aper bie Stimmung ju ben Göttern. Julus mar ber Grunber von Alba, beffen Berg ber Git bes latiar und bes Jupiter Latiaris ift: bem Juvenal erscheint, schwerlich ohne einen Borgang in ber Sage, ber gange Berg als julifcher Aper: auf Die Gründung von Alba fo gut wie auf die von gavinium berieht fich bas Mahrzeichen ber Gau mit ben breifig Ferfeln 59. Geschichtlich hat bies feinen Grund in ber Berfunft ber Julier aus Alba. In Lavinium haben fie feine Stellung: Julus richtet ben Gebrauch bes Aper in Alba ein, Lavinium ift für ihn ein fliefmütterlicher Gis; Lavinia fürchtet nach Meneas Tode, bag er ihrem Rinde nachstellen werbe, und gebiert ben Gilvins in ber Walbichlucht 60. Er verpflangt bie Venaten nach Alba und richtet ihr Beiligthum bort ein, mahrend bie Bilder felbit nicht von ber laviniensifchen Stätte laffen mollen: ber julifche Pengtenbienft murgelt nicht im lavinienfischen, fonbern im albanischen; burch ben Untergang von Alba aber werben bie Julier gezwungen, ihre Penaten mit gang latium auf bie lavinienfifchen gurudguführen. Da pon Juliern in Lavinium fich feine Spur findet, muß dort ein andrer Indiges bie Stelle bes Julus vertreten haben: biefer ift ed, bem die Sagen vom Kampf mit Mezentius ursprünglich angehört haben merben: Die Sulier aber hatten volles Rocht, fie auf ihren Stammvater zu beziehn. Die ber lavis nienfifche Indiges geheißen habe, liege fich nur bestimmen, wenn une von bortigen Geschlechtern etwas befannt mare ..

<sup>2159)</sup> VA. VIII, 43—48. Iuven. XII, 70: tum gratus Iulo Atque novercali sedes praelata Lavino Conspicitur sublimis apex, cui candida nomen Scrofa dedit, laetis Phrygibus mirabile sumen Et nunquam visis triginta clara mamillis. Der Albaner Berg mons Iuleus Mart. XIII, 109, 2. Alba Iuli opus Flor. I, 1.

<sup>2160)</sup> Dion. AR. I, 70. Serv. VA. VI, 760. Fest. p. 262 Silvii. Beinbichaft zwischen Ascanius und Lavinia Stat. Silv. V, 3, 40.

<sup>2161)</sup> Vermuthlich gab es in Lavinium ein Geschlecht ber Bentlier, welche ber arbeatischen Benus Benilia gebient haben werben: diesen gebörte ber laviniensische Konig Benulus (Roc. 1460) an, wie Caculus neben Gaja Cacilia ben Caciliern. War etwa Benulus ber Sohn bes Ahenea und Ueberwinder des Mezentius, so wurde sich leicht erklären, wie man hinterdrein den Namen blos vom Ankömmling verstanden und nach dem ausländischen als dem echten gesucht hat.

Ind ihrer urfpringlichen localen Berichiebenheit, mahrend ihre Stellung im Begriffefreife biefelbe ift, find bie Sagen gu erflaren, welche ben Ascanius vom Julus trennen ober von einem zwiefachen Julus erzählen: ber lavinienfische heißt bei genauen Schriftstellern immer Ascanius; bas Geschlecht, beffen Ahnherr er mar, mag früher verschollen fein, jedenfalls eignete man fich ben phrygischen Ramen mit Lebhaftigfeit Weil aber Alba von Lavinium aus gegründet fein follte, mußte ber echt albanische Benatenbiener Julus es fich nun gefallen laffen, auch jum Ascanius ober jum Gohn beffelben zu werden . Birgil hatte bas höchfte Recht, fie nicht zu trennen, ba bie ursprüngliche Berichiedenheit mahricheinlich eine unwesentliche und jedenfalls burch ben Untergang bes lavinienfischen Geschlechts verbuntelt mar; auch fann die albanische Benus, welche die Ahnherrinn der Julier ift, von ber venilischen zu Ardea und Lavinium nicht verschieben gewesen fein. Wie früh nun Julus wirklich für ben Gohn bes Ahenea, ben Entel bes Jovialgenius Angisa gegolten habe, läßt fich teineswegs ermitteln; auf bie genealogische Unordnung mag bereits eine Renntnig ber griechischen Sage eingewirft haben, von der fich in der Gegend von Alba fcon im britten Jahrhundert Rom's ber Weg, wenn anch feine eigentliche Spur, bald ergeben wird: jedenfalls aber lag in ben einzelnen Gestalten felbst ber Reim, wodurch fie für biefe Anordnung paßten.

Die zwischen Gottheit und Menschheit versöhnende Fröhlichkeit bes Latiar giebt ben Begriff her, aus bem allein ber Rame bes Julus sich mit etymologischer Strenge erklären läßt. Die Länge bes Stammvokals weist auf Zusammenziehung aus

<sup>2162)</sup> Liv. I, 1: Ascanius Sohn bes Aeneas und der Lavinia. Ders selbe eb. 3 unterschieben vom ältern Ascanius, dem Sohn der Kreusa, dem Gründer von Alba Longa, quem Iulum eundem Iulia gens auctorem nominis sai nuncupat. Dessen Sohn ift nach dieser Erzählung Silvius, der hier mit Lavinia Richts zu thun hat. Rach Livius Serv. VA. I, 11. — a) Dion. AR. I, 70. Fest. p. 20 (Rot. 1029). Eine Ausgleichung der Sagen von Lavinium und Alba scheint in der dunkeln Maxiginalnotiz dei Lyd. Ostent. 5, p. 279, 14 (Bonn.): 'Asuávios μλν γάς έν ''Alβη την μητηνιάν.... eb. p. 8901 'Asuávios τῆ μητηνιά συνάλθεν είς κοινωνίων, zu liegen.

invilus ober involus, invulus gurud, und baburch auf ben Stamm von iuvare und iuvenis, welcher ben Begriff ber erfreuenden jugendlichen Beiterfeit enthält, wie er in ben Ausbrücken iuvat indulgere choreis, et ture et fidibus iuvat placare et vituli sanguine debito deos, andrerseits auch in ben Die biefer Begriff befonbers ber iuvantes dii hervortritt. Benus angehört, erhellt theils aus bem Ausruf: tu sola potes tranquilla pace iuvare mortales, theile aus bem valentem exercere iuventam beim Liebesgeschäft. Aber auch Iovis, Iupiter, kommt von bemfelben Stamm: es bezeichnet, wie dias, finnlich ben heitern himmel, ben reinen Aether, geiftig bie Geligfeit bes Gottes. Indem biefe göttliche Beiterfeit unter ben menfche lichen Gefchlechtern in Latium vorzugeweise ben Juliern eigen ift, erscheint es weniger ungeheuer, bag ber Senat ben Cafar als Divus Julius begrüßte 63: Die Jovialeigenschaft, Die burch ben Genius an ben Indiges Abenea, burch biefen an ben Julus gebracht mar, hatte unter ben Juliern im Cafar ihre höchste Entwicklung erreicht und kehrte im Divus Julius eben fo wie im Jupiter Indiges in bas ungebundne Jovialgebiet gurud: und weil diefe gottliche Beiterfeit harmlos ift, wird sie von Andern vornämlich in der mit jenem Gottesbienst verbundnen Clementia empfunden.

## Bejovis.

Das Berhältniß ber Julier zum Jupiter geht jedoch nicht allein aus etymologischer Untersuchung, welche für sich allein unsicher bleiben möchte, und aus der Bergötterung des Casar hervor. Die in den Ruinen von Bovilla gefundnen Denkmäler sind größtentheils im Garten der Colonna's, denen das Gebiet von Bovilla gehört, am Quirinal aufgestellt. Unter diesen besindet sich ein julischer Altar aus Albaner

<sup>2163)</sup> Not. 2144. Dieselbe Ansicht ist in ber Nachricht Orig. GR. 15 enthalten: Latini Ascanium ob insignem virtutem non solum Iove ortum crediderunt, sed etiam per deminutionem declinato paululum nomine primo Iobum, dein postea Iulum appellarunt, a quo Iulia familia manavit, ut scribunt Caesar lib. II et Cato in Originibus. Casar's Personlichteit gilt als Beweis, bas die Julier wirklich vom Jupiter herstammen: Dio XLIV, 37. Bas. Appian. BC, II, 151.

Beverin von ziemlich archaistischem Unsehn, Die Arbeit nicht roh, aber fehr einfach, die Charaftere ber Inschriften fcon und beutlich 64. Material, Arbeit und Form laffen nicht bezweifeln, baf er nicht erft vom Tiber errichtet fein tann, als biefer bas Beiligthum bes julifchen Geschlechte mit bem Bilbe bes August, ben Augustalprieftern und ben circensischen Spielen bei Bovilla ftiftete 65, bag berfelbe alfo burch eine ältere Ueberlieferung bewogen ift, biefen Ort ju mahlen, wie freilich auch an fich biefe Bahl fonft gang unerflärbar mare. Der Circus, beffen Schranten noch ertennbar find, wird von ben Landleuten La Giostra genannt, wie ber bes Caracalla; er ift in einem Thal gelegen, bas fich von Guben gegen Nordnordoft, wo das große Thor gelegen war, hinzieht, an 1060 rheinl. Ruf lang und an 190 Ruf breit; nach feiner Bauart und nach ben Buchstaben einiger Stude von Inschriften aus ber Beit bes Tiber ". Rabe an ihm nordwärts und von bem aufgegrabnen Stud ber an ihn hinführenden mit Bafaltlava genflafterten antiten Strafe westlich liegt bas Theater, beffen Cavea von etwa neun Sigreihen fich gegen Norden öffnet. Beide find aus Albaner Deperin gebaut, aber Ribby's Berficherung, bag ber Stil bes Theaters viel alter fei, wird burch Tambroni's Angaben bestätigt. Richt nur find bie Bergierungen blos in borischer Urt, fonbern bie Steine maren an allen ausgezeichneten Theilen bes Gebäudes roh behauen und mit meißem Gpps überzogen; ber Unterbau ift aus roben Bruchsteinen, die burch Mörtel verbunden find, nach Urt bes griechischen Emplekton, wie nach Bitruv auch bie römischen gandleute bauen, befleibet mit opus reticulatum, an beffen Eden größere Ziegelsteine b. Dies ift fein Bau

<sup>2164)</sup> Rach Menbelssohn's Mittheilung, ber ben Altar im December 1837 selbst gesehn hat, während W. Gell (Rome and its Vicinity I, 218) ihn für neuerdings, nachdem er seich Beichnung genommen, verloren halt. Die Genausgkeit ber Zeichnung (Tafel IV, 3) bestätigt Menbelssohn.

<sup>2165)</sup> Tac. Ann. II, 41; XV, 23; Hist. II, 93. BgI. Suet. Aug. 100. Rot. 2227. — a) Beschrieben von Tambroni und Poletti im Giornale Arcadico T. XVIII (Giugno 1823), p. 372, 397, 414 st.; auch von Ribby Analisi storico topografico antiquaria della carta de' Dintorni di Roma (Roma 1837), T. I, p. 310. Gell Rome and its Vicinity I, 219. — b) GArc. a. D. p. 378, 379, 408, 410.

eines Kaisers zu Ehren seines Geschlechts; vielmehr werden wir aus den von Tiber unternommenen Werken die Säulen von parischem Marmor herschreiben, deren Trümmer im Sirscus gefunden sind, ohne darum für den Circus selbst parischen Marmor zu fordern. Daß die Bürger von Bovillä in jenen Jahrhunderten, da die Stadt beinahe verödet war o, den Bau unternommen hätten, ist undenkvar: die Mimenschule zu Bovillä um 169 n. Ehr. d ist nur ein Beweis, daß das Theater noch im Gebrauch war, der Auswand der Erbauung ist das durch nicht wahrscheinlicher gemacht. Es wird also, wie die von Gabii, Tusculum und Lanuvium, aus der Zeit von Bovillä's alter Blüthe herstammen.

In biesem Theater ift ber Altar ber Julier gefunden . Seine Gestalt ist feine ber gewöhnlichsten: eine vierectige Platte von brei rheinl. Fuß im Gevierten ruht auf einem nach zwei Seiten unterwärts abgerundeten Stein; sie ist, obgleich selbst nach allen vier Seiten vortretend, mit demselben aus einem Stück. Ihr entgegen wölbt sich ein ganz ähnlich behandelter auf einem vierectigen Grundstein ruhender Unterssat; dieser ist aber neu und, wie es scheint, nur nach der Nehnlichsteit ber obern Hälfte ergänzt. Altäre von solcher Gestalt sinden sich öfters auf römischen Münzen 66; die römische

<sup>2165</sup> e) Rot. 2223, 2229. — d) Orell. Inscr. 2625 (Not. 2200 a). — e) Rot. 1502, 2348, 2856. — f) Niebuhr RG. I, Anm. 1240; II, Anm. 421. Auf diese wieberholte Angabe kann man bauen, daß ber Fundort Niebuhr bekannt war. Bgl. Not. 2191 e.

<sup>2166)</sup> Bgl. Aafel IV, 4. Bon ben Rumismatikern werben biese alle, wo nicht eine Flamme barauf abgebildet ist, wie Vaillant Antistia 3 (Apoll baneben) und Iulia 60, für Münzambosse erklärt, weil sie größtenz theise von Ariumvirn bes Münzwesens geprägt seien. Aber der Ariums vir Silius Annius Lamia prägt bald biesen Altar (\* Küllharn, Vaillant Annia 6; Morell. Annia 5), bald gottesbienstliche Zeichen (Simpulum und Lituus, Vaill. Annia 5); auf apronischen Münzen sindet sich bald bieser Altar (Veill. Apronia's; Morell. Apron. 2 und 2 a; andre in der Sammlung der Frau Mertens in Bonn), bald ein viereckiger von gewähnlicher Gestalt (Vaill. Apr. 1, 2; Mor. Apr. 1), der von Niemanden verkannt wird. Auch auf statissschaft wünzen bald der runde Altar (\* Külhorn, Vaill. Statilia 5; Mor. Stat. 2), bald Lituus und Simpulum (V. St. 6; M. St. 3). Wenn die Münze des Cestius Ausus (Marell. Consul. XXVI, 21), wo der Hammer am Kus des Altars liegt, echt ist

schen Antiquare vergleichen mit dem unsrigen einen in der Bigna Rustner am Fuße des Palatinus gefundnen von Erasvertin mit alter Schrift, welchen ste wegen des Fundorts für den des Ajus Locutius dalten, den E. Sextius Calvinus, der mit E. Cassus Longinus 630 a. u. Conful war, hergestellt habe. In spätere Zeit werden wir anch den julischen Altar nicht sehen dürsen, da die Sprachformen mit den sextianischen sehr übereinstimmen; wie weit in frühere Zeiten zurüczugehn ist, darüber sieht Jedem seine Muthmaßung frei, da schon das Senatusconsult über die Tidurter von 440° dieselben Formen enthält, mithin auch E. Sextius etwa die Worte der ältern Inschrift, selbst wenn sie von 365 gewesen wäre, genau wiederholt haben kann. Es ist also keineswegs unmöglich, daß der Altar aus der Zeit stammt, da Bovillä noch selbsständig war.

Die obere Platte enthält Inschriften auf brei Seiten, die wierte ist leer. Es scheint am natürlichsten, diese für die Mückseite zu halten, und dann wäre es die auf der Borderseite, welche abstatlich, wie der Augenschein lehren soll, zerstört ist, die auf wenige Buchstaden, die ich durch wiederholte Rachfrage leider noch nicht erfahren habe. Gegen diese Anordnung spricht indes der Umstand, daß an diesen Seiten der Körper des Altars abgerundet ist, während wir nach allem Herkommen erwarten müssen, daß die Borderseite dieses Körpers flach sei. Demnach würden wir in der Inschrift, welche über der flachen Seite den Namen des Gottes nennt, dennoch, wie es um

<sup>(</sup>nur aus Golbius), so giebt sie nur ein Beispiel mehr, daß dem Altar ein Opferhammer zugegeben wird, wie Vaillant Aemilia 38; Soribonia 5 (Mor. Aem. 5; Sorib. 2, c, 3, 4). Ein wirklicher Münzamboß mit hammer, Jange und hut sindet sich dem Kopf der Moneta gegenüber Vaillant Carisia 14, 15; Mor. Caris. tab. I, III, IV (Münzen von diesem Gepräge habe ich auf der hamburger Stadtbibliothek gesunden): dieser ist von gonz andrer Gestalt, viereckig, ohne irgend eine Art von Absusung oder Aussaus andrer Gestalt, viereckig, ohne irgend eine Art von Absusung oder Aussaus. — 2196a)·SEI DEO. SKI DEIVAE SAC | G. SEXTIVS C. F. CALVINVS. TP | DE SENATI. SENTENTIA | RESTITVIT. Genauer copirt, als sie Orell. Insor. 2135 gegeben wird; auch mit der Sopie dei Middy übereinstimmend. S. Tasel IV, 5. — h) Cic. Divin. I, 45, 101; Liv. V, 50; Barro dei Gell. XVI, 17. — c) Not. 2118. Nieduhr (AG. II. Ann. 421) nennt die Inschrift uralt. Doch vost. Not. 2191 f.

vieses Inhalts willen auch kaum anders möglich ift, die vornehmste des ganzen Altars zu erwarten haben. Da man aber
schwerlich, wenn man drei Seiten beschreibt, eine andre freilassen wird, als die Rückseite, ist hieraus vielleicht sogar zu
folgern, daß die zerstörte Inschrift erst hinterdrein eingehauen
sei, indem etwa irgend eine fremde Hand hier in die Rechte
ber Iulier eingriff, und daß man eben deshalb sie wieder
getilgt habe. Was aber erhalten ist, bleibt jedenfalls bedeutend genug. Die eine Seite trägt die Inschrift:

## VEDIOVEI PATREI GENTEILES IVLIEL

bie gegenüberstehende :

## LEEGE ALBANA DICATA 67.

Hieraus erhellt ein gentilicischer Dienst bes verschollnen Gottes Bejovis bei ben Juliern, bessen Wesen nur aus zerstreuten Ueberlieferungen, aber boch noch bestimmt erkennbar ist. In Rom hat derselbe seinen Sitz theils im Afpl zwischen ber Burg und dem Capitols, theils auf der Tiberinsel. Das Aspl war schon von Romulus geweiht; die Bildfäule des Bejovis von Cypressenholz wurde erst um 561 a. u. ausgestellt, aber gewiß der ältern Borstellung gemäß: je mehr man damals anfing, sich die griechischen Götter anzueignen, desto weniger wird man die einheimischen, deren Begriff man nicht mehr fortbildete, willfürlich in ein bedeutendes Heiligthum einges drängt haben. Das Aspl aber hatte nur in den Anfängen der Stadt offen gestanden, später war es verschlossen und

<sup>216?)</sup> Rach genauer Erkunbigung, übereinstimmend mit der Copie bei Gell I, 218. Richt Albaana, wie Orell. Inscr. 1287. Die dort als Quelle erwähnte Gazzetta di Milano 1826, 12. Giugno habe ich vergesbens aufzutreiben gesucht.

<sup>2168)</sup> Verr. Flacc. FPraenest. (Or. Inscr. II, p. 886, 409). OF. III, 429. Gell. NA. V, 12 in. Vitruv. IV, 8, 4. Liv. I, 8. Das Eccal Dion. AR. II, 15; Strab. V, 280. P. Victor. Reg. VIII. Ueber die Bilbsaule Plin. HN. XVI, 40, 79: simulacrum Veiovis in arce e cupresso durat a condita urbe DLXI anno dicatum. So der cod. Thuan. aus dem neunten Jahrhundert, der Reg. 1 von gleichem Alter und die übrigen DCLXI. Dann ware sie zu Plinius Zeit etwa 160 Jahre alt gewesen (auf keinen Kall 660, wie hartung RRel. II, 55, Rot.), was der Erwähnung wenisger lohnte. Bgl. Not. 2187 a. P. Victor. Reg. VIII: aedes Veiovis inter arcem et Capitolium prope asylum.

ganglich gefperrt 69; feine fcubenbe Rraft tam alfo nicht Gins gelnen, fondern bem Staate felbft ju Bute; es gehörte ju ben Unterpfändern beffelben. Dies muffen wir für feine ge-Schichtliche Bedeutung halten: Die Aufnahme von Klüchtlingen, burch welche ber Staat ftart geworben fei, ift Richts als ein mythischer Ausbrud ber von bem Gott, indem ber Staat bei ihm Schut fucht, verliehenen Starte 70: Rom tritt burchgan. gig mit bem Unfpruch auf, eine Bolterburg gu fein a. Diefe Abytalfraft, ber Flehenden ju ichonen, die Uebermuthigen ju vernichten, wird ihr vom Bejovis gegeben, und weil biefer im Bergen ber Stadt wohnt, wird fein Befen in bas Geheimniß gehüllt, mit bem man immer bie eigentlichen Schusmächte ber Stadt umgiebt: baber es bem Dionpflus unverständlich geblieben ift, obgleich jeber alte Romer es fannte. Wie man bie julischen Begriffe auf ben Bejovis bezog, erhellt aus ber Nachricht, bag unter allen romischen Seiligthümern nur bem des Divus Julius Alplrecht zugestanden sei.

Diese Afplfraft bes Gottes mußte man theils als eine friegerische, theils als eine friedliche auffaffen. Das Bilb bes Gottes zwischen ben hainen trug Pfeile in ber hand,

<sup>2169)</sup> Dio Cass. XLVII, 19: ἀπηγόρευσαν δὲ μηδένα ἐς τὸ ἡρῷσν αὐτοῦ καταφυγόντα ἐπ΄ ἀδεία μηδὲ ἀνδαηλατεῖοθαι μηδὲ συλᾶσθαι ὅπες οὐδενὶ οὐδὲ τῶν θεῶν πλὴν τῶν ἐπὶ τοῦ 'Ρωμύλον γενομένων ἐδεδώκεσαν. καίτοι καὶ ἐκεῖνο τὸ χωρίον ἀνόματι τὴν ἀσυλίαν μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἄθροισιν ἄνευ τοῦ ἔργου αὐτῆς ἔσχεν· οῦτω γὰς περιεφράχθη, ἄστε μηδένα ἔτι τοπαράπαν ἐσελθεῖν ἐς αὐτὸ δυνηθήναι τῷ μὲν δὴ Καίσαρι ταῦτ' ἔδωκαν. Χικ Liv. I, 8: locum, qui nunc septus. OF. III, 431: saxo lucum circumdedit alto. Ligh. Not. 2192. βιβικιβεστί nut noch unter Χιιίιε βρβίἰιε Liv. I, 30.

<sup>2170)</sup> Liv. I, 8: eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit: idque primum ad coeptam magnitudinem roboris fuit. Diesen burch die Stärke ber Gottheit verliehenen Schuß nennen die Griechen αλκή. Aesch. Suppl. 832: βαῖνε φυγῷ πρὸς αλκάν. Theb. 214: ἤςθην φόβφ πρὸς μακάφων λιτάς, Πόλεος τν' υπερέχοιεν αλκάν. Eb. 215; Agam. 107 mit Comm. Dieser Götterschuß steht selbst dem Berbrecher offen (OF. II, 140): daher wirkt der Asplgott auf der Burg (deus Lucaris, Piso bei Serv. VA. II, 761) mit der Laverna zusammen (Schol. Hor. Ep. I, 16, 60; Fest. p. 88 Lucaria; Hartung RRel. II, 54). Auch die Haingöttinn Diana Not. 1924. — a) Cic. Catil. IV, 6, 11. Bgl. Liv. XLV, 9.

wie zum Berleten bereit ?I, und wurde beshalb mit Avollo verglichen, bet bei Birgil feine Freude baran hat, wie Julus Die Ephebenmaffe gegen ben Numanus braucht a. Aus jener Schilderung bes Bilbes erhellt, bag wir ben Bejovis auf mei Dunten vorfinden, einer cafifchen, welche ihn ben lans gentragenden garen, benen bund, Bulcandtopf und Bange augegeben ift, und einer licinischen, welche ihn ber langenichwingenden Minerva, bie auf einer Quadriga einherjagt, gegenüberstellt 72. Auf beiden wird er mit jugendlichen Rücen und bartlos bargestellt: auf jener trägt er einen, auf biefer brei Pfeile ober vielmehr Burffpiege in ber gum Stoff erhobnen Rechten. Bulcan, bie Laren, Minerva find häudliche Botter: aber indem die Caren mit Cangen bewaffnet werben. benft man fie ale hutenbe Schutgötter, fleigert fie ju martischen Penaten; Minerva führt aus bem Saufe gur Arbeit im Relbe und im Rriege binaus. Bie fie ihre Roffe burch bas Feld treibt, wird in ber Formel, womit vor Alters Fregella, Gabii, Beji, Kidena, nachher Rarthago und Rorinth bevovirt murben, Bejovis mit Dis und ben Manen angerufen, bag er bas feinbliche Seer mit Alucht, Aurcht, Schrets fen erfülle 73, wie Apoll, indem er bie ihm von Beue geliehene Megis schüttelt : Bejovis foll die Gegenwehr ber Reinde nieberwerfen, wie Upoll bie gewaltige Mauer ber Achaer einstößt, leicht wie ein Anabe ben Sandhaufen b; nach tagetis fcher lehre wird ber, welchen Bejovis Blis treffen foll, vorher völlig ftumpf und tanb, fo bag bas Gottes Gefchof ihn ohne Bewußtsein niederwirft 74, wie Apoll dem Patroflos in Wol-

<sup>2171)</sup> Gell. NA. V, 12: simulacram igitur dei Veiovis, quod est in aede de qua supra dixi, sagittas tenet, quae sunt videlicet paratae ad nocendum. Quapropter eum deum plerique Apollinem esse dixerunt, immolaturque illi ritu humano (Gron. em. Romano) capra, eiusque animalis figmentum iuxta simulacram stat. — a) VA. IX, 655. Rot. 2152 c.

<sup>2172)</sup> Vaillant Caesia 2 (L. Caesi. Rgl. Rot. 1211); Licinia 21 (C. Licinius L. f. Macer).

<sup>&</sup>lt;sup>2172</sup>) Macr. Sat. III, 9: Dis Pater, Veievis, Manes cett. — a) II. XV, 320, 326. — b) &b, 355 ff.; 360 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2124</sup>) Amm. Marcell. XVII, 10: at in Tagetic's libris legitur, Veiovis fulmine mox tangendos adeo hebetari, at nec tonitrum nec maiores aliquos possint audire fragores.

ten gehüllt begegnet, fo bag biefer ihn nicht ertennt, und ihm Stirn und Schultern mit ber flachen Sand schlägt, worauf Die Augen fich ibm verdrehn, Berwirrung feinen Ginn ergreift, mabrend der Gott ibm die Maffen von Sanvt und Gliedern nimmt, bamit Euphorbos Cange ibn in ben Ruden treffe . Dem römischen Usvl und burch baffelbe bem Bergen ber Stadt wohnt alfo unter bem Schut bes Bejovis biefelbe Unnahbarfeit ein, wie den von Apoll, beffen Tempel ebenfalls auf ber Burg ift, gegründeten und geschütten Mauern von Troja: wer biefe, die nur ber Lift bes Obuffeus fallen follen, mit Gewalt fturmen will, ben flößt Apoll mit eigner Sand gurud, wie breimal ben Patroflos, ober trifft ihn mit feinem Pfeil, wie, nachdem alle Borfampfer ber Mauern gefallen find, burch Paris ben Achillens b. Gine folche Rraft ber Statte birgt fich im Boben berfelben, wie ber von Jupiter ausgehende Genius: baher wird Bejovis ein unterirdifcher Gott, wie diefer 75, und findet fich fogar mit Bluto identificirt, vielleicht ift auch bas Copreffenholz nicht ohne Beziehung hierauf zu feinem Bilde gewählt . Diefelbe Berbindung apollinischer und plutonischer Ratur ift und bereits bei ber Sibplle vorgefommen b: bag fie aber burchgängig bem italischen Gott eigen war, ben man mit Apollo verglich, zeigt ber Dienst bes Apoll von Soracte. Denn ben bei Birgil, wie bei Plinius, Silius und Solin unter diesem Ramen angerufnen Bott, welchem bie Sirpiner bienen, nennen bie Ausleger bes

<sup>2174</sup> a) Il. XVI, 788 bis 807. — b) Rot. 318 y. Die göttliche Macht, welche in der Mitte ihren Sie hat, wirkt auf den ganzen Umskreis: Terminus Tempel muß auf dem Capitol unverrückt bleiben, damit die Grenze nicht zurückweiche. Bejovis wird von der Burg aus für die Unverlehlichkeit des Pomdriums gesorgt haben. Für solche Barstellungen als Beleg wird man in Arbea die Sage vom Kapaneus, den der Blie trifft, weil er die Mauer gegen Jupiter's Willen stürmen will, herangezogen haben: Not. 1220, vgl. 2205.

<sup>2175)</sup> Not. 2021 c. Marc. Cap. II, 9, 8: Vedius, id est Pluton, quem etiam Ditem Veiovemque dixere. — a) Bgl. Fest. p. 48: Cupressi mortuorum domibus ponebantur... in tutela Ditis patris esse putabantur, wo Müller (p. 63, 16) auf Serv. VA. III, 64, 680, 681; IV, 507; VI, 216 (aus Barro) verweist. Apparisos gehört auch bem Apoll an. — b) Not. 329, 409 ww.

Birgil bei Gervius einen Dis mit bem Beinamen Soranus 76, und Strabo schreibt baffelbe Fest ber Feronia 3 zu, welche neben bem Soranns gestanden und auch hier die proserpinale herrschaft über die Grenze von Leben und Tod geübt haben muß, wie zu Präneste b und wie Egeria bei Aricia.

Un fich aber ift Bejovis fein buffrer Gott, fo wenig wie Avoll: wenn fein Name vom ichlimmen Suviter erflärt wirb 27, so ist dies nicht anders zu verstehn, als wenn man ben Apoll als Berberber faßt. Bejovis ift immer ein gefährlicher Gott, verberblich, wenn man ihn beleibigt, vor Allem, wenn man in fein Abuton einareift, keineswegs aber feiner Ratur nach schäblich. Es ift auch nicht zuzugeben, bag ber Rame bies bebeute, ichon wegen bes Beinamens pater: auch geht ber Stamm von lovis teineswegs gang in ben Begriff bes Belfens auf, und ve verneint in ben übrigen Busammenfegungen feineswegs contradictorifch: es bezeichnet bas Unvollfommue, bas Unvollständige . Seine jugendlichen Buge, Die wir aus ben Müngen tennen, die Dvid an der Bildfaule ausbrudlich hervorhebt 78, ftellen ihn in Analogie jum Jupiter Anxur, beffen Idee fich ebenfalls in die hellenisch entwickelte des Apollo Daß jenes Bild nicht mit bem Blit bewaffnet war, berechtigt feineswegs, biefen bem Bejovis überhaupt

<sup>2176)</sup> VA. XI, 785 mit Serv.; Batro eb. 787. Plin. HN. VII, 2, 2. Solin. 2, 26. Sil. Pun. V, 176 ff. Bgl. Müller Etr. II, 67, 68. — a) Strab. V, 226. — b) Rot. 1983.

<sup>2177)</sup> Gell. NA. V, 12. Müller Etr. II, 59. — a) Fest. p. 161: Vesculi male curati et graciles homines. Ve enim syllabam rei parvae praeponebant, unde Veiovem parvum Iovem et vegrandem fabam minutam dicebant. Eb. p. 158: Vescus fastidiosus. Ve enim pro pusillo utebantur. Eb. p. 160: Vegrande significat male grande et vecors, vesanus mali cordis, male sanus. Alii parvum sive minutum intelligunt, ut vegrande frumentum. Unter jenem male ift nicht schlimm, sondern schlecht zu verstehn, wie ganz richtig OF. III, 447: vegrandia farra colonae, Quae male creverunt, vescaque parva vocant. Vis ea si verbi est, cur non ego Veiovis aedem Aedem non magni suspicer esse Iovis? Bgl. Varr. RR. II, 2, 8: oves siunt vegrandes atque imbecillae. Das widersinnige veslamen ist von Orelli (Inscr. 2232) besettigt. Bgl. Rot. 2193.

<sup>&</sup>lt;sup>2178</sup>) OF. III, 487: Iupiter est iuvenis: iuveniles aspice vultus: Aspice deinde manum: fulmina nulla tenet.

abaufprechen, jumal ba er benfelben in ber tustifchen Lehre ausbrücklich führt. Bo ihm aber mit gläubiger Ehrfurcht gebient wird, erscheint er vielmehr als ein ftarfender und heilender Gott. Go auf der Tiberinfel, mo Medculay bei feiner Uebertragung aus Evidaurus mit ihm verbunden marb 79. Rur ben Mesculay mußte man eine Stätte fuchen, mo ein ihm verwandter Gott verehrt ward, benn ber gange romifche Boben mar von Geiftern voll und bas Bontificalrecht bulbete nicht Berletung ber alten ju Gunften ber Ginführung neuer: hiezu giebt bie Sage von ber Exauguration bes Capitol's bas Die Tiberinsel erscheint als gang bem befanntefte Beifviel. Mesculay eigen . Bejovis mit bemfelben nach bem Ausbruck bes Ralenbariums in enafter Berbindung: fatt feiner aber ermahnt Dvid ben Jupiter als Genoffen bes Aesculap 80, und Jupiter steht wieder baselbst mit Kaunus gusammen 81: Die Tempel beiber Götter, welche nach Livius verschieben maren, nach Bitruv aber boch verbunden gemefen gu fein fcheinen, murben 560 a. u. geweiht 82, nachbem Wesculap ichon ein Sahrhundert früher, um 461, gebracht mar 83. Aus ber

<sup>&</sup>lt;sup>2179</sup>) Fast. Praenest. (Orell. II, 882, 408): Kal. Ian. Aesculapio Vediovi in insula. — a) Dion. AR. V, 18; Suet. Claud. 25; Orell. Inscr. 1574; Fest. p. 82 In insula.

<sup>2180)</sup> Iupiter in parte est: cepit locus unus utrumque.

<sup>2181)</sup> Vitruv. III, 2, 3: Prostylu exemplar est in insula Tiberina in aede Iovis et Fauni. P. Vict. Reg. XIV: aedes Iovis Fauni et Aesculapii. Faunus neben Bejovis, wie Marsyas neben Zupiter Angur: Not. 2077 b, c; 2191 b; 2317 ff.

<sup>2182)</sup> Liv. XXXIII, 42: aedem in insula Fauni fecerunt. Eb. XXXIV, 53: aedes Fauni... Cn. Domitius praetor urbanus eam dedicavit. Et in insula Iovis aedem C. Servilius duumvir dedicavit. Vota erat sex annis ante Gallico bello ab L. Furio Purpureone praetore: ab eodem postea consule locata. In ber Schlacht von Cremona 554 Liv. XXXI, 21: aedemque deo Iovi vovit, si eo die hostes fudisset: bann cum omni parte caede ingenti sternerentur, Galli terga vertunt fugaque effusa repetunt castra. Bgl. eb. 48. Vaillant Furia 3: caput imberbe Iovis laureatum (eb. p. 471) × Siegsgöttinn auf ber Biga mit Seißel, L. Purpureo. Hienach ist vielleicht grabezu Vedio Iovi bei Livius herzustellen, boch kann auch bie allgemeinere Bezeichnung bie echte sein: es ist bann imberbi ober iuveni hinzuzubenken. L. Furius triumphirt für den Sieg bei Cremona Liv. XXXI, 47 bis 49.

<sup>2183)</sup> Liv. X, 47 und Epit. XI. Val. Max. I, 8, 2. OM. XV, 622.

Münge bes &. Kurius Purpureo erhellt, bag ber in ber Schlacht bei Cremona 554 angerufne Jupiter ein jugendlicher war: ba nun ber Erfolg feines Gebets gang bem entspricht, mas in ber Devovirung feinblicher Städte vom Bejovis erbeten wird, ift unbebentlich zu folgern, bag er fich eben an biefen gemanbt bat. Diezu fommt, daß in demfelben Sahre ein Tempel ber Fortuna Primigenia, jener pranestinischen Umme bes Jupiter, ja außerbem ein Tempel ber Matuta, welche hier als Juno aufgefaßt murbe, geweiht wird 84. Den letten hatte ber Conful &. Cornelius Lentulus im gallischen Rriege von 555 gelobt : ben erften ber Conful P. Gempronius Sophus 550 im Anfang feiner Schlacht bei Kroton, in ber er ben hannibal besiegt zu haben behauptete b. hierin ift offenbar Zusammenhang. 3m Anfang von Sempronius Confulat, im April 550 mar bie ibaifche Mutter zu Rom angetommen und in ben palatinischen Tempel ber Bictoria gebracht e; bie Cenforen bes Jahrs verdangen ben Bau ihres Tempels 4. Scipio mar in Africa gelandet . Sempronius follte, nachbem er in einem Scharmutel von hannibal gurudgeworfen mar f. iett ben Berfuch machen, ob ber verheifine Beistand ber Göttermutter gur Bertreibung bes ausländischen Reinbes aus Italien bem romischen Bolt burch feine Waffen zu Gute tommen werde. Da er ihr felbst nichts Erhebliches geloben fonnte, lag es am nächsten, die einheimische Ernährerinn bes von ihr gebornen Jovialkindes zum Beistand hinzuzurufen. gegen ben gefährlichsten Reind bes römischen Namens geholfen zu haben schien, wandte sich vier Jahre darauf &. Kurius an ben jugendlichen Jupiter felbst und fein Rachfolger Lentulus in ähnlicher Bedrängniß an deffen zweite Umme, die Kortunen.

Plut. QR. 94. Ankunft ber Schlange bargestellt auf Mungen bes Antonin, Rot. 1466.

<sup>2184)</sup> Beibes Liv. XXXIV, 58. Bgl. Not. 1709. — a) Liv. a. D.; vgl. XXXII, 26. — b) Liv. XXIX, 36. Wahrscheinlich gehort diesem ber Denar Vaillant 26: Victoria mit der Seißel auf Biga Rom. P. Sempron. X Sopus, weiblicher Kopf mit Ohrgehängen und Stephane, wie Benus Victrir. Hier ware dies denn Fortuna Primigenia, welche als Geliebte des Servius (Not. 1413) sich dem Begriff der Benus nähert. — c) Liv. XXIX, 14. — d) Eb. 37. — e) Eb. 26. — f) Eb. 36.

Schwester Matuta'85: und indem biefer ber gelobte Tempel gebaut wirb, fügt man zu bem bes jugenblichen Jupiter noch ben bes Raunus hingu, beffen Tochter und Geliebte bie ber Matuta vielfach entsprechende Bona Dea ift, welche wir, wie jene ben jugenblichen Supiter ernahrt, für bie Mutter beffelben halten muffen. Bona Dea aber empfängt, wenn unfre Bermuthung richtig ift, ben Bejovis vom Faunus felbft , ber auch ben Juviter Latiaris mit ber Balbgöttinn Marica erzeugt. und bem Matuta burch ihre Analogie zur Albunea genähert wird b. Den Tempelbau für Raunus verbangen bie plebeiifchen Aebilen im Jahr 558, in welchem ber Sieger von Cremona L. Furius Conful geworden mar. Diefer schlug, nachdem fein College D. Claudius Marcellus ben großen Sieg über bie Insubrer und Comenfer erfochten hatte, felbst die Bojer fo vollfandig, daß wieder ein breitägiges Danffest beschloffen und ihm zu einem zweiten Triumph hoffnung gemacht murbe 86. Marcellus weihte aus feiner Beute bem Jupiter auf bem Capitol eine ber ichmerften goldnen Retten :: Furius gelobte in feiner Schlacht bem Jupiter einen zweiten Tempel b, und biefer murbe 562 vom Duumvir Q. Marcius Ralla geweiht, ber baffelbe Geschäft in bemfelben Umt 560 a. u. beim Tempel ber Fortuna Primigenia vollzogen hatte. liegt eine mittelbare Bestätigung für die ohnehin mahricheinliche Unnahme, daß auch biefer Jupiter ein Bejovis fei. Run hat aber bies Jahr, bas ber Confuln &. Quinctius Klamininus und En. Domitius Abenobarbus, nach ber Rechnung ber capitolinischen Kasten die Zahl 561. In dies Jahr fest eine auch fonst glaubwürdige Lesart bes Plinius, ber in ber Regel bem Barro, in biefer Beit aber beim Jahre 579, bem ber Cenforen Q. Fulvius Flaccus und A. Postumius Albinus,

<sup>&</sup>lt;sup>2185</sup>) Rgl. Rot. 1705, auch 1701, 1703 a. — a) Not. 1626, 1703 a. — b) Not. 1429 a.

<sup>2186)</sup> Liv. XXXI, 87. — a) Eb. 36. — b) Eb. XXXV, 41: aedes duae Iovi eo anno in Capitolio dedicatae sunt. Voverat L. Furius Purpureo praetor Gallico bello unam, alteram consul: dedicavit Q. Marcius Ralla duumvir. Livius hat hier offenbar vergeffen, daß der in ber Schlacht bei Cremona gelobte Tempel schon 560 geweiht war, wie er in der Not. 2182 angeführten Stelle erzählt hatte: an drei Tempel des Jupiter läßt sich nicht denten.

ber capitolinischen Rechnung folgter, bie Dedication bes Holzbilbes des Bejovis im Asple . Diese Uebereinstimmung wird nicht zufällig sein. Das berühmte Eppressendild bes Bejovis mit den jugendlichen Zügen und drohenden Pseilen war von L. Furius für seine gallischen Siege geweiht: er hatte dem Gott zuerst auf der Insel, dann im Aspl einen Lempel errichtet.

Beibe Dedicationen waren in Folge einer Rriegsgefahr geschehn, in ber Bejovis ben Feind mit Entseben geschlagen hatte: die Stätten aber, wo man feine Tempel baut, find bie allerfriedlichsten, bie bes Beilaottes und bes Afple. konnte man nicht mahlen, wenn Bejovis Natur nicht felbft auch eine bamit verträgliche mar. Auch ber Salus, welche boch bestimmt auf Mesculapius bezogen wirb, thut man in friegerischer Bedrangnif Gelübbe 88: Die beilenben Götter geben fowohl bem Gingelnen Gefundheit als bem Staat. Ramentlich tritt dies im Augurium der Salus hervor . weldes in Rom der berühmten lanuvinischen Gerimonie der Juno Sospita entspricht. hier wird bas Unzeichen für ben Willen ber Bötter burch eine in ber Rluft bes Abnton haufenbe Schlange gegeben, welche vom Genius bes Orts nicht wefentlich verschieden ift. Wenn nun Bejovis es mar, ben Kaunus in Schlangengestalt mit Bona Dea erzeugte, fo würde erhellen, wie man bazu tam, bie Schlange bes Aesculap auf ber Infel wohnen zu laffen. Diefe wird, wie das Afpl, von uralter Beit her diefem Gott angehört haben b, aber ohne bag eine Bilbfaule beffelben aufgestellt mar, wie es biefe im alteften römischen Bottesbienst überhaupt nicht gab: im fünften Sahrhundert führte man auf ihr den Aesculay ein, weil unter ben römischen Göttern bemselben tein andrer fo nabe ftand : im

<sup>&</sup>lt;sup>2187</sup>) Plin. VII, 48, 49. Bgl. Laurent Fasti Capitol. p. 96, 104. — a) Rot. 2168.

<sup>2188)</sup> Rot. 409 ee. — a) Cic. Divin. I, 47, 105; Dio Cass. XXXVII, 24; LI, 20; Tac. Ann. XII, 23; Suet. Aug. 31; Fest. p. 175 (XIII, qu. IX, 9, 18 Müll.). — b) Rot. 1100 au. — c) Bejovis hat die Ziege bei sich (Rot. 2190 a), wie Asklepios im Gebirge Myrtion ober Aitthion von einer Ziege gesäugt, von einem hund bewacht wird (Paus. II, 26, 4; 27, 2; Aarquitius bei Lact. I, 10; Fest. p. 82 (110, 15 Muller); er wird vom Faunus in Schlangengestalt erzeugt, wenigstens ist er Aempelgenosse besselben, wie Aesculap in Schlangengestalt auf der Insel,

fechften rief ber Dienst ber ibaifchen Mutter ben bes einheis mifchen Sovialtindes wieder mach, man ftellte baffelbe in feinem ursprünglichen Ramen neben ben eingeführten Gott und gab ihm ben von Alters her im Begriffe bagu gehörigen Kaunus auch im Cultus zu: vielleicht weil mit dem Dienst bes Aesculap Incubation verbunden mar, wie durch diefelbe auch Kaunus Dratel ertheilt 89: man baute ferner auch am Afpl bem Bejovis eine Rapelle und stellte in berfelben nach ber alten Borftellung eine Bilbfaule bes Gottes auf: bies Alles, weil er felbit mit feinen Oflegerinnen und mit ber ibaifchen Mutter ben ausländischen Reind vom italischen Boben vertrieben hatte und ber romischen Berrichaft burch bie gange Ausdehnung ber Salbinfel bin ben Weg bahnte. Aus bem Begriff ber Götter, mit welchen Bedius in den auf Tatius gurudgeführten zwölf Altaren in nachfter Berbindung erscheint, Dps, Flora, Saturn , erflärt fich vielleicht auch bie feltsame Sage von ber Entstehung ber ihm geheiligten Insel aus bem in ben Strom geschütteten Getreibe vom Marefelb.

Jebenfalls hat ber Genoffe bes Aesculap und ber Gott bes Afple baffelbe Geschäft bes göttlichen Schutes für ben Staat, wenn ihn Seuchen ober Feinde bedrängen. Den fremden heilgott holt man ein, als die Kraft bes einheimischen

wo jene beiben verehrt werben, anlangt; er führt einen eignen Blig, wie dieser vom Rinde Asklepios ausfährt, als der hirt Aresthanas dasselbe findet (Paus. ib. 5); zu Pergamon ist er auch stadtschützender Gott, wie Bejovis.

<sup>2189)</sup> VA. VII, 88. Böttiger Kl. Schriften I, 118, Anm. Daß auch Apollo, obgleich vorzugsweise Heilgott (Not. 2198 c), von Alters her bei ben Römern als offenbarender Gott betrachtet wurde, zeigen theils die Gesandtschaften nach Delphi und die Beziehung der Sidulle auf seine Einwirkung, theils der alte Beiname Aperta, Fest. p. 19: Aperta idem Apollo vocadatur, quia patente cortina responsa ad eo dentur. So bei Pacuvius: Apertai fatur dictio, si intelligas. Als Drakelgott auch Plaut. Menaechm. V, 2, 87, 97, 109, 115, 119. Bei demselben aber in griechischen Darstellungen auch als Straßengott, Wegeleiter Bacch. I, 1, 3; vgl. Merc. IV, 1, 10 (vicino). Wie es sich denn von selbst versteht, daß in diesem Zeitalter alle griechischen Functionen des Gottes in Rom bekannt waren. — a) Varr. LL. V, 74: arae, quae Tati regis voto sunt Romae dedicatae, nam, ut Annales dicunt, vovit Opi, Florae, Vedio Iovi Saturnoque, Soli, Lunae, Volcano cett. Val. Not. 2218 d.

ermattet ift: hinterbrein macht man ben letten wieber geltenb. Die aber bie lanuvinische Juno Sosvita, welcher bie Schlange im Abnton bient, felbft eine Biegengöttinn ift, mit Rell und Bornern ber Biege befleibet gebacht und burch Biegenopfer verehrt wird oo, fo fteht auch neben Bejovis Bild eine Biege und wird ihm ale Opfer geschlachtet . Auf fontegischen Münzen aber steht bem Ropf bes lorbeerbefranzten juaendlichen Jupiter, bem ber Blit jugegeben ift, ein auf einem Bod reitenber geflügelter Anabe gegenüber; über bemfelben amei Bute ber Caftores mit Sternen, umber ein Rrang von forbeern ober Myrten 91. Es ift anerfannt, bag beibe Borftellungen fich auf ben Bejovis beziehn: Die zweite aber kann nur eine Darftellung feiner findlichen Kröhlichfeit fein, bie feinen Sinn beflügelt, mahrend bas Thier bes Liber ihn einherträgt. Der apollinische Jovialtopf entspricht gang ben Abbildungen bes jugendlichen Jupiter, welche bei ber Unterfuchung über ben jugendlichen Beilgott Jupiter Unrurus aufgezeigt find . Bei jenen Abbildungen wird ber Blit mit bem Beichen bes Segens verbunden, welches bem Rreise bes Liber angehört: wir finden den Ropf des Unrurus dem liberalischen Marinas, dem Uhnherrn ber Schlangenbandigenden Marfer, gegenübergestellt b: zu feiner Geburtestatte bietet fich nach allgemeinen Borftellungen ber latiner die weinreiche, von beiligen und gefährlichen Schlangen burchwühlte, von amuclanischem Beheimniß bededte cacubische Sumpfgegend bar: wie ber Jovialvater Saturn vom Lichtgeiste Pollux erzeugt wird e, fo fteht bas Beichen ber leuchtenben Caftores neben bem beflügelten Rinde Bejovis, beffen Benoffe ber in Schlangengestalt zeugende Kaunus, ber Entel bes Saturn, auf ber Insel ift. Kaunus erscheint kobolbartig auch in der liberalischen Bocksgestalt, wie Bejovis auf dem Bock reitet. Da hier ein

<sup>&</sup>lt;sup>2190</sup>) Not. 2071. — a) Gell. V, 12 (Not. 2171). OF. III, 448: stat quoque capra simul: nymphae pavisse feruntur Cretides: infanti lac dedit illa Iovi.

<sup>2191)</sup> Vaillant Fonteia 7. Sben so auf Munzen bes Antonin Anabe auf bem Bock vor einem Altar Gesner. Num. Imp. tab. 97, 8 (Not. 1466). Bgl. Mionnet Medailles Romaines I, p. 213. — a) Not. 2087. — b) Not. 2075; vgl. 2181. — c) Not. 1662, 2074.

Rufammenhang ber Grundgedanten einleuchtet, fonnen wir bem Dvid zugestehn, bag er nicht mit Unrecht bie Biege neben bem Bilde des Bejovis auf die gottliche Rulle bezieht, in welcher ber findliche Gott ernährt ift d, um fo mehr, ba bei ber Aufstellung in Rolge jenes Ginfluffes ber ibaifchen Mutter bas Sombol ohne Zweifel mit griechischen Borftellungen verglichen wurde, wenn man es auch nur aus einheimischen entlehnen konnte: auch kann er nur wie ein apollinischebiony= fifcher Gott betrachtet fein, als man ihm zu Bovilla ben Altar im Theater errichtete . Es ift nicht unmöglich, bag bie Julier erst burch die lebhaftere Theilnahme am Dienste bes Bejovis, welche Furius in Rom hervorrief, veranlagt find, auch in Bovilla einen Altar ihres Gottes zu erneuern f, eben wie auf ber Infel, augenscheinlich megen ber Nahe bes Bejovis, eine Statue bes Divus Julius aufgestellt marb g. Dem ibaifchen Balbesbidicht, in welchem Beus geboren wirb, ber fproben Unzuganglichkeit ber Bong Deg in ihren Balbichluchten und in ihrem versperrten Tempelgehege 92, bem in Schweigen gehüllten amuclanischen Sumpfgeheimniß, ber Ginbegung bes Orts, wo Jubiter gefäugt murbe, ju Praneste, mahrscheinlich auch im Relfenspalt von Cajeta , entspricht bie Unzugange lichkeit bes Bejovis im abgesperrten Ufpl b. Alfo eben ber findliche Gott ift ber gefährliche; harmlos, wenn man ibn ungeftort läßt, unwiderstehlich verderbend, wenn man in fein Beiligthum eingreift. Un bem findlichen Jupiter 93 möchte fich ber Uebermuth verfuchen, wie Enfurg am Dionpfos, aber er betäubt ben Reind mit apollinischem Schlage; und wenn er im Spiel auf bem Bod ein Rind scheint, greift er nun als frifcher Jungling jum Blipe und wird wegen feiner ichonunges lofen Rache jum fchlimmften Gott. Begen biefer heitern

<sup>2191</sup> d) Plin. XXVIII, 9, 33: maxime alit lac humanum, mox caprinum, unde fortassis fabulae Iovem sic nutritum dixere. Bgl. FrA. not. 133. — e) Not. 2165 c. Bgl. Not. 2200 a, 2348. — f) Seboth vgl. Not. 2166 c. — g) Tac. Hist. I, 86: statuam divi Iulii in insula Tiberini amnis.

 <sup>2192)</sup> Bu Bovilla septum clusum ber B. D. Or. Inscr. 1515. Der Ists
 3u Pompeji Grotef. LOsc. p. 27. — a) Not. 2098. — b) Not. 2169.
 2193) Not. 2178 a.

und ruftigen Jugendlichkeit entspricht fein Bild unter ben Göttern bem bes Julus unter ben Menschen.

Bejovis Gewalt kommt nicht schleichend über ben Menfchen, wie die des Dionnfos, fie bricht herein, wie die bes Apoll. Go vielfache Aehnlichkeit er baher auch mit bem erften hat, so wird er boch vielmehr in bem freilich weit reicher und perfönlicher entwickelten Apollo wiedergefunden. Auch biefen schildert der Sikeliote Stesichoros in feiner jugendlichen Frende an Spiel und Gefang: schon im homerischen Symnus tangt und ichergt er mahrend bes Citherspiels unter ben Unsterblichen 94. Wie Bejovis und ber virgilianische Julus nur mit bem Pfeil ober Burffpieß tampfen, so preisen Pindar und Sophofles den Tanger Apoll, den Kürsten der ingendlichen Fröhlichkeit, eben auch als Gott bes Röchers, als Ferntreffer 95. Alle folder ift er Rurotrophos, wie neben ihm hetate , und wie ber apollinische Damon hefataos bie Dreaben, Sathrn und Rureten, jene Beroen bes Baffentanges und Diener ber Befate, erzeugt b.

Hieraus erhellt, warum zur Einweihung bes ersten Apollotempels in Rom in Folge bes sibyllinischen Gebots zur Abwehrung der Seuche der Consul E. Julius Mento um 323 sich vordrängte. Apollo's Name war schon früher in Rom bekannt. And unster Nachweisung von den Phokäern in der Zeit der für griechische Bildung zugänglichen Tarquinier her, welche eine Gesandtschaft nach Delphi geschickt haben sollen, so wie auch im vejentischen Krieg der delphische Apoll befragt und ihm ein Antheil an der Beute geweiht ward. Damals

<sup>2194)</sup> HAPP. 23 sqq. Plut. El apud Delph. 21. Apoll bei ben Hypperboreern lachend über die Sprünge der Esel, zugleich Tänze der Jungsfrauen Pind. Pyth. X, 36; Theol. Aesch. p. 114. Die Gestalt des Apoll als des hurtigen pergánior s. Müller Archaol. S. 360, 361, 4. Auch der Sauroktonos gehört hieher.

<sup>2195)</sup> Pind. inc. fr. 12: όςχήστ' άγλατας άνάσσων, εύςυφάςετς Anollov. Soph. Trach. 208: τὸν εύφας έτςαν 'Απόλλωνα προστάταν, jubelnb anzurufen im Tanzlieb. — a) Hesiod. Th. 347. Welcter's Rh. Mus. III, S. 458. — b) Strab. X, 471, 472. Bgl. Not. 10, 11.

<sup>2196)</sup> Liv. IV, 25, 29. Bgl. Not. 409 x; 2107 a.

<sup>2197)</sup> Liv. III, 63: in prata Flaminia, ubi nunc aedes Apollinis est: iam tum Apollinarem vocabant. — a) Liv. I, 56; V, 18. — b) &b, V, 28, 25.

wird man ihm auch ben um 305 erwähnten Plat auf ben flaminischen Wiesen außerhalb ber Stadt geheiligt haben. In ben eigentlichen Bottesbienft bes Staats murbe er erft 323 auf. genommen und in bem auf Ruma gurudaeführten Gefetbuch ber Indigitamenta nicht berücksichtigt 98, obwohl er auch burch Indiaitamenta angerufen marb : in jenen wird feine Stelle burch Bejovis ausgefüllt fein. Bon ben Duumpirn unb Decempirn ber fibpllinischen Bücher, welche feine Driefter waren b, gehoben, murbe er fortwährend hauptfächlich als Beilgott verehrt .; boch werden die avollinarischen Spiele um 542 jur Bertreibung bes Sannibal aus Italien 99 eingefest, worin Apoll bas Geschäft ber ibaischen Mutter vom Palatium und des Bejovis vom Capitol vollzieht, und nur in Folge von Seuchen bestimmter geordnet. Auch bas vom Pontifer Maris mus D. Memilius Levidus um 575 beim Tempel bes Apollo gebaute Theater und Profcenium 2200 entfpricht bem vielleicht gleichzeitig burch bie Julier im Theater von Bovilla aufgestellten Altar bes Bejovis, an beffen Stelle auch in biefer Stadt fpater Apollo bie Schauspieler beschütt . war ber Apollotempel auf ber flaminischen Wiese ber einzige und blieb es auch i, benn ber um 401 bei ber Berftellung ber Mauern, die man bamals feinem Schut empfohlen haben

<sup>2198)</sup> Arnob. II, 73. Die alte Genitivform Apolones auf einer zu Rom gefundnen Inschrift Orell. Inscr. 1433 (vgl. Fest. p. 171 Matronis: votum Apolloni) zeigt unmittelbare Einführung des Namens aus dem Griechischen. Später hat die Sprache sich ihn assimiliet, wie hemones in homines überging. — a) Not. 409 z. — b) Not. 409 q; 435. — c) Not. 409 z ff. Liv. XL, 51. Plaut. Merc. IV, 1, 12. Apoll und Aescuslap Menaechm. V, 3, 4.

<sup>2199)</sup> Rot. 409 w, vgl. v. Auch Fest. p. 19 (vgl. Muller p. 22, 14): Apellinem antiqui dicebant pro Apollinem. Krantheiten wie Feinbe. Die Form Muller Etr. II, 69, Unm.

<sup>2200)</sup> Liv. XL, 51. Der Tragobe, gemalt vom Thebaner Aristibes, in biesem Tempel Plin. HN. XXXV, 10, 36, 19. — a) Orell. Inscr. 2625: L. Acilio L. f. Pompt. Eutychae nobili archimimo commune mimorum adiecto diurno parasito Apollinis tragico comico primo sui temporis et omnibus corporibus ad scaenam honorato decurioni Bovillis cett. Nach Vitruv. I, 7, 1 gehören Tempel bes Apollo und Liber beide in die Rähe des Theaters.

<sup>&</sup>lt;sup>2201</sup>) Ascon. Cic. Tog. cand. p. 91 (Or.).

wird, wie die troischen und wie bem Bejovis vermutblich bie frühern romischen, geweihte Avollotempel2 ift ohne Zweifel berfelbe: ber erfte war im gallischen Brande untergegangen. D. Aemilind Levidus College in der Cenfur, D. Aulvind Robilior, verbang allerbings in bemfelben Jahr 575 ben Ban eines zweiten Apollotempels; aber biefer murbe felbit in bem Ginn, in welchem man die flaminischen Wiesen gur Stadt rechnen fonnte, nicht in Rom erbant, fondern binter bem Tempel ber Gpes 2, welcher eine Millie von der Stadt an ber labicanischen Strafe lag . Der Anlag biezu war bie große Seuche bes vorigen Jahrs, in welcher ein Prator und ein Conful gestorben und dem Apoll, dem Aesculay und ber Salus Gaben und vergoldete Standbilder gelobt maren . In diesen drei Böttern ift wieder ber Rreis bes Bejovis Kulvius Robilior mar 567 vom Memilius im Collegium ber Pontifices und im Senate angegriffen, weil er die heiligthumer zu Ambrafia ihrer Bilder beranbt habe. Aemiline Lepidus vertrat barin die Sache ber aneabifchen Benns von Ambratia4: mit ihr zusammen aber war ber puthische Seiland Apoll, ebenfalls ein aneabischer Ahnherr, Hauptgottheit diefer Stadt . Dem puthischen Apoll opferte anch Nemilius Paulus zu Delphi b; um den Tod feines Sohns Scipio Aemilianus weint das Bild des Apollo brei Tage lang : auf Mungen feines Entele Rabius Marinus, bes Sohns bes Kabius Memilianus, findet fich der Apollo mit bem Blig, ben bie Numismatifer Jupiter Unrur nennen, ber aber in Rom tein Undrer als Bejovis ift, auf ämilischen Müngen ähnliche Bilder bes Apoll d. Da nun Aemilius Lepidus und Rulvius Nobilior fich erft in ihrer Cenfur verföhnten, biefe

<sup>2202)</sup> Liv. VII, 20: reliquum anni muris turribusque reficiendis consumtum et aedes Apollini dedicata. Meine Ansicht schließt sich an bie von Müller Dor. I, 201; hartung RRel. II, 205 nimmt ohne Roth gegen Asconius Zeugniß einen zweiten Tempel an.

<sup>&</sup>lt;sup>2203</sup>) Liv. XL, 51. — a) Riebuhr RG. II, 231, 60. — b) Liv. XL, 87. Bgl. Rot. 409 ee.

<sup>2204)</sup> Not. 1959 a. — a) Not. 658. — b) Liv. XLV, 27. Bgl. Not. 1962 o. — c) Dio Cass. Excerpt. Peiresc. 89, 2. Auf Griechenland beziehn dies Prodigium die vates bei Iul. Obsequ. 26. — d) Not. 2087 (Fadia 18, vgl. 17; Aemil. 1, 20).

aber fo einträchtig führten, bag fie für mehrere Unternehmungen eine gemeinschaftliche Caffe bielten , fo wird es febr mahrscheinlich, daß Kulvius eben bem Memilius, welcher feinerseits bas Theater im Bereich bes Upoll erbaut hatte, ju Liebe bem in Ambratia von ihm verletten aneabischen Gott ben Tempel an ber labicanischen Strafe baute und bamit über bas im vorigen Jahr geleiftete Belübbe hinausging. Den zweiten Tempel bei Rom hatte hienach Apollo amilifchem Einfluß verdantt, wie bie Gründung bes erften ein Julier usurpirt. Auch andre Kamilien führen ben Ropf bes Bejovis ober ben bes aus bemselben hervorgegangnen Apollo häufig auf ihren Mungen, vermuthlich weil fie eine Ufplfraft bes Bejovis eben fowohl im Innern jedes Saushalts wie im Bergen bes Staats annahmen. In biefem Rall ift für ibn fein andrer Sig zu benten, als in ber verschloffensten Rammer bes Saufes, ber cella penaria, in welcher bie Borrathe nur von ber feinem Befen entsprechenden Anabenhand behandelt Dann murben bie Benaten ber einzelnen merben burfen. Baufer, in deren Bebiet fremder Gingriff ein Grauel ift's, felbst unter seinem Schute zu benten fein. Wie analog ber feinigen die Ratur ber Penaten bes Staats fei, erhellt aus bem Blig, ber die unteusche Jungfrau im Seiligthum ber Penaten von Lavinium entfeelt, ba hingegen ber feusche forbeer, der auch zu Rom fo gut dem Apoll a, wie den Penaten angehört, vom Blige nicht verfehrt wird. Dies ift ber Beg, wie vom Begriff bes Apoll in romischer Auffassung aus bie Identificirung ber Penaten bes romischen Bolts mit Apoll und Reptun b eintreten konnte: es ift nicht unmöglich, bag biefe

<sup>2204</sup> e) Liv. XLV, 51.

<sup>2005)</sup> Not. 1191 d. Daher ist zu Arbea ber vom Bejovis erschlagne Kapaneus im Tempel ber Castores abgebildet (Not. 1220, 2174 b), bie an die Stelle ber Penaten getreten sind, und auf sontejischer Münze stehn die Stelle ber Gastores bei Bejovis (Not. 2191), auf memmischer die Castores selbst neben ihren Rossen bem Kopf des jugendlichen Jupiter mit dem Eichenkranz gegenüber, Vaillant Memmia 2. Die Memmier gehören zu Arneas Genossen (VA. V, 117 mit Serv.; vgl. Not. 698 c): Lucr. I, 26 werden sie von Benus ausgezeichnet. — a) Fest. p. 19 Apollinares. Liv. XXV, 12 extr. Plaut. Merc. IV, 1, 11. Bgl. Not. 1170. — b) Not. 1200 a.

auf die troischesamothratische Berbindung ber beiden Götter juruckgehende Borstellung bei den Aemiliern sich gebildet hat, bei benen Reptun sich öftere findet .

Die Julier aber behielten vorzugeweise ben Dienst bes Beilgottes Apoll 6, allem Anschein nach schon feit ber Debication des Tempels durch Julius Mento .: ibre Empfanglichkeit für griechische Litteratur b und ihre Auguralmiffenschaft e mirb ihnen auch diefen Gott besonders lieb gemacht haben. Daber ging nun auch vom Octavian die Sage, Apoll habe ihn in Schlangengestalt mit ber Atia erzeugt?, wie Faunus ben Bejovis, wie Aesculap, felbst ein Phoebeius anguis . auf ber Tiberinfel antommt. Man wollte fogar miffen, bag bem Dictator Cafar biefe Behauptung feiner Richte ihren Gohn besonders empfohlen habe. Daber bemühte fich Dctavian, ben Apoll zu fpielen: in biefer Rolle erschien er beim Götters gastmahle; aber auch ber Glang, ben er feinen Augen gus traute , ift apollinisch. In Bildwerfen ließ er fich mit ben Rennzeichen des Apoll barftellen b, wie in fpatern Jahren mit benen bes Jupiter; por Allem aber eignete er fich ben bem Apoll und ben Penaten gemeinschaftlichen Corbeer zu c. Statue des Apoll aus Apollonia hatte Lucull auf dem Capitol aufgestellt': einen Tempel aber erhielt ber Gott im Bergen ber Stadt felbst erst burch Octavian 10, und neben bemfelben auf dem palatinischen Berge nahm biefer felbft feine Bob-

<sup>2206</sup> c) Vaillant Aemilia 5, 7, vielleicht auch 15. Aemilische Lares permarini Not. 1953, 1955 c.

<sup>2206)</sup> Rur dies ist geschichtlich in der Nachricht bei Serv. VA. X, 316.

— a) Müller Class. Journ. 25, p. 318. Auch ein Heilgott. — b) Not. 2122. — c) Not. 2154.

 <sup>2207)</sup> Suet. Aug. 94. Dio Cass. XLV, 1. Schol. Hor. Carm. I, 2, 31.
 a) OM. XV, 742.

<sup>2208)</sup> Suet. Aug. 70. — a) Suet. Aug. 79. VA. VIII, 680 mit Serv. — b) Serv. VE. IV, 10: tangit Augustum, cui simulacrum factum est cum Apollinis coniunctis insignibus. Bgl. Müller Archåol. S. 362, 2. med., auch 361, 1. med. Apollo Augustus auf Inscripten Orell. 404, 1436, 2548; Apollini Genioque Augusti Caesaris eb. 1435. — c) Not. 1170; vgl. 948.

<sup>&</sup>lt;sup>2209</sup>) Plin. HN. IV, 13, 27; XXXIV, 7, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2210</sup>) Suet. Oct. 29, vgl. 81, 52; Prop. II, 28 in. VA. VIII, 720 mit Serv. Dio Cass. LIII, 1. Plin. HN. XXXVI, 4, 7, 10; XXXVII, 1, 5.

nung 11. Horaz beutet auf biefen Anspruch hin, ohne ihn anzuertennen: benn er geht von ber Unrufung bes Augurs Apollo über zu ber ben Juliern eben fo eigens angehörigen erneinischen Benus, bann gum Mars, und bleibt erft beim Mercur ftehn, ben er wirklich in bem Kürsten verkörpert fieht 12. In Birgil's Eflogen verstanden Biele, wiewohl nicht ber Dichter felbit, unter den Herrschern Apollo und Lucina den Octavian und die Octavia 13. In ber Meneis fpannt ber actische Apoll, beffen Tempel Octavian erweitert und beffen Reft er burch Bergros Berung ber Spiele verherrlicht hatte 14, felbst ben Bogen in ber Seeschlacht jum Entseten aller Barbaren bes Drients . Daher preist Propers, indem er ben Tempel des palatinischen Apoll eröffnet, um Cafar ju befingen, wie Apoll bei Actium über Augustus Schiff erschienen sei, in ber Gestalt, in welcher er bie Seuchen fende und ben Onthon erlege, und bie julischen Schiffichnäbel mit lorbeertragender Sand leitend allen Inhalt feines Röchers ausgeleert habe auf die Feinde Cafar's, beffen Lange bicht hinter ihm bergefturmt fei: bemnach fei ihm gum Dant auf Actium bas Dentmal errichtet, weil einer feiner Pfeile gehn Schiffe überwunden habe b. Reben bem Apollos topf fteht auf Müngen bes Qu. Kabius, ber vermuthlich ber Sohn bes Aemilianus ift, und auf mehrern anbern ein Stern 15. Wahrscheinlich ift ber Romet, in welchen Cafar's Seele übergegangen mar, auf ben gelodten Gott bezogen 16. Octavian lieft ber Menge jene Meinung, in Wahrheit glaubte er, bag in bem gelodten Stern fein eignes Gefchick enthalten

<sup>&</sup>lt;sup>2211</sup>) OF. IV, 951.

<sup>&</sup>lt;sup>2212</sup>) Hor. Carm. I, 2, 81. Bgl. Beitschr. für Alterthwiff. 1834, Rr. 90, S. 725.

<sup>2213)</sup> Serv. VE. IV, 10. Bgl. Rot. 447.

<sup>2214)</sup> Strab. VII, 325; Dio Cass. LI, 1; Suet. Aug. 18. Sgl. Prop. II, 25, 61, III, 9, 69. Not. 655 ff. — a) VA. VIII, 704. — b) Prop. IV, 6, 11 ff., 33 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2215</sup>) Vaillant Fabia 17; Aquillia 2; Poblicia 3, 4; Postumia 5; Valeria 4, 5; vgl. Claud. 40. Rot. 2087.

<sup>&</sup>lt;sup>2216</sup>) Ennius Cic. Acad. II, 28, 89: intendit crinitus Apollo Arcom auratom. Eben fo VA. IX, 688; unb stella crinita Suet. Caes. 88; Claud. 46; Ner. 36; Vesp. 23. Cic. ND. II, 5, 14. VA. X, 272 mit Serv. VG. I, 488.

fei 17: er trug ihn baher auf bem Belm, bem Ramen nach gu Chren Cafar's ., über beffen haupt er ihn an ber Statue im Tempel ber Benus Genitrix hatte anbringen laffen b, und Birgil läßt bei Actium ben Stern über Octavian's Saupt erfcheinen . Dropers, mahrend Apoll über August's Schiffe fteht, eben ba bie neue Flamme bes Sterns mit breifacher Ractel d. hier wird bem Apoll ausbrücklich ber Stern gugewiesen, ber fonft ber Benus Genitrir angehört. Der anicheinende Widerspruch loft fich burchaus, wenn wir uns erinnern, wie ber Sonnengott beshalb als Benius gebacht wird, weil die Stäubchen ober Sternchen bes Sonnenlichts in ben Boben und in ben menfchlichen Leib befeelend eingehn, Benus bemnach als Genitrir eben bas Geschäft hat, jenen avollinischen Lichtgeift in feinen Leib, feine Bulle, feine Rufe herniederzuzeugen . hieraus ergab fich bann von felbit, baf ber burch Benus Libitina befreite Lichtgeist wieder als himme lifder Stern fortleuchtete.. Dies Gestirn bes bionaifchen Cafar läft hinfort die Saaten und Reben gedeihn 18, eben wie Dctas vian eintreten foll in bas bem Planeten Benus nach aftrolos gifcher Theorie angehörige Zeichen ber Bage awischen ber Junafrau Aftraa und bem vor ihm weichenden Scorpion .

<sup>2217)</sup> August's Brief über bie Erscheinung Plin. HN. II, 25, 23, wo ber Schriftsteller bingufugt: haec ille in publicum: interiore gaudio sibi illum natum seque in eo nasci interpretatus est, et, si verum fatemur. salutare id terris fnit. Bgl. Suet. Caes. 88. OM. XV, 841, 849. Dio Cass. XLV, 7. Serv. VA. VIII, 681; eb. VE. IX, 47. Die Erscheit nung im Allgemeinen Iul. Obsequ. 67. - a) Serv. VA. VIII, 681: ipse vero Augustus in honorem patris stellam in galea coepit habere depictam. - b) Dio Cass. XLV, 7. Stern hinter bem Ropf bes Cafar auf Mungen bes P. Sepullius Macer x Benus mit Siegegottinn Vaillant Iulia 44; Sepullia 8; por bemfelben, Divus Iulius X L. Munatius Plancus praef. urb. Iulia 58. Ueber ber Scheftel flammenber Stern, Divi Iuli x Caesar Divi f. Iulia 56. Ropf bes Caesar Augustus mit Cidentrang x flammenber Stern, Divus Iulius, Iulia 61. Stern über bem awischen Lituus und Schale geftellten Dreifuß, L. Caesar Augusti f. augur cos. des. princ. iuvent. Schon bei Cafar's Lebzeiten fleiner Stern (Rot. 982) hinter bem Ropf ber Bictoria, Caesar dict. ter. x Minerva mit Spolien, Schlange C. Clovi praef. - c) VA. VIII, 681. - d) Prop. IV, 6, 27. — e) Rot. 2047, 2049, auch 2046 e.

<sup>2218)</sup> VE. IX, 47 mit Serv. — a) VG. I, 32 ff. mit Serv. und Bos. Bgl. B. 27 (auctorem frugum). Octavian war IX Kal. Oct. (Suet.

welches die für die Aussaat gunftigfte Jahreszeit bringt . augleich aber, wie Aftraa die Gottinn ber Gebuhr, ber Gerechs tigfeit, felbst bas Zeichen ber Billigfeit ift, bie nach bem Borgang alterer Kamilienmungen an einzelnen Raifern in ber Darftellung mit Bage und Rullhorn bervorgehoben zu werben pfleat . Da nun auch Bejopis unter bie Botter bes Bobens gehört, burch welche bie Saaten bluhn und gebeihn d, wird es nicht unwahrscheinlich, bag in ber altern romischen Theorie biefer an ber Stelle bes im Sterne leuchtenben Apollo ftanb: vielleicht bezieht fich felbst bie breifache Kadel bes Rometen bei Propers auf den dreifachen Pfeil des Bejovis, ber felbst eben fo glangend wie fchredlich ift, jurud. Gin folder Glaube an vejovialische Rraft bes julischen Geschlechts, wenn ihn auch bie Bildung ber Zeit noch fo fehr verdunkelt hatte, mußte wieder hervorgezogen werden, um es möglich ju machen, baß Birgil schon im Jahre 713 ben Octavian als rettenben Gott pries 19, ohne fich burch biefe Schmeichelei gradezu verächtlich zu machen, baf er 714 bie julische Berrichaft gang abgesehn von Octavian's Perfonlichkeit, in ihrer Bermirklichung burch die Triumvirn für eine apollinische Eröffnung des goldnen Weltaltere erflaren fonnte =, und bag ber in feiner Gefinnung fnechtische Sorag, bem ebenfalls bas julifche Bestirn unter allen romifden leuchtet, wie ber Mond unter geringern Reuern, die menschliche herrschaft bes August bicht an die göttliche bes Jupiter fügen konnte b. Die mythische Darftellung biefes Berhältniffes ift, bag, wie ber Pfeilgott Bejovis bie ihm dienenden Julier schütt, Apollo bei Birgil den Knaben Julus bei ber Erlegung bes Numanus burch fein Geschoß als

Aug. 5) unter bem Zeichen ber Wage (Cat. RR. XI, 2, p. 487) geboren (vgl. Manil. Astr. IV, 549); unter bem bes Steinbocks (Suet. Aug. 94) war er erzeugt, benn in biesen tritt bie Sonne neun Monat vorher ein (Colum. p. 445). — 2218 b) VG. I, 208. — c) Aequitas Augusti auf Münzen bes Nerva Gesner. Num. Imp. tab. 71, 23, 25, 30; 72, 14; bes Arajan tab. 73, 37, u. a. Valer. Max. IX, 15, 6: a violentia Sullana Caesariana aequitas reluxit. Bgl. Not. 1225 e. — d) Not. 2189 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2219</sup>) VE. I, 7. — a) Not. 447. — b) Hor. Carm. I, 12, 46 ff., 51, 57. Bgl. Beitschr. für Alterthwiff. 1884, Nr. 90, S. 725; auch Not. 2144, 2163.

Entel und Ahnherrn von Göttern begrüßt und, indem er biefen durch bie apollinische Waffe gelungnen Sieg an ihm preift, ihn vor weitern Wagniffen warnt 20.

## Bovillä.

Die Julier haben ben Altar bes Bejovis in Bovilla auf. gestellt. Dogleich fie ihr Geschlecht von Alba herleiten und ben Grunder ber Stadt für ihren Ahnherrn erflaren, zeigt fich boch eine mertwürdige Unficherheit in biefer Behauptung, indem ihrem eigentlichen Stammvater Julus bas Ronigthum, welches einem Grunder feiner Ratur nach zusteht, abgefprochen und feine Burbe allein in bas Priefterthum gefett, bie Berrichaft von Alba aber bem filvischen Geschlechte beigelegt wird 21. Gilvius und Julus stehn neben einander wie Latinus und Aeneas, wie Romulus und Ruma: jenem kommen Waffen und Befehl, biefem die Beiligthumer und Gotter gu; jener bringt Berrichaft und Unruhe, Diefer Frieden und Beimathlichfeit. Die Wildnif bes Malbes ift bie Beimath ber Aboriginer, welche von Alba aus bas land beherrschen: nichts Andres bezeichnet die Albanerinn Silvia als Mutter des Romulus: bie wirkliche Eristenz eines filvischen Rönigehauses ift um fo zweifelhafter, ba in ben wenigen Spuren, die von einer Beschichte Alba's auf uns getommen find, nur Dictatoren dafelbst bie Bermaltung führen . Daß bie Julier nach biefer Burbe begehrt hatten, bavon ift feine Spur; vielmehr icheinen fie bort, wie mahrend ber mittlern Jahrhunderte bes Freiftaats in Rom, Frieden und priefterliches Gefchaft, namentlich etwa bas bes Dialflamen, bem ber Berfehr mit Rog und heer unterfagt mar, genbt gu haben, wie ber Konig Numa. Latiar auf bem Albaner Berge mag ber Gegenstand ihrer Pflege gemefen fein: die liberalische Seiterkeit im Dienste bes Jupiter, ber Botteefriebe mahrend ber Resttage entsprechen bem Charafter bes Julus b. Go lange Alba groß mar, muffen Bovilla und Aricia, die junachft liegenden Stadte, flein

<sup>&</sup>lt;sup>2220</sup>) VA. IX, 638 bis 662, wo jeber Bug bebeutsam. Bgl. Rot. 2152 c.

<sup>&</sup>lt;sup>2221</sup>) Not. 2145, 2160, 2162. Bgl. Riebuhr RG. I, 228; auch Serv. VA. VI, 770. — a) Not. 1369. — b) Not. 2159.

gewesen fein: als aber Alba fiel, jog Bovilla fo viel als moalich von beffen Ehren an fich; auf Inschriften ber Raifer. geit nehmen bie Bovillenfer fogar ben Ramen von Albanern an 22. Auf fo fpate Beugniffe mare Richts ju geben, wenn wir nicht auch die albanischen Julier in Bovilla vorfanden, und in Uebereinstimmung bamit Bovilla feine Grundung felbst auf bas Latiar gurudführte. Bei biefem follte ber Stier auf bem Albaner Berge fich losgeriffen haben, nachdem er bereits vermunbet mar, und erft bei Bovilla ergriffen fein 23. Der Stier zeigt bie Stätte für bie bovillanische Anfiedlung, wie bie Sau für bie von Lavinium: wo ein flüchtig gewordnes Opferthier ergriffen wird, muß es geschlachtet merben 2: es beiligt mithin eine folche Stätte und ruft bafelbit einen Doferbienst hervor, welcher bem bes Ausgangsorts analog ift. In Bovilla alfo wird ein Rilialdienst bes Latiar eingerichtet. Gin Stier führt auch bie Sabiner nach Samnium und wird bann von ihnen bem Mars geopfert 24; ein Wolf bie hirpiner ., ein Specht Die Picenter b. Die beiben letten Thiere find bem Mars von Ziora Matiene eigen, beffen altes Drafel bie Banberungen ber Apenninenstämme leitet o: wenn Romulus burch Bolf und Specht genährt wird, ift berfelbe Bebante ausgesprochen, bag die Waldgeister ber Wilbnig felbst die Ansiedlung fordern. Der Stier aber ift felbst bas Thier ber Unstedlung, weil er ben aderbauenben und städtegrundenden Pflug gieht 25 : In-

<sup>2222)</sup> Orell. Inscr. 119 unb 2252: Albani Longani Bovillenses.

<sup>2222)</sup> Schol. Pers. VI, 55: Bovillae sunt vicus ad undecimum lapidem Appiae viae, quia aliquando in Albano monte ab ara fugiens taurus iam consecratus ibi comprehensus est: inde Bovillae dictae. Non. p. 122: Hillas intestina veteres esse dixerunt, unde Bohilla (eisgentlich Bov-hilla) oppidum in Italia, quod eo bos intestina vulnere trahens advenerit. (Es braucht nicht gesagt zu werben, baß bovilla so viel als bubula ist). Bielleicht wurde zu Bovilla bie portio carnis vom Albaner Berge im Penus ausbewahrt; es ethält bieselbe noch Cic. Planc. 9, 23. Ueber Einpötelung des Rindsseisches vgl. Schol. Pers. II, 42. — a) Not. 1236 e.

<sup>&</sup>lt;sup>2224</sup>) Strab. V, p. 250. — a) Strab. a, D. — b) Not. 1689. — c) Not. 1582 b.

<sup>2225)</sup> Rot. 1289 g.

febler werben vom Rinbe in Eroja, Tanagra , auf Anbrod b, im emathischen Aenea und Pydna e, und in einer ber bovillanischen aanz entsprechenben Sage zu Buthrotog a geführt. Cafar hat gegen Pompejus fich felbst von einem flüchtig gewordnen Opferftier über bas Meer leiten laffen . feinem Ropfe, bem balb ber Lituus, balb ber Cabuceus jugegeben ift, ftebt auf livinejischen und voconischen Mungen Stier und Ralb gegenüber 26: nicht ohne daß biese Sinnbilder den beiben Kamilien felbst eigen find, wie ber Juname bes Q. Boconine Bitulus beweift; bag fle aber auch ben Juliern angebos ren, erhelt theile baraus, bag bie übrigen livinejifchen Dunzen gang anbre führen, theils baraus, bag ber Stiertopf neben bem Roof bes Triumpus auf einer Münze bes &. Julius Burfio ., von bem uns freilich außer ben gablreichen Dungen mit bem Ropf biefes Gottes und bem Dreizad, welchem balb Pfeile, bald eine Maste, bald Gibechfe, Delphin, Blis, Schlange, Cabuceut, Bogen, Rogbein, Wage, Reiter, Raupe, Blatt, Zweig, Rad, hund zugegeben find, Richts befannt ift, ftebt. Db nun die Julier von jeber in Bovilla zu baufe maren, ober ob fich ein Theil von ihnen nach ber Zerftorung pon Alba borthin gezogen hat, mahrend ein andrer nach Rom manderte, läßt fich nicht ermitteln: jedenfalls werden fie von Mtere her baselbst ihr gentikicisches Beiligthum, welches von Tiber hergestellt murbe27, gehabt haben, und es ift nicht

<sup>2225</sup> a) Beibes Not. 303 v. — b) Rot. 566. — c) Not. 536. — d) Not. 675. — e) Dio Cass. XLI, 39 (705 a. u. beim Opfer an Forstung au Rom).

dictator, Lituus, Vaillant Iulia 36; × Kopf bes Caeaar dictator, Lituus, Vaillant Iulia 36; × Kopf bes Cafar, Lorbeerzweig, Cabuceus, eb. 37; Livineia 7. Kopf bes Cafar, Lituus, Divi Iuli × Kalb, Q. Voconius Vitulus Iulia 46; Voconia 1; K. b. C. × Kalb, Q. Voconius Vitulus Q. design. S. C. Den Ramen Voconius Vaccula giebt bie Infehrift bei Gruter. 489, 11. Den Cabuceus mit ber Lanze führt die julische Benus dem Cafar gegenüber auf flaminischer Wünze Iulia 35; Flaminia 7. — a) Iulia 72. Egl. Rot. 2144. Ueber den Triumpus und die Münzen des Bursio s. haverkamp in Morell. Thes. p. 215, zu Iulia tab. IX, vgl. tab. VII, 2, a.

<sup>2227)</sup> Not. 2165.

wohl bentbar, bag bies fortbestanden hatte, wenn es nicht auch in Bovillä zur Zeit seiner Selbständigkeit und Blüthe Julier gab. Etwas mehr über ihr Berhältniß zu diesem Orte wird vielleicht zu erkennen sein, wenn die in Bovillä gesundne Marmortasel mit förmlichen Fasten einer Sodalität, welche, wie mir geschrieden wird, dis auf Bespasian hinabgehn und berühmte Namen enthalten, bekannt gemacht sein wird. Wann diese Fasten anfangen und ob unter jenen Namen auch julische sind, habe ich die jest nicht erfahren können.

Sätte ein römischer Consul aus dem julischen Geschlecht jenen Altar errichtet, so würde sein Rame nicht verschwiegen sein; aus demselben Grunde kann er nicht für ein aus Eitelsteit unternommenes Wert eines Einzelnen gehalten werden: die natürlichste Erklärung wird die bleiben, daß ein mit den römischen Juliern zusammenhangendes Geschlecht gleiches Namens in Bovillä angesehn war und daselbst die alten Penaten von Alba nebst dem Dienste des Bejovis, vielleicht auch seiner daselbst verehrten Mutter, der Bona Dea 28, pflegte. Daß der Altar im Theater aufgestellt wird, weist ebenfalls aus eine angesehne öffentliche Stellung des Geschlechts hin: die Geschichte der Stadt kann daher für die der Ausbildung julisscher Begriffe nicht gleichgültig sein.

Borillä, welches man im Zeitalter des August als kleine Borstadt Rom's belächelte 29, kommt, wenn einer Emendation zu trauen ist, im Berzeichnis der unterthänigen latinischen Orte vor 20; wenn nicht, so ist es als eine der herrschenden Städte zu denken; jedenfalls wurde es, wie Ardea und Gabis, nach dem Untergang von Alba, namentlich im ersten Jahrshundert der römischen Republik, eine der bedeutendsten in Latium. Nicht nur nimmt es Theil am latinischen Bündnis für den Krieg vom See Regillus 21 und erscheint später ans

<sup>2228)</sup> Rot. 1626.

<sup>&</sup>lt;sup>2229</sup>) Prop. IV, 1, 83: suburbanae parva minus arbe Bovillae. **261.** Cic. Planc. 9, 23. Flor. I, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2230</sup>) %ot. 1470.

<sup>&</sup>lt;sup>2281</sup>) Dion. AR. V, 61.

febnlich genug, um über feine Beflegung einen Triumph gu feiern 32, fondern in der Sage von Coriolan, in welcher bie Ruftanbe gewiß geschichtlich find, schlagen bie Burger ben poletischen Angriff gurud, werben nur nach langer Belage. rung übermältigt, und mit biefer Stadt, welche ju ben menis gen herrschenden in Latium gezählt wird, fällt größerer Reichs thum, ale irgendmo fouft, in Coriolan's Saube 33. Die Barte, womit biefer, ohne bie Stadt, wie Bola, ju gerftoren, bie Bürger theils niedermachen ließ, theils gefangen fortführte 34, läft auf einen besondern Groll des vertriebnen Batriciers schließen: benn sei Coriolan als Kelbherr ber Boldfer ober in Begleitung bes Einbruchs berfelben als Anführer ber romis ichen Berbannten zu betrachten 36, jedenfalls hatte er Ginflug genug, um ben latinischen Staaten bie Befinnung zu vergels ten, mit welcher fie feine Factionsanfichten beurtheilt haben. Diebei kann es wohl nicht zufällig fein, bag Coriolan, wie es auch mit der Chronologie biefer Ergahlung ftehn mag, eben gegen bie ber Plebes auf bem heiligen Berge bewilligten Rechte fampft 26, mo biefelbe burch Unna von Bovilla ernahrt mar a. Bovilla, beffen Gebiet an bie Grundftude ber Plebejer grenzte, wird biefe bamale unterstütt und nach benfelben Grundfagen, gang wie Arbea, bie plebejifchen Staatenbestandtheile in gang Latium, namentlich die ehemals unterthänigen Städte, habe es nun felbst zu biesen ober zu ben herrschenden gehört, in ihrer Stellung gehoben haben. Dies wurde ihm am leichteften beim Latiar, wo es als bie junachft gelegne Stadt, welche bie Priefter und Tempelbiener bes Ju-

<sup>2232)</sup> Flor. I, 11: de Verulis et Bovillis pudet, sed triumphavimus. Es ift gar kein Grund, hiebei an ein andres Bovilla zu benken.
2233) Dion. AR. VIII, 20; Plut. Coriol. 29.

<sup>2234)</sup> Dion. AR. VIII, 20: τῶν μὲν ἀλόντων τοὺς μὲν ἐν χειςῶν σόμφ διαφθείςας τοὺς δ' αίχμαλώτους λαβῶν ἀπῆγε τὴν δύναμιν. Plut. Coriol. 29: χρημάτων πολλῶν ἐκςάτησε καὶ πάντας όλίγου δεῖν τοὺς ἐν ἡλικία διέφθειςε.

<sup>2235)</sup> Riebuhr RG. II, 270 ff., 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2236</sup>) Liv. II, 84, 85. Dion. AR. VII, 22 ff. Plut. Coriol. 7, 16. Zonar. VII, 16. — a) Rot. 1832 a ff.

piter Latiaris und ber übrigen Götter bes Albaner Bergs mit ihren Bedürfniffen verforgt haben wird, wenn diefe nicht viele leicht felbft, wie bie Julier, Burger von Bovilla waren, bie Befandten ber übrigen Staaten gewiffermaßen als feine Gafte betrachten fonnte, bis die Borftanbschaft für immer an Rom Ru biesem wird Bovilla, seitbem burch bie volstischen Eroberungen bie Rraft bes latinischen Staats gebrochen mar, fich in einem milben Clientelverhältniß gehalten haben, wie bie benachbarten Städte Tellena, Lavinium und Tudculum 37. Durch Coriolan's Eroberuna marb Bovilla's Rraft gebrochen: über feine fernern Schickfale tann nur Riebuhr's Bermuthung angeführt werben, bag es mit Lavinium im volskischen Frieben von 295 an Rom überlaffen murbe für bie Burückberufung ber Colonen aus Antium 88. Rur fo begreift man, wie bie Römer um 308 fich einfallen laffen tonnten, bie zwischen ben Aricinern und Arbeaten ftreitige Relbmart von Corioli für fich au nehmen 4. Im großen latinischen Kriege von 414 (ober 417) wird es mit bem übrigen Latium Rom völlig unterworfen, um 461 wird die gandftraffe gwifden beiben Städten gepflaftert b. Bahrend jenes Clientelverhaltniffes und ber fpatern Unterthänigkeit konnten romische und bovillanische Julier ungeftort ihrem gentilicischen Cultus zu Bovilla obliegen.

Der bis auf die volskische Eroberung ausgezeichnete Reichethum ber Stadt ift nicht benkbar ohne handel. Im Bertrage Rom's mit Karthago kommt Bovilla nicht vor, aber nur weil es als binnenlandische Stadt nicht leicht einem Angriff der Karthager ausgesetzt war 20: Schifffahrt wird ihm damit so

<sup>2237)</sup> Riebuhr RG. II, 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2235</sup>) Riebuhr RG. II, 293, vgl. 289, Anm. 84. — a) Liv. III, 71. Riebuhr II, 291 o, 293. — b) Liv. X, 47.

<sup>2239)</sup> Polyb. III, 26: Καρχηδόνιοι δε μή αδικείτωσαν δήμον 'Αφδεατών, 'Αντιατών, Λαυρεντινών, Κιρκαιϊτών, Ταβέρακινιτών, μηδ' άλλων μηδένα Λατίνων όσοι αν ύπήκοοι. Da bie Handschriften 'Αρεντινών haben, wollte Riebuhr RG. I, 593, Unm. 1183 'Αρικηνών herstellen.
Aber so ungern man ihm in solchen Dingen widerspricht, so barf über bie Richtigkeit ber gewöhnlichen Lesart boch kein Zweisel sein. Richt allein weist bie verstümmelte Form biplomatisch boch nur auf Λαυρεντινών natürlich hin, sondern auch der Zusammenhang sovdert eine Stadt,

reiche und icon bamale üppige 44 Cuma, welches burch feinen boppelten Sieg über norditalische Barbaren a im höchsten Un= fehn ftand, mit latinischen Städten verfehrte, erhellt aus ber Berbindung des Aristodem mit Tarquinius und aus der Uebertragung ber fibyllinischen Bücher nach Rom: in ber cumanischen Sage vom Meneas verbanden fich ostische und griedische Borftellungen b. Die Schlacht bei Aricia fällt in Ol. 70. ein halbes Sahrhundert, nachdem Stefichoros in achtzigjährigem Alter gestorben war, ein Menschenalter nach Ibytos, Theagenes, Pythagoras, Zenophanes Blüthe: es ift die Zeit bes Gelon, bes Epicharmos, bes Phormis, bes Parmenibes, bes Hippys, bes Hefatäos, ber bas ausonische Rola ermähnt hat e, beffen Rachfolger Damastes, vielleicht auch Hellanitos. erzählte, Rom sei von Aeneas gegründet 4. Also schon bamals war bie Bermischung bes Ahenea und Aeneas in Catium geschehn und wieder den Cumanern bekannt geworden. Eine bedeutende Ausbildung der cumanischen Sage vom Aeneas in diefer Zeit muß schon barum angenommen werden, weil ber himeraer Stefichoros, ber in ber Rachbarichaft feiner Bater-

<sup>2244)</sup> Dag bie Ueppigkeit burch Ariftobemos Malakos eingeführt fei, wird man bem Dionys und Plutarch (Mul. Virtut. Vol. VIII, p. 805 Hutten.) nicht glauben: bie Sage zeigt aber ben Buftanb ber Beit. a) Ueber ben erften val. Rot. 998 ff. - b) Rot. 996 a; 2009 ff. c) Hecat. Mil. fr. 28: Auch Capua mit bem Troer Capps (Rot. 985) wird aus ihm angeführt (fr. 27). Wenn Livius Rachricht, bag ber Name erft mit ben Samnitern gekommen fei, richtig ift, muß bie Stelle freilich interpolirt fein. Jenes aber ift feinesmegs ermiefen unb, wenn Capua mit Campani von einem Stamm ift, fogar bochft unwahricheinlich, ba Rampaner auch ein epirotischer Rame ift (Rot. 2284), ber freilich bis gur samnitischen Ginmanberung in ber italischen ganbichaft gurudgeftanben hatte. Im Sinn einer hellenischen Sage wurde ber Troername nur bie üppige Rieberung bezeichnen; aber Troifch fcheint hier auch in ber ostischen Bebeutung ber equitabiles campi (Not. 1519) genommen zu fein, benn bem Capps und feinem Gefchlechte haftet ber Begriff ber ferocia an (Not. 2424 a, b): baber er felbft auch als Samniter gebacht werben ober statt seiner bie Berleitung Capua's von Romus (Not. 985) und bas Symbol ber faugenben Wolffinn (Not. 1081) eintreten kann. Auch in Troas und Arkabien geht Kapps Rame auf Rof und Wind: . Not. 801, 608, — d) Not. 1005.

stadt Erzählungen von ihm in Segesta und am Erpr, vielleicht auch in Aluntion und Salefa gefannt haben wirb 45, ihn bennoch nicht nach Sicilien führt, sondern nach Besperien, und wie feine Ginführung bes Mifenus in Die Sage geigt, eben nach Cuma. Dhne Zweifel haben bie Cumaner bie Grundzuge ber Sage aus Rleinaffen mitgebracht: bestimmtere Geftalt mußte fie, mit aufonischen Borftellungen vermischt, burch bie Renntniß ber homerischen Gebichte gewinnen, welche im Jahrhundert des Stefichoros in Cuma fo wenig an bezweifeln ift, wie um Ol. 63 im verwandten Rhegium, wo Theagenes ben homer allegorifirt, und wie fpateftens im folgenden Sahrhundert bei den Maffalioten, deren Recension bes homer fich boch am Einfachsten aus einer Uebertragung von Photäa her So überlieferten bie Cumaner ihre Sage einerfeits erflärt. ben Latinern von Arbea und Lavinium, Aricia und Boyilla, andrerseits bem Stefichoros, ber ihnen bafür fein Gebicht von ber Rettung ber Aeneaben aus bem Untergange Troja's unb ihrer Kahrt über bas Meer mit bem Trommetenblafer Mifes nos, vielleicht auch mit bem Steuermann Palinuros, jurudgab. Da die harpnien schon in hestodeischen Gedichten ihren Sit auf ben Strophaben im Bebiet bes anefischen Zeus haben 46, hat Birgil bas Zeichen, bas ber Ahenator Mifenus für ben Rampf mit biefen Sturmgefpenftern giebt ., ju welchem er als Meolibe fo gut berufen ift, wie die Boreaben, vielleicht aus Stelichoros entnommen. Und ba in himera und beffen Ums gegend vornämlich ber Dienst bes Daphnis zu hause mar b, ben Stefichoros in die classische Poefie einführte o, tann auch für bie Identificirung bes Daphnis mit bem Julus d ein Borgang bei biefem Dichter burch Bergleichung bes ficulischen Beros, ber in einer Erzählung fogar nach Phrygien gum Lityerfes geführt wird e, mit Askanios gegeben gewesen fein.

Die Grundzüge bes Gebichtes über die Zerftörung von Eroja kennen wir aus ber zu Bovilla gefundnen ilischen Tafel,

<sup>2245)</sup> Rot. 712 c.

<sup>&</sup>lt;sup>2246</sup>) Not. 628. — a) Not. 630. — b) Not. 892. — c) Aelian. VH. X, 18. Not. 898. — d) Not. 947 a. — e) Not. 910.

in welcher ber Rünftler fich bie Anfgabe gefest bat, Aeneas Rettung nach Stalien aus bem Untergang feiner Beimath beraus burch eine Reihe von Darftellungen, Die aus griechie fchen Dichtern entlehnt find, barguftellen. Romifche Schrifts Reller find offenbar absichtlich vermieben: nur bas follte gegeben werben, mas bei ben berühmteften griechischen Dichtern über die Urgeschichte ber troischen Unfiedlung in Latium Beugnig giebt 47. Diefe Bebichte find bie homerifche Mias, Arttinos Methiopis, Lefches fleine Glias, namentlich aber Stefichoros Berftörung von Ilion. Der Titel bes letten fteht in ber Mitte ber gangen Tafel unter ber hauptgruppe 48, und über bem Ramen ber Tafel felbit, TPQIKOD (alvab); bie übrigen find fammtlich fchrage barunter in einem von Bilbern leer gelaffenen Raum jufammengestellt, augenscheinlich in einer mehr beiläufigen Ermähnung. Die aus benfelben gefchöpften - Darftellungen bilden auch nur den breiten Rahmen bes ganzen Bilbes. Die Mitte beffelben wird oben von einem Streifen begrengt, welcher bie Sauptbegebenheiten bes erften Buchs ber Ilias barftellt: Chryfes, die Seuche, ben Streit ber Rurften, Douffeus Gendung an Chryfes, Thetis vor Zeus. Bur Linken bes hauptbildes maren bie Begebenheiten bes zweiten bis gwölften Buche ber Ilias bargestellt, ohne 3meifel eben fo wie zur Rechten bie bes breigehnten bis vierundzwanzigften in awolf übereinander gelegten Streifen, biefe von unten nach oben gezählt, bie andern mahricheinlich von oben nach unten. Beide gaben sowohl rechts als links für das hauptbild einen Seitenrahmen her: bas linke Stud beffelben ift gerstört. Den untern Rahmen unter ber Mitte bes Sauptbilbes machen zwei schmalere Streifen aus, beren oberer bie Begebenheiten ber Methiopis, ber untere bie ber fleinen Glias Das Sauptbild felbst fällt Jedem durch die viel enthält.

ΚΑΤΑ ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΝ ΤΡΩΙΚΟΣ

<sup>&</sup>lt;sup>2247</sup>) Annali dell' Instituto Archeologico 1829, p. 227. Theilweise auch in Welder's Recension von Kleine's Stesschorus, Jahn Jahrb. für Philot. 1829, 28b. IX, 131 ff., 251 ff.

<sup>2248)</sup> ΙΛΙΟΤ ΠΕΡΣΙΣ

aröffere und forgfältigere Ausführung ber Riguren und burch Die freiere Umgrenzung ber Gruppen ind Auge. Es gertheilt fich ebenfalls in Gürtel, und zwar in fünf. Die brei obern find mit ben Stadtmauern von Troja umgogen, bie beiben erften ftellen ben Rampf bar. Die Mitte von beiben enthält bie Afropolis; bie erfte den Tempel ber Athene, aus welchem Kaffandra von Mias fortgeriffen wirb, und bas holgerne Pferd mit angelegter Leiter, ju beffen Rugen ein Trojaner, vielleicht Raffanbra's Kreier Rorobos, am Altar umgebracht wird; bie zweite ben Sof bes Priamos, wo Reoptolemos benfelben auf bem Altar erschlägt. Außerhalb ber Afropolis fehn wir Gebäude ber Stadt, in der obern Reihe links Flucht und Berfolgung, rechts bie Töbtung eines Rliebenben; in ber zweiten links und rechts einen Tempel: vor jenem wiederum bie Töbtung einer Troerinn, bie ben Altar ergriffen; vor biefem, bem ber Aphrobite. Menelaus Rusammentreffen mit Selena. britte Reihe ftellt ben Rudzug bar. Rechts wird Aethra von ihren Enteln Demophon und Atamas fortgeführt, retten Meneas und Anchises die Beiligthumer in einem tavellen. ähnlichen Gefäß aus bem Getummel. In ber Mitte, bicht über iener Angabe bes Titels ber Quelle, erscheint Meneas mit Astanios an ber Sand, ben Unchifes, ber jenes Gefaf mit ben Beiligthümern trägt, auf ben Schultern, von Bermes geführt, Rreufa ihm folgend. Der vierte und fünfte Gurtel zeigt die Buftande nach ber Eroberung: in jenem links Bettor's Grab, an welchem helenos, Raffandra und bie Troerinnen trauern, rechts Achill's Grab mit Polyrena's Opferung: im fünften links bas Schiffslager, in ber Mitte bie Rebentitel. rechts Aeneas Abfahrt (Awnas our rois idiois anaiowr eis rnv Ednegiav): bas Schiff ift schon voll von Gefährten und Gepad, auf bem vom Ufer hinübergelegten Brett fteht Unchis fes, ber bas Gefäß mit ben Beiligthumern fehr forgfältig in bas Schiff hebt (Ayzions nat ra lega), neben ihm Meneas und Astanios; Kreufa, die schon am Thor halb zurückbleibt, ift nicht fichtbar; vom lande folgt ihnen weinend Misenos mit seiner Trommete. Daneben bas Borgebirge Sigeion (Decναιον).

Daß Mifenos Geftalt und Rame aus Birgil hinzugefügt fein follte, wie Diebuhr nicht annahm, aber für möglich hielt49, wird nach Welder's Auseinandersetzung schwerlich irgend Jemanden glaublich scheinen. Bei Birgil tritt biefer feineswegs fo bedeutend bervor, baf feine Ginführung genügt batte, um bas Biel von Meneas Rahrt zu bezeichnen; auch würde bann ber Rünftler eine hinweisung auf Latium vorgezogen haben, wozu er fich nur bes Ramens Julus hätte bebienen burfen. Dag unter allen Genoffen bes Meneas nur Misenus genannt ift, nicht einmal Cajeta, welche burch ihr Grab jenfeits bes Liris ichon bem alten Latium angehört, weift augenscheinlich auf eine Gestalt ber Sage bin, in welcher Meneas in Cuma feine Beimath fand, und ba ju allen übrigen Scenen bes hauptbildes fich in ben Fragmenten von Stefichoros Gebicht bie Unknüpfung findet 50, tann man gewiß nicht bezweifeln, bag auch Mifenos aus bemfelben entnommen ift. Jebenfalls hatte Stefichoros auch die Rettung ber Beiligthumer, welche im Sauptbilbe breimal erscheinen, und ihre Uebertragung nach Sefperien ergablt.

Offenbar war die Absicht bes Künstlers, ber das Origis nal der Tafel entwarf, nach dem Borgang der genannten vier Gedichte eine Uebersicht über den Ausgang des troischen Kriegs vom Jorn des Achilleus an zu geben: eben so unverkennbar ist, daß er den Inhalt des Gedichts von Stesichoros zu seinem eigentlichen Gegenstande macht, die Darstellungen des Rahmens aber daran zur Erläuterung aus den drei, jedoch in zusammenhangender Folge beifügt. Im Gedicht des Stesichoros war ihm wieder die Rettung der Heiligthümer das Bedeustendste. Sie werden durch die Gestalt ihres Behältnisses deutlich unterschieden vom Palladium. Dies war nach Lesches wirklich geraubt, wir sehn es auf der Tafel unter den Darsstellungen aus der kleinen Ilias in Diomedes Hand: und

<sup>&</sup>lt;sup>2249</sup>) RG, I, 201, 202,

<sup>2250)</sup> Annali p. 235 sqq. Ajas ber Lokrer mit Kassanta (Dileus bei Stesichoros Ileus), bas hölzerne Pferb, Priamos Tochter Medusa, Helena's entwassnehe Schönheit, bie Troerinn Klymene, Achill's Tob, für welchen Polyrena geopfert wirb, Hekabe von Apoll nach Lykien entruck.

bamit stimmt die römisch slatinische Ueberlieferung überein. nach welcher ber Ahnherr ber nautischen Familie es von Diomebes erhalten hatte 61. Go läßt fich überhaupt annehmen, baß nur bie Gebichte gewählt find, welche mit ben latinischen Sagen im Mefentlichen fich wohl vertragen, und mit Recht hat Belder erinnert, bag nur hierin ber Grund lag, bas bes Stefichoros ben übrigen, welche benfelben Gegenstand behanbeln, namentlich ber Zerftörung Ilion's von Arktinos, vorzugiehn, in welcher auch ber Raub bes Valladiums und beffen Herleitung ergablt mar: hier aber ergreift Diomebes bas Ab. bild, bas echte bleibt in Meneas Sanben. Den Dienft bes Palladiums maßten die Julier fich gar nicht an, er gehörte ben Nautiern; wenn bie Sagen bes julischen Geschlechts bie von Bovillä find, werden wir also auch nicht annehmen tonnen, bag hier eine Ergablung anerkannt mar, welche ben Meneas felbit baffelbe bringen lieft.

Aber nicht blos die Bahl ber Gebichte, fondern auch die ber Figuren und Gruppen ift offenbar burch einen Grundgebanken geleitet. In ben Darftellungen bes Rahmens werben neben ben gur Uebersicht ber Geschichte gehörigen naments lich die hervorgehoben, welche im hauptbilde, vermuthlich alfo auch im Gebicht bes Stefichoros, bie Sauptrolle fpielen. Meneas tritt unter ben Riguren bes breigehnten Buche auf im Rampf mit bem Aphareus, wieber unter benen bes funfzehnten (auf ber Tafel bem fechzehnten zugezählt), wo er bei homer ben Medon und Jafos erlegt 52. hier ftellt bie Tafel ihn hinter die eigentlichen Borkampfer, wie er fich auch bei homer aus bem Borbertreffen gewöhnlich jurudhalt. Im zwanzigsten Buch finden wir auf berfelben feine Rettung burch Poseidon aus dem Rampf mit Achill bargestellt. Eben fo wird auf bem andern Rahmen aus bem fünften Buch feine Bermundung burch Diomedes und die Fürsorge Aphrobitens und Apollon's abgebilbet gewesen fein; vielleicht hat ber Rünftler, ber fich nicht burchaus an bie Folge ber Bücher ber

<sup>2251)</sup> Not. 1288.

<sup>&</sup>lt;sup>2252</sup>) Il. XV, 832.

Mias bindet, von der Erwähnung der Erzengung des Neueas burch Anchises im Berzeichniß der Bölfer troischer Parteisa Gelegenheit genommen, in den verlornen Streisen links, wo man die Betrachtung des Nahmens der Tafel am natürlichsten begann, die Zusammenkunft des Anchises und der Aphrodite, so wie den im zwanzigsten Buch erwähnten Angriss des Achill auf Aeneas, als dieser die Herden im Ida hütete, und Aeneas Errettung durch Zeus und audre eingreisende Götter abzubilden.

Befonders wichtig erfcheinen im hauptbilde auch helenos und Raffandra: beibe tommen in ben Gruppen am Grabe Bettor's por (Belenos zweimal) in Berbindung mit Andros mache; Raffandra außerbem, wie fie von Ajas aus bem Tems pel Athenens fortgeriffen wirb, in ber oberften Reihe bes Hauptbilbes; vielleicht ift ber Beros neben bem Tempel Meneas, ben Stefichoros bei biefer Gelegenheit im nächtlichen Rampf eingeführt haben mag, wie auch bei Birgil Raffandra's Freier Rorobus fein Genoffe ift und bei Gelegenheit jenes Rrevels bes Ajas burch Peneleos erfchlagen wirb 55. Helenos finden wir in Meneas Rahe wieder in der fechzehnten Reihe aus ber Glias, mahrscheinlich tam er auch im fechsten Buch por, wo er ben flehenden Restaug an Athene au veranstalten rath, damit fie bem Diomedes Einhalt thue, und in ber bes febenten beim Borichlage jum 3weitampf bes Settor; auf Raffanbra bezieht fich in ber breizehnten ihr Freier Othrwoneus, ben Ibomeneus erfchlägt; und in ber unterften Reihe unter bem Mittelbilde finden wir Raffanbra felbst wieder, wie fie nach Lefches bie hereinbringung bes Roffes burch bas Maische Thor in weiffagerischer Aufregung zu wehren fucht, aber vom Borlaufer bes Schwarms jur Seite gebrangt wirb. Hiemit schließen die Bilder aus Lesches kleiner Ilias, welche nach Prottos mit bem Baffengericht und ber Gefangennehmmg bes Helenos anfing. Helenos offenbarte ben Achaern

<sup>2258)</sup> Il. II, 820.

<sup>&</sup>lt;sup>2254</sup>) Il. XX, 194.

<sup>2255)</sup> VA. II, 841, 886, 407.

bie Unentbehrlichkeit bes Philottet, bessen erste That Paris Erlegung ist. Diese sehn wir schon auf ber Tasel bargestellt: Ajas Tob und Wahnsinn aber enthält noch ber erste Streisen bes untern Rahmens. Der Ansang bes zweiten ist zerkört as; je genauer wir aber bas Maaß bieses sehlenben Stücks bes rechnen, besto wahrscheinlicher wirb, daß der zweite Streisen besselben mit der erfolgreichen Weissagung des Helenos bei den Griechen begann, wie er mit der verachteten der Kassand dra bei den Troern schließt. Das troische Seherpaar Helenos und Rassandra wird also auch hier hervorgehoben.

Nun eröffnet bie Tafel ihre aus ber Ilias entlehnten Darftellungen in der Reihe bes erften Buche mit einem Opfer an ben sminthischen Upoll vor beffen Tempel, neben welchem in der Tischbeinschen Zeichnung der zürnende Gott selbst abgebildet ift, wie er mit feinen Pfeilen bie Seuche schickt. Inbem, was bei homer blos Unrufung ift, hier zu einem feierlichen Opfer wird, fehn wir offenbar bem Gottesbienfte bes fminthischen Apoll eine befondre Bedeutsamteit beigelegt. Tempels bienerinn diefes Apollo war nun die hellespontische Sibylle 47: Raffanbra war nach Ginigen ber Rame ber phrygischen Sie bulle 58, ale Phryger erscheinen die Erver auf unfrer Tafel burchgängig theils burch bie Müte, theils burch ausbrückliche Umwendung biefes Ramens, auch wo bas leitenbe Gebicht biefen nicht gab, wie beim einundzwanzigsten Buch ber Mias 59. Wenn man bies aufammenfaßt, wird bie Bermus thung mohl nicht verwegen fein, daß Stefichoros auf Raffanbra bas Geschäft der phrygischen Sibylle in der Sage von Aeneas übertragen. 60, daß er sie, die eigentlich in den Zem-

<sup>&</sup>lt;sup>2256</sup>) Eben so ber Anfang bes ersten mit bem abgebrochnen Namen [Ποδασ] 1176, ben Penthesitea tobtet, nachbem er eine Amazone erschlagen hat (Quint. Sm. I, 233 sqq.). Bon bem Distiction barüber fehlen bie beiben ersten Küße.

<sup>2257)</sup> Not. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>2258</sup>) Suid. Σίβ. Not. 361.

<sup>2259)</sup> Angerbem bei ber theinen Iliak: Tgoodeg nac Ogryeg, beim bolgernen Pferde.

<sup>2260)</sup> Wie Lytophron B. 1464 sie vergleicht. Bermischt können bie Sochter bes Priamos, welcher bie Schlange bas Ohr ausgeledt hat, unb

pel des thymbraischen Apoll gehört, bem sminthischen zugewiefen - und ihr die Weiffagung, bag Meneas nach Sefperien auswandern folle, in den Mund gelegt hat. Denn ohne gottliche Weisung schiffte fich auch bei biefem Dichter Meneas gewiß nicht borthin ein; in Cuma aber leitete man ohne Ameifel biefelbe von ber einheimischen felbst aus Troia berftammenden Sibylle her: ba nun Mifenus Einführung bezeugt, baß Stefichoros cumanischen Sagen folgte, tonnte er auch bas Sibyllenoratel nicht wohl mit Stillschweigen übergehn: ba aber bie epischen Gebichte, beren Darstellung er nicht aufhob, fonbern bereicherte und weiter entwickelte, eine folche Rigur nicht anerkannten, fcblog er jene Ueberlieferung am natürlichsten an Raffandra an, bie ihm Lefches bot. Meneas berfelben Glauben fchenkt, ben ber Gott ihr nicht gonnet, fann nach ber Lehre, bie für ihn zu entnehmen mar aus bem Gintreffen ber Beiffagung, bie fie beim hölzernen Rog Tage guvor fund gethan hatte, nicht eben Bebenfen erregen: Stefichoros wird biefen Ginbruck hervorgehoben haben, wie Sophofles ben Anchifes bie bevorstehende Berftos rung ber Stadt aus bem Wahrzeichen ertennen läßt, bas bie Sohne bes thombraifchen Priestere Laofoon betrifft 61. Wenn nun Stefichoros ben Dienft bes fminthifchen Apoll und beffen Einfluß auf die Schickfale ber auswandernden Troer in ber Korm von Weissagungen ber thombraischen Geschwister berporgehoben hat, fo mar es natürlich, bag ber Rünftler auch ohne bestimmten Borgang homer's feine Darstellung mit einer feierlichen Berehrung biefes Gottes anfing. Auch bei Birgil bezeichnet Belenos bem Meneas feinen Weg, verheißt ihm bie Beimath an der Stätte der Sau mit den breißig Kerkeln, und verweist ihn für Aufschlusse über die Zufunft seiner Angedlung an die cumanische Sibylle 62; und Anchises ergählt, Raffandra allein habe ihm bie Auswanderung nach Sefperien (biefer

bie ganz bamonische Sibylle von einem guten Dichter nicht werben; auch scheibet sie noch Lykophron. — 2260a) Italischer Dienst bes Sminstheus zu Pisaurum Orell. Inscr. 4069.

<sup>2261)</sup> Dion. AR. I, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2262</sup>) VA. III, 888, 443.

Rame wie in der ilischen Tasel) voransgesagt . Für Beibes war wohl Stesichoros die Quelle; nur wird bei ihm Aeneas der Seherinn gleich bei Troja's Untergang Glauben geschenkt haben, während bei Birgil dies erst in Kreta geschieht. In dieser Beissaung der Kassandra, welche um so größere Wirtung thun mußte, wenn während des Jammers der Zerstörung auch jeht noch unter allen Troern und Troerinnen nur Aeneas mit seiner Schaar, die das Unterpfand des Staats geborgen, an sie glaubte, fand auch die Erwähnung des Mises nos, seines fünftigen Grabes und der Herrlichkeit des neben demselben ausblühenden Eumä ihre geeignete Stelle.

Man ift barüber einig, bag bie ilische Tafel etwa in bas erfte Sahrhundert ber Raiferzeit zu feten fei: Belder's Rachweisung, bag bas Driginal nicht zu irgend einem handwerts. mäfligen Gebrauch, fonbern von einem befonnenen Runftler erfunden ift, burfte burch bie vorftehenden Bemerfungen manche Bestätigung erhalten haben; um fo mehr burfen wir baffelbe mit ihm ber beften Zeit griechisch = romischer Runft. etwa ber bes Cafar jumeifen 64. Ueber Die Bestimmung eine Bermuthung zu faffen, muß höchst miglich bleiben; jedenfalls wird nur eine folche fich empfehlen fonnen, welche bie mes nigen Rotigen, bie hiefur gufammengestellt werben tonnen, fammtlich berücksichtigt. Run scheinen ber Kunbort in ben Ruinen eines Tempels und bie Inschrift, welche auf Anabenunterricht hinweift, einander ju widerfprechen. Die Annahme, baß jener Tempel bas von Tiber geweihte Beiligthum bes julischen Geschlechte fei 65, hebt biefen Miberspruch nicht, ja es tritt noch die große Unmahrscheinlichkeit hingu, daß bie Urfunde des kaiserlichen Geschlechts an der hauptskätte seines Dienstes mit so weniger Sorgfalt in so schlechtem Stoff ausgeführt gewesen fein follte. Gine folche Studtafel tonnte in

<sup>2263)</sup> VA. III, 185. Wie Dion. AR. I, 55 bie Sibnue.

<sup>2264)</sup> Annali p. 242.

<sup>2265)</sup> Schorn homer nach Antiken, VII, S. 28. In bemselben Tempel an ber appischen Straße ist auch bas Basrelief ber Apotheose bes homer (eb. S. 18) und ber colossale Marmor ber Apotheose bes Claubius (eb. S. 28) gefunden.

einem angesehnen Seiligthum nur ein Beimert fein. Wiederum ift die Beziehung auf bas julische Geschlecht auch unverfennbar . und Richts wird ber Unnahme entgegenstehn, bas Dris ainal, welches forgfältiger und prächtiger gearbeitet gewefen fein wird, für eine folche vielleicht von Cafar geweihte Urtunde au halten, ba wir wiffen, wie lebhaft fich Cafar mit ber Borftellung von feinem Urfprung aus Troja beschäftigte, in Rolae beren fogar bas Gerücht auftam, er bente ben Gig bes Reiche nach Ilium zu verlegen 66. Ginen zweiten Wiberfpruch enthält bie Tafel barin, baß fie fich burchaus ber griechischen Sprache bedient und boch in gang romischer Weise nicht allein bie Ruftungen immer vollständig ausmalt, außer ben bebufch. ten Selmen ober phrygischen Mügen namentlich Sarnische und Maffengürtel, sondern auch die Ringmauer mit dem Thor und bie Saufer ber Stadt vollständig zeichnet. Satte man fie eigentlich für Griechen berechnet, fo murbe man barin ben bortigen Beifpielen gefolgt fein. Gie mar für Romer bestimmt, aber fie follte ju biefen burchaus nur in Beugniffen reben, welche man aus ber älteften griechischen Poeffe hernehmen konnte: baber ift jeber im eigentlichen Catium einheimische Rame vermieben, weil für teinen ein Beleg aus jenen angeführt werben fonnte.

Unter welchem Gesichtspunkte vertragen sich nun die Aufstellung am julischen Penatenort Bovillä und ärmlicher Stoff, Aufbewahrung in einem bortigen Tempel zu beiläusigem Schmuck und Bestimmung zum Unterricht, altgriechische Zeugnisse und römische Formen? Wohl nur unter dem einen, daß man den römischen Jünglingen von erlauchter Geburt, den patrimi und matrimi, deren Gegenwart und Mitwirkung bei den heiligsten Cerimonien erfordert wurde 67, um das Wohlgefallen der Götter zu gewinnen, wie es ihrem Borsbild Julus eigen gewesen war, es beutlich machen wollte, wie das Unsehn ihrer jugendlichen Anmuth nicht blos in der einheimischen Religion und Ueberlieferung gelehrt werde, son-

<sup>2266)</sup> Suet. Caes. 79.

<sup>2267)</sup> Rot. 2155 ff.

bern wie eben fo gut schon bas Zenanif bes homer, ber fo viel wie die gange griechifde Belt gilt, und feiner berühme teften Rachfolger es anerkennen. Daber wird einerseits bie Theilnahme bes gottgefälligen helben Meneas am Berlauf bes Rrieges, fo viel homer von berfelben berichtet bat, hern vorgehoben, die Rettung ber Seiligthumer burch feinen Bater und ihn in Begleitung bes Ahnherrn ber Julier Astanios unter bem Schut bes hermes und ber Aphrobite in bie Mitte gestellt und bei jeber Gelegenheit auf bie Seher Beles nos und Raffanbra, bie bas gottgefällige Gefchlecht nach Stalien gewiesen haben, hingebeutet; andrerfeite ber bienenbe Opferfnabe, ber camillus, bem Opfer bes Chryfes an ben fminthischen Apoll, mo er bas Rind herbeiführt, beim Dufer bes Achill am Scheiterhanfen bes Patrolies, namentlich aber bei ber Opferung ber Polyrena, wo er mit Ranne und Schale aufwartet, zugegeben. Ordnung homer's 68 fonnte bie Stels lung bes Meneas und feines Gefchlechts mit Recht genannt werben, ba ichon bei homer bie Gunft ber Götter, bie Bor. liebe Aphroditens, Apollons und Pofeidon's den Meneas behütet und jum herricher ber Bufunft auffpart. Stefichoros hatte biefe Ordnung nur weiter entwidelt und auf Befperien bezogen.

Wenn wir nun annehmen burfen, baß in Bovillä bie Grundgedanken bes in der Weise des Julus geübten Cultus mit besondrer Lebhaftigkeit gepflegt wurden, eine Annahme, die sowohl mit der alten politischen Stellung der Stadt im freien Latium, als auch mit den Sagen und mit dem dortigen Gentiscult der Julier völlig übereinstimmt, so kann die Stucktafel, namentlich seit Liber's Herstellung jenes Heiligsthums, wodurch die dort einheimischen Borstellungen vor dem ganzen Reich zu Ehren kamen, in jedem Tempel aufgesstellt gewesen sein, wo man zum Gottesdienst einen puer patrimus matrimus bedurfte: vollends wenn das Original, das vielleicht längst zu Kalk verbrannt ist, im Heiligthum des

<sup>2268) [3</sup>Ω φίλε παῖ σὰ μὲν] ωξηον μαθε ταξιν Ομηζον Οφοα δαεις πασης μετορν εχης σοφιας.

Seschlechts einen Serenplat hatte. Mag denn anch die Tafel erst für Borstellungen der Kaiserzeit ein Zeugniß sein, die Geschichte von Bovillä enthält Richts, was eine ähnliche Empfänglichkeit für die Aufnahme griechischer Ueberlieserungen schon in der ältesten Zeit der Republik unwahrscheinlich machte, ja es ist unzweiselhaft, daß die griechische Bildung schon in sehr früher Zeit von Cumä her ihren Weg nach Gabis über Bovillä nahm: und ohne sonderliches Bedenken dürsen wir schließen, daß bieser cumanische Berkehr den Juliern zu Bovillä und Rom Anlaß gab, sich auf den auch in die tarquinischen Genealogien hereingezognen Aeneas zurückzussühren, wie den Mamiliern zu Tusculum, ihre einheimischen Borsahren von Telegonos und Odysseus herzuleiten. Dieser Hergang ist im Folgenden zu ermitteln.

# Achtes Buch.

## Diomebe 8.

O fortanatae gentes, Saturnia regna,
Antiqui Ausonii, quae vos fortuna quietos
Sollicitat suadetque ignota lacessere hella?
Quicunque Iliacos ferro violavimus agros,
Supplicia et scelerum poenas expendimus

#### Pfychagog Dbyffeus.

Cuma, welches bie Latiner mit ben griechischen Sagen vom Meneas befannt gemacht hat, ift eben fo reich an Erzählungen vom Douffeus, beffen Ropf mit befrangtem Spighut auf cumanischen Müngen ber Stylla gegenübersteht 69. Gein Benoffe Bajos, ber Eponymus bes Gebirgs Baja auf Rephals lenia 70, wird zu Baja begraben a; auch Mifenus wird als fein Gefährte gebacht b; am Avernus befucht er bas Tobtenpratel e; bas benachbarte Palaopolis ift nach ber Sirene Darthenope benannt 4, Dopffeus Göttinn Athene bei Surrentum, bem alten Sig ber Sirenen, in einem von ihm gegründeten Beiligthum verehrt . Der Zwed feines Aufenthalts in biefer Gegend ift die Todtenbeschwörung: als Psychagogen ftellt ihn eine nolanische Bafe bar ?"; auf bem Berge Lethaon, ben man für ben Gaurus halt, foll er bem Sabes und ber Perfephone eine Gaule mit einem hut errichtet haben 72. Das Befvenft von Temefa gilt für einen Genoffen bes Dopffeus,

<sup>2269)</sup> RRochette Odysseide pe 253, vgl. p. 241. Mionnet Descr. I, p. 114, n. 137. Dieselbe Form bes Spiehuts RRoch. pl. LIII, 2; auf ber Grablampe Odysseide p. 392 (vgl. p. 383, 9), und auf bem cumanischen Basenbilbe Rot. 304.

<sup>2270)</sup> Steph. B. Βαΐα. — a) Strab. I, p. 26; V, p. 245. Serv. VA. IX, 170 (Not. 988); eb. III, 441. Tzetz. Lyc. 694 (ανβεφνήτης 'Οδνσσέως). — b) Strab. II. cc. Not. 991. — c) Strab. V, 244; Diod. IV, 22; Lycophr. 704; Hygin. f. 125. — d) Strab. V, 246 (Not. 764). Lutatius Catulus bei Philargyr. VG. IV, 564. Sirene Ligea Not. 2274 a; Leufosa Not. 762 und 2378 g. — e) Not. 765.

<sup>2271)</sup> RRochette Mon. Ined. t. LXIV, p. 369.

<sup>2272)</sup> Lycophr. 708, 711 mit Schol. und Tzetz. Alle biese Racherichten bes Lycophron sind allem Anschein nach aus Aimaus, vgl. Not. 1048, 1053; auch Not. 2329 b.

Ramens Lybas 73 ober Polites =; am Rluffe Laos hat fein Gefährte Drakon ein hervon b. Im bruttischen ganbe baut Dopffeus einen Tempel ber Minerva 24, und bringt am Aluffe Lametos, an welchem Die Sirene Ligea bei Terina, Die fich megen feiner Unbeffegbarteit mit ihren Schwestern ins Deer fturgt, ale Leiche angetrieben wird a, Tobtenopfer gur Berfohnung bee Borne ber Befate wegen ber Steinigung Befabe's b; bei Bibo Balentia oder Hipponion liegen die Ithas tellichen Infeln mit ber Warte bes Ulires 75; Schlaceum grunbet Ulires nach feinem Schiffbruch 76; vor bem lacinifchen Borgebirge liegt bie Infel ber Ralppfo, auf welcher Donffeus bei ihr gewohnt habe 77. Rallimachos verfette ben Wohnort ber Ralppso nach Gaulos : bie vulcanischen Infeln bei Lipara gelten als Wohnsit bes Meolus 78. Die benachbarte Meerenge ift die von Douffeus burchschiffte Todespforte bes Westmeers. In Sicilien wird bas Abenteuer mit Polnphem bei ben Inseln ber Ryklopen und bem Safen bes Ulires unter bem Metna angefest 79; am Borgebirge Pachynon liegt bie oduffeische gandfpipe und am Fluffe Beloros ber von Douffeus erbaute Tempel ber longatischen Jungfrau 80, unter mel-

VH. VIII, 18. Polites auch ein Gefährte bes Aeneas. Bei Ulires erwähnt ihn auch Ovib Met. XIV, 251. — b) Strab. VI, 258. Bgl. Rot. 2320 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2274</sup>) Solin. 2, 9. — a) Lycophr. 712 ff., 726. **Bgl. Solin. 2**, 9. — b) Philorenes bei Schol. Par. C. Lycophr. 1185.

<sup>2275)</sup> Plin. HN. III, 7, 13; Solin. 3, 2.

<sup>2276)</sup> Rot. 698 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2277</sup>) Scyl. 13, d; Plin. HN. III, 10, 15. — a) Strab. I, p. 44; VII, p. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2278</sup>) Plin. HN. III, 8, 14. Solin. 6, 2; Strab. VI, 256, 275. Bgf. Rot. 969.

<sup>&</sup>lt;sup>2279</sup>) Plin. HN. III, 8, 14, p. 162.

<sup>2280)</sup> Lycophr. 1030 mit Schol. und Tzetz. Hefate in ben meisten Scholien und Azetes, Athene im Schol. Pal. bei Bachmann p. 217. B. 520 ist jebenfalls Athene kongatis genannt. Aber auch hefate konnte ben Beinamen führen, komme er vom bootischen Orte kongas, wie bie Schol. und Tzetz. baselbst behaupten, ober von lopyakter, zaubern. Benes ist wahrscheinlicher und hekate ist bootische Göttinn (Schol. Hes. Thoog. 411): Athene hat in biesen infernalen Angelegenheiten unmittel-

cher wahrscheinlich mit ben meisten ber alten Erklärer hekate zu verstehn ist: benn diese giebt ber in den hund verwandels ten hekabe die Gewalt, alle Berächter der Göttinn durch Traumbilder zu schrecken. Odysseus aber, der jene Steinis gung hekabe's, welcher sie durch die Berwandlung entzogen wird, anhob, versöhnt den Zorn der hekate durch die Errichstung eines Denkmals am Pachynos vor dem Flusse heloros, welches durch jene schreckenden Traumbilder berühmt ist. Mit Wahnsinn schrecken auch die Mütter von Enguium, in deren heiligthum die Lanzen mit dem Namen des Ulires geszeigt werden.

Donffeus buftre Kahrt über ben Dteanos bei ben nie von ber Sonne beschienenen Rimmeriern vorbei ift in ber Dbuffee mit folder Deutlichkeit, mit fo reinen Karben bargeftellt, bag es und nicht einfällt, banach zu fragen, ob er etwa ber Radeln bedurft habe. Eben fo ericheint und bas Tobtenopfer. bei bem er bie Schatten mit Blut fattigt, und ber ihm barauf von Teirestas ertheilte Bescheid als ein freier Austausch gegenfeitiger Gefälligfeit, und biefe Freiheit ber Bertehrenben ift es hauptfächlich, was biefe Darftellungen bem Lefer behaglich macht. Aber mahrend bem Dichter erlaubt mar; feine Gestalten mit biefer Reinlichkeit gegeneinander abzugrenzen, und mahrend die Sage in jedem frifchern Gemuth von felbft biefen Charafter annahm, gab es von jeher Menfchen, welche mit ber Rufalligfeit, welche die Freiheit mit fich führt, fich nicht zufrieden gaben, fondern jedes Berhaltnig ficher gestellt haben wollten. Auf biefe Beife fette fich jener Austausch erwünschter Leiftungen unwillfürlich in zwingenben Bauber um: Obuffeus erschien nicht blos als Todtenbefrager, fonbern als Tobtenbeschwörer: felbst Aeschulus benannte bavon feine Tragodie, und es ift nicht zu bezweifeln, daß bie Todtenbeschwörungen am thesprotischen Acheron felbit auf bie Ausbildung ber ithatesischen Sagen eingewirft haben 82. Die

bar kein Geschäft, wiewohl sie unter gewissen Berhältnissen hereingezogen werben konnte. — 2280 a) Lyo. 1176 sf. mit Tzetz., namentlich zu B. 1186. Bgl. Not. 2293 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2281</sup>) Not. 1685.

<sup>&</sup>lt;sup>2282</sup>) Phrynich. p. 73, 13 (BAnecd.): Ψυχαγωγός.... οἱ ἀοχαῖοι

Priefter, von benen bie bortigen und ahnliche Gebräuche geordnet wurden, konnten fich auf bichterische Freiheit nicht einlaffen; fie mußten für bestimmte Gebrauche bestimmten Erfolg verfichern. Die Begend von Cuma bat mit Thefprotien wicht allein bas Retromanteion und ben acherufichen Sumpf. burch welchen dort ber Acheron bei Ephyra ins Meer flieft 83, sondern auch die Borffellungen von der Gibulle und deren Namen Amalthea am Aluffe Thyamis a gemein. Die alte Grundlage biefer analogen Erscheinungen ift bie gemeinschaftliche Rationalität ber epirotischen und italischen Ruftenvölfer, von welcher Campanien fo wenig auszuschließen ift, daß vielmehr Ach ber Name ber Ramper und ein Aurstengeschlecht ber Rampyliden, nach ben Siftorifern Alexarches und Ariftonitos, fo wie nach bem mit ber Dertlichkeit am Thyamis wohlvertrauten Barro fogar ein Rampanien, in Epirus miederfinbet 84. Ausgebildet aber in griechischen Kormen ift bie Unge logie burch die Leufadier, welche von ihrer Seimath ber mit epirotischen Götterdiensten, die auf die afarnanischen ben vielfachften Einflug ausgeübt haben 85, vertraut fein mußten: benn burch beren Unfiedlung bei ber cumanischen Sibyllen. grotte ift augenscheinlich ber Rame Amalthea vom Thyamis nach Enmä gebracht . Schon bie Obuffee beutet auf Sagen vom Donffeus bei ben Thesprotern und zu Dobona hin 86, bie Telegonie, bei ber ichon Belder auf ihren geiftlichen Sang aufmerkfam macht =, leitet burch bie mit ihm vermählte Ros niginn Rallidite und ihren Sohn Polypotes ein bortiges Für-

τούς τὰς ψυχὰς τῶν τεθνηκότων γοητείαις τισίν ἔγοντας. τῆς αὐτῆς ἐρνοίας καὶ τοῦ Λίσχύλου τὸ διαμα Ψυχαγωγοί. Whiler Proleg, S. 363, Paus. I, 17, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2282</sup>) Thuc. I, 46. Agl. Muller's Karte bes norbl. Griechenland's. — a) Not. 365, 432, 433.

<sup>&</sup>lt;sup>428\*</sup>) Serv. VA. III, 834. Et. M. Káunos. Nieb. RG. I, Anm. 284. Algrachos wieber Plut. Parall. 7; Aristonicos von Aarent Voss. HG. IV. (Opp. Vol. IV, p. 251 b; p. 403 West.). Bgl. Not. 671.

<sup>2285)</sup> Die aneabische Aphrobite von Leukas (Not. 636) und ber Umgegend, welche mit Apoll in Berbindung steht (Not. 658, 641), ist die Tochter der dobonatschen Dione (Not. 662 p. q). — a) Not. 324, 366.

<sup>2286)</sup> Od. XIV, 321 ff.; XVI, 65, 427; XVII, 526; XIX, 271, 288 ff. — a) Epiloper Cyflus S. 313.

ftengeschiecht von ihm ber b; im epirotischen Trampua wird er verehrt, wie bei ben benachbarten Gurvtanen, bie ibn burd Tobtenbeschmörung emporziehn; in ber Rabe wird ibm bie Gründung ber Orte Buneima und Reifea angeichrieben 27; bei Hellanitos und Damastes finden wir ihn bereits mit Aeneas aufammengefiellt, ben er aus bem lande ber Moloffer nad Stalien führt =, indem die gottgefällige Racht bes troifchen Beros hier eben fo in ben Dienft bes Ahnherrn ber thefbrotischen Kürften gegeben wird, wie fonft in ben des Reoptolemos, von dem die moloffichen herftammen. Dopffeus aber gehörte ben Leutabiern an, weil ihre Salbinfel ichon feit Laerted, bem bie Eroberung ber hauptstadt Reritos jugefchrieben wurde, ein Theil bes tephallenischen Reichs mar as, weshalb auch Leufabios und Alvzens, Die Beberricher von Afarnanien, ichon in ber Alfmaonis Brüber ber Denelope, Sohne bes Marios beiffen .

Die Leukadier also haben den ätolisch-epirotischen Pfycher gogen Odoffens nach der Gegend von Eumä gebracht und mit einem einheimischen Dämon, der in verschiednen Orten Itazlien's und Sicilien's den unterirbischen Mächten Runde abzewinnt, wie die menschlichen Dinge zu behandeln seien, oder den geheimuisvollen Gottheiten der Wildnis, welche die ihnen zugefügte Beleidigung mit Schreckbildern des Wahnsuns rächen, Weihgeschenke darbringt, vermischt. Um mit Sicher-

<sup>2286</sup> b) Telegonie in Procl. Chrest.

<sup>2287)</sup> Steph. B. Βούνειμα πόλις Ήπείρου οὐδετέςως, πτίσμα Όδυσσέως, ἢν ἔπτισε πλησίον Τραμπύας, λαβών χρησμόν ἐλθεῖν πρός ἄνδρας οἱ οὐκ ἴσασι θάλασσαν. βοῦν οὐν θύσας ἔπτισε. Det Rame erinnert an bie βούνομοι ἐπιστροφαί Aesch. Phil. fr. 238; bas Mindbei ber Gründung an Βουθοωτός (Not. 675, 680). Rady Eust. Od. XI, p. 1675, 36 gründet er Βουνίμα καὶ Κελκέα. Τzetz. Lyc. 800: Τράμπνια πόλις Ἡπείρου, ἔνθα μετὰ νόστον Ὀδυσσεὸς ἀπῆλθε, καθὰ καὶ Ὅρησος γράφει (wie bei 8teph.). ἐτιμᾶτο δὲ ἐν τῆ Τραμπνία καὶ δ Ὀδυσσεὸς. Œb. 799: ᾿Αριστοτέλης φησίν ἐν Ὑθακησίων Πολιτείς Εὐσυτάνας ἔθνος εἶναι τῆς Αἰταλίας, ὀνομασθὲν ἀπὸ Εὐφύτον, πας οἶς εἶναι μαντεῖον Ὀδυσσέως. τὸ δ΄ αὐτὸ καὶ Νίκανδρός φησιν ἐν Αἰταλικοῖς. Ευβορίτοι [εἰβί: Νεκρὸν δὲ μάντιν Εὐφυτὰν στέψει λεὰς Ὁ τ᾽ αἰπὸ ναίων Τραμπύας ἐδέθλιον. — a) Νοτ. 664.

<sup>&</sup>lt;sup>2258</sup>) Strab. I, 59; X, 452. — a) Bei Strab. X, 452; vgl. 461. Bgl. Not. 2424 e.

heit beurtheilen zu können, wer biefer Damon gewesen sei, find bie eigenthümlichen Charafterzüge, welche vom italischen Ulires erzählt werden, zu untersuchen; vorher aber ist ins Auge zu fassen, welche Züge am griechischen Obysseus in mündlicher Ueberlieferung durch die Ansiedler in Italien ben bortigen Ureinwohnern am meisten auffallen mußten.

Den rechten Schluffel für bas Berftandnig von Donffeus Ruhm giebt immer bie Darftellung in ben homerischen Gebichten, wie er als immer macher und besonnener Diener ber Athene jeden feiner Entwürfe durch die größten Drangfale hindurch gegen ben Wiberftanb, felbft gegen ben Born beleis biater Botter ju Stande bringt; wie er burch feine niemals eingeschläferte Beharrlichkeit die zehn Jahre lang belagerte Stadt erobert, wie er ben bamonischen Gewalten, benen ber Born bes Meerzeus ihn Preis giebt, gehn Jahre lang Leben und Beimtehr abkampft, und wie er in ber Beimath felbst, wo er ale verhöhnter Bettler auftritt, mit ber Sulfe weniger Rnechte fein haus von bem vermuftenben Schwarm fcmelgenber Kreier feines Weibes, welche ihm eben fo bie Treue bewahrt, wie er ihr bas fehnfüchtige Undenken, reinigt. Die Ilias ftellt ihn in Uebereinstimmung mit ben burch Stafinos, Artinos und Lesches aufbehaltnen Sagen als ben verständis gen und fraftigen Busammenhalt bes burch Stolz und Wantelmuth immer von Auflösung bedrohten Beers ber Belagerer bar: bie Donffee grundet feinen Ruhm auf bie Ausführung bes 3mede jener Belagerung und ftellt fich bie Aufgabe, ihn burch alle Drangsale bes Götterzorns und alle Schwierigkeiten bauslicher Zerrüttung bis zu bem Siege zu führen, ber ihm mit ber foniglichen Berrichaft bie Gemalt gurudgiebt, fein hauswesen wieder einzurichten, wie ihn feit zwanzig Jahren banach verlangte. Diese Aufgabe entspricht einigermaßen der bes Aeneas: nur hat bieser in ber Frembe, Obusseus aus ber Frembe heraus in der Heimath felbst die Beimathlichkeit herauftellen: in ben Mitteln, beren fich Beibe bedienen, finden wir vielfache Analogie; namentlich haben Beibe bie lette Ents scheidung über ihr Borhaben der Unterwelt abzugewinnen: in ber eigentlichen Berfahrungsweise aber find fie wesentlich verschieben, weil Obpffeus bem Rreise ber Athene, Aeneas bem

ber Aphrobite angehört. Indem nun aber bie homerifche Darstellung bei jeber Untersuchung über ben Dboffeus immer leiten und leuchten muß, weil in ihr alle in ber Borftellung bes Bolfe liegenden Reime jum Bilbe bes Obpffeus bie Entwickes lung gefunden haben, welche bem lebenbigften Intereffe ber Nation am Befriedigenbften entgegentam, mahrend biefe im Gangen über folche Interessen einverstanden ift: geht neben berfelben eine Menge von Unfprüchen Gingelner ber, bie gu bem gur Poefie geläuterten Glauben immer wieber ihren Aberglauben hinzuthun und jedem Motiv, bas biefe Dichter andeuten, noch ein bedeutsameres unterschieben. Unfre Interpretas . tion ift genöthigt, auch biefen Aberglauben beraustellen, theils um die Dichter felbst, die ihre Bilder von Allem befreit haben, mas fie engherzig macht, zu begreifen, theils weil unter bem, mas fie abstreifen mußten, gablreiche Buge find, bie ein anbrer gur Poeffe fortbilben tonnte, wie bies von Eugammon und von Weschplus geschehn ift.

### Sirtenfürft Dbyffeus.

Obgleich in Ithata manche unter ben Kürsten bes Bolts für ben Dopffeus wohlgefinnt find, fällt es ihm nicht ein, fich an Salitherfes, an Mentor, ben er jum Auffeher feines Saufes beftellt hatte", ju menben: er fehrt beim Sauhirten ein; außer biefem ift es ber Rinberhirt, mit bem er fein Saus wiedererobert. Wir tonnen bierin die Unficht finden, daß ber Beimtehrende fein Saus nur mit benen ordnen foll, bie gu bemfelben gehören; aber Eumäos ift boch auch ein gekaufter Stlave, wenngleich von Dopffeus Jugend auf zuverlässig befunden; und fei er bem Saufe noch fo eigen, Jedem wird einleuchten, bag in ben Saufern bes Agamemnon, bes Achilleus tein folder Bertrauter und Belfer bes Ronigs in biefer Lage anständig ware: bei biefen würde bie Sage einen Sanger, einen Schütling, einen Seher (δόμων προφήται im haufe bes Menelaos bei Aefchylus) in biefem Gefchaft eingeführt haben. Bielmehr geht aus ber Wahl bes Eumaos und Philotios ein Gefichtefreis ber früheften Erzähler hervor, wie er

<sup>&</sup>lt;sup>2289</sup>) Od. II, 226, vgl. 253.

nur unter Sirtenftammen felbft ju erwarten ift. Sievon zeugt mobl noch beutlicher bie ansgemalte Schafzucht und Milch. wirthichaft bes Polyphem, die Klucht ber Gefährten und bes Douffens felbst unter ben Widbern oo, die Bermandlung ber Befährten in Schweine ., Die Berletung ber Sonnenrinber; aber noch viele verborgnere Buge weifen barauf bin. Much auf Ithata selbst verweilt die Schilderung mit Interesse bei ber Mirthschaft bes Sauhirten; biefer und ber Rinberhirt halten aufammen gegen ben Ziegenhirten, ber auch bei Theofrit ber Berhöhnte ober Richtswürdige zu fein pflegt; Schweinefleisch ift bie eigentliche Zehrkoft, bas Fleisch bes Borrathe, an ben Sauhirten wendet ber Beimkehrende fich junächst, wie in Latium die trächtige Sau zur Penatenstätte führt; treu, wie er, ift auch ber Rinderhirt, beffen Thier die Meder bestellt und bie Stätte grundet; auf ben umberftreifenden Biegenhirten ift Dag im Rinberlande Italien, namentlich in Latium, ahnliche Betrachtungen mit alterthumlicher Pietat feftgehalten find, ift eine bei jenen Bölferstämmen hervorstechenbe Eigenthümlichkeit: jene Borliebe für bas Dieh. Gentilnamen, wie ber Porcier, Ovinier, Caprilier, Kamiliennamen, wie Taurus, Bitulus, Capra, Scrofa und, wie wir hinzufugen tonnen, Afining, Bitelling, Baccius, Canidius, Caninius, Afellus, Afina, Capella, Bubulcus, Baccula, Baccus, verbienen es, vom Barro geltend gemacht ju werben "; in Gries denland finden fich von ähnlicher Betrachtungsweise einzelne Refte, wie in ben Sornern ber Jo und in vielen Sagen vom herakles; im Allgemeinen find bie Buftande in den heroischen Saufern von Mytene, von Phthia, von Sparta und Pylos über jene Interessen hinaus. In Ithaka aber find fie noch

<sup>2290)</sup> Bgl. Abenteuer bes Obnff. S. 8. Die Bebentung bes Bibbers als Suhnopfer genügt zur Erklärung ber Sage nicht allein: sich unter bem Bauch eines Wibbers zu versteden ware bem Helben eines Kriegerstammes unmöglich. Wibber am Schiffschnabel RRochette Mon. Ined. LXI, 1. Obnffeus Liebschaft mit Acolos Tochter Polymele Parthen. Erot. 2 aus Philetas. — a) Ober nach RRoch. Mon. Ined. tab. LXI, 2 in Schaf, Rind, Pferd, während Kirke ein Ferkel in ber hand trägt und vor bem ben Zaubertrank reichenden Diener ein hundchen ben mit bem Wibberkopf anbellt. Bgl. Rot. 2821 a.

<sup>2291)</sup> Varr. RR. II, 1.

lebenbig, und wir brauchen uns nicht bei ber Schluffolgerung zu beruhigen. Wir wissen, bag Eumäos und Philotios für bie von Telemachos freigelassenen Ahnherrn ber Koliaben und Bukolier galten?, die es nicht für eine Unehre hielten, von Knechten des Odysseus abzustammen; freilich bilden sich ans dem unbehaglichen Gefühl, das der Rückblick auf diesen Stand erwecken konnte, Erzählungen aus, wie die von Eumäos fürstlicher Geburt.

An Obysseus selbst aber tritt dieser Charatter bes hirtenssürften noch in vielen Zügen hervor. Wie er sich nur den hirten anvertraut, so erkennt ihn beim Eintritt in den hof nur der hund, durch die Berwandlung seiner Gestalt nicht gestäuscht ": der hund aber ist das gewöhnliche Zeichen des hirtenstandes". Dem Odysseus werden vornämlich molossische Hunde zugegeben sein. hienach ist es nicht gleichgültig, das die ihm als Stlavinn zugesprochne hetabe eben in einen hund, das Thier der hetate, verwandelt wird b. Borstellungen von Odysseus Reichthum, die sich über die Felseninsel hinaus was gen, versteigen sich doch nur zu heerdenbestungen auf dem festen Lande ", wo ihm freilich in Artadien sogar Roszucht zugeschrieben wird ". Daher ist er auch ein eifriger Diener

<sup>2292)</sup> Plut. QGr. 14.

<sup>2293)</sup> Auch außer ben Darstellungen bieses Eintritts (Tischein Somer nach Antiken VIII, 8, 4, 5; Millin Gall. Myth. pl. CLXVII, n. 641) sitt ber Hund neben ihm, wo er mit den beiden Hirten zusammengestellt ist (Tische. VIII, 7), und auf einer Grabsaule RRoch. MI. LXIII, 1, 3wischen Odhsseus und Telemachos eb. LXXVI, 7. — a) Bei Anchises ober Paris Tischein Homer nach Antiken VII, 8 (vgl. S. 37). Lanzi Ling. Etrusc. II, 12, n. 2. Millin GM. CLI, n. 635. RRochette MI. L (breimal), LXXVI, 1. Hunde des Eumäos Od. XIV, 29; XVI, 4; XVII, 200. Bgl. Il. XVIII, 578; III, 26; X, 183; XI, 549; XII, 808; XIII, 198; XVII, 65, 110; Hes. Th. 293; Piad. Isthm. I, 13; Soph. Ai. 297. — b) Eurip. fr. 83 (Ddf.): 'Exárys äyalµa φωσφόςου κύων έσει. Und banach Aristoph. fr. 535. Bgl. Not. 2280 a.

<sup>2294)</sup> Od. XIV, 100. Paus. VIII, 14, 6. Auf Ithata Od. XIV, 15 ff., XX, 209. Meffenier rauben Schafe und hirten aus Ithata XXI, 18.— a) Paus. VIII, 14, 5 ff. Dort ift außer bem Roßgott Poseiben bie Roßfinberinn Artemis seine Göttinn, wie sonft in Artabien Barengöttinn gleich ben Muttern von Enguium. Dienst ber Artemis auf Ithata Cluser. 1926.

ber Rymphen, beren Schut in ber heiligen Sohle er feine Schäte anvertraut95: benn bie Nomphen und Bermes, ber Sohn ber Geburtshelferinn Majas, werben von den birten verehrt 96: wie hermes mit ben Romphen tanbelt a, fo wird Douffeus Liebling ber Mymphe Ralypfo, die ihm Unsterblichkeit anbietet b. Wie Obusseus fich vom Guhnwidder bavon tragen läßt, trägt hermes benfelben felbft um bie Bemeinde c. hermes ichentt ben Diosturen die Roffe Phlogeos und harpagos or; hermes ift ber wanbernbe Gott, wie Obuffeus ber irrende Seefahrer: wie Obuffeus fich in ben habes hineinwagt und die Schatten heraufzaubert, so führt hermes nicht allein die Seelen hinab, fondern fendet fie auch bei ber Beschwörung wieber hervor 98: wie Douffeus ber Weissagung bei ben Eurytanen, steht er bem Todtenorafel bes Trophonios und ben Befcheiben aus zufälliger Begegnung, aus Thrien und Loofen vor; bas Lette, wie bie Göttinn bes Rufalls zu Pranefte. Beredtfamfeit, Gefchmeibigfeit, Gewandtheit im Entwenden, wie beim Rinderdiebstahl, Freude an der Berftellung, Reifehut ober Schiffermute, Gunft bes gludlichen Rufalls find bem Beros und bem Gott gemein: ber bartige hermes, wie die altere Runft ihn bilbete, fann fich von ber gleichzeitigen Auffaffung bes Obpffeus wenig unterschieben haben. hermes ift baber auch ber einzige Gott, ber in ber Westwelt bes Tobesmeers bem Obusseus noch nahe ift: er fichert ihn burch bas Rraut Abstumpfung gegen ben Bauber ber Rirte, bereitet seinen Empfang bei berfelben vor und richtet bas Gebot, ihn freizulaffen, bei Kalppfo aus. Seine Natur hat fich auf Douffeus vererbt, fei es durch beffen mutterlichen Grofvater Autolyfos, ber bei homer hermes Günstling 99,

<sup>2295)</sup> Od. XIII, 849, vgl. 103.

<sup>2296)</sup> Od. XIV, 435. Εθμαιος weift auf Mala, Maiás hin. Bgl. Arist. Thesm. 977. Paus. X, 12, 6, B. 5. Nymphenaltar am Fuß bes hermäischen Sügels Od. XVI, 471 und XVII, 210. — a) Hom. HVen. IV, 262; vgl. XIX, 34. Soph. OT. 1104. — b) Od. I, 14, 86; V, 14, 30, 57, 149, 196, 230. — c) Not. 615. Sermes sigt auf dem Widder, fährt mit Widdern auf Kunstwerten, Müller Archdol. S. 563.

<sup>2297)</sup> Suid. Kúllagos.

<sup>&</sup>lt;sup>2298</sup>) Aesch. Pers. 629. Sgl. Soph. Electr. 611.

<sup>&</sup>lt;sup>2299</sup>) Od. XIX, 896.

ei Spatern fein Sohn . heißt; fei es burch gaertes Bater Irteifios. Diefer gilt jedenfalls für eine unter hermes Schut edeihende Barenbrut, eben wie Arfas, ber Gohn der als rofe Barinn unter die Sterne verfesten Selite ober ber in ine Barinn verwandelten Rallifto 2300, von hermes getragen oird . Wie Obyffeus als Jüngling beim Autolykos in ben oalbigen Schluchten bes Parnaffos ben aus bem Dicicht ervorbrechenden Eber erlegt , wie ber hirtengott Pan in en waldigen Gebirgen jagt , fo pflegen die griechischen Siren ben Baren ihren weichen Pelz abzugewinnen b. Arteifios vird nach ber ithatefischen Sage von Rephalos, bem Sohn bes hermes, mit einer Barinn erzeugt2, nach einer anbern em hermes ober bem Beus von ber Eurpobeia geboren, aber jefängt von einer Barinn , wie bie harte artabifche Jungfran Atalante b, und wie bie Boleterinn Camilla mit ber Milch iner wilben Stute .

Hierin ist genug gegeben, um ben hirtenfürsten Obyssens selbst als eine menschliche Erscheinung bes hirtengotts hermes erscheinen zu lassen: und nun ist die Sage nicht mehr ungereimt, welche den wie hermes, und wie Obyssens mit der Ralypso, mit den Rymphen tändelnden, wie Odyssens im Gebirge jagenden hirtengott Pan, welcher Einigen ein Bärenstind des Zeus und der Rallisto, Andern ein Sohn des hermes und der Penelope ist, gradezu vom Odyssens erzeugt werden

<sup>2299</sup> a) Eust. p. 804, 26.

<sup>2300)</sup> Rot. 1676 bis 1679. — a) Rot. 615.

<sup>2301)</sup> Od. XIX, 445, vgl. 482. — a) Paus. VIII, 42, 3. — b) Anschise Lager von Barenfellen Hom. HVen. IV, 159. Kallisto's Decke ein Barenfell, während ihre Füße im Schoof ber Hirtennymphe Romia ruhn Paus. X, 31, 10. Barenjagd auch Od. XI, 611; vgl. II. XVIII, 488; Od. V, 274 mit XI, 573.

<sup>2302)</sup> Etym. M. 'Αρκείσιος: 'Αριστοτέλης δὲ ἐν τῆ 'Ιθακησίων πολιτεία, τὸν Κέφαλον οἰκοῦντα ἐν ταῖς ἀκ' αὐτοῦ κληθείσαις Κεφαλ-ληνίαις νήσοις, ἄπαιδα ἐκὶ πολὸ ὅντα ἐρόμενον τὸν θεὸν, κελευσθῆναι δ΄ ὧ ἀν ἐντύχη θήλει συγγενέσθαι. τὴν δὲ ἐγκύμονα γενομένην μεταβαλεῖν εἰς γυναῖκα καὶ τεκεῖν παίδα 'Αρκείσιον, ἀπὸ ἄρκτου. Θο αυὰ Ευst. p. 1961. Heraclid. Pontic. fr. 87.— a) Eust. Od. XXIV, 260, p. 1961: 'Αρκεισίου, ὅς ἢ παρὰ τὸ ἀρκέω ἀρκέσω ἐξιξέθη ὡς οἰα ἐπαρκεῖν ἀπλῶς δυνάμενος, ὅθεν καὶ ὁ ποδάρκης, ἢ διότι ἄρκος αὐτὸν ἤτοι ἄρκτος θηλάσοι.— b) Νοτ. 1683.— c) VA. XI, 571.

läßt. Ronnte er aber Bater bes Pan sein, konnte bessen Gottheit aus menschlicher Zeugung hervorgehend gedacht werden, so bleibt auch kein zu großer Unterschied mehr zwisschen den hirtenfürsten Odysseus und Faunus: und hiemit ist die hestodeische Sage, welche den Agrios und Latinos von Odysseus und Kirke erzeugt werden läßt, mit der einheimisch latinischen, nach welcher Latinus von Faunus, Marica und Circa stammt, ausgeglichen. Eines so wichtigen Ergebnisses werden wir aber nur durch genaue Verfolgung der Aehnlichkeit beider Gestalten auf italischem Boden gewiß.

Die Mütter, neben benen Ulires in Sicilien febt, find barenhafte Baldgottheiten: fie entsprechen ben fretischen Nymphen, die den Zeus in der artefischen Sohle ernähren 4, beren Rame ichon an Dopffens Stammvater Arfeifios erinnert. Diefe finden wir in Picenum wieder; neben ihnen dafelbft ben Jupetrul Epure 2, ber von ihnen genahrt fein wird, wie Bejovis von Fortuna, Matuta, Cajeta. In Picenum merben Dicus und Kaunus neben einander verehrt b: Kaunus Gemab. linn ober Tochter ift Fatua, Bona Dea, welche einerseits mit Dos und baber mit ber phrygischen Mutter verglichen wird . für beren Gottesbienft Cicero ben ber enquinischen Mutter balt d, andrerfeits mit ber hundegöttinn Befate , welche von Ulires um Hekabe's willen versöhnt wird f. Wie Obuffeus allein vom Argos erkannt wird, fo werben Faune von bunbinnen gewittert . Kaunus ift unterirdisch, fputhaft, jauberisch und weissagerisch, eben wie Ulires zu den Todten binabsteigt, bas Gefpenft von Temefa jum Genoffen hat, wie er burch bie Keffelung ber Winde im Schlauch bes Meglus, burch bas Rraut Moly, burch ben Biberftand gegen bie hinschmelgenden Sirenen, burch bie Rettung aus dem Deer vermittelft bes Schleiers ber Leutothea, burch bie Bermanb.

 $<sup>^{2\,20\,3}</sup>$ ) Schol. Theorr. I, 123: ròn dè Hãna oi μèn Πηνελόπης nai 'Odvaséws η Έρμου, ἄλλοι δὲ Διὸς nai Kallistous, ἔτεχοι δὲ Λίθέ-ges nai Olnitous η Νηςηίδος, ἔνιοι δὲ Ούρανου nai Γης.

<sup>2304)</sup> Not. 1676. — a) Not. 1687. — b) Not. 1590, 1690, 1692. — c) Not. 1627, 1620 c. — d) Not. 1674. — e) Not. 1619 b. — f) Not. 2280 a; 2293 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2305</sup>) Phia. HN. VIII, 40, 62: ab ea cane, quae femina sit ex primipara genita, Famos cerni.

ing in Bettlergestalt beim Auftreten in Ithata Rauber übe ber an fich üben lagt ober überbietet. Die Donffee fent ihre hantaftischen Locale ber Anflopen, ber Laftrngonen, bes leolos, ber Sirenen, ber Stylla und Charybbis an bie Bestfüste bes Kestlandes, von dem man fich das Todesmeer ftlich begrenzt bachte. Dies Restland mar ein ffanisches: ie homerifchen Dichter fcheinen an Sicilien gedacht an haben, velches nach ihren Begriffen faum als Infel gelten tonnte: iber auch Italien mar ein ficanisch ficulisches gand und feine Bewohner hatten nach den allgemeinen Borftellungen ber Obpffee volles Recht, die homerischen Sagen an ihren Boben u heften, von welchem ohne Zweifel einzelne buntle Rachrich en gur Ausbildung berfelben beigetragen hatten. Es fann ilfo gar nicht befremben, wenn bie Staliter ihren Sirtengott, ber auf Erben ale Ronig geherrscht und ben Jupiter im Balbesbicicht in Die Menschheit als Catinus heruntergezenat batte. ber ben Gebirgstämmen ber Aboriginer eigen mar und beshalb für ben Gohn bes wilben Waldgottes Mars ober bes martischen Dicus galt, jedenfalls zu ben Tragern bes unfteten, noch nicht gur Beimathlichkeit gelangten Lebens gehörte, in Dem burch Gottergeschich immer von ber Beimath fern gehaltnen Donffeus wiederfanden, ber vom barenhaften Saugling ber Wildnif, in welcher auch Zeus genährt mar, berftammte und in feiner jum gauberifchen Ueberschreiten ber menfchlichen Grenze gesteigerten Natur bamonisch genug mar, um einer Sage jum Erzeuger bes im Balbgeheimniß fchlummernben Beiftes zu bienen , beffen Aufftorung Entfepen über bie Denichen bringt, wie ber Born ber Mütter und ber Sefate . Un ber Analogie zwischen Faunus und Pan ift nicht zu zweifeln. Beiden find fobolbartige Mischaestalt, Wohnung in Bald. ichluchten, Schredbilder, Balbftimme ., Beiffagung b, batdifcher Muthwille , Liebschaft mit ben Nymphen gemein;

<sup>&</sup>lt;sup>2306</sup>) Dion. AR. I, 81: Φαῦνος "Αρεως, ως φασιν, ἀπόγονος. Plut. Parall. 38 opfert er bie Gåfte.

<sup>2307)</sup> Not. 1581 b. Bgl. Not. 1592 a; 1773. — a) Echo bei Pan Rot. 1580. Bgl. Pind. Parthen. fr. 3. — b) Oratel bes Pan Paus. VIII, 37, 11; Schol. Theorr. I, 123. — c) Soph. Ai. 697. Aesch. Pers. 448. Pind. Parth. fr. 4, 191, 6.

Beide sind als Geister der Waldschluchten auch Götter ber Hirten, wie Silvan if Pindar giebt auch den Pan in der heiligen Waldeinsamkeit, die von ihm gehütet werde, der großen Mutter zu , wie diese von den Korybanten umtanzt wird, und wie Faunus neben der ungeselligen Muttergöttinn Bona Dea steht. Das gute Bernehmen zwischen Pan's Bätern Odysseus und Hermes sindet sich in Faunus Gunst für mercurialische Männer' wieder.

Durch biefe Bergleichung ergiebt fich bie Möglichteit, wie bie Latiner im cumanischen Obnffeus, ben die Leukadier gebracht batten, einen Kaunus, Die Cumaner im Kaunus einen Douffeus fehn konnten: es ergiebt fich auch bie Wahrscheinlichkeit, bag fie es wirklich gethan und bag burch Cuma's Berkehr mit feiner Mutterstadt Chalkis die Sage von gatinos als Sohn bes Douffeus an die hestobeischen Dichter, welche bei den musischen Spielen in Chalkis mitkämpfen°, gekommen ift. Auch ber Sig von katinos und Agrios Herrschaft über Die Tyrfener im Innern heiliger Inseln erklärt fich auf diesem Wege ohne Zwang. Den ääischen Sit ber Kirke stellte man fich von ber homerischen Beschreibung ber ale Insel vor: bie Sumaner hatten benfelben in bem inselartigen Rirtaon wieber. gefunden: bie Sonnentochter Circa ift Ahnherrinn bes aus ber Lichtwelt burch bas buftre Geheimnig ber Balbichlucht in die Menschheit eingehenden Jupiter; auch Cajeta, in beren

<sup>2307</sup> d) Hor. Carm. I, 17, 2; III, 18. Rot. 1602 c. FrA. p. 44. — e) Pind. Parthen. fr. 2: ω Πὰν 'Αρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ, Ματρὸς μεγάλας ὀπαδέ.

<sup>2308)</sup> Hor. Carm. II, 16, 29. Rach Macrob. Sat. I, 12 und Fest. p. 168 ift die italische Gottinn Maja Mercur's Mutter. Rach Syncell. p. 823 (Bonn.) hielten Einige ben Faunus mit Mercur für ibentisch. Plut. Parall. 38 ift er Sohn bes Mercur.

<sup>2809)</sup> Hes. Opp. 657. Merkwürdig ist, daß Hesso auch mit Kyme, ber andern Mutterstadt von Cuma, in Berbindung steht, eb. 638. Kenntnis des Aetna, der Insel Ortygia, der Ayrrhener bei Hesso nach Eratosthenes bei Strab. I, p. 21; der Ligyer Hygin. f. 154. Boß Alte Weltkunde p. XXXV. Berkehr von Cuma und Chalkis wird bewiesen durch die Gründung von Zankle Thuc. VI, 4; Strab. VI, 257 aus Antiochos; Hermann Gralt. §. 83, 5.

felfenfpalt Jupiter genährt wird, wie in bem von Pranefte, ft fast eine Infel. Die Infel ber Rirte liegt nah am Dreanos; ife oangische Infel ber Ralppso, welche bem Donffeus ben Raufithoos und Raufinoos gebiert und beren Ginfamfeit an ie ungefellige Fatua, fo wie ihre Billfahrigfeit gegen Dopf. eus an bie Berbindung der Bona Dea mit Benus . erinnern onnte, grenzt bicht an benfelben und hat bavon ben Ramen. Danges ift auch ber alte bootifche Canbestonia, ber bas Land nit ben Aluthen bes topaischen Sees und bes hylischen Sumpfe bebedenbe Bafferfürft. Aus biefen Gemäffern ragt Die Burg bes ogngischen Theben hervor wie Circeii aus ben comtinischen Gumpfen. Daher machte es ben Anspruch, eine Infel ber Geligen ju fein, benn biefe find ogngisch, weil fie ofeanisch find, und behauptete, die Geburteftatte bes Beus, jene Demv yevesig, die homer in ben Ofeanos fest, in fich gu ichließen 10. Wenn man auch annehmen will, daß biefe Bors

<sup>2309</sup> a) Not. 1621.

<sup>2310)</sup> Lyc. 1194 (Zevs) aferal se (hettor) ngòs yevedllar nlana Την εξόχως Γραικοϊσιν εξυμνημένην, "Οπου σφε μήτης ή πάλης έμπείραμος Την πρόσδ' άνασσαν (Dfeanos Tochter Gurynome Tzetz. zu B. 1191) εμβαλούσα Ταςτάςφ 'Ωδίνας εξέλυσε λαθιαίας γονης, Τὰς παιδοβρώτους έκφυγους όμευνέτου Θοίνας ασέπτους cett. Νή σοις δ ε μακά ο ων έγκατοικήσεις μέγας "Η ο ως άρωγος λοιμικών τοξενμάτων, όπου σε πεισθείς 'Ωγύγου σπαρτός λεώς Χρησμοίς 'Ιατρού Λεψίου Τεquirdicos cett. Tzeges eb.: την μέν Διος γένεσιν ο Αυκόφρων έν Θήβαις ταῖς Βοιωτίαις φησίν, ἔνθα καὶ ἐπιγέγομπται τάδε· Αΐδ' είσιν Μακάρων νήσοι, τόθιπες τον άριστον Ζήνα θεών βασιλήα 'Pέη τέμε τῷδ' ἐνὶ χώρφ. Schol. Venet. Hom. Il. XIII, 1: οἱ γὰς ἐν Βοιωτία Θηβαΐοι πιεζόμενοι κακοίς έμαντεύοντο περί απαλλαγής. χρησμός δὲ αὐτοῖς ἐδόθη παύσεσθαι τὰ δεινά, ἐὰν ἐξ 'Οφουνίου τῆς Τοωάδος τὰ "Εκτορος όστα διακομισθώσιν είς τὸν πας' αὐτοῖς καλούμενον τόπον Διὸς γονάς cett. ή δὲ ἱστορία παρὰ Αριστοδήμφ (bem Berfaffer ber Θηβαϊκά, vgl. Voss. Hist. Gr. p. 182, 22 ed. Westerm., fein Beitalter ungewiß). Bektor's Grab vor bem protifchen Thor an ber Strafe nach Challis Paus. IX, 18, 5. Gin bie Mauern Schugenber (Not, 318 y) und die Seuche vertreibender apollinischer heros an ber Geburteftatte bes Beus hat gang bie Gefchafte bes Bejovis. Bom ogne gifchen Theben und Ognges f. Tzetz. Lyc. 1202; vgl. Allg. Enchkl. Ogygia. Bangt mit biefen beiligen Infeln ber Gottesgeburt und ber Seligen gusammen, bag in ber milben Cajeta Ulires Gefahrte Macareus freiwillig gurudbleibt (OM. XIV, 158, 440)? Spatere Schriftfteller

ftellungen erft gur Sage reif geworben find, als man aus Megupten erfuhr, es befinde fich zwischen bem bortigen Theben und bem Ammonion eine Dafe, die man die Infel ber Geligen nenne , obgleich immer zu erinnern ift, daß jene fieben Tage reisen entfernte Dase boch feineswegs mit jenem Theben gufammenfallt, ber Rame alfo auch von ben bort angefiebelten Samiern in Grinnerung an bootische Ueberlieferung, zu ber die Lage zwischen ber thebaischen Diospolis und bem ammonischen Beudoratel einige Entsprechung bergab, gegeben fein mag, fo tann bas boch fehr wohl früher geschehn fein, als wenigftens diefer lette Theil der Theogonie, in deren Mitte schon der Ril portommt, verfagt ift. Und wenn nun ber bootische Dichter gewohnt mar, Infeln, die von Sumpfgemaffer umgeben find, als Stätten ber Ernährung bes jugenblichen Zeus aufzufaffen, benn als Geburtsstätte erfannte er auch bas thebanische Local nicht an, fo mußte die cumanische Sage von heiligen Inseln, in welchen vom Zeus ausgegangene Geister und Könige auferzogen feien, ihm bedeutfam genug erscheinen, um die Berrschaft eines dieser Könige banach zu bezeichnen.

#### Hlires.

Der Beweis aber, daß jene Verschmelzung nicht blos möglich und wahrscheinlich, sondern wirklich geschehn ist, liegt in den tuskischen Erzählungen, daß Ulires, dessen Grab man zu Cortona unter dem Namen Nanos zeigte<sup>11</sup>, welchen man auf den Irrfahrer, also den heimathlosen gedeutet haben soll, welchen aber die Griechen vom koboldartigen Zwerge verztanden haben mögen, schläfrig und ungesellig gewesen sei 12, daß er als Klötenbläser im Wettkampf den Sieg erlangt

vermengten auch noch Laton in Abeben mit Latium (Rot. 1770 b). Wie früh bas angefangen hat, läßt sich nicht berechnen. — 2310 a) Herod. III, 26. Abeben schon bem Homer bekannt, Il. IX, 381; Od. IV, 126. Bgl. Niesch Ah. I, S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2811</sup>) Lyc. 1242 mit Tzetz. Bgl, 805 mit Tzetz. Auch Dion. AR. I, 28. Müller Etr. II, 268 bis 270.

<sup>2912)</sup> Plut. Aud. Poet. 7 (VI, p. 97): Τυζότνοὺς ἱετοςίαν τενά φασε διαφυλάττειν ως ὑπνώδους φύσει τοῦ 'Οδυσσέως γενομένου καὶ δυσεντεύκτου διὰ τοῦτο πολλοῖς ὅντος.

be 13, bag ber Rame Utis von feinen großen Ohren berhre 14, baf bie tyrrhenische Rauberinn Sale, eine entlante Dienerinn ber Rirte, welche einen nach ihr benannten jurm bewohne, ihn in ein Pferd verwandelt und bis an fein Tob gefuttert habe 16. Rur ben machen Diener ber Athene Schläfrigfeit und Unzuganglichteit Die unerflärbarfte Rachbe: beim Raunus aber, ber in ber Walbichlucht ju ichlafen ibt und bort vom Numa überrascht wird, tann fie nicht beemben . Flotenblafer tann Ulires nur als Gefährte ber tütter ober ber bajanischen Muttergöttinn 16, benen auch bie nzugänglichkeit eigen ift, werben: er tritt hier an bie Stelle is Gilens Marfpas, bes andachtigen Genoffen ber phrygis hen Sottheit, bem auf vibifchen Müngen feine Pfeife guges Begenüber fteht ihm balb ber bartige Jupiter ben ift 17. iber, bald ber jugendliche Jupiter Annur, wie ber weinlieende . Faunus neben Bejovis; er felbft ift in italifcher Aufiffung ber Auguralgeift, wie Faunus aus bem Didicht berus weiffagt. Marfvas hat in griechischer Sage bie Flote

 $<sup>^{2313}</sup>$ ) Ptol. Heph. 7, p. 152, b: ds 'Odvosed's hywnisaro adlytehy nal śrinyse' hűlyse de 'Illov älwsir,  $\Delta \eta \mu$ odónov noly $\mu$ a. Aus heodor von Samothrate.

<sup>2314)</sup> Ptol. Heph. 11, p. 147, a: δτι 'Οδυσσεύς, διότι ωτα μεγάλα 'χεν, Ουτις πρότερον έκαλείτο. Die Abgeschmacktheit und Willfürlicheit ethymologistender Griechen bezweiste ich so wenig als Jeder, der ihr berfahren in diesen Dingen kennt. Aber schwerlich konnte einem Griespen, der die von oris abgeleiteten Worte αταρός, ατάχιον, ατός, ατίς, ίτιον, ατόεις, ατεγχύτης, ατόγλυφον, ατόξέντος, ατότμητος, ατονοείν, ατοπάροχος u. dgl. täglich hörte und sprach, die Herleitung des ei homer selbst durch obtis erklätten Obtis von oris, ατός, ionisch varos, wovon kein einziges Wort, das mit ovr ansinge, herkommt, einsalen, wenn ihm nicht schon von den großen Ohren des Odysseus erzählt var. hinterbrein machte freilich die Etymologie keine Schwierigkeit.

<sup>2315)</sup> Ptol. Heph. p. 48: ἐν Τυζόηνία φασίν εἶναι 'λλὸς πύργον ιαλούμενον, ὀνομασθήναι δὲ ἀπὸ 'λλὸς Τυζόηνῆς φαρμακίδος, ἢ Κίφτης θεράπαινα γενομένη διέδρα τῆς δεσποίνης. πρὸς ταύτην δέ, φασί, παραγενόμενον τὸν 'Οδυσσέα εἰς ἔππον μετέβαλε τοῖς φαρμάποις καὶ ἔτρεφε παρ' ἐαυτῆ, ἔως γηράσας ἐτελεύτησεν. — a) Bgl. Calpurn. IV, 133: amoena Faunus in umbra Securus recubat.

<sup>2316)</sup> Rot. 987.

<sup>&</sup>lt;sup>2217</sup>) Vaillant Vibia 12. Rot. 2075, 2077 ff. Bgl. Rot. 1620 a. — a) Rot. 1588.

aufgenommen, welche Athene wegwarf: bei ben Lustern ift Minerva bie Göttinn bes Rlotenspiels 18; wenn Ulires als ihr Diener gedacht wird, theilt man ihm nicht unnaturlich auch in biefer Runft Bortrefflichkeit zu: vornämlich aber wird ibr, wie ihm, die aufregende, aufstörende Pfeife und Trommete beigelegt. Den Sirten erhalt bie Rohrflote mach und heiter: auf dieser unterrichtet Pan 19, Faunus hat an ihr fein Die Rohrflote finden wir auf einer filanischen Münze neben bem Ropf mit langem flatternbem Saar und Bart, mit roben, aber murbigen Bugen, ohne Bweifel einem Silen, wie ber Rame ber Kamilie erkennen läßt, aber ohne bie eingebrückte Rafe und ben niebrigen Ausbruck bes Darfpas. Die echt einheimische Bilbung bes Ropfe lägt nicht bezweifeln, daß die Silane fich ben Silen unter bem Bilbe bes Kaunus, denn einen andern ländlichen Gott, der gemeint fein könnte, giebt es nicht, angeeignet haben. Die langen und spigen Thierohren am Ropfe des Gottes vollenden die Entsprechung zu jenen Erzählungen vom Obvsfeus 20. ben faunalischen Drachen, welcher ber Bona Dea zugegeben wird ., finden wir in Ulires Genoffen Drato wieder b. Die Erzählung von ber Sals enthält außer ber einfältigen Interpretation des berühmten it alog bie beachtenswerthen Ruge ber Verwandlung in ein Pferd und des von der Zauberinn bewohnten Thurms. Bu bem erften gaben bie griechischen Gagen von der pheneatischen Pferdezucht des Donffeus, der auch hierin als hirtenfürst erscheint, und von dem hölzernen Pferde als feiner Erfindung 21 Unlaffe. Aber auch Circa, welche auf bem Badrelief von Bolaterra ben einen Gefährten bes Ulires in ein Pferd verwandelt . übt Roftzauber b. Die Roftzucht

<sup>2318)</sup> Muller Etr. II, S. 50. Minerva und Marsyas in etruskissigen Spiegelzeichnungen, Gerhard Etr. Metallsp. Anm. 62; Marsyas urtheil eb. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2319</sup>) Calpurn. VIII, 4, 25. — a) Calp. IV, 47, 61; VIII, 14.

<sup>2320)</sup> Vaillant Iunia 37, vgl. II, p. 20. Gegenüber Siegsgöttinn mit Kranz und Zweig auf Biga. — a) Rot. 1613 mit a. — b) Rot. 2273 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2321</sup>) Od. VIII, 494: őv nor' és argónoliv dólov hyays díos 'Odvossis. Bgl. B. 502; IV, 271, Pheneos Not. 2294 a. — a) Not. 2290 a. — b) Not. 1572 a.

gehört nach ber italischen Sage nicht sowohl bem Kannus als bem Dicus an, wie auch Circa felbit in ihr nur mit biefem verbunden ift; fie hat aber als Anlag gebient, ben Ulires als Ahnherrn ber mamilischen Kamilie anzuerkennen, an beren Thurm bie Suburanenfer ben Ropf bes Octoberroffes anhef. ten, wenn es ihnen gelingt, benfelben ben Sacravienfern abzustreiten 22. Der Thurm erinnert an den ber Sale, in beren Rame vielleicht noch eine Anspielung an bie mit bem aufonischen Rogmann verwandte Marica ., fei biefe richtig ober unrichtig auf bas Meer bezogen, zu finden ift. man die Tyrrhener burch etymologische Bersuche mit turris aufammengebracht hat, fo bleibt es ungewiß, ob bie Begies hung auf den Thurm oder die auf den Bolksstamm vormale tete, als eine Kamilie ber Mamilier ben Beinamen Turrinus annahm 23, ber freilich erft im fechften Jahrhundert vortommt, aber alter ift, ale ihr von bem Gefet über bie Marten ber Grundftude, welches in bas Jahr 588 gefett wird =, angenommener Rame Limetanus. Schon im fünften führen bie Mamilier ben Ramen Bitulus b, ber von bem Intereffe an ber Rinderzucht ein Beifpiel ift und erflärt, wie diefe Kamilie, welche aus Tusculum stammte und burch ben bortigen Dictas tor 2. Mamilius, ber wegen feines Beiftands gegen ben Sas biner Appius Berbonius um 294 bas Burgerrecht erhielt 24, nach Rom verpflangt wurde, fich durch eine Mamilia vom

<sup>2322)</sup> Fest. p. 186: October equus is, qui campo Martio mense Octobri immolatur quotannis Marti, bigarum victricum dexterior, de cuius capite non levis contentio solebat esse inter Suburanenses et Sacravienses, ut hi in regiae pariete, illi ad turrim Mamiliam id figerent. Psetekopfe in beutschen und nordischen Sagen Grimm DMyth. 379.—
a) Not. 1572.

<sup>2323)</sup> Vaillant Mamilia 1: Frauenkopf mit Halsband, Ohrgehänge, Stephane ex S. C. x curulischer Stuhl mit Lorbeerzweig zwischen zwek Fastes C. Mamilius Q. f. Turrinus. Consul (Q. n.) 515 (514) nach den Fast. Cap. Dessen Sohn wird D. Mamilius Turrinus sein, der nach Liv. XXVIII, 10 um 547 als Aedil die plebezischen Spiele giebt, um 548 als Prator nach Gallien geht. Bgl. Not. 2492 f. — a) Cic. Legg. I, 21, 55. Bgl. Orell. Onom. Tull. III, p. 216. — b) D. Mamilius Bitulus 489 und 492 Consul.

<sup>&</sup>lt;sup>2324</sup>) Liv. III, 18, 29. Dion. AR. X, 14 ff.

Telegonus und burch biefe von Circa und Ulires herleitete 25. Der Beiftand gegen jenen Appius ift ju ber Reinbichaft, welche nach Dionys Zeugniß amischen ben Mamiliern und Berboniern bestand 26, ein neuer Beleg : in Die romische Befchichte griff fie zuerft ein, ale Turnus Berbonius von Corilla im Gebiet von Aricia, welcher felbft banach gestrebt hatte, Tarquinius Eibam zu merben, megen feines Saffes gegen Octavius Mamilius mit biefem in Streit gerieth und burch feine Berleumbung gestürzt murbe. Da bie Größe bes Dctavius eben in bie Zeit bes Bertehrs von Aricia und Cuma, fo wie ber Ausführung ber von Tarquinius Superbus gegrundeten Colonie Circeji a fallt, benn er felbft bleibt bis gur Schlacht am See Regillus ber hauptfeind Rom's in Latium, febn wir beutlich die Zeit und ben Bea für die Bermischung feiner italischen Uhnherrn mit ben durch Cuma befannt gewordnen griechischen Serven.

Wie Ulires bei ben Tustern mit Eigenschaften bes Faus nus ausgestattet wurde, so betrachteten ihn auch die Mamilier in Tusculum wie in Rom ihren Familienintereffen gemäß. hievon findet sich in später Zeit ein merkwürdiges Zeugniß auf den Münzen der Limetaner. Ulires eigenthümliches Zeis chen war der hut. Diesen gab ihm die griechische Runft erst

<sup>2325)</sup> Fest. p. 167: Mamiliorum familia progenita fertur (em. Huschke; cf. Müller p. 131, 20) a Mamilia Telegoni filia, quam Tusculi procreavit, quando id oppidum ipse condidisset. Liv. I, 49: Tarquinius Octavio Mamilio Tusculano (is longe princeps Latini nominis erat, si famae credimus, ab Ulixe deaque Circe oriundus) ei Mamilio filiam nuptum dat, perque eas nuptias multos sibi cognatos amicosque eius conciliat. Dion. AR. IV, 45; Hor. Epod. I, 29; Carm. IV, 29, 8; Ovid. Fast. III, 92; IV, 71; Sil. Pun. VII, 691. XgI. Not. 2492 l, n.

<sup>2326)</sup> Dion. AR. IV, 45. Rach Turnus hinrichtung mögen bie Herbonier sich zu den Sabinern begeben haben, wenn sie nicht vielleicht bort ihren eigentlichen Sig hatten und in Latium nur eingewanderte Emporthmmlinge waren, da es Dion. IV, 47 heißt: τίς Μαμίλιον τον εθγενέστατον το καλ κράτιστον Λατίνων ἀπώσατο, τοῦτον δὲ κηδεστήν ήξίωσε λαβείν, δε οὐδὲ εἰς τρίτον πάππον ἀνενεγκεῖν ἔχει τὸ γένος; Dies ift schwerlich von Dionys hinzugedichtet. Bgl. Rot. 1459. Uppius herbonius heißt X, 14: πατέχων τ' οὐπ ἀφανῶν καλ χρήμασι δυνατὸς ... συνήθχοιζε τοὺς πελάτας cett. — a) Rot. 1569, 1573 a.

um Ol. 9327; in Stalien ift er vielleicht ibm auerft quaetheilt. Benigstens trägt er ihn nicht allein auf ber nolanischen Rafe als Todtenbefdmorer ., fonbern auch auf ber Dunge von Cuma b und auf einer alten etrustischen Gemme .: ber Big bes alten Cato über Polpbing & gefat, bag er an beffen Beit in römischer und tusculanischer Borftellung langft einheimisch Run ift es C. Mamilius Limetanns, ber ben Ulires mit but, Stab und bund auf feinen Mungen geprägt bat, aegenüber entweder Mercur mit Alügelhut und Cabuceus ober Diana mit halbmond, Bogen und Röcher 28. Diefer mar es, ber als Tribun um 643 ben Boltsbeschluß, bag gegen bie verratherischen Begunftiger bes Jugurtha eine Untersuchung eingeleitet werben folle, gegen bie angestrengteften Rante ber Dligarchen, aber mit bem ungewöhnlichsten Beifall ber Dlebes, welche babei ihrem Sag gegen bie Unterbruder Luft machte, burchgefest bat29. Augenscheinlich ftellt C. Mamihus biefen Triumph bes von ihm vertretnen Stanbes bar, wenn er auf einer mit D. Crepufius und f. Cenforinus gefchlagnen Münge bem halbverhüllten, mit ber Stephane geschmudten Ropf, ben man für bie Libertas halt, gegenüber eine Rigur auf ber Biga abbilbet, bie ben but ale romisches Zeichen ber Rreiheit in ber Sand halt . Run wiffen wir theile, baf Uli. res auf bem Berge Lethaon eine Gaule mit einem but gu Ehren bes Orcus und ber Proferpina errichtet b; theile, baf zu Tarracina bie proferpinale Saingöttinn Reronia nach Barro's Zeugnif eine Göttinn ber Freiheit mar, weil in ihrem Tempel wohlverdiente Sflaven, nachdem ihnen bas hanpt geschoren und ein hut aufgesett mar, als Freie aufstanben . Dies wird um fo belehrenber, wenn wir uns erinnern, baf ber Genoffe biefer tarracinenfischen Juno Reronia, Juviter

<sup>2327)</sup> Mûller Archãol. S. 416, 1, S. 660. — a) Not. 2271. — b) Not. 2269. — c) Inghirami Gall. Omer. 176. — d) Plut. Cat. mai. 9: τὸν 'Οδυσσέα βούλεσθαι πάλιν εἰς τὸ τοῦ Κύκλωπος σπήλαιον εἰσελθεῖν τὸ πιλίον ἐπεῖ καὶ τὴν ζώνην ἐπιλελησμένον.

<sup>2328)</sup> Vaillant Mamil. 2, 3, 4. Morelli Mamil. 1, 2, A (Aafel III, 12). Ueber bas Berhaltnis ber Diana zur Feronia vgl. Rot. 1920.

<sup>2329)</sup> Sall. Iug. 40. Bgl. Orell. On. Tull. III, 27. — a) Vaillant Mamil. 5 (Zafel III, 13). Bgl. Crepusia 1, 2. Derfelbe Kopf, Libertas x hut, Art, Schwert Fusia 2. — b) Rot. 2272. — c) Rot. 2075 b.

Unrur, mit bem Freiheitsbamon Marfyas und mit bem Liber verbunden wird : und bag bies nicht blos zufällig mit unferm Begriffetreis übereinstimmt, zeigt bie crepufifche Dunge, wo bem avollinischen Ropfe bes Bejovis mit Lorbeer, Scepter und Blig eine Reiterinn mit ber Lange, irgend eine Borfampferinn ber Kreiheit, wie Clolia, gegenüberftebt . Auch als Afplgott ift Bejovis ein Schutgott ber Rluchtigen: eben fo, jeboch unter ber Bedingung bes Rampfe auf Leben und Tab, bie aricinische Saingöttinn Diana; ber flüchtigen Sflaven nimmt fich auch die aventinenfische Diana an f. Die mamilifche Diana wird mithin baffelbe Geschäft haben, und jene Libertas mit ber Stephane und bem verhüllten hinterfopf sift allem Anscheine nach Keronia. Dann ift aber auch bem junonischen Ropf auf ber Munge bes C. Mamilius Turrinus biefelbe Bedeutung beizulegen, jumal ba bie Behandlung beffels ben ber namentlich bezeichneten petronischen Feronia b, bie Raden ihrer Krone abgerechnet, vollfommen entspricht. Ulires zu ben Todten hat hinabsteigen muffen, um fein Saus wiederzugewinnen und von Ungebühr zu befreien, fo wird jebe verlorne Freiheit bes Gingelnen, wie bes Stanbes, nur baburch wiedergewonnen, bag man bas leben an bas ermunichte But fest.

In Lusculum also scheint vor Alters Feronia die Stelle der Circa als Ahnherrinn der Mamilier eingenommen zu has ben: im benachbarten Präneste ist ihre Verehrung mit der am Herilos offenbarten Krast der Lebensverdoppelung sogar übersliefert 30: Feronia's Freude an Blumen und Kränzen (Avdypóloos, Ochoorspavos 2, Proserpina) entspricht ganz dem Reichsthum von Präneste an Rosen b: die Stadt selbst soll den Ras

<sup>2329</sup> d) Rot. 2075, vgl. 2077 b. — e) Vaillant Crepusia 8. — f) Rot. 1100 aw. — g) Rot. 2323. — h) Rot. 1934. Ganz ahnlich ber Kopf auf fulvischer Munze × Cabuceus zwischen verschlungnen Hanz ben Vaillant Fulvia 7. Die Fulvier aber stammen bekanntlich auch aus Tusculum, bessen Gonsul & Fulvius um 432 zu ben Römern übergeht und bafür gleich bas Consulat erhält, Plin. HN. VII, 48, 44; Riebuhr RG. III, 230. Gulvische Inscr. 562 (vgl. Rot. 2348). Bgl. Niebuhr RG. III, Anm. 582.

<sup>&</sup>lt;sup>2330</sup>) Rot. 1874. — a) Rot. 1983. — b) Plin. HN. XXI, 4, 10. Rosensales baselbst XIII, 1, 2.

nen Stephane o ober Polystephanos a geführt haben. Proferying frielt unter ben Blumen, aber ale unterweltliche Bottinn gieht fich Feronia in bas Didicht ihres Sains gurud: nun erkennt man ihre wiederbelebende Racht in ber gauberischen Erneuerung bes Laubes im verbrannten Sain von Terracina 31: bas buffre immerarune Laub ber Vrofervina und ber aricinischen Diana ift bas ber Stecheiche : mit Steche eichenfrangen find auch bie tangenben Bauern gefchmudt, nach benen Telegonos, ber uns auch hier wieder begegnet, bie Stadt Prinistos genannt haben foll b. Wie Feronia bem berilus breifaches Leben giebt, fo belebt Rirte ben von Telegonos getöbteten Dopffeus e; in ber Telegonie bes Eugam. mon & verleiht fie, welche auch in ber Dopffee zwischen ben Reichen bes lebens und bes Todes fteht und bem Donffeus fomohl ben Weg an ben Straub bes habes als aus bem Tobesmeer heraus angiebt, bem Telegonos, ber Penelope und bem Telemachos Unfterblichkeit. Die in Terracina Sue piter Unrur, fteht in Pranefte ber Anabe Jupiter neben Reronia. Bu beffen Rreife gehören bie nahrenbe Fortuna mit Matuta und bem von ben pranestinischen Schwestern ber Inbigetes gebornen und erzognen Caculus, ber mit Sirten Dranefte gründet. Auf ben Müngen ber von biefem berftammenben Cacilier findet ber junonische halbverhüllte Frauenkopf fich wieder 32. Griechen, welche nichts Naheres über bie Gagen von Dranefte muften und nur ben Ramen ber Stadt hörten, schalteten ihn in ihr genealogisches Spftem als ben Sohn bes hesiobeischen Latinos, ben Enfel bes Dopffeus und ber Rirfe ein 33. Der Dienst ber Matuta bei Care lagt auf anbre Gottheiten und Damonen fchließen, burch welche bie

<sup>2330</sup> c) Plin. HN. III, 5, 9, p. 155. — d) Strab. V, 238 extr.

<sup>2331)</sup> Rot. 1934. Achnlich Circe Rot. 1571 b. — a) Rot. 1925. — b) Plutarch. Parall. 41 (πρινίνοις κλάδοις). Die Herleitung ἀκὸ τῶν πρίνων, ab ilicibus, quae illic abundant, auch Serv. VA. VII, 678. — c) Tzetz. Lyc. 805, 813 (φαρμάκοις ἀνέστησεν). — d) Procl. Chrest.

<sup>2332)</sup> Vaillant Caecilia 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2333</sup>) Solin. 2, 9: Praeneste, ut Zenodotus, a Praeneste Ulyssis nepote, Latini filio. Steph. Byz. Ποαίνεστος πόλις Ίταλίας ἀπὸ Ποαινέστου τοῦ Λατίνου τοῦ 'Οδυσσέως καὶ Κίςκης υἰοῦ. Marc. Cap. VI, 14.

Sage herbeigezogen warb, bag auch Agylla von Telegonos gegründet fei 24: benn Matuta felbst ift von den siculischen und picentischen Müttern nicht wesentlich verschieden ...

Bebe Berleitung von Telegonos und Telemachos, von bem Sohn, ber in ber Ferne, und von bem, ber mahrend fernen Rriegszuge geboren wird, weift auf unftete Buftanbe, Aufwühlung ber Beimathlichkeit bin. Telegonos ift in feinem Geburtelande vaterlos: von ben Enden der Erde muß er hertommen, in fernes gand muß er giehn, um ihn gu fuchen, und ale er ihn findet, giebt er ihm ben Tod: Telemachoe hatte ben Bater zu erfegen in ber Beimath, aber mahrend feiner Rindheit wird ihm diefe felbft gerruttet, bis er um bie Reit ber Rückfehr bes Baters fich ermannt. Aus folchen Beobachtungen natürlicher Lebensverhaltniffe find biefe Sagen hervorgegangen, und ohne berechnende Reflexion bleiben bie beiden Göhne des Dopffeus überall, wo fie auftreten, die Träger solcher Erfahrungen. hieraus find demnach die Ergablungen zu erklären, welche ben gatinus, ber mit Rome Romus und Romulus erzeugt, vielmehr jum Gohn bes Telemachus 35 ober biefen zum Gründer von Clufium machen 36. Die troifche Schiffsverbrennerinn hat ihre unsteten Gebieter aur Anfiedlung in der fremden Beimath gezwungen: ihre Tochter zeugt mit bem gurudgelaffenen Sausfinde, bas am Enbe auch in die Fremde gezogen wird, den Gründer der von der Bilbnif felbst genährten Bolferburg. Rurger wird bies abgethan, wenn Dopffeus und Rirte felbft ben Romanos37, ober ben Romos, Antias, Arbeas38, ober ben Romos und feine Schweftern Unteia und Arbea erzeugen. ift es jener auruntische Landstrich von ben pomtinischen Gum-

<sup>2324)</sup> Serv. VA. VIII, 479. - a) Not. 1429 a; 1705 a.

<sup>2225)</sup> Fest. p. 224 (Rot. 1911). Plut. Rom. 2: οἱ δὲ Ῥώμην δυγανέρα τῆς Τοφάδος ἐκείνης Λατίνφ τῷ Τηλεμάχου γαμηθείσαν τεκεῖν τὸν Ῥωμόλον. Daffelbe Hygin. f. 127.

<sup>2336)</sup> Serv. VA. X, 167: Clusium in Etroria condidit Clusius Tyrrheni sive Telemachus Ulixis. Bgl. Rot. 2492 m.

<sup>2837)</sup> Plut. Romul. 2. Rome und Latinos Kinder des Ulices und ber Circa Serv. VA. I, 277 (Not. 1004).

 <sup>2288)</sup> Dion. AR. I, 72. And thm Syncell. p. 365. Bgl., Rot. 1004.
 — a) Steph. B. "Αντεια. Bgl. eb. 'Αφδέα.

ofen bis Benevent mit feinen Sagen vom jugendlichen Jupis ter ju Terracina, mit ber amuelanischen Rabrftatte in ber Sacuber ganbichaft, mit bem findlichen Jupiter Indiges au Sajeta, mit ber Erzeugung bes Juviter Latiaris burch Marica gu Minturna, in welchem bie bem Bolfeleben einwohnenbe vergebens nach Beruhigung hinarbeitende Unftetigkeit auf Ulis res gurudgeführt wirb. Richt allein finbet biefer bie Caftrygonen bei Formia 39 und lagt feinen Genoffen Macareus bei Cajeta ., wie ben Elpenor bei Circeji b gurud, fonbern er erzeugt ben Uhnherrn ber Aurunfer, ben Anfon, mit ber Rirte . gang wie Raunus mit Marica ben Latinus, ober mit ber unzugänglichen Ralppfo d, wie Kaunus mit ber Bona Dea ben Bejovis. Bas in ber Ratur bas ben Gott gebarenbe Malbaeheimnif, ift im Sanfe bie ftill geschäftige matronale Sauslichkeit. Ueber beiden maltet Bona Dea 40: wie fie baber einerseits in die Ralppso übersett werden tonnte, if fie von Andern mit Venelope verglichen. Go gefchab es, bag man im Unschluß an die Sage ber Telegonie von Venelope's Berbindung mit Telegonos, nachdem Beibe burch Rirfe unsterblich gemacht feien, von ihnen ben Stalos erzengt werben ließ 41 .- Judem Ulired aus ber Unruhe ber Frembe beraus immer nach ber Wiedergewinnung ber Sandlichfeit hinarbeis tet, aus ber Sauslichkeit immer wieber aufbricht, um bas erworbne But ju fichern und ju nahren, bient er auch hier ber häuslichen Göttinn Minerva: in Circeji mit bem Beiligthum ber Girce und bem Altar ber Minerva lägt er eine Opferschale gurud 42, im Canbe ber Bruttier baut er ber Gots tinn einen Tempel . Aber auch ale bem Beroe ber hauslichen Thatigfeit, ale bem gornigen Berfteller ber hauslichen

<sup>2339)</sup> Not. 2089 a. — a) Not. 2310 a. — b) Not. 1570 a. — c) Eust. Dion. Per. 78: Aŭsovos, de agairas rain nara Painup haseleŭsas ngos resun isrogestras Odvoses peyonde de rije Klynne. Od. init. p. 1379, 20. Serv. VA. VIII, 323. Even se ist Marsus der Sohn einer Zandergottiun: Not. 1574 a. — d) Fest. p. 15: Ausonium appellavit Auson Ulixis et Calypsus filius, in qua sunt urbes Beneventum et Cales cett. Serv. VA. III, 171. 80kol. Apoll. Rhad. IV, 558. Soyum. 228.

<sup>2340)</sup> Not. 1606 a.

<sup>2341)</sup> Hygin, f. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2342</sup>) Rot. 1569. — a) Rot. 2274.

Orbnung 43 entspricht ihm Raunus, ber bie Berletung bes Berbots wiber bas Weintrinken an Katua mit ber Büchtigung racht, die Ginige fogar jum Tobtschlag fteigern : und wie Obvffeus nach bem Freiermorbe fich bem Richterspruch nicht entzieht, ben, weil epirotifche Sagen mit ben fephallenifchen vermoben murben b, Reoptolemos fallt, worauf Donffeus bas Land meibet. Telemachos aber und feine Nachkommen ben Schabenersat von den Bermandten ber Freier giehn ., fo wird Kaunus, gewiß nach jener That, burch bamonischen Trieb im Wahnsinn vor Gericht gebrängt d, wo er aber fo gut lodgesprochen fein muß, wie Egnatius Mecenius von Romulus. Es ift baher fehr mahrscheinlich, bag bie Staler ben gornigen Obpffeus durch den Uebergang bes Ramens in bas borische Dluffeus 44 verstanden haben im Ginn bes Rachere, wie gebilbet vom Stamme von ulcus und ulciscor 45, Ulixes verlängert aus Ulxes, etruskisch Uluxe . Auch Van gehört ju ben Gottheiten, bie bie Erinnys aufbieten 46.

## Diomebes Eberjäger.

Die Mamilier bienten ber aus bem Tobe in bas Leben, aus ber Anechtschaft in die Freiheit zurückführenden Feronia: sie werden sich bemnach von dem feronischen Picus, dem roßbändigenden Walbfürsten, hergeleitet haben 47. Roß und

<sup>2343)</sup> Rach Paus. VIII, 12, 6 behnt er seinen zorn sogar auf Peneslope aus, der er Schuld giebt, die Freier angelockt zu haben, und versstößt sie, worauf sie sich nach Sparta begiebt. — a) Rot. 1613. — b) Rot. 2286 sf. — c) Plut. QGr. 14. — d) Tertull. ad Nat. II, 9: Faunus in ius agitabatur mente ictus.

<sup>2844)</sup> Eust. p. 289, 88. Auf volcentischen Basen Odvosevs RRoch. Odysseide p. 285, 5 und p. 377, 4; K. O. Müller in Annal. Corr. Archeol. IV, p. 379 ff. Schneibewin Ibycus p. 141. Das Verhältnis von x und ss s. Schneiber &Gr. 1, 372.

<sup>2245)</sup> Daher OM. XIV, 289: nec tantae cladis ab illo Certior ad Circen ultor venisset Ulixes. — a) Müller Etr. II, 279, 47. Auch Uthuxe, Gerhard Metallspiegel der Etrusker Rot. 170, 230 (Berl. Akad. Abh. 1888).

<sup>&</sup>lt;sup>2346</sup>) Aesch. Agam. 56. Daher Tzetz. Lyc. 722: Ετεφος δε Πάν Διὸς και "Τβρεως.

<sup>&</sup>lt;sup>2347</sup>) Egl. Iuven. VIII, 131: licet a Pico numeres genus altaque si te Nomina delectant.

Walb gehören bem wilben Gotte Mars an, welcher bie Kelber mit Blute bungt, aus bem nur Gras, fein Getreibe ers wächst :: biefen bag gegen bie Kelbfrüchte rachen bie Suburanenfer an bem im Marefelbe fiegreichen bem Mare geheis ligten Octoberroffe b, burch welches obenbrein von bem beis mathfernen Griechenfürsten bie Stadt ihrer troifchen Borfah. ren gerftort ift. Mars ift ber Gemahl ber ruftigen Rerio . ber Geliebte ber Benus. Die man früher bie Göttinn von Malb und Sumpf Marica, die Mutter bes Jupiter Latiaris, mit ber Rirte, von ber bie Cumaner ergahlen, verglichen hat, fo glaubt Tarquinius biefelbe in ber Feronia gu ertennen, und stellt in ber von biefer beherrschten vomtinischen ganbs schaft seine Colonie auf bem von ben Cumanern benannten firfaischen Gebirge unter Circa's Schut. Indem Octavius Mamilius biefe Reigung gur Aufnahme griechischer Bilbung, wovon bas alte Theater in Tusculum ein Zeugnig ift 48, und

<sup>2347</sup> a) FrA. p. 46. - b) Not. 1530. - c) Not. 1378 ff.

<sup>2348)</sup> Riebuhr RG. I, 152; III, 364: ',, Auf bie Bertrautheit mit ber griechischen Dichtung bei ben Bolfern an' beiben Seiten ber Stabt Rom, welche in ihren Runftwerken bell ju Tage liegt, laffen nicht meniger bie in griechischer Beise gebauten Theater ju Tusculum und gafula mit Gewißheit ichließen: Gebaube, beren febr bobes Alter augen-Scheinlich ift, obgleich es fich nicht genau bestimmen lagt. Beibe finb, wie in ben griechischen Stabten, wo es moglich mar, boch auf bem Berge am Abhange angelegt, fo baß Saulengange umber nicht Statt finden und pon allen Seiten bie weitefte Aussicht über bie Gegend von Zusculum bis ans Meer herrscht. Dies ift fast gang wieber verschuttet." Gell Rome and its Vicinity II, 289: a small theatre, built of ancient blocks of volcanic stone and evidently antecedent to imperial times. - These ancient theatres may possibly be as strong indications of connexions with the Greek, as in later times an amphitheatre was of Roman conquest." - Beftphal RCamp. S. 74: "burch bie Ausgrabungen, welche Lucian Bonaparte veranftaltete, find zwei fleine Theater, von benen bas eine recht gut erhalten ift, ein Porticus, ein Stud ber Stabtmauern und ein Bafferbehalter, ber oben ein totlopifches Gewolbe bat, aufgebedt. Die Mauern find fehr gut aus großen Quabern von Peperino conftruirt, von benen einige an funf guß gange haben, eine Art von Thor in benfelben fuhrt zu jenem Bafferbehalter." Die Theater nach bem Grundrif bei Nibby Contorni di Roma II, p. 43 etwa 1100 Palmen von ber Burg; Beichnung und Beschreibung eb. 44. Muf einem Cippus Inschrift Diphilos poetes, ben Nibby (p. 37) auf ben Cic. Att. II. 19. 3 ermabnten tragoedus pon 695 a. u. bezieht. In ber Rabe bie

griechischer Sagen mit ihm theilt, leitet berfelbe nun fein Geschlecht, ohne ben Dienst ber Feronia aufzugeben, von ber Demnach mußte ftatt bes Stammvaters Picus ber mit biefer verbundne Ulires eintreten, beffen Rinderzucht und Moffeucht ben Beschäftigungen ber Mamilier, worauf bie Ramen Bitulus und Turrinus bezogen werben, entsprach: und als die Mamilier, nachdem fie in Rom eingebürgert mas ren, ihren Thurm in ber Subura bauten, galt biefer gleich für eine Burg bes troerfeindlichen ulireifchen Roffes. Durch Diese Bermischung bes Roßfürsten Dicus mit Ulixes wird bie genaue Entsprechung, welche zwischen ben Paaren Marica und Raunus, Rirte und Obpffeus, wie fie bei Beffodus berportreten, Statt fand, geftort und nun Ulires ju ber neben Picus ftehenden Keronia herübergezogen. Den Ulixes mit bem Dicus, welchem vielmehr ber heffobeifche Marios, grabezu ber Trager ber latinischen rusticatio, entspricht, statt mit bem Raunus zu vergleichen, fonnten die Mamilier fein Bedenfen tragen, weil beibe, Picus und Kaunus, Damonen bes Balbaptte Mare find, beibe ale Weiffager und Zauberer im Didicht beisammen wohnen, und weil die Natur des Faunus felbft in ber feines Baters Picus murgeln muß. Denn einen anbern griechischen Beros, beffen italische Auffaffung bem Dicus naher entspricht, konnten bie Mamilier fich nicht aneignen, weil er weber mit Circa noch mit Keronia in unmittelbarem Busammenhang fteht. Dies aber war Diomedes.

Der Rame bes Diomebes ift in Catium nicht unbekannt: felbst Rom foll von einem ihm unterthänigen Troer, also unter seinen Auspicien gegründet sein; namentlich aber gilt er für ben Gründer von Lanuvium, bessen Ginwohner es sogar für

fulvische Inschrift (p. 38; vgl. Rot. 2829 h) und neben dem Ahor zwei Sippen mit den Inschriften Orestes (bem von Aricia Not. 1920) — Telemachus (Nibby p. 38). Berschieden von diesen Theatern ist das Amphitheater (Nibby p. 40; Westphal S. 74, oben; Gell II, 287). Beschreibung und Zeichnung des Wasserbehälters unter der Akropolis Gell II, 293. Castores in Ausculum Rot. 1220, 1221. Aheater in Gabii Rot. 1502; in Bovilla Not. 2165 c; 2191 e; in Lanuvium Rot. 2356. Das aus denselben nicht überall auf seenische Gpiele zu schließen ist, weil sie auch in Griechenland häusig nur für Chore und festliche Auszuge beskimmt waren, demerkt Wüller Etr. II, 281, 1; vgl. 241.

bie erste Stadt ausgeben, die er auf seiner Irrfahrt in Itatien gebaut habe 4°; zwischen ihm und Ulires schwantt die Sage, wenn sie den Griechen bezeichnet, dessen feindlichen Andlick beim Gottesdienst Aeneas durch Verhüllung des Haupts gemieden habe 5°. Wer dem Cerimonialfürsten, der durch diese zurückgezogne Andacht den Frieden für sein Gemüth und für sein Land von der Gnade der Götter gewinnen will, hiebei im Wege ist, muß der Träger jenes Begriffs der Unstetigkeit, der Heimathlosigkeit sein \*, die Aeneas zu überwinden hat:

<sup>2349)</sup> Appian. BCiv. II, 20: την πατρίδα Λανούβιον, ήν Διομήδη φασίν αλώμενον έξ 'Ιλίου πρώτην έν τῆ 'Ιταλία πόλιν οίμίσαι. In Rom Not. 1013: val. Not. 2337.

<sup>2350)</sup> Barro (plenissime dixit) bei Serv. VA. II, 166; III, 407 (Not. 1288), Plut. QR. 10. Daffelbe wird gemeint in ber Ergablung auf taurentischem Boben: a Diomede Palladium suscipit, Caffius Bemina bei Solin. 2, 14, welchem Silius (Pun. XIII, 65 ff.) folgt. Ramentlich wird es burch bie Aufftorung von Anchifes Gebeinen Serv. VA. IV, 427; V, 80 (Not. 685, 2034) ausgebruckt. Storung burch Ulires Fest. p. 253 Saturno (ebenfalls in agro Laurenti sacrificat Veneri matri); unb vel Diomedem vel Ulixem Serv, VA. III, 545, 550. Bei Procop, BGoth. I. 15 (Rot. 2382 a) wird ber Borfall nach Benevent gefest: Minerva gebietet bem Diomedes bie Burudgabe, wie bei Gilius. Auch vgl. Malal. p. 163 (207), 167 (212) und Cedren. p. 237 (135), we has lingluck, bas ben Diomed umbertreibt, bis er nach bem Spruch ber Pothia bas Pallabium einem Troer gurudiebt, ergahlt wird, wie bei Servius und Silius. Rach Cebrenus wird Aenegs vom Diomed in bem mit Benevent verwech: felten Araprippa bewirthet, nach Malalas bleibt er ben gangen Binter bei ibm. Bebeutfam ift auch ber von Beiben ergahlte Bug: moinfong o Διομήδης δυσίαν παρέσχε το Παλλάδιον τῷ Alveia. Bohl nach Barro. - a) Bon ber heimathlofigfeit ber birten in ber Campagna hat Sismondi (Etndes sur les Sciences sociales, Paris 1838) eine Schilberung gegeben, die mir burch bie Anszüge in Bran's Miscellen aus ber aust. Litt. 1838, X, S. 57 bekannt ift: "Das Spftem ber Beibe- und Triftausbeutung nothigt bie hirten gu folden Entbehrungen, bag ihr Dafein bem Leben ber Wilben ziemlich abnlich ift und bag alle biefe Leute an ber Consumtion ber ftabtischen Industrie beinah gar feinen Antheit nehmen Bonnen. Gin folder Schafer empfangt fur ben Winter burchfchnittlich zehn Thaler Lohn, eben fo viel fur ben Sommer, obgleich biefe Sabresgeit weit furger ift: überbies muß ihm ber Gigenthumer ber Geerbe toglich zwanzig Ungen Brob, wochentlich ein halbes Pfund gefalznes Bleifch, eine Roglietta Del und ein wenig Salz liefern; er muß ihm einen Theil ber aus Schafmilch bereiteten Rafe abtreten, aber weber Wein, noch Effig, noch irgend eine Art von gegohrnem Getrant. hiemit muß ber

auch wird bies burch bie lanuvinische Sage felbst ausgesprochen, indem fie ben Diomedes auf ber Irrfahrt ichilbert, mitbin, indem fie ber Stadt die frühzeitigste Brundung queignen mill, zugiebt, bag er von ba weiter gezogen fei. Auch ber Dienst bes rauhen Barentinbes, ber schnellfußigen Sagerinn Atalante, auf ben bas alte Gemalbe berfelben ichließen lägt 51, stimmt hiemit jusammen und zeigt bas auf ber Spite, bie von ben albanisch = aricinischen Gebirgen in Die Ebne heraus. läuft und in fteilen Abhängen gegen Rorben, Weften und Suben abfallt, mit weit herrschender Ausficht gelegne Canuvium 52 ale eine ber am meiften herrisch gestimmten Stäbte unter ben Aboriginern, wozu bie Ziegengöttinn Juno Sofvita als Stadtbeschützerinn völlig pagt. Die schroffere Gemuthe. art, wie fie bei Bergstädtern, benen die Ziege jum Symbol ber höchsten Göttinn biente und beren Kelbmart burch Gber und streifende Wölfe berüchtigt mar , nicht zu bezweifeln ift, wird bei den Lanuvinern genährt burch ihre Berbindung mit

Schafer fich bas gange Sahr hindurch begnugen; bies Alles erhalt er aus Rom, indem fich auf ber gangen Oberflache feiner Ginobe tein Bacofen, feine Ruche, kein Garten finbet. Die Rleibung ber Schafer ift eben fo jammerlich, wie ihre Rahrung: ichon aus weiter Ferne erkennt man fie an ben Schaffellen, die mit der Wolle nach außen ihre Schultern und Lenben bebeden: barunter tragen fie Lumpen. Sie schlafen gewöhnlich unter freiem himmel, bochftens in einer Ruine, in irgent einer naturs lichen Grotte, unter einem Gingang zu Ratakomben: an folchen Platen verwahren fie auch ihre armlichen Geschirre, Reffel, Loffel und allen ahnlichen Sausrath, beffen ganger Werth nach ben Ueberfichterechnungen für alle 29 Personen (bie zu einer heerbe von 2500 Schafen mit einem Gefolge von 26 Pferben geboren, welche 30 Bochen bes Berbftes, Bintere und Fruhlinge in ben Gbnen von Rom, 22 Bochen bes Commere auf ben sabinischen und umbrischen Gebirgen gubringen, wobei auf gebn bem hirtenleben überlaffene Quabratmeilen als Mittelzahl bie Gumme von 24 Perfonen tommt, benn nur fur bie Winterhut find 29 Perfonen erforberlich, für bie Sommerhut 18; babei 20 hunbe, eb. S. 55, 56) nicht mehr als 30 Thaler beträgt."

<sup>2351)</sup> Plin. HN. XXXV, 3, 6. Rot. 1502, vgl. 1529. Auf etruskissichen Spiegeln, Gerhard Etr. Metallip. Anm. 171 c (mit Meleager), 181 \* (mit Veleus). 233.

<sup>2352)</sup> Beftphal RCamp. S. 35, 36. Gell II, p. 47. — a) Hor. Carm. III, 27, 3: ab agro Rava decurrens lupa Lanuvino. Eber Not. 2355 d. Eber und Wolf Thiere ber Wilhnis Hor. Epod. 16, 20. Not. 2375.

ben Boldtern, welche fie 371 a. u. fchließen, nachdem bie Ros mer ihre Colonie in bas benachbarte Satricum geschickt has ben 53: benn die Boleter find Sahrhunderte lang bas aufftorende Bolf in Latium : namentlich die Brivernaten, welche gegen bas übrige Latium fich fortwährend abschließen 54 und bem römischen Uebergewicht unbeugfamen Stolz mit wieberholten hartbestraften Emporungen entgegenftellen. Aus Dris vernum aber ift Metabus, welcher auf ber Rlucht vor ben Keinben, die ihn aus seiner Stadt vertrieben haben, als er über ben Amafenus fegen will, fein Rind an die Lange gebunben hinüberschleubert und für glückliches Belingen ber Diana, die hier nur die Waldgöttinn fein tann, jur Camilla gelobt. Als folche ernährt er fie im Didicht mit Rogmilch (lacte ferino), fleibet fie in ein Tigerfell, übt fie im Gebrauch bes Wurffpieges, bes Bogens, ber Schleuber 55. Metabus ift nicht verschieden von dem alten önotrischen Deros ber Stadt, welche bie von den Sybariten berufnen Achaer Metapont nennen : an feine Stelle tritt in ber griechischen Ueberlieferung Leufippos, ben fein Rame fomohl als ber ihm auf Müngen zugegebne Jagbhund b mit bem die Wildnif zu Rog burchstreifenden Metabus in Analogie stellt. Camilla wird vom Thier ber Wildnif gefäugt, wie Atalante .: biefe ift auch in Lanuvium wegen ber bort üblichen Cberjagb d an die Stelle der Bolskerinn Camilla getreten, welche von Privernum entlehnt, in Lanuvium aber im Dienste ber benachbarten aricinischen haingöttinn Diana gedacht fein wird. Der patricische Stolz ber Lanuviner hat die Einwirkung griechischer

<sup>2353)</sup> Liv. VI, 21. Daß M. Bolecius bas Recht bes Erulirens (Riebuhr RG. II, 72) in Lanuvium ausübt, mag sich aus bem Bundniß bes Sp. Cassius (vgl. eb. 73, 74) erklären: sonst wäre wohl auf eine gens Volscia in Lanuvium und baraus auf einen frühen Zusammenhang ber Stabt mit ben Bolekern zu schließen.

<sup>2354)</sup> Riebuhr RG. III, 102.

<sup>2355)</sup> VA. XI, 540, 543, 545, 557, 566 ff., 570 ff., 574 ff., 591 (sacrum corpus). Bgl. Not. 2492 n. — a) Not. 694 g. Serv. VA. XI, 543: Metabus dux Graeci agminis, qui iuxta Adriaticum mare urbem Metapontum condidit. — b) Not. 694 f (Xafel III, 14). — c) Not. 1688, 2302 b. — d) Catull. c. 39, 12: porcus — Lanuvinus ater atque dentatus.

Bilbung nicht gehindert: wir finden auch hier Ueberrefte eines Theaters 56, neben ber Atalante fogar bie Belena =, welche auf den Dienft ber Benus ichließen läßt. Aber bies ift nicht andere zu verftehn, als wie fich andrerfeits in bem benache barten Ardea, wo die plebejischen Intereffen überwiegen, auch ansehnliche Macht ber Datricier, Dienft ber Caftores und bie Sage vom Zurnus, bem ichroffen und friegerischen Begner bes Meneas, findet 57. In biefen Bestandtheilen murgeln bie Sagen von Ulires als bem Gründer von Arbea und von ihm ober Diomed, wie er bas Opfer bes Meneas auf bem troifden Boben von Arbea ftort b. Im Allgemeinen aber wirb bas veneralische Ardea mit bem Aphrodisium und bem troifcen Lager bes Meneas gegen bas junonische Lanuvium mit Atalante und Diomedes ober Camilla und dem entsprechens ben einheimischen Beros, sei es nun auch hier Turnus ober fei es Metabus, im ficulich - plebejischen Gegenfat gegen bie patricische Berrichaft ber Aboriginer gestanden haben.

Sener metapontinische Jäger und Stadtgründer Leutippved aber ist selbst eine Rebensigur des in seiner Stadt göttslich verehrten Diomedes. Den römischen Dichtern schweben die Rosse als Diomedes berühmtestes Besithum vor 58, und es ist schon von den Auslegern bemerkt, daß dies mit der griechischen Aussaugung übereinstimmt. Auch Tydeus heißt der Roßbändiger 59; Diomedes erste That in der Islas ist die

<sup>2856)</sup> Gell II, 48. Erst 1831 entbeckt (part of the scena and a considerable portion of the cunei were found) unter bem westlichen Abhang bes hügels: baher von Westphal und Nibby nicht erwähnt. — a) Not. 1502. Helena auf etruskischen Spiegeln häusig (Elinai, Elina), Gerhard Metallspiegel ber Etrusker, Not. 235. Auch mit Diomed (Thumethe) als Freier zusammen, eb. Not. 117; aber nicht bieser erhält sie, sondern ber baneben stehende Menelaus (Men für Menele), welchem sie eb. Not. 118 durch Turan (die etruskische Benus) zugeneigt wird, wie eb. 138 durch bieselbe dem Alexandros (Elsntre): vgl. eb. Not. 147 mit S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2357</sup>) Not. 1450, 1459, 2499 p ff. — a) Not. 2388 a. — b) Not. 1529 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2358</sup>) VA. I, 756: quales Diomedis equi. 28gt. X, 581; Sil. Pun. XVI, 369.

<sup>2359)</sup> Il. IV, 370: ἐπποδάμοιο; eb. 587: ἐππηλάτα; V, 126: ὑπποτα. Aesch. Theb. 393 tobt er wie ein Roff, bas bie Trommett

Erbeutung von Dares Roffen 60, die zweite Die Erlegung ameier Sohne bes Briamos und Kortführung ihrer Roffe 61; bie britte ift, bag er gar bie Roffe bes Meneas gewinnt, bie von unfterblichem Gefchlecht und bie beften unter ber Sonne find 62. Mit diesen fährt er auch an ben folgenden Tagen in bie Schlacht allen Andern voraus 63 und gewinnt mit ihnen bei ben Leichenspielen ben Preis, freilich nicht ohne Athenens Beiftand . Beim nächtlichen Unternehmen erbeutet er mit Dopffeus bie thrakischen Roffe und fle fallen feinem Befige gu 64. Diefe preift nun ber Dichter ausbrücklich als weißer, benn ber Schnee, und von windschnellem gauf. Auf Diefen schneeweißen Roffen erscheinen sowohl in Rom als in Lokri auch die Caftores . Mit biefen aufammen lebt Diomedes vergöttert und mit hermione vermählt in ber Ergahlung bes Ibptos 65. hermione ift in Spratus ein Beiname ber Perfephone 66; auch Demeter führte benfelben und bie Stadt hermione hat von ihrem berühmten Dienst ber chthonischen Demeter, ber Rora und bes Rlymenos ben Ramen : ohne

bort. Sein Tobfeind ift Melanippos, fein Schwefterfohn Knanippos Tryphiod. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2360</sup>) Il. V, 25. Diomedes *iππόδαμος* Il. IX, 51, 711. Gben fo *iππότα Olveύς* Il. XIV, 117.

<sup>2361)</sup> Il. V, 165,

<sup>2362)</sup> Il. V, 263 ff., vgl. 230, 233, \$23 bis 327.

<sup>2363)</sup> II. VIII, 106, vgl. 254. - a) II. XXIII, 400, vgl. 254.

<sup>2364)</sup> Il. X, 568. Wgl. VA. I, 472. — a) Not. 1216, 1217.

<sup>2366)</sup> Schol. Pind. Nem. X, 12. Schneidewin, Ibycus, p. 156 sqq. Bgl. Not. 1218 f.

<sup>2366)</sup> Hesychius: 'Equiónη καὶ ἡ Δημήτης καὶ ἡ Κόςη ἐν Συςακούσαις. καὶ πόλις ἐν "Αργει καὶ ἡ δυγάτης Μενελάου. — a) Phot. Lex.: 'Ερμίονη. χωςίον ἄσυλου. ἢ πόλις ἡ ἐν Πελοποννήσφ ἔχουσα λεξὰ Δήμητςος καὶ Πεςσεφόνης ἄσυλος. Dienst ber chthonischen Demeter mit Klymenos und Kora Paus. II, 35, 4 st.; CInscr. 1193 bis 1198. Rerberos im hain ber Chthonia Eur. Herc. fur. 615; Paus. II, 35, 10. Gingang zur Unterwelt und Borgebirg Styllaon Strab. VIII, 978, und aus ihm Eustath. II. II, p. 286; Phavorin. 'Ερμίονη. Es gehört nach Scyl. 52, Paus. II, 34, 7 zum Gebiet von Trözen, Müller Dor. II, 436; in der Rahe ebenfalls ein heiligthum ber Demeter und Kora Paus. ib. 6. Tempel der jungstäulichen hera Steph. B. 'Ερμίων; Eust. II. p. 286; 39; Phavor. 'Ερμ. Damit hangt wohl der Dienst der Seeghttian und Hasen.

2meifel hat fich beshalb hier und im benachbarten Trozen bie Sage von Diomedes Bermählung mit hermione gebilbet, ba fich auch ber Diosturenbienst in ber nach ihr benannten Stadt noch bei Paufanias findet. Wenn fich nun bie Entsprechung amischen bem Dicus und bem italischen Diomebes beweisen läßt, fo gehört Bermione biefem an, wie bem Vicus Reronia. Der Sit biefer Sage ift Metapont, wo fowohl bem bartigen Ropf bes Leutippos 67 als ben Diosturentöpfen . Mehren ober Getreibeforner gegenübergestellt werben, auf einer Munge aber die Aehre einem mit zwei Aehren befrangten, von brei Kischen umgebnen Ropf gegenübersteht b, welchen wir zuverfichtlich für hermione erflaren können, weil er einerseits ben sprakufischen Darftellungen ber Versephone o völlig entspricht, andrerfeite ben Ausbruck ber mit ber feronischen vermanbten lacinischen Juno d trägt. Denn in Metapont und in Thurion wurde Diomed als Gott verehrt 68, mahrend in Tarent, mo auch bie Diosturen als Roggötter verehrt merben 69, er aber nicht neben ihnen, fondern unter den andern achaischen Deroen bes Troerfrieges fteht, ihm nur Tobtenopfer gebracht find . In Metapont geschieht die Berftellung ber Stabt burch Leukippos, eine ber vorzüglichsten Beroinen ber Stabt ift

gottinn Aphrobite zusammen Paus. II, 84, 11; so wie ber bes Poseibon eb. 10, 11 und ber Dioskuren eb. 11.

<sup>2367)</sup> Rot. 694 f. — a) Rot. 1218 c. — b) Mionnet Suppl. I, p. 802, n. 693. Dasselbe ohne Fische Mus. Brit. tab. III, 16, das Gesicht mit den Zügen der lacinischen Juno, auf welche auch der Rinderkopf hins weist, der auf der andern Seite die Aehre zugegeben ist. S. Tas. II, 10. — c) Mionnet I, p. 293, n. 744 bis 746, 754. Suppl. I, p. 431, n. 500 ff. Derselbe Kopf mit den Fischen oder Aehren auf einer großen Wenge sprakussscher Wünzen. Aus der Rot. 743 angeführten erhellt, daß er auch auf Münzen selbst für Arethusa erklärt wird: die Quellnymphe ist also eine Rebensigur der Iuno inserna, wie Feronia über ihrer Quelle waltet. — d) Rot. 1934 a.

<sup>2368)</sup> Schol. Pind. Nem. X, 12: Πολέμων ίστοςεῖ καὶ ἐν Μετα-ποντίω δὲ διὰ πολλῆς αὐτὸν αἴςεσθαι τιμῆς ὡς θεὸν καὶ ἐν Θουςίοις εἰκόνας αὐτοῦ καθιδοῦσθαι ὡς θεοῦ. "Αλλως. τιμᾶται γοῦν καὶ παρὰ Θουςίοις καὶ Μεταποντίνοις ὡς θεὸς Διομήδης καὶ οὐκ ἔστι παρὰ τοῖς ἱστοςικοῖς εὐρέσθαι αὐτοῦ τὸν θάνατον.

<sup>&</sup>lt;sup>2369</sup>) Not, 682 b; 1219, Lorentz Sacr. Tarent. p. 16. — a) Arist. MA. 106 (Not, 694 C).

Melanippe 70: baf bas Pferd hier als bas Thier bes Krieges galt, erhellt aus ber Sage von Epeus Wertzeugen beim Ban bes hölzernen Pferdes, die er zu Metapont ober Lagaria niebergelegt habe :: wie Diomebes ber Selb bes Roffes, ift Eveus der bes Efels b, weil in ber Relsgegend von Lagaria bies Thier brauchbarer ift . Auf Thurion ift bas gewöhnlichfte Symbol ber fpbaritifchen Mungen, der Stier beim Dallasbild, übergegangen 4: Sybaris fette überhaupt mit italio. tischem Patriotismus feine Intereffen benen bes eigentlichen Griechenlands gegenüber .: um fo mehr leuchtet ein, wie bie bei ber Gründung mitgebrachten Borftellungen eng mit ben vorgefundnen verwebt und in biefer Gestalt von den in Thurion aufgenommenen Spbariten festgehalten wurden. Da ferner die Serftellung von Metabos zum hellenischen Metapont burch die Achäer unter dem diomedeischen Leukippos von Sybaris veranlagt ift, leuchtet ein, bag bie Bermischung bes Diomebes mit bem italischen Beros in Sybaris wurzelt, welches burch feine Pferdezucht berühmt, burch übertriebnes 21b. richten ber Pferbe fogar lächerlich mar f. Es ift also zu uns tersuchen, wie ber Dienst bes Diomedes nach Sybaris gefommen ift.

Sybaris wurde von Achaern unter ber Anführung bes Ifelikens gegründet 71: es nahmen aber auch Trozenier an ber Ansiedlung Theil 72. Die letten wurden vertrieben und

<sup>2370)</sup> Not. 694 K. — a) Not. 694 c, d. — b) Bei Simonibes Athen. X, 456, f. — c) Not. 694 s. — d) Bgl. Mionnet I, p. 169, n. 654; Suppl. I, p. 320, n. 832 mit 834. Gewöhnlich statt des spbaritischen ruhig weibenden Rindes auf thurinischen Münzen der stößige Stier. Das spbaritische Rind sinden wir auch in seinen Colonien Laos und Poseidonia, dort auf den Dienst des Flußgottes, hier auf den des Poseidon, wie auch einzeln in Spbaris, bezogen. Pserd X Jünglingstopf in Thurion Mus. Brit. NP. tab. III, 22 (p. 45). — e) Not. 688 m. — f) Athen. XII, 520. Eust. Dion. Per. 374. Das Wasser des Flusses Spbaris den Pserden schälich; bei dieser Gelegenheit die dortigen äyékai erwähnt, Strad. VI, 263.

<sup>2371)</sup> Strab. VI, 263.

<sup>2372)</sup> Solin. 2, 10: Sybarim a Troezeniis et a Sagari Aiacis Locri filio. Arist. Polit. V, 2: δσοι ήδη συνοίκους έδέξαντο ή έποίκους, οί πλεῖστοι έστασίασαν οἶον Τορίζηνίοις Άχαιοι συνφκισαν Σύβαριν

find mabricheinlich bie Gründer von Dofeibonia geworben :: benn Trozen felbst foll, weil es bem Voseibon heilig mar, por Altere biefen Ramen geführt haben b. Die von ihnen mitgebrachten und vom Staat einmal anerfannten Beroenbienfte find nach ihrer Entfernung von den Sybariten gewiß nicht aufgegeben, jumal wenn fie burch Bermischung mit örtlichen Ueberlieferungen fester im Gebiete ber Stadt gewurzelt maren. Trozen gehört, wie hermione, icon in ber Glias zu Diomebes Gebiet 73 und noch bei Paufanias ift bies Berhältnig nicht vergeffen: es murbe von Argos aus borifirt , behielt aber ben Diomedes als einen feiner vorzüglichsten herven : bie trözenische Aphrodite ift ed, welche Aegialeia zur Untreue verführt b; Diomedes foll bort Bormund feines Schwestersohns Ryanippos gewesen fein , er foll bem hippolytos zuerft geopfert und ihm ben bortigen Sain mit Tempel und Bild geweiht, zugleich aber auch ben Tempel bes Landungsgottes Apoll erbaut und beffen pythische Spiele eingesett haben d. Die Grundzüge ber Sage vom Hippolytos, Bernachlässigung ber Aphrodite aus Borliebe gur Artemis, finden fich in Gobaris wieder: die Braut bes schönen Jägers Memilios halt ibn für untreu, will ibn in ber Waldschlucht belauschen und wird von den hunden gerriffen 74. Den Ramen Memilius, bei bem wir mit Recht auf Rom hinblicken, haben wir auch im siculischen Segesta gefunden : die Aemilier selbst aber führten fich in Familientraditionen, wiewohl nicht historisch, sondern theologisch, auf Grofgriechenland, auf Pythagoras Sohn Mamercus Memulius jurud'b. Der Rame Mamercus finbet

ekra πλείους οἱ 'Αχαιοὶ γενόμενοι ἐξέβαλον τοὺς Τοοιζηνίους ὅθεν τὸ ἄγος συνέβη τοῖς Συβαρίταις. — 23 72 a) Scymn. 243: Ποσειδωνείδος. "Ην φασι Συμβρίτας ἀποικίσαι ποτέ. Συμβρίτης und Συβαρίτης verhalten sich wie Thymbris und Tiberis. Auch Laos ist Colonie von Spharis Strab. VI, 253. Riebuhr RG. I, 177. Bgl. Not. 2370 d.—b) Strab. VIII, 373. Müller Dor. I, 108, 2.

<sup>2373)</sup> Il. II, 561. — a) Paus. II, 30, 10. Müller Dor. I, 82. — b) Lycophr. 610 mit Schol. und Tzetz. — c) Paus. II, 30, 10. Wie in Spharis Melanippe Not. 2370. — d) Paus. II, 32, 1, 2.

<sup>2374)</sup> Plut. Parall. 21. Die Leibenschaft für bie Jagb bes Ebers und hirsches macht auch Hor. Carm. I, 1, 26 unempfindlich für Liebe. — a) Rot. 1028. — b) Rot. 1029, 1970.

fich auch in Sicilien wieber, wo ber Tyrann von Ratang gur Beit bes Timoleon ihn führt : in Italien aber gehört er eis nem Sohn bes Mars, welchen gang und gar bie Schicffale bes atolischen Eberjägers Meleagros treffen d; nur sucht biefen ber Born ber Artemis, ben Mamercus ber ber Ceres beim, bies aber entspricht bem Schute, welchen nach ben Müngen von Metapont ber Jager Leufippos bem Getreibe gemabrt. Rogbanbiger, Liebling bes Mars und Cherjager ift auch Dicus 75. Go ergeben fich als italische Jaabherven unter bem Schut bes Waldgottes Mars Picus, Metabos, Mamercus, Memilius und ber italiotische Leutippos. Einer von biefen ober ein gang entfprechender muß es gewefen fein, beffen Untergang ju Poseidonia ergablt wird. Sier hatte ein berühm. ter Jager jedesmal Röpfe und Rufe bes erlegten Wilbes an Baume genagelt und baburch ber Artemis, alfo ber Baldgottinn, geweiht, nach Uebermältigung eines ungewöhnlich gro-Ben Ebers aber fich überhoben und ftatt ber Bottinn ihn fich felbst zugeeignet. Ale er barauf in ber Site unter bem Baum, an bem er ben Ropf befestigt hatte, fchlief, fiel berfelbe her= unter und schlug ihm ben Schabel ein 76. Dort alfo ift es gradezu, wie bei Deleagros, bie geringgeschätte Artemis, welche ben Untergang veranlaßt: es ift bie leicht erzurnte italische Baldgöttinn, die in Aricia ale Saingöttinn Diana, in Tusculum und Terracina als Juno Keronia verehrt wird. die auch in lanuvium burch ben Dienst ber Juno Caprotina herangezogen fein muß, wie fcon baraus erhellt, bag bie Lanuviner mit ben Aricinern, Tudculanern, Laurentern, Coranern, Tiburtern, Domtinern und ben Rutulern burch ben latinischen Dictator Egerius bas aricinische Dianium weihen laffen 77. Die aricinische Haingöttinn belebt in egerischer Beife

<sup>2374</sup> c) Diod. XVI, 69. - d) Not. 1968.

<sup>2375)</sup> OM. XIV, 359. Cher als Thier bes Dictichts Carull. c. 63, 72: ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus. Hor. Carm. I, 1, 27; III, 12, 12. Lucret. V, 968: setigerisque pares subus silvestribus. Bal. eb. 983. VI, 974 sq. Not. 2352 a.

<sup>2376)</sup> Diod. IV, 22. Eberkopf und hirschgeweih ber Diana bargebracht, VE. VII, 29. Bei beutschen Stammen an heiligen Baumen aufgebangt, Grimm DMoth. S. 49.

<sup>23 ? ?)</sup> Not. 1502 d; 1920.

ben tobten Birbius wieber, wie Feronia das laub, die Blumen, den Herilus: augenscheinlich wird beshalb der Artemis; diener Mamercus Aemulius zum Sohn des egerischen Nekromanten Ruma, des nekromantischen dreimal wiedergebornen Pythagoras. In Aricia und Lanuvium stehn Birbius, Oresstes, die Haingöttinn, welche die Flüchtlinge beschützt, Ataslante, Diomedes, Helena beisammen, wie in Hermione und Trözen Hippolytos, Orestes, das hermionäische Aspl, Iphigenia, Diomedes mit Kyanippos, Aphrodite. Die Brücke

<sup>2377</sup> a) Paus. II, 35, 1. Durch biefe Artemis Iphigenia von Bermione, mit welcher bie Reinigung bes Dreft burch Apoll in Erdzen (Muller Dor. I, 228, 333) gusammengebort, ift auch nach Rhegion bie Sage von Dreftes, Pylabes und Sphigenia nebft Dreftes Reinigung in ben fieben gluffen gezogen, welche Cato (Prob. Prol. VE., vgl. Krause Hist. Rom. p. 109) und ein Grammatiker in ber Ginleitung gum Theo-Frit erzählen. Auf Mungen von Rhegion erscheint gewöhnlich Apoll, que weilen mit Artemis, auch Beus und Bera, bie Dioskuren zu Ros, balb Apoll, balb Berakles, balb Bermes gegenüber (Mionnet I, p. 199 ff.; Suppl. I, 348). Mue biese Gottheiten auch in Bermione (Paus. II, 34, 35; pal. Not. 2366 a), außerbem baselbft bas Cfnllaon, wie bei Rhegion: bie rheginische Artemis mar von ben Meffeniern gebracht, welche zu verfchiebnen Beiten fich gur chalfibifchen Bevolferung hinzugefellten und beren großer Rrieg mit Sparta wegen bes meffenischen Frevels bei bem gemeinschaftlichen geft ber limnatischen Artemis, welche wieber bie Orthia bes Dreftes ift (vgl. Paus. III, 16, 6), ausbrach. Den Dienft ber chtho: nischen Demeter hatte man in Lakonien nach Pausanias (III, 14, 5; vgl. Muller Dor. I, 403) richtigem Urtheil von ben hermionern gelernt; mabrend bes erften meffenischen Rriegs fiebelten fich bie von ben Argivern vertriebnen Ornoper von Ufine, Rachbarn und Stammverwandte ber Bermioner, unter latebamonischem Schut in Deffenien an und bauten bafelbft Afine neben ber ganbichaft Snamia, welche ben meffenischen Unbrokliben, bie fich zu Sparta hielten, zugetheilt wurde. Fur bas Recht ber Spartaner erklaren fich bei Beraklibes bem Pontiker (fr. 25) und Strab. VI, 257 auch bie Deffenier, welche nach Rhegium giehn, und eben wegen ihrer Ergebenheit gegen bie Gottinn, beren Reft von ben übrigen Meffeniern geftort ift. Ohne 3weifel find burch biefe Afinder auf meffenischem Boben, welche an bem bryopischen Gultus treulich festhalten und fortwahrend ber chthonischen Demeter ju Bermione bienen (Corp. Inscr. 1193; Muller Dor. I, 155), bie meffenischen Borftellungen von ber Artemis Limnaa mit ben bryopischen, bie wir zu Bermione finden, verbunben und in biefer Fortbilbung ben Rheginern überliefert, bei benen nun ber hafen bes Oreftes (Plin. HN. III, 5, 11), bei Aefchylus Zigngovs λιμήν (Glauc. fr. 85), weil nach Cato und Barro Dreftes Schwert im

wird wenigstens für ben trogenischen Bestandtheil, ber aber unmöglich von bem hermionaischen ftrenge auszuscheiben ift, weil fowohl ber Fortbestand einzelner früher vielleicht beiben Städten gemeinschaftlicher Gulte, als bie Ueberlieferung ber Rachrichten von benfelben bem Bufall unterliegt, gegeben in ben Götterdiensten von Paftum, mo bie unterthänige gries difche Bevolkerung unter ber herrschenben lucanischen Colonie noch um die Mitte bes fünften Jahrhunderts ein griechisches Fest bewahrt hatte 78. Wir finden hier vor Allem den Eber ober Cbertopf gegenüber ber Ceres a, ober ber Diana b, ober bem Apoll o, ober einem Jünglingstopf mit Diabem a, ober bem Jupiter .; ober ben vom Geschof burchbohrten Gber auf bem Revers zu Opfergerathschaften f; wir finden einen Dienst ber Benus s, bes meerbeherrschenden Umor h und ber Cafto. res, welche balb auf apollinische Jugendfraft, bald auf ben Segen bes Kelbbaus bezogen werben i, alfo gang in Entfpredung zur latinischen Borftellung von ben jugendlichen Geiftern bes Borraths. Daß bie alten Gottesbienfte aber nicht vernachläffigt, nur fortgebilbet murben, zeigt bas Bild bes Reptun mit bem Stier k, welches gang bem alten aus Sybaris gebrach-

Baum gefunden wirb (Prob. Prol. VE.; vgl. Schneibewin Dian. Phacelit. p. 11), und die mythischen sieben Flusse (eb. p. 9 ff.) das Denkmal sind, so wie auch ber Tempel des Apoll zu Rhegium von ihm hergeleitet wird (eb. p. 13, 8).

<sup>2378)</sup> Ariftorenus bei Athen. XIV, 632, a. Niebuhr RG. I, 106; vgl. III, 183, 637. — a) Mionnet I, p. 167, n. 639, 640; Suppl. I, p. 308, n. 738. — b) Suppl. I, n. 742. Diana auf beiben Geiten n. 780; Diana x Aehre n. 796. - c) Suppl. I, n. 789. - d) Suppl. I, n. 740, 741, 743 ff. — e) 6. I, n. 737. — f) 8. I, n. 807 bis 809. — g) 8. I, n. 770 (X Fullhorn). Der Benus gehoren bie rosaria Paesti (VG. IV, 118; Prop. 1V, 5, 59; OM. XV, 708; Pont. II, 4, 28; und bie ganze bortige Blumenzucht Martial. VI, 80, 6; IX, 27, 8; 61, 1; XII, 81, 8), so wie bie benachbarte Sirene Leukofia, welche auch als Bermanbte bes Xeneas gebacht wirb (Rot. 762). Sirene über bem Stabtthor von Paftum in Stein gehauen, Munter Reapel und Sicilien G. 91. Wilbe Damascenerrose Swinburne II, 161. — h) Amor auf bem Delphin mit Krang und Dreizact x Reptunskopf Mionnet I, p. 165, n. 628, 629; S. I, n. 785. i) Mionnet S. I, n. 734, vgl. 774 (Diosturenhut, Fullhorn); 800 und 801 (Diostfopfe, Stern x Lehre). Bgl. Rot. 1219 a. Gang eben fo in Rhegium Rot. 1218 c. - k) Descr. I, p. 165, n. 627; jeboch felten.

ten von Poseibonia 1 entspricht. Das Symbol bes Ebers agrarifden Reichen gegenüber ift ein einfacher Ausbruck ber Gefährdung bes Reldbaus burch bas aufwühlende Wild: tein Thier gerftort Getreibe und Beinberge fo furchtbar, wie ber Gber: baber wird auf atolischen Mungen ber Rinnbaden mit bem hauer neben bie Traube und bie schütende Lanzensvike gestellt 79 und ale bortiger Eberjager gilt Deneus Gohn De-Daffelbe Beschäft aber vollzieht in ber Sage wie auf ben Müngen auch bort Atalante, wie in Canuvium. Sier scheint ber Rame von ben cumanischen Leufabiern eingeführt zu fein, welche in ber Rabe von Aetolien zu Saufe maren und aus ihrer heimath auch ben Ramen bes Ulires nach Latium gebracht haben. Dies bestätigt fich baburch, baf burch ben cumanischen Berkehr mit Aricia sich ebenfalls bie Einführung ber Sage von Dreftes in den Dianenhain leicht erflart: benn bie Cumaner maren großentheils Chalfibier und baburch zu bem burch die cumanische Berfunft ber Banklaer . bezeugten nähern Berfehr mit ben Rheginern aufgeforbert. bie biefe Sage ichon burch ihre meffenischen Bestandtheile von Trozen und hermione ber auf italischem Boben angefiebelt hatten und von benen bie Stolla angenommen fein wird, bie fich öftere auf cumanischen Müngen findet b. Was bie Meffenier ausgebildet brachten, mar ben Chalkidiern nicht fremb, auch auf Euboa finden fich Spuren ber Sage von Dreftes 80; ben Rymaern noch weniger, benn biefe leiteten fich grabezu von ben Nachkommen bes Dreftes her a, und bie leukabier, beren Blid vornämlich auf Epirus gerichtet mar, merben auch

<sup>2378</sup> I) Descr. I, n. 616 bis 620; S. I, n. 722 bis 783. Posetbon auf beiben Seiten in Posetbonia (D. I, n. 610 bis 615; 8. I, n. 717 bis 721), wie in Pastum Reptum × Delphin (D. I, n. 628, 630, 633; S. I, n. 750 ff.).

2379) Mus. Brit. NP. tab. VI, 1 (p. 122): Acrolov Ir. Esp. Kinnb. × Apollotops. Mionnet Suppl. III, p. 478, n. 22, 24 bis 28, 31; umbersstehend ahnlich ohne Araube. Sb. n. 20: Zeustops mit Ebkr. × Esp. Kinnb. Stern. Sb. 37 bis 42: Pallastops × Meleager mit ben Spolien bes Ebers. Sb. 1 bis 3 und 13 bis 17: Atalante mit flachem hut × laussenber Eber, Lanzenspise (abgeb. Mus. Brit. NP. tab. V, 25, vgl. 23, 24).

a) Rot. 2309.
 b) Rot. 2269. Mionnet Suppl. I, p. 239, n. 279, 282.
 2380) Hesych. 'Ogéστη, χωςίον Εύβοίως. Bgl. Schneidowin. Dian. Phacel. p. 15.
 a) Plehn Lesbiac. p. 42.

bort von ber Gründung bes orestischen Argos durch ben Gobn bes Maamemnon vernommen und nachergahlt habenb. Sammt. liche Bestandtheile ber Cumaner alfo brachten von Sause aus ein Intereffe für bie Sage vom Dreftes mit: bei ihrem Berfehr mit Rhegium fanden fie biefelbe ichon mit italischen Borftellungen burchwachsen vor und ergählten nun fehr natürlich ben Aricinern, ihr mit bem Schwert machhaltenber Priefter fei nur ein Nachfolger bes Dreftes, ber auch in Rhegium bas Schwert in ber Sand führe , ihre hartgefinnte, nur bie Jago und den Jäger liebende haingöttinn, welche ben Birbius wieberbelebt habe, fei feine andre, ale bie trozenische mit ber dthonischen Usplgöttinn Bermione verschwisterte Artemis, burch welche hippolytos wieber ermedt fei. Der Meerbufen von Poseidonia aber grenzte an ben von Parthenope, ber Colonie von Cuma: hier konnte ber vielfachfte Berkehr nicht ausbleiben und bemnach auch mannichfacher Unlag, Die Götter und Deroen von kanuvium mit benen von Posidonia, ihre Camilla aus leukadischen Erinnerungen mit Atalante, ihren Picus ober Mamercus aus posidoniatischen mit Diomedes zu vergleichen, für die das Intereffe ihnen um fo naber lag, ba fie felbst ben Bahn des erymanthischen Ebers in ihrem Apollotempel aufbemahrten d. Denn wenn fie blos ber atolifchen Sage gefolgt waren, fo mare fatt bes Diomebes Meleagros ju nennen gemefen: mit biefem aber war feine Gemahlinn verbunden, welche fich mit ber Keronia bes Picus vergleichen ließ: Bermione, bie fo gut in Postbonia und Sybaris, wie in Metapont, neben Diomebes gestanden haben wird, weil die Metapontiner fie nur ben Trozeniern, bie erft in Sybaris, nachher in Poffbonia mohnen und auch hier ben Diosfuren bienen, welche in Metapont Diomedes Genoffen find, füglich verdankt haben fonnen, mar von Saufe aus im Berhaltniß jum trogenischen Diomed, und die Trozenier in Poseidonia werden bas heis mathliche Berhältniß bes Diomebes zum hippolytus nicht ver-

<sup>2380</sup> b) Strad. VII, 326. — c) Rot. 1920, 2877 a. — d) Rot. 330. Lowentopf zwifchen zwei Sberkopfen, Muscheln KV..ION, Millingen Ancient Coins tab. I, 4 (p. 5). Ihr Sberjäger ist also herakles, von dem es auch sonst in der Rachbarschaft Sagen giebt, namentlich zu Pompeji.

geffen haben, für welches bann bie vergleichenben Cumaner eine Entsprechung in ber Nachbarschaft bes biomebeischen Picus zu Lanuvium und bes Birbius zu Aricia fanben.

Trozen alfo ift ein alter Berd von Sagen bes Diomebes: hier murbe er ber Aphrodite gegenübergestellt, murbe wegen bes Schutes, ben er Roffen und Reitern verlieh, mit bem Liebling ber Artemis, bem anaphrobifischen Jager Sippolptos und mit ben reifigen Diosturen verbunden, bann aber mit ber chthouischen Usplgöttinn hermione vermählt, die auch nur barum in andern Sagen die Gemahlinn bes ebenfalls zu Erogen gefühnten Dreftes wird, weil biefer fein bem Aluch ber Unterirdischen verfallnes leben ber ftrengen Artemis Sphigenia, die das Blut jedes Unfommlings fordert, mit voller Gubnung abgewinnt. Die Trözenier brachten diesen Diomedes nach Sybaris und weiter nach Poseidonia: von bort murbe er durch den Berfehr ber Cumaner, die fich theils von Saufe her, theils durch ihren Besuch von Rhegium mit ber Sage vom Dreftes trugen, nach latium gebracht und mit ber von ben leukabischen Cumanern gepriesenen Atalanke in Lanuvium, fo wie Dreftes und hippolytos in Aricia angefiebelt. Bon Pastum aus mag er in ber lucanischen Zeit sich nach Samnium verbreitet haben: benn ber Eber im Dienste ber Diana findet fich, gang wie bort, auch in Capua wieder 81, so wie er auch auf romischen Familienmungen aund in ben etrustischen Stabten Populonia b und Camers o vorkommt: in Benevent aber erscheint mit bem Bahn bes falpbonischen Ebers Diomebes felbst als Gründer der Stadt 82 und bie Sage von seiner Aus, föhnung mit Aeneas burch Burudftellung bes Pallabiums, für

<sup>2381)</sup> Mus. Brit. NP. tab. II, 18 (Not. 1087). Zu Capua fines locorum dicatorum Dianae Tifatinae Orell. Inscr. 1460. — a) Dianenkopf mit Köcher und Bogen × Eber vom Hund gefaßt, vom Spieß getroffen Hosidia 1, 2; Licinia 9. Eber vom Spieß getroffen × Kopf bes Augusftus Durmia 7. Laufender Eber Thoria 2, Volteia 2; vgl. Coelia 3. In Rom: Umbrarum ac nemorum incolam ferarum domitricem Dianam deam virginem Orell. Inscr. 1447. — b) Mionnet Suppl. I, p. 200, 17 (mit Abbildung). — c) Mionnet I, p. 97, 8; S. I, 196, 8, 9, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2382</sup>) Procop. BGoth. I, 15, p. 77; Steph. B. s. v.; Serv. VA. VIII, 9; XI, 246; Marcian. Capell. VI, 14; Cedren. p. 234 (133), 248 (141); Malal. VI, p. 167 (212).

beffen Ranb er burch Rrantheiten heimgesucht worden fei, bis Athene ihm die Burudgabe anbefohlen habe, wird hieher gezo. gen . Wir find nicht gewohnt, ben Diomebes als Jager gu benten; aber Zenophon führt ihn unter ben Sagdherven auf 83; und ichon ber bem Abraft ertheilte Seherspruch bezeichnet ben Tubeus als Eber, weil er als Metoler und Bruber bes Tubeus in ber Eberhaut bei ihm auftritt 84. Es wird bie wilbe unb gewaltthätige Ratur bes Geschlechts bamit angebeutet, bie namentlich im Tybeus hervortritt, ber bes Melanippos Gehirn frift und bei Aefchplus wie ein Drache ichreit; nicht minder in Deneus Brübern Melas und Agrios ., von benen ber lette nun gradezu bem Trager ber latinisch en rusticatio entspricht und einen neuen Beleg bafür giebt, bag leufabifche Cumaner, die fowohl an ben atolischen als an ben epirotische tephallenischen Ueberlieferungen hingen, es gemefen find, welche bie latinischen Borftellungen von Latinus Erzeugung burch Raunus und Marica, Vicus und Keronia in die gries difchen Sagen von Douffeus, Rirte und Agrios umgefett haben. Die Wildheit bes Geschlechts wurzelt in Deneus Bater, bem Bermufter Portheus 85 und biefer ift wieder nur eine Rebenfigur bes Ares, ber in mehrern Sagen ftatt bes Deneus ber Bater des Meleagros heißt. Ares verwandelt fich auch in ben Eber, um ben Abonis zu tobten : er muhlt mit Gberschnauze alles Unheil auf b. Im Diomebes ift biefe Robbeit burch bie Ginmirfung Athenens gemilbert: Agrios wird vielmehr von ihm vertrieben , feine Gohne erfchlagen a, als Deneus von ihnen feines Reichs beraubt ift. Die gange Ungeschlachtheit bes Ares aber tritt im thrakischen Diomebes hervor, ber feine Roffe mit Menschenfleisch füttert 86, wie Tu-

<sup>23822)</sup> Procop. ib. p. 78 (Not. 2350).

<sup>2383)</sup> Xenoph. Ven. I, 2,-13.

<sup>2384)</sup> Apoll. III, 6, 2. Hygin. f. 69; Lycophr. 1066 mit Schol. und Tzetz. Eberhaut. als Kopfbebedung Stat. Theb. II, 541, 583. Welder MIg. Schulz. 1832, II, S. 162. — a) Genealogie II. XIV, 115, 117.

<sup>2385)</sup> Hygin. f. 171; Eurip. bei Plut. Parall. 26. Mavortius OM. VIII, 487. Wie Mamercus (Not. 1978, 2874 d) unb Picus. — a) Serv. VE. X, 18. — b) Soph. fr. 720 Ddf. — c) Hygin. f. 175, 242. — d) Apollod. I, 8, 6. Paus. II, 25, 2.

<sup>2386)</sup> Apoll. II, 5, 8; Diod. IV, 15. Daret. Exc. Troi. 16: Diome-

beus ben Kopf bes Melanippos zersteischt. Auch ber Tybibe Diomedes aber ist ein so starter Krieger, daß die Griechen schwanken, ob der sprichwörtliche Ausbruck des diomedeischen Zwanges auf ihn a oder auf den bistonischen Wüthrich au beziehn sei. Im Tydiden erscheint die Wildheit nicht in der Sinnesart, sondern in den Schickfalen, in der heimathlosigkeit, wie bei Odysseus: und hiedurch eignet er sich zur Substitution statt der italischen heroen, welche ein Jägerleben in der walbigen Wildniss führen, aber keineswegs Wüthriche sind.

Ihren Hauptst fand biese Bermischung nicht auf ber bisher betrachteten Westseite von Italien, sondern auf der öftlichen, wo und bas Symbol des Ebers mit dem der Jagd und des durch dieselbe geschützten Getreides in den apulischen Städten Arpis, Salapia und Asculum vortommt. In allen diesen Städten sinden wir außer dem Eber auch das Pferd, mehrmals auf den Schutz des Getreides oder auf Pallas bezogen 3; in Luceria zwei laufende Rosse den Dios.

dem regem ferunt eo tempore cum equis potentibus venantem et feris ab Hercule interemptum. Die Stellung von venantem ist richtig, wenn ausgebruckt werden soll, daß er die Pserde zur Jagd braucht, wie der italische Diomed. Bgl. FrA. p. 51, n. 124. Die menschenfressenden Rosse bezeichnen nach Welcker's einleuchtender Erklärung Menschenopser dei den Bistonen, welche herakles abstellt (Disse in Pind. ed. Boeckh. Vol. II, 2, p. 463). — 2386 a) Conon. 34. Hesych. Suid. und die Pardmiographen Διομηδ. ἀνάγμη. Bgl. Plat. Rep. VI, 493, D. — b) Arist. Eccl. 1029; val. Suid. s. v.

<sup>2387)</sup> Zeuskopf mit Lorbeerkr. × Eber Agnaum Mionnet I, p. 130, n. 300, 302; × Eber, Lanzenspiese Agnaum eb. 303; Suppl. I, p. 260, 421 bis 425. Apollotopf × Eber eb. 426, Aehre × Eber, Lanzenspiese eb. 427, 428. Abbildungen Neumann Pop. et Reg. Num. I, tab. I, nr. 7, 8. Bgl. Not. 2379. Eberjagd bes Kaisers Friedrich II. in der Gegend und Gründung von Aprocina, Swindurne Beide Sicilien I, 175. — a) Zeustopf mit Lordtr. Salanium × Eber, Kranz Illwiov, Mionnet I, p. 134, n. 334; × Eber, Lipige S. I, p. 268, n. 485. — b) Aehre × Eber Avsulw S. I, p. 262, n. 444, 445; × Eber mit Lipige n. 446.

<sup>2388)</sup> Arpi: Cerestopf mit Achrenkranz, Achre Agnaror × Pferd, Stern Mionnet I, p. 129, n. 298, 299 (Amphora bei Ceres, Helm beim Pferd). Pallaskopf × Pferd Agna. Millingen Med. Gr. Inéd. tab. 1, 11 (p. 17); Mionnet Suppl. I, p. 259, n. 418. Pferd × Sichel Millingen tab. 1, 10 (p. 16); M. S. I, n. 416; × Stier n. 429 bis 434. Pallaskopf × brei Achren Mionnet I, n. 297; S. I, n. 417. Salapia: Pferd

kurenköpfen gegenüber . Arpi und beffen Safenort Salapia find ber Sage nach vom Diomebes gegründet. Der griechische Name von Arpi, Argyrippa, wird einstimmig von ber Pferbesucht erklärt und auf Diomedes Heimath "Appog lanion gurude bezogen 89: Die richtige Erflarung liegt offenbar in ber Beziehung auf ein filbermeifes Pferd, auf bie equi nivel, welche Diomed bem Rhefos abgewinnt, auf welchen bie Caftores erscheinen: und wenn Birgil die Form Argyripa mit verfürzter Penultima vorzieht, ift bas wohl nur aus bem Ginflug einer ostischen Korm Argurepa (Argurequa) ju erflären, vielleicht biefe felbft herzustellen oo. In Arpi bestand ein Beiligthum bes Diomebes " und bas Geschlecht ber Daffer leitet fich von ihm her, welches in fo bedeutendem Unfehn fteht, bag aus bemfelben Daffue Altinius nach ber Schlacht bei Canna bie Stadt gum Abfall von ben Römern ju hannibal verleitet und nachher fie wieder gurudgubringen verheißt a. Das weiße Pferd entspricht nicht allein ber homerischen Beute bes Diomed und bem metapontinischen Jager Leutippos, fonbern auch bei ben Benetern . am Timavus wird bem Diomedes ein weißes Pferd geopfert

x Apollokopf Σαλπινων Mionnet I, n. 331; basselbe mit Σαλαπινων n. 331; Suppl. I, n. 484; × Zeuskopf mit, Lorbkr. n. 487; × Delphin n. 478 bis 482; × jugenblicher gehörnter Kopf mit Rohr bekränzt n. 483; Faunkopf, Pebum × Stierkopf, Zweig n. 486. As culum: Pferbekopf × Gerstenähre S. I, p. 262, n. 447. Auf campanischen Münzen Apolloskopf × Pferb Roma Mus. Brit. NP. tab. I, 21; Pallaskopf × Pferbes Vorbertheil Roma eb. n. 22, 23; bartiger behelmter Kopf (ganz wie ber bes Leukippos von Metapont Not. 694 f), Pferbekopf Romano, Aehre Mionnet Planches LXIII, 5 (Tasel III, 15). Auf römischen Familienmünzen sehr häusig Reiter. — 2288 8) Mionnet S. I, p. 266, n. 469 (Loucori), 470. Wgl. Not. 2400 a.

<sup>2389)</sup> Strab. V, p. 215; VI, 284; Plin. HN. III, 10, 16: Arpi aliquando Argos Hippion Diomede condente, mox Argyrippa dictum. Serv. VA. XI, 246; vgI. VII, 286; VIII, 9. Marc. Cap. VI, 14: Arpos et Beneventum Diomedes. Iustin. XX, 1.

<sup>2390)</sup> VA. XI, 246; Sil. Pun. XIII, 30. Bei Strabo und Stephanus geben die Handschriften 'Agyvoluna, aber 'Agyvolunvos.

<sup>2391)</sup> Polemon bei Schol. Pind. Nem. X, 12: έν μέν γάς 'Agyvglanois αγιόν έστιν αύτοῦ ἱεσόν. — a) Appian. BHannib. 31; Sil. Pun. XIII, 82. Dafius Altinius heißt er Liv. XXIV, 45, und wird bas selbst princeps urbis genannt. Dasser auch in Salapia und Brundussum, Rot. 2447.

und bie beträchtliche Pferbezucht jenes Lanbstrichs von ihm bergeleitet 92. In biesem Beiligthum ftehn bie argivische Berg und bie atolische Artemis neben ihm, wie zu ganuvium und Aricia Juno Sospita und Diana: in seinen Sainen ift bas Bild gahm, Bolfe und Siriche gefellen fich zu einander, laffen fich von Menschen anrühren, fein hund verfolgt ein Wild über bie beilige Grenze. Die Roffzucht wird von ber Schaar bergeleitet, bie ein Wolf gusammengetrieben und mit feinem Bif gezeichnet habe, wonach biefe Sitte beibehalten fei . Friedenszustand unter bem Wild entspricht ben in Italien verbreiteten Borftellungen über bie Ginmirfung ber Rabe bes Raunus b: diefer ift auch Lupercus, Luperca hat in ber Wölfinn gewaltet . welche mit bem martischen Specht bie Rinder bes Mars ernährt: jebenfalls zeigt bie Beziehung bes Diomebes auf bie zusammengestellten martischen Thiere Bolf und Pferd, bag wir und bei ihm hier gang auf dem Boden bes Waldgottes befinden. Jene Gegend am Timavus ift allerbings bas lette Enbe biomebeischen Gottesbienstes: er fteht bier mit Untenor gusammen, eben wie in Groggriechenland, Daunien, Segesta und Libyen Sagen von Achaern und Troern neben einander hergehn und wie unter feinem Befehl ber Troer Emathion Rom baut. Der hauptsitz deffelben wird in Satria am Pabus ober Tartarus gemefen fein, bas er unter bem Ramen Methria stiftet, weil er fich aus dem Sturm borts hin gerettet habe 93. Auch Spina foll von ihm gegründet

<sup>2392)</sup> Strab. V, p. 214, 215. Eust. DP. 487. — a) Ueber diese Ennoi Exeroi ober 2vnocnádss vgl. Aelian. HA. XVI, 24. Nach Herm. Soph. Antig. p. XVII sq. werben solche noch jest in Polen vorzüglich geschät. — b) Hor. Carm. I, 17, 5, 9; III, 8, 13. hier unter bem Schus bes Haunus Frieben zwischen heerben und Wolf, wie unter bem bes Jagbfürsten Diomebes zwischen Wild und Wolf. Dienst bes Faunus in jener Gegend Martial. IV, 25, 3: Antenoreo Dryadum pulcherrima Fauno Nupsit ad Euganeos Sola puella lacus. Noch jest, wie die Ausleger nachweisen, ein See la Solana. Faunus und Nymphen Not. 1590. — c) Not. 1625.

<sup>2393)</sup> Steph. B. Aτgla πόλις Τυβόηνίας (also nicht bas in Pice num, s. Müller Etr. I, 142, 48), Διομήδους κτίσμα, χειμώνος πλεύσαντος καλ μετά τὸ διασωθήναι καλέσαντος Αλθgίαν. καλ παφεφθάση παφά τοῖς βαφβάσοις τὸ ὅνομα. Hatia hat gute Hafenpläse in ben Cieben Neeren (Plin. HN. III, 16, 20: nobili portu Tuscorum Atriae;

sein 94; bei ben Umbrern um Ancona ist ihm ein Heiligthum errichtet, weil er bem Bolke Wohlthaten erwiesen habe 95. In Samnium wird außer Benevent selbst, welches seinen Ramen Maleventum von dem argen dalmatischen Winde haben soll, der im Stande sei, Roß und Reiter durch die Luft fortzusühren 96, am östlichen Ufer des obern Bulturnus Benafrum von ihm gegründet 97, wo das Gestirn der Minerva ebenfalls auf Winde hindeutet, die von dieser Göttinn gesandt und gedändigt werden, so wie die berühmte minervalische Delbaumzucht von Benafrum a die Frucht liesert, deren Saft der Gymnastik

MEtr. I, 141, 41; 297), bie Lagunen zogen fich mahrscheinlich bis nabe an bie Stadt; burch tuefische Bafferbauten murbe ber Pabus, ber fich ursprünglich im Guben vorbeizog, in jene Lagunen burch Ranale geleitet, burch beren Bernachläffigung erft Berfchlammung eingetreten unb bas fefte ganb ausgebehnt ift (eb. 228 bis 232). Den Rangibau forieb man bem Diomedes zu, wie bei Salapia (Not. 2444 d), beffen troische Sumpfgegend ber hatriatischen entspricht; uber ben Sturm ber Sage vgl. Rot. 2467, 2470 a. Much ber Eber fehlt nicht, Stat. Silv. IV, 6, 10: Tuscus aper generosior Umbro; Martial. VII, 27; Iuven. I, 21; Muller Etr. I, 238, 81, 82; 838, 8. Bon griechischem Ginfluß in Satria zeugt bas Theater, auch bemalte Gefage (eb. I, 229; II, 241, 49), beren Scherben alle nur griechische Inschriften zeigen, Arbeiten einer griechischen Topfergilbe, welche, wenn auch bie nabern umftanbe ftreitig find (Belder R. Rhein. Mus. I, 839 ff., 846; B. R. A. Muller de Corcyr. republ. p. 62), unzweifelhaft in Folge bes fortpraifchen Bertebre bieber getommen find. Die Rorfpraer brachten benn auch ben Ramen bes Diomebes (Rot. 2433, 2437, 2439 f); ben bes Antenor vielleicht bie ben Bertehr mit biefer Gegend aufschließenden Photder (Her. I, 163; MEtr. I, 140), wenn ber antenoribifche Rame burch biefe nach Libnen gebracht ift (Rot. 966 s).

<sup>2394)</sup> Plin. HN. III, 16, 20.

<sup>2395)</sup> Scyl. 16. Die Bergleichung bes einheimischen Heros mit bem Diomeb wurde in Umbrien vermuthlich burch die Colonie aus Aegina (Strab. VIII, 376), das Il. II, 562 dem Diomedes dient, vollzogen. Bgl. Not. 2413 c. Umbrische Eber s. Catull. 39, 11; Hor. Serm. II, 4, 40; Stat. Silv. IV, 6, 6. Eben so Marsus aper Hor. Carm. I, 1, 28. Mart. XIII, 35: filia Picenae Lucanica porcae. Jagd im Sabinerwalde eb. IX, 55, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2396</sup>) Rgl. Rot. 2382. Munge mit Apollotopf Benventod x Pferb Mionnet I, p. 107, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2397</sup>) Serv. VA. XI, 246. Auf Münzen Minervenkopf, Hahn und Stern Not. 1270. — a) Hor. Carm. II, 6, 16; Serm. II, 4, 69; 8, 45. Martial. XIII, 101. Varr. RR. I, 2, 6. Plin. HN. XV, 2, 3. Byl. Salis

vient b, und ben Zweig, welcher Frieden bedeutet e. Erinnern wir und nun des Metabus von Privernum und seiner Analogie zum Diomedes von Lanuvium, so weben sich die einzelnen Bilder von dem ritterlichen Jäger des italischen Hochlandes und der von Aboriginern, Samnitern, Lucanern, Picentern, Umbrern eroberten Rüstenländer zu einem sich über die größere stilliche Hälfte der Halbinfel hinziehenden Retzusammen. Denn von Benevent führt die Straße nach Apulien über Equus Tuticus; auch dies, wahrscheinlich vom schützenden Rosse des Reisigen benannt, ist von Diomedes erbaut 28.

Die Fortsetzung dieser Straße tritt gleich hinter Equus Tuticus in den Gebirgskessel von Apulien ein, dessen Jäger noch heutzutage das Nachbild des italischen Diomedes gesten ". Der erste Hauptort desselben ist das auf einem von den Apenninen getrennten hügel mit weitherrschender Aussicht liegende Luceria 2400: hier legt Diomedes das Palladium niester in der Nähe liegt ostwärts Arpi, der Hauptsit des Diomedes; von diesem nordostwärts Sipontum, welches ebenfalls von ihm gegründet ist, nur durch einen Sumpf vom Meere getrennt , das vor Alters wenigstens sein Gebiet be-

Reisen burch Reapel I, 344. Wilbe Schweine in ben koniglichen Forften eb. 346. — 2397 b) Hor. Carm. I, 8, 8. — c) Not. 2158 b.

<sup>2398)</sup> Serv. VA. VIII, 9. Zuticus wie im ostischen Titet Meddix Taticus.

<sup>2399)</sup> Swindurne Beibe Sicilien I, S. 195 (Forster): "Die Jäget in Apulien jagen die hasen mit Windhunden und die Eber mit einem großen Pirschhunde und zwei oder brei großen Schäferhunden: die Jäger sind zu Pferde und mit einer Lanze und einem Paar Pistolen bewaffnet." Diomedes ist vornämlich mit dem Wurfspieß zu benten, ohne daß man ihm den Bogen der Diana, der die Stelle des modernen Schießgewehrs vertritt, ganz absprechen durfte.

<sup>2400)</sup> Swinburne I, 185. — a) Strab. VI, 264, 284. Munge Not. 2388 a; auch vgl. Not. 703. Die Dioskuren neben bem Pallabium und bem pallabischen heros wie in aneabischen Sagenkreisen von Troas und Aktion die Großen Götter, Not. 305 ff., 652. Apollobienst auf Inschrift, Denon Reapel und Sicil. V, 75: Apollini divo au. Q. Lutatius Q. f. cett.

<sup>2401)</sup> Strab. VI, 284. Sipontina siccitas Cic. leg. agrar. II, 27, 71. Lucan. V, 377: subdita Sipus Montibus. — a) Denon Reapel und Sictlien (Auszug) V, 82. Aus antiken Trummern, namentlich von korinthischen Saulen, eine unterirbische Kapelle erbaut, eb. S. 81, mit Abbilbung.

fpult hat b. Der felfige, mit einem Didicht von Tannen, Stechseichen, Weißbuchen, Rastanien bebeckte, windige Berg Garsganus wird vom Diomedes unterworfen b und zur Erinnerung an seinen troischen Feldzug nach dem Berge Gargaron besnannt.

In diefen Gegenden hat er mit veneralischen Zauberges walten ju fampfen : er rottet bie Bolferschaften ber Darben und Monaden aus, gerftort bie Stabte Upina und Trica 3: feine Befährten aber werben, weil fie bie Beleibigung ber Benus getheilt haben \*, in Bogel verwandelt, welche auf den Diomebeischen Infeln' wohnen, fonft aber nirgenbe in ber Welt fich finden. Diese biomedeischen Bogel find bei ben Diche tern und Raturhiftoritern fehr berühmt. Rach Juba find fie Reihern (fulicae, dowolol) ahnlich; nach Dvid und Indor haben fie bie Große von Schwänen, gahne und feurige Mugen, weiße Febern. Ihr Bug fliegt immer mit zwei Rührern, beren einer vorauf, ber andre hinterbrein; fie niften in Gruben, bie ffe mit bem Schnabel aushöhlen und mit Reifig und Erbe bebeden; ben Ausgang laffen fie oftwarts, ben Gingang westwarts offen. Dem Diomedes felbst ift auf feinem Grabhügel in ber einen Infel ein Tempel errichtet: biefen fpulen fie täglich mit Baffer, bas fie im Rropf und an ben Schwungfebern herbeitragen. Griechen werben freundlich von ihnen begrüßt: wenn aber Ginheimische von ben benachbarten Ruften tommen, fo fliegen fie auf, ftogen auf biefelben nieber und

<sup>2401</sup> b) Strab. a. D.: Σηπιούς Έλληνικώς από των έκκυματιζομέσου σηπιών. Wie bei Hatria.

<sup>&</sup>lt;sup>2402</sup>) Swinburne I, 180, 183. — a) Hor. Carm. II, 9, 7; Epist. II, 1, 202. — b) VA. XI, 247 mit Serv. (feinbliche Brüber); auch Serv. VA. VIII, 9. — c) Serv. VA. XI, 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2408</sup>) Plin. HN. III, 10, 16: Diomedes ibi delevit gentes Monadorum Dardorumque et urbes duas, quas in proverbii ludicrum vertere, Apinam et Tricam.

<sup>2404)</sup> OM. XIV, 380, 385.

<sup>2405)</sup> Zwei Inseln, eine bewohnt, die andre wüst: auf dieser ist Diomebes verschwunden und seine Genossen verwandelt, Strab. VI, 284. Schol. Pind. Nem. X, 12: περί τον Αδρίων Διομήδεια νήσος ίερα, έν ή τιμαται ως θεός. Bgl. Dion. Perieg. 483 mit Schol. und Eust. Berworren Serv. VA. XI, 271: habitant in insula Electride sive Febra, quae est haud longe a Calabria in conspectu Tarentinae civitatis.

burchbohren fie mit ihren großen und harten Schnabeln 6. Statt ber von ber Collectaneenschrift, von Lytophron, Barro, Plinius hervorgehobnen Borliebe für die hellenen und Keindichaft gegen bie Ginheimischen, welcher bas Schmeicheln von Diomedes hunden in Daunien gegen antommende hellenen entfpricht?, wie benn auch Canufium von Diomebes Saabhunden 8. Benuffa von feinem Berfuch, die erzürnte Benus gu verföhnen', ben Ramen haben foll, schreibt Strabo, nach welchem fie auch in menichenahnlicher Beife leben, ihnen gahmen Sinn gegen Wohlgefinnte, Scheu gegen Berbrecher und Beflecte ju 10. Birgil und Dvid ermahnen biefe Unterfcheibungefraft nicht; nur wird bei jenem bas flagenbe Gefreisch zwischen ben Relfen, um welche fie herumstreifen, geschilbert . In allen Kormen ber Sage tritt, wie bei Diomedes, bie Sehnfucht nach ber verlornen Seimath und ber ungenügende Berfuch, fich eine neue, wenn auch nur burch thierifche Mittel, ju gründen, hervor. Durch biefe Sage schwindet auch bas Bebenten, welches man mit besonnerer Aritit gegen bie Bergleichung bes Diomebes und Picus aufstellen konnte.

 <sup>2406)</sup> Arist. MA. 79. Lycophr. 604. Barro bei Aug. CD. XVIII, 16.
 Ovid. Met. XIV, 498. Plin. HN. X, 44, 6. Solin. 2, 45 bis 60. Serv. VA.
 XI, 271. Steph. Byz. Διομήδεια. Isid. Orig. XII, 7, 28. Antig. Mir.
 172 (188).

<sup>2407)</sup> Arist. MA. 109.

<sup>2408)</sup> Hor. Serm. I, 5, 92 (locus a forti Diomede est conditus). Strab. VI, 283 extr. Serv. VA. XI, 246: Canusium Cynegeticon, quod in eo loco venari solitus erat. Auf Münzen: Männerkopf x Reiter mit Lanze, Karvairo Mionnet I, p. 131, n. 313. Canossa zieht sich an eisnem ansehnlichen hügel hinauf, bessen Gipfel das Schloß einnimmt, Riedesel Reise durch Sicilien und Großgriechenland S. 249; Abbildung bei Denon Reapel und Sicilien Bb. V. Armuth an Wasser und schlechets Brod, Hor. Serm. I, 5, 91; noch heutzutage, weil der Fels aus der Gegend zu weiche Mühlsteine giebt, Swindurne I, 198; Stolberg Reise III, 163. Das Getreide von Stuten, die man mit den Schwänzen zussammendindet, ausgetreten, Swind. a. D.

<sup>2409)</sup> Serv. VA. XI, 246: Venusiam (condidit Diomedes) in satisfactionem Veneris, quod eius ira sedes patrias invenire non poterat. Balbungen vom Winde heimgesucht Hor. Carm. I, 28, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2410</sup>) Strab. VI, 284. — a) VA. XI, 278: fluminibusque vagantur aves, heu dira meorum Supplicia! et scopulos lacrimosis vocibus implent.

feindselige Ratur der Bögel gegen die Einheimischen entspricht ber friegerischen des martischen Spechts: wie dieser im wilden Dickicht, hausen sie am öden Rlippenstrande; wie er die Eichen anbohrt, nach Würmern hackt und die nach dem Faunenkraut suchenden Menschen angreift, höhlen diese mit ihren Schnäbeln sich Gruben aus d, fangen Fische damit und fahren auf die Wenschen, die sie nicht leiden können, los. In der Gestalt haben sie mindestens das gemein, daß der Specht Büschel, diese einen Kamm auf den Köpfen tragen d: der weissagerischen Ratur des Spechts entspricht, daß die diomedeischen Bögel, wie Bläßhuhn und Reiher , zu deren Geschlecht sie gehören, kommenden Sturm angezeigt haben müssen.

Picus wird felbst vermandelt, Diomedes nicht; aber auch von jenem gab es Sagen, die ihn in Göttergestalt nach wie por mit Kaunus ben Bald burchstreifen laffen: biefe tragt er, indem er von Numa überrascht wird. Aber bei Diomedes ift es fo wenig jufallig, daß er unverwandelt bleibt, wie beim Donffeus. Daß Benus es ift, welche bie Gefährten verzaubert, entspricht gang bem Berfahren Circe's gegen Dicus und feine Genoffen : auch biefe ift eine veneralische Zaubergöttinn; ihre Liebe und ihre Macht find verachtet und ber Zauber foll fie Eben fo haben bie Jäger in Diomebes Gefolge Aphrodite geringgeschätt, wie der von Diomedes jum Beros erhobne Sippolntos, ben fie auch beshalb zu Grunde richtet. Circe, welche ben Trieb und bie Rachfucht Uphrobitens theilt, ift auch in Daunien nicht unbefannt. Der baunische Rurft Ralchos wird von Leidenschaft für fie ergriffen, bietet ihr fein Rönigthum an und freit unablässig um fie: fle aber verschmäht ihn um Oduffeus willen und verzaubert ihn, als er gar nicht

<sup>2410</sup> b) Plin. HN. X, 44, 61 u. a. (Not. 2406). — c) Lyc. 598: δάμφεσοι δ΄ άγρώσσοντες ελλόπων δοςούς. — d) Plin. HN. XI, 87, 44: natura cristam per medium caput a rostro residentem et fulicarum generi dedit (fulicarum similes heißen bie biomebeischen Bögel eb. X, 44, 61), cirros pico quoque Martio et grui Balearicae. — e) Not. 1457 a; vgl. Not. 2472.

<sup>&</sup>lt;sup>2411</sup>) OM. XIV, 384: laesaque quid faciat, quid amans, quid femina, disces Rebus, ait: sed amans et laesa et femina Circe. Bgl., Rot. 2374.

abläßt, im Irrfinn in ben Schweinstall. Darauf tommt ein bannifches heer und befreit ibn, Circe läft ihn los fur bie eibliche Bufage, daß er ihre Jufel nicht wieder betreten wolle 12. Menn auch biefe Ergahlung vornämlich jum Lobe Circe's barftellt, fo geht boch baraus die Borftellung hervor, bag bem Rauber mit Baffengewalt beizutommen fei. Bon abgewehrtem Zauber finden wir auch in Latium ein Beisviel im Droca, welchem als Rinde Die Strigen nachstellen. Diefen berühmteften Rürften bes trojanischen Geschlechts beschütt gegen bie Leichenvögel bie zur Angelgöttinn Carna erhobne, als Jägerinn mit bem Burffpief umherftreifende Grane burch Bufammenftellung ber Zeichen bes unfteten Lebens mit benen ber Unfiedlung . Proca trägt ben Ramen bes Freiers, mit beffen Berlangen Ralchos bie Zaubergöttinn begehrt: auch biefer Rame hat biefelbe Bedeutung b; von ber sinnenben . Sehnsucht nach aöttlicher Erleuchtung ift Ralchas benannt, ber auf bem Gipfel bes Orion Drakel burch Incubation auf dem Rell eines schwarzen Widders ertheilt d, wie Raunus. Alfo der in Liebessehnsucht verstrickte Proca wird aus ben Regen ber Zaubergöttinn burch biomedeische Rraft gerettet, indem er fich felbft ermannt und seinem Gibe getreu von ihrem Zauberfreise ferns Mit diefem helläugigen Blid, mit feinem fchneibenden Schwerte gerftort ber Beld ber Minerva alle Gaufeleien, mit benen man ihn umspinnen will, und bie in mythologischer Auffassung zu Zauberfünsten werben. Eben bies ift ber Ginn von apina und trica. Daß biefe nie Gigennamen von Orten gemefen find, beren Unbedeutendheit fprichwörtlich geworben mare, fondern immer appellativifche Bezeichnung für Gauteleien und Gefpinnfte, wird man nicht bezweifeln, wenn man bie abgeleiteten Worte apinarius, Poffenreifer, und bas verwandte apavn 13, so wie extricare, intricare, trico und ben

<sup>2412)</sup> Parthen. Erot. 12. Bgl. Rot. 1690 ff. — a) Rot. 1859. OF. VI, 109. — b) Lyc. 1457: λέκτζων στεξηθείς ων ἐκάλχαινεν τυχεῖν. — c) Soph. Antig. 20: καλχαίνουσ΄ ἔπος. Bgl. hermann (κραδίη πόςφνος κιόντι). — d) Strab. VI, 284. Lycophr. 1050 mit Tzetz. 1047, 1050. Die Quelle ift, wie für alle biese baunischen Sagen, Limaus.

<sup>24-12)</sup> Dies siculische Wort hat dasselbe Schickfal, Stoph. B.: 'Agairval zwgiov Dinelias annuor, ap' où n' els aparras and ros edn-

ganz appellativischen Gebrauch von trica bei Plautus, Barro und Cicero vergleicht. Der Hexenvogel, der den Turnus umschwirrt, wird aus einer ähnlichen Gedankenverbindung hervorgegangen seine ": wie die Sage einen Ort als Träger eines Eultusbegriffs erdichtet, haben wir bereits bei Amuclä im amuclanischen Gesilbe gesehn b. Ein berühmter Benusbiensk steht dem des Diomedes auch in Ancona gegenüber.

## Diomebes goldgerüftet.

Wenn die von Diomedes zerstörten Städte aus bloßer Allegorie hervorgegangen sind, wird den mit denselben unters gegangnen Bölkern, den Darden und Monaden, von deren Eristenz in Italien Riemand außer Plinius etwas weiß, schwerlich eine Realität zu retten sein; zumal da kykophron an ihrer Stelle zwei in dieser Gegend eben so unerhörte Bölker, die Salangen und Angäsen, nennt 14. Aber eben dieser Wisderspruch führt auf den Weg zur Erklärung: denn Salangen, Darden oder Derden und Moneden sinden sich in der Welt nur in Indien wirklich beisammen: von Angäsen ist sonst Richts bekannt, und hiedurch wird es wahrscheinlich, daß kykophron's Nachricht, die auch hier gewiß auf Timäus zurückgeht, eine wirklich italische Erinnerung enthält, daß griechische Kausseute dann die Salangen mit den Rachrichten von dem indischen

Aor και έκτετοπισμένων. Bum lateinischen Worte verhält es sich, wie πατάνη, τρυτάνη, μηχανή zu patina, trutina, machina u. bgl. (Schneiber EGr. I, S. 10). — 2412 a) VA. XII, 862. Der von Virgil nicht erwähnte eigentliche Name bes Thiers ist strix ober striga: vgl. OF. IV, 131 bis 142; Tibull. I, 5, 52; Plin. HN. XI, 39, 95. Fest. p. 249. — b) Rot. 2073 b, c. — c) Catull. c. 36, 13: quaeque Ancona Gnidumque arundinosam Colis. Es scheint bort namentlich die Weergöttinn Approbite Euplöa verehrt zu sein, wenigstens ist diese einerseits in Knibos zu Hause, andrerseits rust Catull die caeruleo creata ponto an. Dann wird die den Anconiten durch Diomed erwiesene Wohlthat (Not. 2395) wohl in der Windbandigung bestanden haben, wie in Hatria (Not. 2393, 2470 a), so daß Diomedes minervalische und Aphrobitens aphrobissische Ergebnis herbeisühren.

<sup>2414)</sup> Lyc. 1058: Σαλάγγων γαίαν 'Aγγαίσων &' Εδη. Steph. B.: Σάλαγγος ως πέλαγος έθνος 'Ιταλίας: έστι δε καί έτεςον έθνος 'Ινδικόν. Diefe wird man von einander hergekeitet haben, wie bie Sabiner vom Perfer Sabos, Rot. 2423 e.

Bolf zusammengebracht haben, wie bie Griechen bie Iberer am Pontus mit ben fpanischen, bie bortigen Achaer mit ben bellenischen in Berbindung bachten, baf aber bann hinterbrein bie Darben und Monaden aus bloffer Kabelei hereingezogen Diefe enthielt jedoch eine bestimmte Borftellung, Die fich bei ben Darben noch aufzeigen läft. Gie find bas golbreiche Bolf in Indien, bei ihnen wird es von ben berühmten Umeifen aus der Erde gescharrt 15: fie tampfen mit bem Dionyfos, wie ber golberzeugte Perfeus in Argos . Statt ber Ameisen find bei Aeschylus Greife, eigentlich im Rorben einheimisch, aber auch ein orientalisches Thier, Buter jenes Golbes 16. Diefe murben von ben Romern pices genannt, worin ihre Grammatiter eine Mebenform von pici finben 17. hierin nicht irren, wird um so mahrscheinlicher, ba ber König Vicus sowohl als ber Bogel Specht in bem gelben Ring um ben Sals und ben rothen Flügeln mit Gold und Purpur geschmudt ift 18 und ba ber Specht, wie er im beutschen Bolfes glauben Meifter ber Springmurgel ift, welche alle Schlöffer öffnet, auch im italischen alle Ragel und Reile burch bie Berührung mit einem Rraut ober blos, indem er fich barauf fett, heraussprengt 19. Sierin liegt also wieber eine Uebereinstimmung zwischen Picus und Diomedes: wie der Specht in Italien Goldhüter und goldgeschmüdt ift, hat Diomedes, ber auch

<sup>2415)</sup> Plin. HN. XI, 31, 36: formicae aurum ex cavernis egerunt terrae in regione septemtrionalium Indorum, qui Dardae vocantur. Strab. XV, 706: Μεγασθένης δὲ περὶ τῶν μυρμήκων οὕτω φησίν, ὅτι ἐν Δέρδαις ([0], ἔθνει μεγάλω τῶν προσεώων καὶ ὀσεινῶν Ἰνδῶν cett. Bgl. Plin. VI, 19, 22: fertilissimi sunt auri Dardae, Setae vero argenti— Prasii— ab iis in interiore situ Monedes. Bgl. Rot. 2455.—
a) Steph. Byz. Δάρδαι Ἰνδικὸν ἔθνος ὑπὸ Δηριάδη πολεμῆσαν Διονύσω, ὡς Διονύσιος ἐν γ΄ Βασσαρικῶν.

<sup>2\*16)</sup> Aesch. Prom. 803 ff. Plin. HN. VII, 2, 2. Bgl. in Niebuhr's Rh. Mus. III, 310; Aug. Schulz. 1832, II, S. 658. Bölder Myth. Seogr. I, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2417</sup>) Nonius p. 152: Picos veteres esse voluerunt, quos Graeci γοῦπας appellant. Plaut. Aulul. (IV, 8, 1): Piceis divitiis, qui aureos montes colunt, Ego solus supero.

<sup>2418)</sup> Ovid. Met. XIV, 345, 393.

<sup>2419)</sup> Plin. HN. X, 18, 20; vgl. XXV, 2, 5 aus Bemokrit unb Theophraft.

bei homer seit dem Tausch mit Glaufos in goldner Rüstung prunkt20, von dem Timäus erzählte, der koldische Drache, welcher das Phäakenland verheerte, habe seinen Schild für das goldne Bließ gehalten, zu dessen hüter er bestellt gewesen, und sei darüber von ihm erlegt21, die Goldschäße phantastischen Urvölkern abgestritten, an deren Stelle die griechischen Erzähler jene indischen Goldvölker unterschieden, weil ein italischer Bolksname auf Indien hinweist. Bielleicht hängt hiemit zusammen, daß der Padus a, an dessen Mündung Diomedes in hatria und Spina verehrt wird, und etwa auch andre unter dessen herrschaft stehende Flüsse Goldsand führten.

Diefe Bueignung bes Golbes an Diomebes hat einen tiefern Grund in ber allgemeinen Beife, wie baffelbe in Stalien betrachtet wird. Die Romer maren arm an Golb: im Befcblechte der Quinctier war ben Frauen verboten, Gold gu tragen 22; nicht einmal zu Götterbilbern verarbeitete man baffelbe "; im gallifchen Brande wußte man nur taufenb Pfund aufzubringen b; Golbmungen pragte ber Staat erft 547a. u. .; Gold und Purpur murben nur bei bem friegerifchen Triumphalfleide verbunden 4; Marius triumphirte mit einem eifernen Ring, erft im britten Confulat legte er einen golbnen an , und immer war ber golbne Ring bas Zeichen bes jum Rriegerstande vorzugsweise bestimmten Ritters, eben wie ihm auch bie purpurne Trabea gutommt f. Weil man bem Golbe zugleich die Rraft der Gegenwehr wiber allen Bauber beilegte s, eben wie Diomedes die Baubergefpinnfte gerreißt, hangte man ben Anaben bie goldne Bulla an, fchrieb bie Ginführung biefes Gebrauche aber bem ausländischen König Tarquinius zu und nahm ben Unlag wieder baber, bag ber Knabe einen Reinb

<sup>2420)</sup> Il. VI, 236; vgl. VIII, 195; XXIII, 819.

<sup>2421)</sup> Tzetz. Lyc. 615 aus Timāus: παρεγένετο είς Ίταλίαν, εὐρῶν δὲ τηνικαῦτα τὸν Κολχικὸν δράκοντα λυμαινόμενον τὴν Φαιακίδα ἔκτεινε, τὴν τοῦ Γλαύκου χουσῆν ἀσκίδα κατέχων, νομίσαντος τοῦ δράκοντος τὸ χουσοῦν εἶναι δέρας τοῦ κριοῦ. — a) Plin. HN. XXXIII, 28, 21.

<sup>2422)</sup> Plin. HN. XXXIII, 1, 5. — a) Eb. XXXV, 12, 45. — b) Eb. XXXIII, 1, 5; vgl. Riebuhr RG. II, 620. — c) Plin. XXXIII, 3, 13, p. 612; Boch Metrol. S. 459. — d) Plin. IX, 86, 60. — e) Eb. XXXIII, 1, 4. — f) Dion. AR. VI, 13. — g) Plin. XXXIII, 4, 25.

getöbtet habe 1: fie mar beshalb auch eins ber Infignien, mit benen bie purpurgeschmuckten und rothgeschminkten Triumphatoren fich gegen Bererei behüteten 1. Die Rlephten ericheis nen bem Reugriechen mit Golb überdect; eben fo ben Römern die bäurischen Sabiner: ihre goldnen Armringe und Haldketten blenden Tarpeja 23, welche noch nach heutiger Bolksfage im tarvejifden Berge mit Golb und Befchmeibe überbedt in Berzauberung bafitt. Auch bie Nachricht bes Fabius b, baß bie Römer durch Unterwerfung der Sabiner zuerst Reichthum batten fennen lernen, läßt folgern, bag biefe es liebten, Golb. schmuck für ben Ertrag ihres in langem Krieben gepfleaten Delbaus zu häufen: benn auch bie Samniter treten in ber großen Schlacht bes Papirius Curfor von 444 in glänzenden Ruftungen, ein Beer mit goldgeschmudten Schilden und purpurnen Roden, bas andre mit filbernen Schilben und weißen Roden, auf und eben fo um 461 in ber Schlacht bei Mquis Ionia d. Es wird einleuchten, bag biefe Reigung ber Sabiner und Sabeller für ben Golbichmud jur herleitung berfelben vom Perfer Sabos ., bei dem man fich ber goldreichen arabi= ichen Sabaer f erinnerte, wefentlich beitragen mußte. ähnlichen Borftellungen bei ben aus Samnium herstammenben Campanern icheint Magus Beugniß ju geben, welcher bei Birgil bem Meneas feine aufgehäuften Schäte roben und funft.

<sup>2422</sup> h) Cb, XXXIII, 1, 4. — i) Macrob. Sat. I, 6, p. 173. Muller Ctr. I, 374.

<sup>2423)</sup> Fabius und Sincius bei Dion. AR. II, 38 (χουσοφόροι οί Σα-βίνοι: das Folgende καὶ Τυζέρηνῶν οὐχ ήσσον ἀβοσδίαιτοι ift ein entifiellender Zusaß des Dionys; richtig dagegen Liv. II, 62: vicis frequenter habitadatur apud Sadinos). Auch L. Piso, der Aarpeja's Motiv ansbers deutete, sprach doch vom Golde der Sadiner, ed. 39. Bgl. Liv. I, 11; Val. Max. IX, 6, 1; Plut. Rom. 17. Niebuhr NG. I, 254. — a) Niebuhr S. 255. — b) Bei Strad. V, 228; Niebuhr III, 473. — c) Liv. IX, 40; Flor. I, 16; Niebuhr III, 290. — d) Liv. X, 39. — e) Hygin dei Serv. VA. VIII, 638. Dadei indische Könige und Götter, welche Sados heißen (Curt. IX, 8; Orph. H. 49, 2; vgl. 48, 1) und alteperssiche Sittenstrenge, denn wegen ihrer Sitten leitete man die Sadiner auch von den Lacedamoniern her (Serv. a. D.; Iustin. XXI, 14; Dion. AR. II, 45). Zenodot (ib.) und Strado (V, 228) hielten sie für Autochthonen, d. i. echt italisch. Bgl. Nieduhr NG. I, 115. Sadinisches aus Phrygien Not. 2075; auch vgl. Not. 2014. — f) Strad. XVI, 778 a.

lich verarbeiteten Silbers und Goldes zum Lösegelb bietet 2. Denn bieser wird ber Eponymus ber Magier zu Capua, zu Atella, zu Aeculanum im hirpinerlande und zu Larinum bei ben Frentanern sein, aus deren vornehmen Geschlechte Decius Magins mit rühmlicher serocia bem Abfall ber Campaner von Rom zu hannibal sich noch nach bessen Einzuge widersetz, eben wie sein Rachkomme Minatius Magius unter dem Befehl des Sulla im marsischen Kriege sich mit einer hirpinischen Legion so verdient macht, daß die Römer ihm persönlich die Civität und nachher seinen Söhnen die Prätur verleihn Campanien ist für einen Bundesgenossen des Turnus keineszwegs eine zu entlegne heimath: selbst aus dem Lande am Sarnus südwestlich vom Besuv führt der auf dem felsigen Cappeä geborne Debalus dem Turnus die von den Pelasgern 26

<sup>2424)</sup> VA. X, 526. Sinbeutung auf ben bauernben Reichthum bes Geschlechts eb. 531: auri atque argenti memoras quae multa talenta, Gnatis parce tuis. - a) Decius Magius princeps in Capua Liv. XXIII, 7, 10; Cic. Rull. II, 34, 93; Pis. 11, 24 (hoffahrt). Decius leitet fich nach Sil. Pan. XI, 179 vom Troer Rapps ab, En. Magius Deb: bir Auticus in Atella Liv. XXIV, 19. En. Magius und Magia gu Larinum Stiefneffen bes A. Aurius, ber bafetbft nobilis ift (Cic. Cluent. 7, 21 (mit 8, 23); 12, 33), alfo auch zu angesehenen Familien geborig. Bu Zibur Sil. Pun. IV, 186: olim celeberrima nomina belli Tiburtes Magios; vielleicht ftammt von biefen P. Magius, ber ichon 667 a. u. Bolkstribun mar Cic. Brut. 48, 179. Rechnet man biefe Bohnfige gufammen, fo ichließt man am Raturlichften auf fabinifchen Urfprung bes Geschlechts zurud. Sabiner bei Turnus VA. VII, 706. Unbre Magii f. in Orell. Onom. Tull. II, p. 872 sq.; Sauppe im Schweizer hiftor, Mus. 1837, Ueber Bellejus S. 6 Rot. - b) Liv. XXIII, 8, 10. Einer folden Gefinnung gehort ber Dianenbienft mit ber Eberjagb zu Capua an; Capys gieht bei ber Grundung ber Stadt eine weiße hinbinn auf als agreste donum (numen erat iam cerva loci famulamque Dianae Credebant ac tura deum de more dabantur), welche fortlebt bis gur Berftorung Capua's burch bie Romer, vor welcher fie zu benfelben ent= flieht und vom Fulvius geopfert wird: Sil. Pun. XIII, 115 ff. Bgl. Rot. 2244 c. - c) Vellei. II, 16. Dersethe Orell. Inscr. 566.

<sup>2425)</sup> Conon's Italika bei Serv. VA. VII, 738. Sie gründen baselbst Ruceria, auf bessen griechischen Münzen Apollokopf » Pferb Mionnet I, p. 123, n. 246, 247, 248; Sappl. I, p. 253, n. 385, 386, 387; × Löwenzkopf n. 388; auf ben oskischen Apollokopf » Hund M. I, 243, 244 (brei); so wie die Castores und ein Reisiger neben dem Ros. Pelasgisch bezeichen ther wieder die Unstetigkeit.

abstammenden Sarrasten aus ber Gegend von Ruceria zu =, wo Birail die von ben Samnitern besetten b Raftelle Rufra und Batulum und bas burch ben Dienst ber Juno e mertwürs bige Celenna nennt, beffen Berbinbung mit Caprea unter berfelben Berrschaft vielleicht auf gemeinschaftlichen Dienst ber Juno Caprotina schliegen läßt; jedenfalls spricht die wiederum von den Leukadiern bei Cuma gebrachte Sage, welche Teleboer auf Caprea fest d, aus, bag bie Ginwohner ein unftetes und tropiges Raubgeschlecht find , womit ihre ungeheuren Speere und rohe Tracht in ber Schilderung bes Birgil f übereinstim-Entweder zu Diesem Gebiet gehört im Ginn des Birgil bie heimath bes Magus ober mahrscheinlicher zu bem bes agamemnonischen Salesus, ber bie rauhen (feroces) Aurunter und Osfer um ben massischen Berg, Cales und ben Bulturnus führt 26, bem wieberum von Diomedes gegründeten Benafrum benachbart; von feinem Bater in ber Wildnif bes Walbes verborgen, weil berfelbe feinen Tod vorhersieht :; in Kalerii Diener ber argivischen Juno b, wie Debalus ber von Celenna; in Beji Sohn des Neptun, gefeiert durch die Salier, Ahnherr bes Morrius, wie das von Debalus beherrichte und ver-

<sup>2425</sup> a) VA. VII, 734 ff. — b) Serv. VA. VII, 739. — c) Serv. ib. — d) VA. VII, 735. — e) So kennt Plautus die Teleboer Amph. I, 1, 52, 58; wie homer die Taphier Od. XV, 425; XVI, 426: benn Teleboer wohnen auf Taphos (Strab. X, 459), aber auch auf Leukas (Strab. VII, 822 a). Debalus gehört den Leukadiern an als Bater des Ikarion (Apoll. III, 10, 4), mithin Großvater der Penelope und der akarnanischen heroen, Alnzeus und des Leukadios selbst (Not. 2288 a). Debalisch heisen bei den römischen Dichtern die Sabiner, namentlich Tatius von Cures (OF. I, 260), der Diener der Juno Curitis. Also auch dies durch die cumanischen Leukadier. — f) VA. VII, 741 sq.

<sup>2426)</sup> VA. VII, 723 ff. Als sein Sig ist Falernum zu benten. —
a) VA. X, 411 ff. — b) Ovid. Am. III, 13, 82; Fast. IV, 73 (fatis agitatus). Alsium auf ihn bezogen Sil. Pun. VIII, 474. — c) Serv. VA. VIII, 285. Müller Etr. II, 272 bis 274. Zusammenhang ber campanischen und tustischen Sage, namentlich von Falernum und Falerii eb. I, 176. Salios gehört auch bei ben Arkabern bem Poseibon an, Not. 610 c, h. Birgil hebt statt seiner ben unverwundbaren Sohn bes Neptun Messaus equum domitor (wie B. 724 Halesus Pferbe) hervor. Dieser ist auch in einer Sage Hauptgegner bes Aeneas (Serv. VA. XII, 794, Not. 1803), als Aräger des Begriffs messagischer Unstetigkeit (Ah. I, S. 442, 444); Halesus Krieger sühren die Wasse (Not. 2428) ber tretischen Akontisken

muthlich auf beffen Ramen bezogne Abella vom Rönig Muranus ober Möranus gegründet wird 4, welcher auch in Latium als Turnus Freund Murranus , ja in bem von Arbea hergeleiteten Saguntum als Murrus ! wieber vortommt. In Arbea gehört er feinem Begriff nach ben Aboriginern, ben Rutulern an, von benen Gilius ben faguntinifchen ausbrücklich herleitet. Cales, welches zu Salesus Gebiet gehört, wird vom Boreaben Calais gegründet, welchen Drithyia in getifchen Sohlen genahrt habe 27: auf Mungen von Cales ftehn ber Minerva fowohl die Roffe der Siegegöttinn als der Stern des Sturms gegenüber : fie entfpricht bafelbft ber nautifchen Minerva, beren Uhnherr Rautes von Diomedes bas Palladium erhalten hat. Die rauhen Saticuler, Aurunter und Deter bes Salefus führen Burffpieße an Riemen als Baffe28, mit welcher fich in ihrer Rindheit auch die im benachbarten Bolsferland eins beimische Camilla übt . Diefe aber gieht in ben Rrieg, wie Picus, mit Purpurkleid und goldner Spange und schieft die Maffen ber Diana von goldnem Bogen b. Eben fo werben am Turnus, beffen ichneeweiße Roffe ein Gefchent ber Drithpia an feinen Ahnherrn Pilumnus find, der von Gold und weißem Meffing glangende Barnifch, Die goldnen Beinschienen, ber goldne Glang um feine gange Geftalt und ber rothe Selmbufch gepriesen 29; ja ber Dichter theilt ber gangen Schaar von vierzehnhundert Jünglingen aus dem heer der Rutuler, mit melden Meffapus die Belagerten bewacht, purpurne Belmbuiche und funteinden Goldschmud an der Ruftung gu a. Genahrt murbe biefe Borftellung, bas Golb als ben Schmud bes milbeften Rriegers zu betrachten, durch die Sitte ber Ballier, - feine Guter ju fchapen, ale Gold und Bieh, weil Beibes fich bei unstetem Leben leicht von Ort ju Ort führen laffe so. Man

<sup>(</sup>Ah. I, S. 436), um beren willen ihr Borbild Ibomeneus nach Meffaspien gezogen ift. — 2426 d) Serv. VA. VII, 740. — e) VA. XII, 529, 639. — f) Sil. Pun. I, 377, vgl. 291.

<sup>2427)</sup> Sil. Pun. VIII, 513; XII, 525. — a) Not. 1270, 1294 e.

<sup>2428)</sup> VA. VII, 730. Bgl. Rot. 2426 c. — a) VA. XI, 578. — b) VA. VII, 814, 816; XI, 652.

<sup>2429)</sup> VA. XII, 83, 87, 89; vgl. XI, 488, 490. — a) VA. IX, 163. 2480) Polyb. Hist. II, 17.

behauptete baher, bei ben Galliern boppelt so viel Golb gefunden zu haben als von ihnen aus Rom fortgeschleppt sei ": Purpurkleid, goldne Rette und goldgeschmückte Waffen werden auch an dem ungeheuren Gallier beschrieben, den T. Manlius erschlägt b: Silius schildert den bojischen König Erirus in goldnem Kleide mit goldnem helmbusch und goldner Rette c; auf dem Schilde des Aeneas werden die das Capitol erkletzternden Gallier mit goldnem Kleid, goldner Rette, goldnem Haar gebildet d.

Auch in griechischen Götterbiensten hat bas Golb eine bestimmte Bedeutung. Das Guhnvließ bes Widders ift weiß wegen ber Reinheit bes Thiers, bas man als Schulbopfer barbringt; purpurn megen bes Bluts vom reinigenben Schweinopfer, bas man barin auffängt 31; golben, weil bas Thier ber Preis ift, womit man fich lostauft . Go ftimmt ber goldne Widder des Phriros mit dem goldnen Schaf des Thyeftes überein, welches nur beffen auch fonft berühmten Reich= thum an heerben ausbruckt b. So lange bie Schulb nicht abgefauft ift, bleibt ber Boben unfruchtbar: nach griechischer Borftellung weigert bie mit Bermandtenblut gedüngte Erbe jeben Ertrag; nach italischer machft, mo Menschenblut vergoffen ift, nur Gras, bei bem ber Boben wild bleibt . bemselben Gefühl find die Sagen von den Ungeheuern hervorgegangen, welche aus ber Blutbefledung erwachsen und bie Menschen verberben 22. Siegu gehört auch ber folchische Drache, welcher das Phaafenland vermuftet (elvualvero), bis Diomedes ihn erschlägt, ben bie Ummohner bes abriatischen Meers für biefe Wohlthat als Gott verehren 23. Unter bem Phäakenland ist Korkpra gemeint, von wo aus bie kolchischen

<sup>2430</sup> s) Riebuhr RG. II, 620. — b) Liv. VII, 10. Plin. HN. XXXIII, 1, 5: Gallos cum auro pugnare solitos. — c) Sil. Pun. IV, 154. — d) VA. VIII, 659.

<sup>&</sup>lt;sup>2431</sup>) Not. 476 a. — a) Not. 472. Müller Eumen. S. 139, 144, 146. — b) Eur. Electr. 720; Orest. 812. Comm. Aesch. Agam. 1501. — c) FrA. p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2432</sup>) Aesch. Suppl. 264 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2438</sup>) Lyc. 630 mit Tzetz. ib. und 615, aus Aimaus, Heracl. Pont. fr. 26.

Sagen an ben Ruften bes abriatischen Deers, wie im hiftris fchen Bande ju Dola, auf ben benachbarten abfortifchen Infein. in Illyrien, an ben Afroferannien 34 localifirt find : fie hatten in bem von Korinth übertragnen Dienft ber Mebea und ber Berd ihre Burgel und murben an ben einzelnen Orten burch entsprechende Borftellungen, welche die Korkpräer bei ben Einheimischen vorfanden, hervorgerufen: glaublich erfchienen fie burch bie irrige Borftellung von bem einen Arm bes Ifter, ber im hiftrifchen gand munde b, und von ber Enge bes lanbstriche zwischen bem Pontus und bem abriatischen Amischen biesen kolchischen Colonien findet fich auf ben liburnischen Inseln eine Anfiedlung bes Diomed 35, in Dalmatien ein biomebeisches Borgebirge . Auch Korkpra mar urfprünglich von Liburnern bewohnt, bis bie Rorinthier fe vertrieben 36, vielmehr unterjochten: Diefelben finden mir an ber Weftfufte bes abriatifchen Meers in Picenum, mahricheitis lich auch bei Ariminum, am Pabus und Timavus , wo Diomebes mit Antenor jusammentrifft. hieraus ift zu folgern, bag ein liburnifcher Berod, ber in Picenum bei ber fabellifchen Einwanderung jum Dicus murbe, in ben von Korfpraern besuchten gandstrichen und auf Rortpra felbst Diomedes benannt marb 27. Die Sülfe, welche er ben Bewohnern biefet Infel geleistet habe, fest Beraflides in Die Reit, ba er mit Seeresmacht nach Brentefion gefommen fei38, welches er mit ben Japygen im Rrieg findet: Die Stadt wird von ihm colos miffrt - und bag er auch hier als Jager gebacht ift, erhellt aus ber Berleitung ihres Ramens vom Sirfchtopfe b, fo wie et

<sup>2434)</sup> Müller Orchom. 298; B. K. A. Müller Corcyr Rep. p. 17, 60.

— a) Müller Orchom. 297.

— b) Scyl. 20. Plin. HN. III, 18, 22.

Romentlich Arist. MA. 105.

— c) MA. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2435</sup>) Schol. Thue. I, 12: Διομήδης ύπὸ Κομήτου ἐκβληθεὶς εἰς τὰς Διβυςνίδας νήσους ἀφίκετο. — a) Plin. HN. III, 22, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2436</sup>) Strab. VI, 269 extr. W. R. A. Müller Corcyr. Rep. p. 11. — a) Not. 1531 ff. Bgl. Riebuhr RG. I, 57, 185.

<sup>2437)</sup> Bahrscheinlich gehort er auch hier ber Athene an, welcher bas laufenbe Pferd gegenübergestellt wird Miomet 8. III, p. 442, 141.

<sup>2488)</sup> Not. 2488. — a) Isidor. XIV, 4, 28: Apalia, ubi Brundusium, quam Actoli scotti Diomedem ducem condiderunt. — b) Strab. VI, 282. Steph. B. s. v. Rust. Od. I, p. 1409. pinbinn Shiet bes Didichts Catull. c. 63, 72 (Not. 2875).

auch bei ben benachbarten Deufetiern zu Ehren ber Artemis einem hirsch ben ehernen haldschmud umlegt, welchen nachher Agathofles an dem Thier findet e, wie heinrich ber lowe ben von Karl dem Großen dem hirsch mitgegebnen toftbaren Salsfcmud, aus beffen Ertrage ber Dom ju Lubed erbaut fein foll. Auch in Daunien treten Metoler mit dem Anspruch auf bas von Diomebes eingenommene gand auf: man giebt es ihnen aber nur baburch zu eigen, baf man fie lebendig in ben Boben beffelben vergrabt 39. In wiefern in biefer Ergahlung gefchichtliche Thatfachen enthalten find, läßt fich nicht bestimmen; es ift nicht unmöglich, baß bei ber Umwandlung, welche in ber Bevölkerung Aetolien's Statt gefunden zu haben scheint ., wirklich einzelne Geschlechter ober haufen von bort nach dem füdlichen Italien gefommen find, welche ben Ramen bes Diomedes, ber in Aetolien als rachender Berfteller bes Deneus bekannt mar b, aber nicht als bleibenber Berricher bes Landes galt e, mitgebracht haben d. Bon einer bedeutenden Einwanderung aus Aetolien nach Apulien findet fich jedoch teine Spur; noch weniger ift es mahrscheinlich, bag Aetoler an den Timavus gekommen feien, auch wird bies keineswegs überliefert, und boch finden wir bort bie argivische Bera und bie atolische Artemis als bie Gotter, welchen Diomedes jugeordnet ift . Wie wir hieraus nicht folgern burfen, bag eine Colonie von Argivern und Aetolern fich am Timavus niedergelaffen habe, fondern nur, bag bie mit ben Benetern verfehrenden Griechen, ohne Zweifel die Rorfpraer f, bort brei Gottheiten vorfanden, die ber argivischen Bera, ber atolischen Artemis, welche auch in Naupaktos verehrt murbes, und bem ber argivischen und ätolischen Sage gemeinschaftlichen Diomebes entsprachen, so wird es fehr mahrscheinlich, bag ber ätolische Name in Brundussum und Apulien blos das Ergebniß

<sup>2438</sup> c) Arist. MA. 110.

<sup>2439)</sup> Lycophr. 619 und Tzetz. ib. 603, 619, 1056. — a) Schoemann Ius Publ. Facc. p. 21, 49. — b) Strab. IX, 423; X, 462. — c) Paus. II, 25, 2. — d) Eine solche Verpssangung von biomebeischen Geschlechtern aus Aetolien nach Argos und Italien nimmt Emil Rückert (Dienst ber Athena) an. — e) Not. 2392. — f) Not. 2393. — g) Paus. X, 88, 12. Müller Dor. I, 877, 5.

einer reflectirenben Bergleichung ift. Bu ben Sagen von fretischer Einwanderung in Jappgien hat die in vieler Sinficht entsprechende Beschaffenheit bes Bobens, fo wie Goldner. bienft, Speertampf und Anabenliebe ber Bewohner ben alleis nigen Unlag gegeben 40. Aetolische Golbner bienen ben Athenern mit fretischen und meffapischen zusammen .: bie atolischen Eurytanen, bas Bolt bes Donffeus, find bas roheste Geschlecht in Griechenland b und als Räuber berüchtigt: ihre Lebensmeife ber Berftreuung in Dörfer ftimmt mit ber fabellischen burchaus überein. Es war alfo ben Griechen nach ihrer Gewohnheit, bie Lebensweise frember Bolfer von der entsprechenden gries chischen in ber Beroenzeit herzuleiten, gang natürlich, ben apulischen Jagdheros als Träger ber ostischen und sabellischen rusticatio mit atolischen Benoffen ju umgeben, beren Sagen ber entsprechende Diomedes in Griechenland und auch bort nicht als Unfiedler, fondern als Auswandrer aus dem Land feiner Borfahren, ber auf furge Zeit ale Racher heimtehrt, angehört. Es tam hingu, bag bei ben Aetolern bie Schwestern bes Meleager für verwandelt in die Meleagriben, ftreitluftige Sühner mit einem Feberfamm, wie bie biomebeischen Bogel, galten 41. Unmittelbare Uebertragung bes Diomedes aus Aetos lien wird hiedurch um fo unwahrscheinlicher: bei biefer mare für heros und Bogel ber meleagrische Rame zu erwarten, mabrend ben Rorfpraern und Brentefinern, wenn fie ben Diomebes anderswoher eingeführt hatten, bie Rachricht von analogen Borftellungen in Ralydon um fo mehr gur Beftatis aung ihrer Unnahme atolifcher Ginmanderung bienen mußte.

Die Sage halt am atolischen Gefolge bes Diomebes so wenig fest, bag fie ihn vielmehr mit Dorern nach Daunien tommen, bem Rönig Daunos gegen bie Meffapier beistehn

<sup>2440)</sup> Rot. 684 ff. — a) Rot. 684 I. Thdas und Idomeneus II. KIII, 216; XV, 281, 301; Thoas und Meriones II. XIX, 289; vgl. VII, 165, 168. — b) Thuc. III, 94 extr. Herm. Gr. Alterth. §. 183, 2, S. 410. Bon åtolischer unzuverlässigkeit ist schon Od. XIV, 379 ein Beispiel.

<sup>2441)</sup> OM. VIII, 543. Hygin. f. 174. Plin. HN. X, 26, 38. Ueber bie crista berselben vol. Colum. VIII, 2. Meleagriben auf ben elektrischen Inseln vor bem Pabus Strab. V, 215.

und nach ber Bestegung berfelben feinen Genoffen bas ihm angewiesene Land vertheilen läßt, fo bag es auch biefe Dorer find, welche nach bem Tobe bes Diomebes und Daunos im Rampf gegen bie illprischen Barbaren in Bögel verwandelt werden 42. Dorer finden fich wirklich in Daunien zu Salapia, welches nach ber Sage von Diomebes, historisch von ben Rhobiern und Roern gegrundet ift . Diefen beiben Stabten tann, ba fle von Argos aus gegründet find, ber Dienft bes Diomebes fchwerlich gefehlt haben b; boch fcheint er nicht zu großem Unfehn gelangt ju fein. Gang unerflart aber bleibt hiebei, marum bas Beiligthum, wo Diomebes und feiner Befährten Baffen und eherne Beile aufbewahrt liegen, bas ber achäischen Athene ift 43. Dag mit biesem fein anbres gemeint war, als bas von Salapia, erhellt aus bem in ber Begend angesetten Schiffsbrande ber Troerinnen . biefer ift nicht zu trennen von ber Stomalimne b zwischen Sipus und Salapia, in welche Lytophron eine Stadt Darbanos fest . Die, indem Diomedes Goldschild fie behutete, wieder einerseits zu der Berbeigiehung ber Darben, andrerfeits zu ber Beziehung bes Garganus auf bas Gargaron veranlaft hat. Die bamonische Rraft, mit welcher Diomebes die Stabt fcutt, wird in ber Sage ausgedruckt, bag er aus Steinen, die er als Ballast von den poseidonischen Mauern Troja's mitgebracht, fich Grundlagen für feine Standbilder erbaut und mit unbeweglichen Gaulen ben Boben befestigt habe, welche feine menschliche Sand entfernen tonne, weil fie ohne Klügel und Rufe immer wieder ihre Stelle einnehmen: benn Timaus und lycus hatten ergahlt, bag bie aus ben troifchen Mauerfteinen errichteten Bilbfaulen bes Diomed, als Daunus fe ins Meer gestürzt habe, von felbst wieder fich an ihre

 $<sup>^{2442}</sup>$ ) Anton. Liber. \$7. - a) Vitruv. I, 4, 12; Strab. XIV, 654. Steph. B. Elmia. Das  $\Sigma$  fällt ab wie bei Segesta. - b) Müller Dor. I, 113, 1.

<sup>2443)</sup> Arist. MA. 109. Bgl. Not. 2450. — a) Eb. Bgl. Not. 706. — b) Strab. VI, 284. Bgl. Vitruv. I, 4, 12; Cic. leg. agrar. II, 27, 71. Bgl. Not. 705. Swinburne Beibe Sicilien I, 207. — o) Lyc. 1128: Δαυνίων ἄνοοι Σάλτης πας' δχθαις οί τε Δάρδανον πόλιν Ναίουσι λίμνης ἀγχιτέρμονες ποτῶν.

Stelle verfetten 4. Die baunischen Städte wollen burch ben Berftorer von Troja Theil haben an ber poseidonischen Restiafeit ber nur burch bie Gottinn bes Berftorers gefallnen Mauern, wie zu Luceria am Vallabium. Den Steinen wohnt hier biefelbe Rraft ein, wie zu Lavinium ben Penaten, Die nach Limäus ebenfalls troifche Beiligthumer find. Schutz bes Diomedes giebt ben baunischen Riederungen um ben Aufibus volles Recht, fich nach bem Namen bes Diomebes gu nennen . Daunus hatte fie ihm eingeräumt für ben Beiftand b gegen bie Meffapier, von benen er belagert marb, und ihm babei feine Tochter vermählt, bie ihm ben Diomebes und Umphinomos gebar . Der Reichthum biefer Gefilde an Schafen und Roffen macht fie fur ben Beros bes unfteten Lebens gang geeignet. Aber auch von ben Gumpfen hat er ben Boben befreien und bem Meer ben Gingang öffnen wollen burch einen unvollendet gebliebnen Ranalbau 4. hierin foll er geftört fein burch Abrufung nach Argos. Aber nach ber gewöhnlichern Sage murbe er vom Daunos 45 ober nach einer Rachricht vom Aeneas - ermorbet. Schon bei ber Theilung bes Gewinns vom meffapischen Feldzuge war er übervortheilt:

<sup>2444)</sup> Lyc. 615 mit Schol. und Scaliger bei Bachmann p. 142. Auch Lyc. 625 ff. Tzetz. Lyc. 615: Voregov de avelor o davvos avτὸν ἔφριψε καὶ τοὺς ἀνδριάντας είς τὴν θάλασσαν. οὖτοι δὲ ἀνεχόμενοι μόνον τὰ κύματα πάλιν έξήςχοντο πρός τὰς βάσεις αὐτῶν. ίστορεί δε τούτο Τίμαιος ο Σικελός και Λύκος εν τῷ τρίτφ. a) Marcifcher Seherspruch Liv. XXV, 12; Sil. Pun. VIII, 241. Fest. p. 56. Tzetz. Lyc. 603. Steph. B. Διομήδεια. Arnob. IV, 4. Sil. Pun. XI, 505. Martial. XIII, 93: Qui Diomedeis metuendus setiger agris Aetola cecidit cuspide, talis erat. Fur Metolien, wovon bie Musleger es verftebn, ift bies Beiwort weber ein regelmäßiges noch richtiges. — b) Tzetz. Lyc. 603. OM. XIV, 459. Bgl. Stat. Silv. III, 3, 163. — c) Anton. Lib. 37. — d) Strab. VI, p. 284: πᾶσα ή χώρα αΰτη πάμφορός τε και πολύφορος, επποις τε και προβάτοις άρίστη.... οι δε και διώουγά φασι τεμείν έπιχειοήσαι τον Διομήδην μέχοι τής δαλάσσης. καταλιπείν δ' ήμιτελή καὶ ταύτην καὶ τὰς ἄλλας ποάξεις μετάπεμπτον οίκαδε γενόμενον καιεί καταστρέψαι τον βίον. Auch bei hatria Rot. 2393.

<sup>2445)</sup> Tzetz, Lyc, 608. Schol. II. V, 412. — `a) Arist. MA. 79. Bgl. Rot. 709. Schol. II. V, 412: ω΄ς δέ τινες, ἀπολέσθαι ὑπὸ Ἰουνίου τοῦ Δαύνου παιδὸς έν κυνηγεσίοις.

als Dannos ihm zwischen ber Bente und bem eroberten gande die Bahl lieft, wollte er nicht felbft forbern, was ihm nuwiberfprechlich ju gebühren ichien, fondern überließ feinem Stiefbruder Alanos die Entscheibung: biefer aber fprach aus Liebe ju Daunos Tochter Enippe bem Dannos bas land, bem Diomebes nur bie Beute an. hierauf belegte Diomeb ben Boden mit dem Kluch ber Durre und Unfruchtbarfeit, wenn nicht ein atolischer Mann, ber von ihm abstamme, ihn befigen und beadern werbe 46. Darin ift ausgesprochen, baf bie Aruchtbarteit ber unter bannischem Ginfluffe ftebenden meffapi= fchen Relder bavon abhange, daß ein von Diomedes abstammendes Geschlecht fie beherrsche oder in ihnen mächtig fei: fonft werben fie nach bem burd Alanos, ben Irrenden, verschulbeten Kluch bes Diomebes wild und wuft liegen, als würden fie vom tolchischen Drachen verödet, wie die fortyraischen. Das Geschlecht aber ift es, dem ber Schirm seines Goldschildes zu Gute fommt, bem zu Liebe bie umgefturzten Steine, welche Daunos ins Meer geworfen hat, fich burch einwohnende Rraft wieder aufrichten. hier ift fowohl bas Gebeihn bes Bobens als bie Ungerstörbarfeit ber Städte an bie herrschaft ber nachkommen bes Jagbheros gebunden: bie Daunier, alte Landesbewohner gleich ben Siculern, haben bas Recht ber herrschaft burch Berrath am Diomedes, ber fie vor ben feinblichen Nachbarn beschütt hatte, verscherzt.

Wir kennen ben Namen bes vom Diomedes sich herleitens ben Geschlechts durch den Dassus Altinius von Arpi 47: gewiß ist aus demselben der Freund des Hannibal Dassus von Salapia ", welches die Hafenstadt von Arpi b, also ungeachtet

<sup>2446)</sup> Lyc. 619 ff. Aus Timaus und Encus: f. Rot. 2444.

<sup>2447)</sup> Rot. 2891 a. — a) Liv. XXVI, 38: Salapiae principes erant Dasius et Blattius: Dasius Hannibali amicus, Blattius, quantum ex tuto poterat, rem Romanam fovebat. Grünbung von Salapia Rot. 2442; Sümpfe Rot. 2443 b; Münzen 2387 a. Der Name ber Dasier wird bezeichnet sein burch das ΔΑΙΟ ober ΔΑΙΟΥ (Δαζου, keineswegs Δαζου) neben bem Pferbe × Delphin auf salapinischen Münzen (Mionnet Suppl. I, p. 268, n. 480, 481, 482; ΔΑΙΕΝ eb. 479), so wie auf arpanischen neben bem herakles, ber ben kömen erwürgt, × Pallaskopf (eb. 420), neben bem Zeuskopf × Eber (eb. 424, 425; Descr. I, p. 180, n. 303), neben bem Pferb, Helm, Stern × Sereskopf (Descr. I,

des rhobischen und koischen Ursprungs ber Bewohner ben Apulern unterworfen war: und vorzüglich merkwürdig ist, daß der Rame sich in derselben Zeit auch in Brundustum wiedersindet, und daß der dort einheimische Dasius dem Hansnibal das süblich vom Padus gelegne Clastidium als römischer Präfect verräth b. Der Abfall dieser drei Dasier aus den bedeutendsten Städten, die vom Diomedes hergeleitet werden, zeigt, daß diese den äneadischen Römern mit dem diomedeischen Hass, der die Gebeine des Anchises aufgewühlt hat, entgegensstehn. Ein geschichtlicher Grund lag schon darin, daß sie ihre Vorstandschaft in den Städten, denen sie angehören, vor der römischen Hoheit hatten beugen müssen: auf die mythische Form dieser Feindschaft aber gründet sich die marcische Weissaung, welche den trojaerzeugten Kömern in den Feldern des Diomedes eine Riederlage verheißt\*.

Dasius kommt in Rom als postumischer Familienname vor49: wie schon hiedurch und durch die Form Dazos italischer Ursprung des Worts wahrscheinlich wird, so ist es ohne Zweisel am glaublichsten, daß ein durch Arpi, Salapia und Brundusium verbreitetes und noch im hannibalischen Kriege höchst angesehenes Geschlecht, in welchem der ganz italische Familienname Altinius üblich ist, weder von wirklich ätolischen Einwandrern herstammt, noch, was auch auf keiner Tradition beruhen würde, von den Doriern in Salapia, sondern libur, nischen oder apulischen, vielleicht gar sabellischen Stammes

n. 298, 299, 300 ohne Helm, Planches LXIII, 6; banach Tafel III, 16). Bgl. Mus. Brit. NP. p. 29 und 31. Arpi und Salapia haben auch ben Namen Northern (zu Arpi beim Stier X Pferd Mus. Brit. p. 29, 1, 2; Mionnet I, n. 304; S. I, n. 430 bis 436; zu Salapia beim Eber X Zustopf, beim Pferd X Dianenkopf, oder X Apollokopf, beim Abler X Jünglingekopf Mus. Brit. p. 31; Mionnet I, n. 332, 333; S. I, n. 485) gemeinschaftlich. Dassus ift also latinisite Form sur Dazus, Dazius, verhält sich dazu wie Messentius zu Mezentius. Ueber das obkische z vgl. Müller Etr. II, 352; auch Lepsus Tab. Eugub. p. 63, 64, und Not. 2062. — b) Liv. XXI, 48: nec sane magno pretio, nummis aureis quadringentis, Dasio Brundusino praesecto praesidii corrupto traditur Hannibali Clastidium.

<sup>2448)</sup> Liv. XXV, 12.

<sup>2449)</sup> Gruter. Inscr. 986, 12: M. Postumius Dasius.

ift. Bon bem Metoler Diomebes, ber mit borifchen Begleitern nach Daunien gefommen fein foll, leiteten fie fich ber, weil bie borischen Salviner ihnen versicherten, ber italische Sagbheros, ben fie von Alters her ale Uhnherrn verehrten, vermuthlich unter bem Ramen Dazos ober Dafos, fei fein andrer, als ber unstete Reind ber Siegerinn Benus. Dag es aber bie achäische Athene ift, welcher Diomebes im baunischen ganbe bient 50, macht es uns unmöglich, une mit ber Ginführung feines Ramens burch bie Rhobier zu befriedigen. Weber in Rhodos noch in Argos findet sich von einem solchen Cultus eine Spur, und er mußte boch fehr bedeutend gewesen fein, wenn wir annehmen follten, baf er von ber altachaischen Beit ber in festgehaltener Korm alle diese Wanderungen mitgemacht haben follte, um gulett in Daunien wieder hervorzutreten. Bielmehr liegt ber Urfprung weit naher, im achaischen Spharis, wo ber Dienst bes Diomebes auch nach ber Auswanderung ber Trözenier nach Poseidonia festgehalten murbe, wie baraus erhellt, bag er noch ju Thurion als Gott verehrt Bom Berfehr ber Spbariten mit ber meffapischen und baunischen Candichaft zeugt aber bie Rachricht, bag Lupia neben Brundufium por Altere Spharis geheißen habe 51. Db auch ber Rame Lupia mit bem Wolf zusammenhängt, ber am Limavus die Roffe am hain bes Diomebes gusammentreibt ., muß unentschieben bleiben. Es liefe fich auf Diesem Bege, ba Rof und Wolf Thiere bes Mars find, Diomebes alfo als Stellvertreter bes martifchen Picus Diesem Gott in fein Gebiet greift, Die feltsame Nachricht erflären, daß bie folchische hauptstadt, neben welcher im hain bes Ures bas goldne Bließ hangt, ftatt beffen Diomebes mit dem goldnen Schilbe feine Berehrer gegen ben folchischen Drachen ber Unfruchtbarfeit schütt, Sybaris geheigen habe b. Bei ber Beziehung auf Rolchis wird man ben Namen appellativisch gefaßt haben: σύβαρις ift, wenn man super, superbia vergleicht, wohl nur

<sup>2450)</sup> Bgl. Rot. 2443.

<sup>2461)</sup> Paus. VI, 19, 9: ὁπόσοι δὲ περὶ Ἰταλίας καὶ πόλεων ἐπολυπραγμόνησαν τῶν ἐν αὐτῆ, Λουπίας φασὶ κειμένην Βρεντεσίον τε μεταξύ καὶ Ὑδορῦντος μεταβεβληκέναι τὸ ὄνομα, Σύβαριν οὐσαν τὸ ἀραῖον. — a) Νοι, 2392. — b) Diod. IV, 48.

Mebenform von υβρις (von ύπέρ): συβαρίτης, συβαριτικός, συβαρίζειν, fo mie συβριακός, συβριάζειν, συβριασμός ente fprechen bem oboistifs, oboistings, obolzein, oboisus. Gang richtig erflärt helpchius, indem Bo in oo übergeht, equaraσυφοάζειν burch ένυβοίζειν, und σύφαρ, die abgeschuppte Dberhaut, auch die haut auf ber Mild, ift von bemfelben Stamm. Rur hat, wie Bogs nicht jedes Ueberschreiten, fondern die frevelhafte Uebertretung ausbrudt, oubapig bie besondre Bedeutung der Uebermuthung in glidy und rouph angenommen : baher fteht es bei Philoftratus vom Eurus und eben fo, indem die Sybariten die besten Erager biefes Begriffs maren, oußaollew bei Archntas. Bon bem vouveoor bet Gegend haben bie Unfiedler ihren Aluf benannt 52, von bem bie Stadt ben Namen erhielt: als folchischer Sain wird es mehr ausbrucklich im Sinne von Boig gebacht, wie vor bem Areopag ber verklagte Mörber auf dem 2100g Boswg fieht. Schwerlich haben die Sybariten felbst fich barin gefallen, ben Namen ber schwelgerischen Stadt in die kolchische Sage einguschalten, fondern ihre läfternben Rachbarn und bie an biefer Rufte ale Rebenbuhler um ben Ginfluß auf Die Ginheimischen mit ihnen Bertehr treibenden Korfpraer, welche die Sage vom Drachensieger Diomedes mit bem Goldschild nach Brenteffon mitbrachten und ihn mit bem apulischen golberobernben, gauberbrechenden Jagbheros vermischten. Rortpraischer Phans taffe burfte es gang angemeffen gemefen fein, im Merger über iene reichen und üppigen Nebenbuhler bie schwelgerische Stadt berfelben ben gauberhaften Raubfit bes goldnen Bliefes felbft ju fchelten, an beren Ausgeburten ber von ihnen, wie von jenen, verehrte Diomedes jum Ritter werden moge, wie im Phäafenland am toldischen Drachen.

Nach Salapia murben bie Sybariten noch burch Berwandtschaft gerufen. Ein britter Ort, ber ben Namen Sybaris führt, lag in Chonien am Traeis. Dieser murbe für eine rhobische Ansiedlung ausgegeben 53; wir wissen aber, baß er

<sup>&</sup>lt;sup>2452</sup>) Rgi, Ath. VI, p. 269. Sybaris am Parnaß Ant. Lib. 8; bei Bura Strab. VIII, 386.

<sup>&</sup>lt;sup>2453</sup>) Strad. VI, 268: τινές δὲ καί Podlov πτίσμα φασί και Σειgiτιν καί την έπι Τοαέντος Σόβαςεν (ΤΡΑΘΝΤΟΣ ift ohne Zweifel

erst Ol. 83, 4, 301 a. u. von ben Sybariten, Die fich in Thurii ber herrschaft anmagen wollten und beshalb unter einem aroffen Blutbabe vertrieben murben, erbaut ift 54. wohnten fie in ber Rachbarschaft von Matalla, beffen Beros Philoftet mar: fie eigneten fich baber ben Dienft beffelben an . Wenn wir nun hören, bag Philoftet einer Schaar von Rhobiern unter Tlepolemos in der Schlacht am Klusse Sybas ris, also bei dem berühmten Spbaris, bem fpatern Thurion, beigeftanden habe und bort von ihren Feinden, ben aufonischen Pelleniern, alfo Achaern, erschlagen fei b, fo ift bas bie Darftellung eines Rampfe zwischen bem Spbaris am Traeis und den Anwohnern bes Sybaris, ber schwerlich etwas Undred fein fann, ale eine mythifche Burudfpiegelung jener blutigen Bertreibung ber Spbariten aus Thurion. Widersprüche lofen fich völlig, wenn wir annehmen, baf mit ben Achaern und Trozeniern von Anfang an Rhobier an ber Gründung bes Sybaris Theil genommen haben, bag nach bem Ausscheiben ber Trozenier burch bie Berftorung von Subaris burch bie Rrotoniaten auch ber achaifche Bestandtheil ber Sybariten fo fehr jusammengeschmolzen mar, bag bie rhobischen Geschlechter jest bas Sauptgewicht hatten, fo baf bas neue Sybaris am Traeis von Sybariten rhobischer Abs funft gegrundet murbe: woraus benn fich die Sage ergab, baß die Rhodier des Tlepolemos am Sybaris eine Niederlage erlitten, am Traeis Wohnsite gefunden hatten. Go lange aber bas alte Sybaris bluhte, werden biefe rhobischen Beschlechter fich mit ihren Stammgenoffen gu Galapia in Berbindung erhalten, fie mogen biefelbe auch mahrend ihres Aufenthalts ju Thurion und am Traeis fortgefest haben. Wahrscheinlich find es biefe Rhobier gu Sybaris, von benen Strabo ergahlt, fie hatten bie Siritis eingenommen .: benn bas geschah eben von ben Sybariten, als fie bie Achaer nach

richtig für Τ6ΤΘΡΑΝΤΟΣ hergestellt). Dasselbe ist gemeint XIV, 694: τινές δε των 'Ροδίων και πεςί Σύβαζιν φκησαν κατά την Χωνίαν.

<sup>2454)</sup> Diod. XII, 22: διαφυγόντες τὸν ἐν τῆ στάσει κίνδυνον Συβαςῖται πεςὶ τὸν Τςαέντα ποταμὸν κατώκησαν καὶ χςόνον μέν τινα διέμειναν, ἔπειθ' ὑπὸ Βρεττίων ἐκβληθέντες ἀνηςέθησαν, υςὶ. c. 10, 11.
— a) Rot. 965 b. — b) Arist. MA. 107; Lyc. 922. — c) Not. 2453.

Metavont riefen, um ben Tarentinern bie Siritis ju fper, ren d. Die Sybariten von rhobischer und achaischer Abfunft fanden in Metapont ben Metabos, bas italische Gegenbilb bes Diomebes, por: woraus fich bie Sage vom Grunber Leutippos und ber Dienst bes reifigen Diomebes als eines Gottes in Gesellschaft ber Diosturen ergab. Beim Bertehr mit ben rhobischen Salvinern fanden fie unter ben alten Bewohnern ber baunischen Gefilbe benfelben Beros, namentlich in Argurepa, Argyrippa, beffen Rame grabezu bem Begriff bes Leutippos entspricht. Durch biefen Bertehr von rhobischen Abkömmlingen wird an bie falvinische Stomalimne ber troifche Name, ber in ber Siritis, wie am Traeis , aufgenommen mar, und bie Sage vom Schiffsbranbe übertragen fein. Denn biefer wird nicht allein an ben Reathos, fonbern auch nach Siris, ja an ben Rrathis bei Spbaris gefest: und bie Troerinn, welche bie Schiffe angunbet, führt hier ben Ramen Setaa 55. Brachten Die rhobischen Sphariten Diesen mit nach Salapia, fo klang er bort mit bem in ben Gumpfen ber Umgegend angesetten ober wirklich angefiebelten Darbanos jufammen. Es ift ungewiß, wodurch Darbanon bie Bebeus tung bes Golbichmude = betommen hat; biefe aber wies, wie bie daunischen Salangen neben ben Angasen auf die indischen Salangen, felbst auf die goldreichen Darben bin: bann tonnte fich Niemand miberfeten, wenn man Setaa mit ben filberreichen indischen Geten b in ber Rachbarschaft ber Darben aufammenbrachte, und nun fanden fich ungezwungen noch bie Moneden hingu, welche ber goldgeschildete Goldgewinner Diomedes mit ben Darben gufammen übermaltigt. Durch ben Berkehr ber Rhobier mußte eine folche phantastische Mischung bes Drients und gefegneter Canbstriche im Besten fich in ber Borftellung vorzüglich leicht ergeben: bas. Gold mar außerbem bei ben Rhobiern wie in Argos nicht blos, wie in Rortora, ber Breis für ben Abfauf ber Schuld 56, fondern im goldnen Regen bas Mittel, womit ber himmelegott bas bur-

<sup>2454</sup> d) Not. 694 g. - e) Not. 695 l.

<sup>&</sup>lt;sup>2455</sup>) Not. 692 a, b. — a) Plin. XXXIII, 8, 12. — b) Not. 2415.

<sup>2456)</sup> Not. 2431 a.

stende Erdreich feguet . Und biefem Glauben ift wenigstens einigermaßen analog, wenn die Metapontiner von dem übersreichen Ertrag ihrer Felder die goldne Ernte nach Delphi weihen b.

## Diomebes Minbbezwinger.

In ber Sage bei Timaus, beren Ginzelnheiten gang ben Charafter der Graofplleftria tragen, wird ber goldne Schilb bes Diomebes bem goldnen Bliefe gleichgestellt. Der Irrthum bes Drachen ift nicht gang fo abgeschmacht, als es ben Unschein hat: wie aus bem burch Ino geborrten Getreibe, aus ber Bflügung bes tolchischen Kelsenbodens burch Jason erhellt, daß bas goldne Guhnvließ als Unterpfand bes Adersegens gebacht ift. so gilt in Rom bas Ancile fomobl als Pfand bes Schutes gegen Berheerung burch Unwetter 57 und ale Unterpfand ber Unüberwindlichkeit bee Staate. Gin folches Uncile führt aber auch Dicus ., ben wir in ben meiften Rügen, welche die Sage an ihm hervorhebt, mit Diomebes baben vergleichen muffen. Dicus und Diomedes fampfen mit bem Schilbe ju Rog. Der Roggottinn Athene wird in Argos Proceffion und Bad im Inachos gefeiert 58: fie badet felbit nicht ohne ihre schnaubenden Roffe, nicht eher, ale ihre Roffe; fe ift bie Genoffinn ber Diosfuren, welche mit bem vergotterten Diomedes gufammenleben; fie badet auch am Beliton in ber Rogquelle ". Eben fo fehr aber wird Athene an diefem Rest als Schildgöttinn gefeiert 59: ber Schild bes Diomebes wird mit ihr an ben Alug hinausgetragen. Diefer Schild aber bient für Argos anstatt bes Pallabiums; als ber Priefter ber Göttinn Eumedes baffelbe nach ben pallatischen Relfen im Bebira Rreion fortgeführt hat, lehrt er ihnen diefen Gebrauch a zum Erfat. In Argos follten überhaupt die großen

<sup>24862)</sup> Pind. Isthm. VI, 5. Myobos Ol. VII, 34, 50; wgl, Il. II, 676.
--- b) Strab. VI, 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2457</sup>) OF. III, 285, 373. — a) VA. VII, 188.

<sup>2458)</sup> Callim. Lav. Pall. 2, 5, 9, 44, 65. — a) &b. 71.

<sup>2469)</sup> Callim. LP. 44: εππων καὶ σαπέων άδομένα πατάγω. —
a) Eb. 36 ff. Schol. v. 36: ποτὰ τῶν Ἡρακλειδῶν ἐλθόντων κατὰ
τῶν Ἰορεστιαδῶν Εὐμήδης ἱερεὺς τῆς Ἰοηνῶς ὑπενοήδη ὑπὸ τῶν

Schilde erfunden sein im Rampf bes Protos und Afrisios b. ein eherner Schild war Rampfpreis bei ben fünfjabrigen Spielen in Argos .: biefen führte man balb auf ben Enippos aurud'd, worin wieder bie pallabifche Berbindung von Rog und Schild hervortritt, bald auf Protos Bater, ben Abas, bem er von Lynfeus geschentt fei, nachbem Danaos ihn vorher ber hera geweiht habe 60. Diefer Schilb bes Abas mirb als Retter ber Stadt gepriesen: als nach Abas Tobe bie Umwohner Argos bedrängen und beinahe schon die Mauern erstürmt haben, ruftet ein Greis einen maffenlofen Jungling, ben er auf bem Martt findet, mit Abas Baffen aus, und vor bem Schilde nehmen bie Reinde bie Rlucht . Diefe Ergablung erscheint nicht als ungereimt, wenn wir und erinnern, wie bei homer Beue bie Megis tragt jum Schreden ber Manner, und wie die Achaer von Entfegen ergriffen werben, ale Apollo fie schüttelt. Der argivische Schild ift freilich, wie Dinbar ausbrücklich ermahnt, von Erz, mogu Rupferberamerte amis fchen Argos und Rorinth fcon in früher Beit ben Stoff bergaben b; jur Bestätigung aber, wie bie von Argos nach

Αργείων ως βουλόμενος προδούναι το Παλλάδιον τοῖς Ήρακλείδαις. φοβηθείς οὖν ὁ Εὐμήδης Ελαβε τὸ Παλλάδιον και παρεγένετο είς όgos τὸ καλούμενον "/φειον. Die Meinung ift, baß Eumebes, nachbem er bas Pallabion einmal fortgeführt hatte, es nicht gurudbringen fonnte, obgleich feine Unichulb baburch offenbar marb, bag er nicht ju ben Bera-Eliben floh. Die Muffuhrung bes Schilbes aber follte benfelben Dienft thun. Freilich bilbete fich nun boch wieber bie Sage, bas Pallabium fei wirklich in Argos; bag aber nicht alle Burger es fur echt hielten, erhellt auch aus Paus. II, 23, 5, 6. Un Diomebes wird bas Pallabium zu Argos auch Plut. QGr. 48 getnupft, wo fein Rachtomme Ergidos es entwenbet. Beranlagt murben biefe 3meifel und Fortführungsgeschichten burch bas Unsehn, welches die Palladien andrer Orte erwarben. In bem Schol. Call. LP. 1: εν τινι ήμέρα ώρισμένη έδος είχον αί Αργείαι γυναίκεςλαμβάνειν τὸ ἄγαλμα τῆς 'Αθηνᾶς καὶ τὸ Διομήδους καὶ ἄγειν ἐπὶ τον "Ιναγον και απολούειν ift hinter Διομήδους ohne Zweifel σάκος ausgefallen: ein Bilb bes Diomeb gebort nicht neben bie babenbe Got= tinn. - 2459 b) Apoll. II, 2, 1. Plin. HN. VII, 56, 57. Paus. II, 25, 7. Bgl. Pind. Hyporch. 3. - c) Pind. Ol. VII, 88, vgl. Boch. - d) Lutat. Stat. Theb. II, 250.

<sup>2460)</sup> Hygin, f. 170, 273 init. — a) Serv. VA. III, 288 (hostes enim viso Abantis clipeo fugerunt). Abas and ein Gefährte bes Diometh, OM. XIV, 505. — b) Düller Dor. I, 72.

Salapia gewanderte Vorstellung von dem Goldsegen schon in Argos an den Gultus des Diomedes gebunden war, hat sich die Nachricht erhalten, daß der Inachus an jenem Tage des Pallasbades in seinen Wassern Blumen und Gold aus den weidereichen Bergen herabträgt \*1: bei diesem Bade aber, wie deim römischen und ilischen Palladium, galt die Meinung, daß der Andlick der Göttinn das Gesicht raube. Es steht also die Sage von dem Palladium, das Diomed nach Luceria gebracht habe, ganz so neben der von seinem Goldschilde in Daunien, wie in Argos Bild und Schild der Stadt dasselbe Heil bringen. Noch in römischer Zeit erscheinen zu Arpi Schilde am Himmel als Prodigium \*2. In Salamis hat der Schild des Ajas dies selbe Grundbedeutung \*.

Ein von menschlicher Sand gearbeiteter Bervenschilb reicht zu einem folchen Unterpfande nicht aus, aber es finden fich auch in altgriechischer Sage unzweideutige Spuren von einer übermenschlichen Burbe bes Diomebes. Richt nur aus Ibyfos, welcher fich auf italiotische Borstellungen bezieht, tennen wir feine Bergötterung burch Athene, fonbern auch Dinbar ermahnt fie 63; aus Batchplides wird angeführt . mas gewiß auch die Thebais ergahlt hat, wie Athena mit Genehmigung bes Beus bem Tydeus bas Rraut ber Unfterbe lichfeit brachte, es aber wegen feines gräulichen grafes gus rudhielt, jeboch feine Bitte erfüllte, bie Bohlthat auf feinen Sohn ju übertragen 64. Selbst bei homer ift aus manchen Bugen wohl gewiß zu folgern, bag eine höhere Auffaffung bes Diomed auf die Schilderung ber Sage ober bes Dichters eingewirkt hat, wenn fie auch nicht beibehalten ift. Das Reuer, welches Athene um fein haupt und feine Schultern, um feinen helm und seinen Schild, beffen hervorhebung wohl nicht aufällig ift, entzündet 65, Die Befreiung feiner Augen von bem Mebel, ber die Sterblichen hindert, Götter ju fchauen , ber

<sup>2461)</sup> Callim. LP. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2462</sup>) Liv. XXII, 1. — a) Not. 803 p extr.

<sup>&</sup>lt;sup>2463</sup>) Pind. Nem. X, 7. — a) Schol. Arist. Av. 1535.

<sup>2464)</sup> Apoll. III, 6, 8. Schol. Pind. Nem. X, 12. Anbre Stellen über ben Fraß f. Welder in Allg. Schulz. 1832, II, S. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2465</sup>) Il. V, 4, 7. — a) Il. V, 127.

Angriff auf Aphrobite, Apollon und Ares, die Erbeutung der Roffe von unsterblicher Abkunft, der Eintausch der von Hesphästos gearbeiteten Rüstung b, Alles dies erhebt den Heros dicht an die Grenze des dämonischen Gebiets.

In Daunien ließ die echte Sage ihn auf ber nach ihm benannten Insel verschwinden 66, wie den Ahenea und den Latinus, was man denn später theils auf ein Begräbnis das selbst deutete, theils auf heimtehr nach Argos b. Auch bei den Benetern galt er für vergöttert c, und die Sage von seiner Ermordung widerspricht der Borstellung von seiner Bers götterung so wenig, wie man Beides dei Romulus und Säsar für unvereindar hielt d. Dhne Zweisel verrichtete man nasmentlich zu Arpi ihm Cerimonien, wodurch man, wie zu Argos durch die Procession mit dem Schilde, die Stadt undessegbar erhalten wollte: auf Gebräuche dieser Art bezieht sich die Sage von den sich wiederaufrichtenden Bildfäulen e.

Wie nun dieser ganze Sagenreichthum in einer Borstellung seinen Mittelpunkt hat, wird und ebenfalls aus einer griechischen Ueberlieferung klar. Diomedes weiht zu Mothone der Windgöttinn Athene Bild und Benennung, weil sie auf seine Bitte die Segend auf immer von verheerenden Winden erlöst hat 67. Die Bewohner von Mothone stammen aus Nauplia bei Argos , bilden also Borstellungen aus, welche dort wurzeln. Erinnern wir uns nun, daß die Negis, Zeus und Athenens Schild, ohne allen Zweisel der Sturmschild ift, eine Borstellung, die sich nur aus der Gewohnheit erklärt, die seindlichen Wurswaffen durch einen Schwung des Schildes zurückzuschleudern, wovon Tydeus Beiwort des Schilde

<sup>2465</sup> b) Il. VIII, 195.

<sup>2466)</sup> Strab. VI, p. 284 (ἀφανισθῆναι — ἀφανισμόν). Daffelbe Eust. DP. 487. — a) Aristot. Epigr. 8. Fest. p. 57. — b) Strab. VI, 284. — c) Strab. VI, 284 extr. (ἀποθέωσιν). — d) Bgl. OM. XV, 840; Fast. III, 697; Val. Max. I, 6, 13. — e) Rot. 2444.

<sup>2467)</sup> Paus. IV, 35, 8. Bgl. Not. 2493 r; 2498 w. — a) Paus. IV, 24, 4; 35, 1, 2. Müller Dor. I, 159. — b) Aesch. Choeph. 592: αλγίδων ἀνεμοέντων. Pherecr. bei Suid. Aλγίς ἔχεται. Bgl. Aristid. 38, p. 487, 14. Bom herabfahrenben Sturmwind Aesch. Theb. 63; Prom. sol. fr. 181; wie bei Homer ἐπαιγίζειν II. II, 148; Od. XV, 298. καταιγίς ετνάhnen bie Lexika. Davon Regeus Not. 609.

ichwingers 68 Zeugnif giebt. Wie ber goldne Schilb bes Zeus, fo fieht auch bas bei Athene, Diomed und Tybeus immer mit ihm verbundne Rof bei Somer in burchgangiger Begiebung auf ben Bind :: aus bem Sturm retten auch die roffebanbigenden Dioskuren; Diomedes, ber bas Rog zu lenten, ben Schild zu schwingen weiß, ift ale unfterblicher Gott gewiß barum ihr Genoffe, weil er als Besieger ber Winde gebacht wird, wie man bies in Mothone ausbrücklich erzählt. Gehorden ihm bie Winde, wie Schild und Rog, fo verftehn wir auch, warum die Göttinn bei homer grade ihm ben Rebel von den Augen scheucht, wofür er ihr zu Argos einen Tempel baut ale ber Scharfschauenben 69, fo wie einen zweiten auf bem Berge Reraunion, welches feitbem Athenaon heißt, am Inachos . Denn ber Lichthelle Sohn und Erzeuger ift auch ber Nordwind b: und weil bas Licht golben ift, fonnte es auch nicht ungereimt erscheinen, wenn ber Sturmschild, ber fonft, wie ber Orfan, finfter und stürmisch heißt e, auch ale golone Arbeit bes Bephaftos gepriefen mard 4. Bie ju Rhodos dem Gott bes goldnen Sonnenlichts jährlich ein Biergespann in bas Meer versenkt, bei ben Sallentinern bem Jupiter ein Pferd ins Feuer geworfen wird, fo opfern die Lacedamonier auf bem Tangetos ein Pferd den Winden und laffen die Afche burch ihren Sauch über bas gand hintragen 70: Die Beneter aber opfern bem Diomedes bas weiße Pferd, nach welchem in Daunien Argyrippa benannt ift. Bei ben italischen Bölfern ift bas Pferd Eigenthum bes Mars: ju Rom wird es ibm geopfert, damit die Feldfrüchte gedeihn, und ber Ropf baber mit Broben umfrangt: benn vom Mare rührt her, mas bie Saaten gerftort, Kriege, aber auch Unwetter : von bem Rogbandiger Diomed wird erwartet, daß er auch biefe gu

 <sup>2468)</sup> Il. V, 126: σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς. Bgl, Aesch. Theb.
 590; Soph. Ai. 576. — a) Abenteuer des Odyffeus S. 10.

<sup>2469)</sup> Paus. II, 24, 2. — a) Plutarch. Fluv. 18, 12. — b) Il. XV, 171; XIX, 358; Od. V, 296. Bgl. Aesch. Prom. 88: δίος αἰθής καὶ ταχύπτεροι πνοαί. — o) Il. IV, 167: ἐξεμνή; Il. XV, 308. — d) Il. XXIV, 21. Goldnes Eicht Not. 2498 s.

<sup>2470)</sup> Fest. October p. 187. — a) Cat. RRust. 141: calamitates intemperiesque. Bgl. FrA. p. 40. Utria Rot. 2393; vgl. 2413 c.

vertreiben weiß. Bon biefer Borftellung finden wir auf italifchem Boben bestimmte Spuren in ber freilich etymologisch thörichten Angabe, Atria fei von aldola benannt, weil Diomed fich aus ben Sturmen borthin gerettet habe, und in ber Sage von Malevent's Gründung burch Diomed, wo er ben Wind, ber ben Reiter über bas Meer schwingt, gwar nicht gang überwältigt hat, aber gewiß fein Schut gegen ihn angerufen wirb. Un ben Wiberftand gegen biefe von Mars gefanbten Plagen knüpft fich zu Benevent von felbst fein Umt als Sager bes aufwühlenden Ebers b, ber bem Sophofles ein Bilb bes Ares ift, seine hunde, seine hirschjagd, vermuthlich auch fein Rampf mit ben Gauteleien und Gefpinnften, worunter bie in ben zwölf Tafeln verponte Beherung ber Felbfrucht gemeint fein fann; baran auch ber Rampf mit bem bas Land verwuftenben Drachen ., und ber Schut bes landes burch ben fegensreichen Goldschild. Diomed bleibt aber in biefem Biberftande gegen die Berftorung immer ein martifches ober miner. valisches Wefen, wie Tybeus, ber Bruber bes Eberjägers, felbit ein Eber heift, wie ber Eberjager Mamercus ein Gobn, Dicus ein Liebling bes Mare ift: baher forbert er auch bie Pferdezucht, zeichnet fie durch ben ihm dienenden Wolf, freut fich am Gedeihn des Wildes. Er felbst bleibt falt und gemaltfam: man giebt ihm lieber die Beute als bas gand; er murbe ben Boden gur Unfruchtbarteit verfluchen, wenn fein Beschlecht benfelben nicht beherrschte. Gingelne Beichen feines Rorns und Rluche mird man in Unwettern gefunden haben, Die man burch Menschenopfer, burch Bergrabung ber Aetoler, gefühnt haben mag, wie die von Artemis, welcher Diomedes auch bient, gefandten widrigen Winde 71 burch Iphigeniens . Blut. Beil bie Wetter bes Mars ihm bienen muffen, wie bie

<sup>2470</sup> b) Der Eber erscheint auch bem Calabrier Ennius, wie bem Sophokles, als ein Thier bes Mars, Fest. p. 250: Stolidus stultus. Ennius l. I: Nam vi depugnare sues stolidi soliti sunt. — c) Die Vastitas Italiae ist ein hinter Hannibal herziehendes Ungeheuer Cic. Div. I, 24, 49: Ihre Beziehung zu Mars s. Fr.A. p. 39.

<sup>2471)</sup> Nicht Binbstille: πνοαί δ' ἀπὸ Στουμόνος μολούσαι Κακόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι Βορτών ἄλαι (wie auf Diomedes Fahrt nach Attia), κατέξαινον ἄνδος Αργείων, Aesch. Ag. 178 und B. 179: πικοού χείματος μήχας. Bgl. B. 1340. Rot. 967 e.

Stürme, mag die Austrocknung ber Sümpfe von Salapia, von Poseidonia, von Atria, vom Timavus, wenigstens die Reinigung der Luft von ihren Ausdünstungen, von ihm durch Hülfe der Winde erwartet sein . Die Winde haben vielleicht auch für ihn aus den troischen Mauersteinen die daunischen Festungswerfe und Säulen bauen müssen, wie die Geister der Orfane bei Zankle, Telepplos und Ryzifos die dortigen Felsendämme. Wenn aber das Wunder der Wiederkehr jener Säulen aus dem Meer dem ber laviniensischen Penaten entspricht, so müssen wir, um eine Analogie zwischen den Penaten und dem Diomedes als einem Bertheidiger derselben zu sinden, sie in der strengen Aussassung, die in Laurentum zu Hause war hund in ihrem von da nach Lavinium übertragnen Zorn gegen Unkeuschheit benken.

Auch die diomedeischen Bögel laffen erkennen, daß ihm die Winde dienen. Sie werden, indem man sie nur auf ihrer Insel findet, durchgehends entweder mit dem Reiher (¿owdids, ardea) oder mit dem Bläßhuhn (fulica, fulix) verglichen. Beide sind Sturmboten sowohl durch Flug\_als Geschrei?: die diomedeischen Bögel wissen sich bei Plinius des Windes zu bedienen, bei Birgil klagen sie schreiend zwischen den Felsen. Als Sturmvogel tödtet der Reiher bei Aeschylus durch den Rochenstachel den Odysseus: dieser muß noch als Greis dem Meer und Sturm die oft entzogne Schuld zahlen.

Der Reiher bient als Augurium 73; eben so der Specht. Die geheimnisvollen Walblaute, bas Krachen bürrer Bäume, bas Rauschen ber Zweige führt Birgil mit dem Bogelflug unter ben Zeichen des Sturms auf; horaz auch die Erscheinung bes Spechts zur Linken wenigstens als üble Borbedeutung für die Reise. Gewiß hat man den Bogel des Mars auch mit den vom Gott gesandten Unwettern in Beziehung gestracht: er mag im Wald, wie Reiher und diomedeische Bögel

<sup>2471</sup>a) Abenteuer bes Oboff. S. 21 bis 25. Der Sturmgeift Orion, ber ben hafendamm bei Bankle baut, ist auch ein Jäger. — b) Rot. 1195, 1501 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2472</sup>) Cic. Div. I, 8, 14; VG. I, 356. Bgl. Lucan. V, 554.

<sup>&</sup>lt;sup>2473</sup>) Plin. HN. XI, 37, 52. Serv. VA. VII, 411. \$21, 2494 cc. — a) Hor. Carm. III, 27, 15.

auf dem Meer, den Sturm vorbedeutet haben. Jedenfalls entspricht der Semone Picumnus, der auch vom Specht benannt ist 74, darin dem Diomed, daß er, obgleich martischer Natur, den Feldbau schüt; denn er ersindet das Düngen 2: wie auch der König Picus bald ein Sohn des Düngers Sterculius b, bald des Saturn, der ebenfalls das Düngen eins geführt haben soll, genannt wird. Dieselbe Stellung hat Pilumnus, der Geist der Stange, die sowohl zum Speer, als zum Zermalmen des Korns dient c. Picumnus und Pilumnus stärfen die neugebornen Kinder 75: Pilumnus schützt die Wöchenerinn durch das Zeichen der Kornbehandlung wider den wilden Waldgeist , er ist einer der Borkämpfer unter den Semonen b, die im Arvalliede gegen den Mars herbeigerusen werden sür den Fall, daß dieser nicht aus eignem Antried die Geißel ruhen lasse c.

## Turnus.

Pilumnus ist Ahnherr bes Turnus, ber von der goldgeschwängerten Danae stammt und in bem nach dem Augurium
bes Sturmvogels gegründeten Arbea on Benilia, die im
günstigen Winde waltet , dem Dannus, bessen Land Diomebes gegen Feinde, Raubthiere und Ungeheuer vertheibigt, geboren ist. So ergab sich dem Birgil aus den Berhältnissen
ber Sage und bes Eultus heraus Turnus als diomedeischer den
Gegner des Aeneas. Außer dem Diomedes stellt Homer diesem
ben Achilles gegenüber und läst ihn von Beiden überwältigt,
aber durch Göttergunst aus den Händen Beider gerettet werben: Birgil vereinigt die Züge derselben im Turnus , um mit
voller Ausgleichung jener homerischen Unehre in dessen Ueberwältigung den Sieg über allen Widerstand gegen die Ansiedlung zu concentriren. Achilleische Züge trägt Turnus in seiner

<sup>2474)</sup> Nonius p. 518 Picumnus. — a) FrA. p. 66. — b) Aug. CD. XVIII, 15. Bgl. Not. 1646. — c) FrA. p. 66. Pilum als Speer in alter Poesse, Fest. p. 196 Pilumnoe.

<sup>&</sup>lt;sup>2475</sup>) Serv. VA. X, 76; FrA. not. 199.— a) Barro bet Aug. CD. VI, 9.— b) Marcian. Capell. II, 8, 6.— c) FrA. p. 75 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2476</sup>) Not. 1457. — a) Not. 1452.

<sup>&</sup>lt;sup>2477</sup>) 891. VA. I, 100 ff. Paus. V, 22, 2. — a) VA. VI, 89; IX, 742.

Gewaltsamfeit b: in ihm raft bas Berlangen nach Waffen c; von Mund und Augen fprühen ihm Aunken; er tobt, wie ein Stier ober fome 4, muthet wie ein Bolf e, fturmt gegen ben Feinb, wie ein losgelaffenes Rof f. Dabei ift er ftart, wie iest nicht mehr bie vereinigte Rraft von feche Mannern 78. Aber ein ähnliches Uebermaaf rühmt homer auch dem Diomeb nach ., und wenn biefer gleich von bem Ungeftum bes Turnus frei, vielmehr in ber Beife ber Athene neben feiner Entschloffenheit und Thattraft durch die Raltblütigkeit ausgezeichnet ift, womit er, gleichwie Obpffeus, feinem 3med jebe Rudficht unterorbnet, fo geht boch aus biefer Ralte felbft bie Barte hervor, womit er nicht allein ben Dolon erbarmungelos umbringt, fondern bei ben Leichenspielen fich fogar nicht icheut, mit ber gange nach Mjas Salfe zu zielen. Dit biefer Barte eifert er bei ben Spatern gegen ben Leichnam ber Penthefflea 79, gegen Achill, als biefer ben Therfites erfchlagen hat so, gegen Palamedes, felbst mit biomebeischem 3mang gegen Donffeus: von einer gurudgebrangten beftigern Ratur giebt bei homer felbst ber Ehrgeiz, ber ihm fogar Thranen abzwingt BI, die Unerschrockenheit, womit er gegen Aphrodite und Ares, felbst gegen Apollon und bie Zeichen bes Beus anfämpfen will a, bie Reigbarteit, womit er fich über bie ftolge Antwort bes Achill erflart b, Zeugnif. Auch fein Beimort bes Mächtigen im Schlachtruf eignet fich nur für ben Diener ber mit aller Rriegeluft bes Ares ausgerufteten, getummelerregenden Uthene. Undrerfeits fehlt bie Bescheibenheit gegen ben Rath, felbst ben Tabel von Meltern und Borgesetten, Die er im Berhältniß zu Reftor und Agamemnon zeigt, auch bem Turnus nicht in bem gum Catinus; und wenn er bem Befehl beffelben nachher nicht gehorcht, fo finden wir im Diomedes

<sup>&</sup>lt;sup>2477b</sup>) Violentia Turni VA. XI, 376; XII, 45; X, 151. — c) VA. VII, 461; vgl. VIII, 3; IX, 526, 535, 691; XI, 486. — d) VA. XII, 101; vgl. VII, 650. — e) VA. IX, 59, 566. — f) VA. XI, 492.

<sup>&</sup>lt;sup>2478</sup>) VA. XII, 896. — a) Il. V, 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2479</sup>) Dict. IV, 3. Tzetz. Lyc. 999; Posthom. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2480</sup>) Quint. Sm. I, 775.

<sup>&</sup>lt;sup>2481</sup>) II. XXIII, 885. — a) II. V, 484; VIII, 167. — b) II. IX, 698 ff.

zwar feineswegs einen folden Ungehorsam, wohl aber nach feinen helbenthaten ein mertlich gesteigertes Gelbstgefühl 82. Bornamlich hat Turnus bie ausbauernbe Ruhnheit 83, ben Durch feine wibrige Schidung gebrochnen Muth , wozu bei Achill gar fein Unlag ift, weil er fich immer feiner Ueberlegenheit bewußt bleibt, und bie Bermegenheit im Rampfe felbit gegen die Götter b, ohne biefe fonst gering ju achten, mit bem homerischen Diomedes gemein. Mit goldner Ruftung prunkt Turnus 84, wie Diomebes nach bem Taufch mit Glaufos; auf bem goldnen Schild ift Jo, bie unftet umhergetriebne Ruh von Argos, mo Diomedes zu Saufe ift, gebildet a, bazu fein rother helmbufch b, von ber Blutfarbe bes Dicus, und bie ichneeweißen, minbichnellen Roffe, geschildert mit dem Berfe, burch ben homer die vom Diomedes erbeuteten Roffe, bes Rhefos preift , ein Gefchent ber Drithpia an Pilumnus, Turnud Ahnherrn d, also vom Windgeschlecht, wie Erichthonios Stuten, von benen die vom Diomebes erbeuteten bes Meneas ftammen, burch Boreas befruchtet werden e, von Juturna gelenft, wie Diomedes Roffe von Athene f. Aber auch ohne Diefelbe tobt er auf feinem Gefpann einher, wie Mars s. Groß und ichon ift er 85, wie Uchill; Entel bes reifigen Pilumnus, ber ju ben Caftores gegablt wird 86, wie Diomebes Genoffe ber Diosfuren mard, Gohn ber Göttinn Benilia, Bruder ber Göttinn Juturna, von gleicher Abfunft mit Jupiter und Juno 87; fein Schwert feinem Bater von Bulcan gearbeitet: nur weil er aus Bermechfelung die Baffe feines Bagenlenkers

<sup>2482)</sup> Il. IX, 32 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2483</sup>) Audax VA. VIII, 409; IX, 3, 126; X, 276; XII, 19.—
a) VA. IX, 126.— b) VA. XII, 52.

<sup>2484)</sup> VA. IX, 50, 270; XII, 87. — a) VA. VII, 789 ff. — b) VA. IX, 50, 270; vgl. XII, 89. Auch die Dioskuren erscheinen im Scharlachrock. — c) VA. XII, 84 (vgl. 164); Il. X, 437. Ober ein thrakisches weißgestecktes Pferd VA. IX, 49, vgl. 270; X, 21. Aurnus erschlägt den Sohn des von Diomed umgebrachten Dolon XII, 347, 857. — d) VA. XII, 83; vgl. IX, 3; X, 76, 618. — e) Il. XX, 223. — f) VA. XII, 470, 477, 485. — g) VA. XII, 326 bis 340.

<sup>&</sup>lt;sup>2485</sup>) VA. X, 446, 456; VII, 55, 656, 783.

<sup>2486)</sup> Serv. VA. IX, 4.

<sup>2487)</sup> VA. X, 617.

Metiscus ergriffen, zerbricht ihm biefelbe an Aeneas vuls canischem Schilb .

Neben Diomedes steht am Timavus die argivische Juno, in ben Tempel biefer Göttinn ju Argod felbst rettet er fich vor bem Angriff ber Chebrecher 88. Turnus ift ber Liebling ber Juno, ihr Werkzeug gegen Meneades: bie von ihr aufgebotne Furie treibt ihn aus ber ruhigen Stimmung bes Bertrauens heraus ju leidenschaftlicher Rriegswuth, eben wie ber Born ber ftolgen Göttinn felbst gur Geburt bes milben Gottes Mars entbrennt . In ihm überwindet Meneas, ber bei aller Tapferfeit burchaus in Sinn und Tracht, ber weichlichen phrngischen 90, ein Sohn ber Benus ift, die harte Bottinn, welche fich bem Cerimonialgeist auch in ber unvermische ten Sage widerfest haben muß, weil fie ben Widerstand ausubt, ben bie göttliche Sobeit jedem menschlichen Ginflug ent= gegenstellt. Sie ift es, in ber burch die Cerimonie bas wiberftrebenbe Element in ber Gottheit übermunden werden muß: und bies vollbringt Meneas auf Tiberinus Geheiß burch bas Opfer ber Sau mit ben breißig Ferfeln: Die Starrheit ber Juno wird in der Beiligung bes latinischen Bundespenus erweicht. Die herrschenden Aboriginer gleichen ihr Recht aus mit ben unterworfnen Siculern; aber in ftrengem Begenfat gegen alle Bermeichlichung, gegen alle Ausländerei: Juno lagt ben Sieg bes Meneas nur zu unter ber Bedingung, bag Namen, Tracht und Sprache der katiner beibehalten werden, ber troische untergehn folle 91.

<sup>2487</sup> a) VA. XII, 90, 737.

<sup>&</sup>lt;sup>2488</sup>) Lycophr. 613.

<sup>&</sup>lt;sup>2489</sup>) VA. VII, 310; XII, 809, 818; OM. XV, 773. — a) FrA. p. 53.

<sup>2490)</sup> Bgl. VA. IV, 215 ff.; IX, 614 ff.; III, 484, 545. Anlaß gaben Gebräuche, wie die weibliche stola longa der tidicines OF. VI, 654, 688; Plut. QR. 55. Denn die Flote war bei allen Cerimonien unentbehrlich: vgl. OF. ib. 657 ff. Plin. HN. XXVIII, 2, 3, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2491</sup>) Ne vetus indigenas nomen mutare Latinos

Neu Troas fieri iubeas Teucrosque vocari,

Aut vocem mutare viros aut vertere vestes: Occidit, occideritque sinas cum nomine Troia.

VA. XII, 822 (Juno &u Jupiter pro Latio, pro maiestate tuorum, B. 820). Bgl. Hor. Carm. III, 3, 57 ff. In bieser Bebingung weicht Jupiter seibst ber Juno VA. XII, 833.

Bom Inbiges Abenea wird bie Bunbesftabt gegrundet, wo man ben Benus aufbewahren foll, und bie Gotter berfelben aufgestellt: bamit macht er bem unfteten Leben, welches Die Ueneis an ihm felbst als Reise und Rrieg auffagt, ein Ende :: Diomebes giebt ibm, vom Götterzorn gezwungen, Unchifes Gebeine und bas Valladium heraus, Turnus wird von ihm erschlagen: baburch ift bie Unruhe bes minervalischen Treibene in ber rusticatio jur engbegrenzten häuslichen Thatigfeit gurudgeführt, bie von ber Juno aufgeregten martialis fchen Buftanbe find übermaltigt. Und bies foll in Latium burch jedes Venatenfest gefchehn; ber innern Rehbe foll burch jährlichen gemeinsamen Gottesbienft vorgebeugt werben, bas mit bie Rraft bes Bolks fich nach außen wende. Beil bie Unstetigkeit sowohl im Leben ber Jager und Sirten, wie im Rrieg, erscheint, ift es ber hirtengott, welcher bem Turnus noch julett beifteht, und Meneas lange in ber Burgel feines heiligen Delbaums, ben bie Troer umgehauen haben, festhält: Die harte Baffernymphe lenft jenem Die Roffe, reicht ihm bas Schwert. Aber nun greift Benus ein, reißt die Lange los, Juturna mird burch Zauber vertrieben, ben Nachtvögeln, welche Diomebes überwältigt haben wurde, vermag weder fe noch Turnus dem Meneas gegenüber ju widerstehn: fie bringen bem goldgerufteten Rutuler Bermirrung und Tob. wie ber Rabe bem vom Balerier befämpften golbgerufteten Gallier. Turnus giebt fterbend Cavinia auf und ber Bertrag fommt gu Stande, worin festgestellt mar, bag Meneas die Stadt grunden und Seiligthumer und Götter, Latinus Baffen und Serrichaft vermalten foll. Die Untwort, welche Diomedes bem Benulus giebt, ber ihn in Latinus und Turnus Namen wiber Meneas auffordern foll, ift aus ber beruhigten Befinnung hervorges aanaen, mit welcher Diomebes bie aufgestörten Gebeine bes Unchifes ober bas Vallabium bem feiner Mutter opfernben. bie Juno verfohnenden Meneas jurudgiebt.

<sup>2491</sup> a) — Multum ille et terris iactatus et alto
Vi superum saevae memorem Iunonis ob iram:
Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem
Inferretque deos Latio, genus unde Latinum.

Indem wir hieraus bie Stellung bes Turnus als eines Tragere ber feritas in ber bie Cultuebegriffe fortbilbenben Poeffe erkennen, bleibt und noch die Aufgabe, benfelben in ber Sage felbit, in welcher italifche Begriffe mit griechischen aufammengewirkt haben, aufzuzeigen. Siezu werden wir auf ben Weg geleitet burch bie Gewißheit, bag ber virgilianische Turnus bei Dionns nicht, wie in unfern Ausgaben fieht, Tvovos hieß, fondern nach übereinstimmendem Zeugniff aller achtbaren Auctoritäten Tudonvog 92. Alfo eine torrhenische Partei in Latium widerstrebt bem Meneas : eine tusfische Gottergemalt haben bie Indigetes zu überminden. Dies haben mir ichon beim tustischen Tyrannen Megentius erfannt: ber bofe Benius, ber von bem ju ben Indigetes gehörenben guten Genius überwältigt werben muß, erfcheint wegen ber tusfis ichen Menschenopfer in ber Sage als tusfischer Machthaber . Aber wir haben tustische Sulfstruppen vielmehr im Bundnif mit Aeneas gefunden b, weil Tages, wie Jupiter Indiges, Sohn bes Jovialgenius mar, weil bas tagetische Cerimonialgefet ben Indigitamenten entsprach. Rach Lyfophron verbunbet fich Meneas mit den Telephiden Tarchon und Tyrfenos, und barüber wird auch fein unfteter Reind Donffeus gu Freundfchaft und Bertrag genothigt. Bei Birgil febn bem Meneas Tarchon und die Tyrrhener bei; übermältigt muffen von ihm werben Megentius und Turnus. Alfo die tusfischen Machte find von zwiefacher Urt, freundlich und feindlich, Trager ber Göttergunft und des Göttergorns, des guten und bes bofen Genius, ber Benus Libera und der blutdurstigen Diana, bes Liber und ber Juno. Benus Libera muß Diana mild ftimmen, Liber muß bie junonische Wildheit überwinden. Ift nun Zur= nus Eins mit Tarcho's Bruder Thrrhenus, fo tritt in Tarcho und Zurnus und jene awiefache tudfifche Richtung gegenüber :

<sup>2492)</sup> Dion. AR. I, 64: ἀπέστησαν γὰς αὖθις ἀπὸ τοῦ Λατίνου 'Ρότολοι, λαβόντες ἡγεμόνα τῶν αὐτομόλων τινὰ τῆς Λατίνου γυναικὸς 'Αμίτης ἀνεψιὸν ὄνομα Τυζόρηνόν. Cod. Vat. (nach Reißte p. 161). Aber auch Chis. Ven. Urb. Ambrosian. (nach Herrn Prof. Ritfcht). Und weiterhin: Λατίνος μὲν ἀποθνήσκει καὶ Τυζόρηνός Vat. Chis. Ven. Urb. Ambr. Bgl. Riebuhr RG. I, 49, 50, 214, Anm. 558. — a) Not. 2067 b. — b) Rot. 2036 ff.

ihrer Beiber Ratur aber wurzelt in ihrem Bater Telephus. Diefem von ber fera gefäugten Erager ber feritas aber mirb von Dionpfos die Lange abgestumpft und ber fesselnde Beibengweig angelegt . ber auch bie wilbe Sirfchgöttinn Artemis als Lugobesma binbet: ber übermältigenbe Dionpfos ift ber haushütende (Olxovoos), mithin ber bas Bedeihen ber Anfied. luna erhaltende Gott, ben wir in biefer Thatigfeit in Troas burch bas Rinb haben wirfen fehn, welchem in Rom baffelbe Geschäft bei ber Stäbtegrundung gufteht. Sier gehört bas Rind freilich nicht bem Liber an : Griechen aber, Die baffelbe als Symbol bes Dionpfos ju betrachten gewohnt maren, mußten in jenem Dienft beim ftabtgrundenden Pflug eine bionpfifche Thatigfeit anerkennen. Der von Dionpfos gefeffelte Telephos also ift bas Symbol ber gottesbienstlich gebundnen Wildheit: Gottesbienst und Wildheit gehn auseinander in seinen Sohnen, bem ben Tages aufnehmenden Tarchon und bem Tyrrhenos, wenigstens bem Turnus von Arbea d, bem Bunbegenoffen ober Diener bes Meffentius, ber ben Bein forbert, welcher vielmehr bem guten Benius und bem Jupiter Liber gebührt . Daunus als ardeatischer Bater bes Turnus an Telephus Stelle webt bie ju lanuvium bestimmter hervortretenden biomebeischen Borftellungen hier herein. Wie aber biefe genealogisch personificirten Boltenamen von geschichts lichen Erinnerungen, Die und großentheils verbunkelt find, her Begriffe, bie burch religiofe und ötonomifche Geschäfte lebendig erhalten werden, in fich tragen, erhellt baraus, bag fich nicht entscheiden läßt, ob die mamilischen Familiennamen Turrinus und Bitulus vorzugeweise auf ben mamilischen Thurm und bie Rinderzucht ober auf Tyrrhener und Bituler, griechisch Italer, bezüglich find f. Wie fie zuerft entstanden fein mogen, barauf tommt wenig an, ba man beim Turrinus immer an ben Thurm und die Torrhener, beim Bitulus immer an bas Ralb und bie Landesgöttinn Bitellia, welche von Stalien nicht leicht verschieden sein fann s, benten mußte. Jebenfalls entspricht Turrinus als Eponymus ber einen mamilischen

<sup>2492</sup> e) Not. 1069 a. — d) Die Arbeaten Auriner Niebuhr RG. I, S. 49, 50; Anm. 24. — e) Not. 2061 ff. — f) Not. 2323. Niebuhr RG. I, Anm. 45. — g) Niebuhr eb. S. 16.

Kamilie bem Turnus; Bitulus aber fteht bemfelben auf bem Standpunfte bes Tarchon, bes Genoffen bes Mencas Indiges, gegenüber: im mamilifchen Gefchlechte felbst alfo ift ber Begenfat enthalten, ber im rofliebenden Ulires, ihrem 2hnherrn, ober an feiner Stelle im Diomedes, und im Meneas, ber bie Rinder por ben ftabtgrundenden ehernen Oflug fchirrt, hervortritt. Der Name Tyrrhenus bei Dionys, bei Birgil Tyrrhus, fommt und noch einmal ale Trager ber rusticatio vor in bem hirten bes latinus, bem Bater ber ben hirfch pflegenden Silvia (pectebatque ferum) ober Suter ber mit bem Silvius schwangern von ihm im Dicicht verborgnen Lavinia . Reben ber rusticatio bes Sirtengeschäfts aber liegt in biefen Sagen auch eine hinweisung auf Stabtgrunbung ober Penatendienft beim Turrus i vor, indem bei Birgil Rinder (armenta), bei Dionys Schweine feine Beerden bilben. Augenscheinlich ift er für Alba, was Kauftulus für Rom.

Die von Vicus und Keronia fich herleitenden Mamilier murben burch Tarquinius Ginflug auf den Octavius veranlaft, ben von ihm im Gebiete ber Keronia ju Circeji gegrunbeten Dienft ber Circa in ihren Gentilcultus aufzunehmen, Circa als ihre Ahnmutter und mithin Ulires als Ahnherrn burch Telegonus Tochter Mamilia anzuerkennen. Tarquinius, ber bie fibyllinischen Bucher erwarb, muß geneigt gemefen fein, die Berichmelzung bes Aquilegen Abenea mit bem Meneas, welche burch Erzählungen ber Phofaer ichon im tusfischen Lande und unter feinen Borfahren auch in Rom gu Stande gefommen fein wird, gutzuheißen. Als Eponymus ihres Geschlechts aber fonnen bie Tarquinier nur ben Tarchon ober Tarchun, von bem Tarquinii gegründet mar, verehrt haben: bei ihnen bilbete fich, ba nach tuskischer Sage Tarchon ben Geniensohn Tages aufnahm, ber Jovialindiges Abenea aber biefem bei Tustern wie latinern analog und verwandt ift, von felbst bie Sage, dag Aeneas und Tarchon in tustischem Lande ein Bündniß geschloffen hatten: Tarquinius Befreunbung mit ben Mamiliern brachte nicht minder ungezwungen

<sup>2492</sup> h) Dion. AR. I, 70; Serv. VA. VII, 484. VA. VII, 485; Orig. GR. 16. — i) Riebuhr RG. I, Anm. 128.

ben burch Religionsbegriffe längst vorbereiteten Bericht von der Ausgleichung zwischen Aeneas und Ulires zur Reise. Die Brüder Tarchon und Turrenus entsprachen nun, indem jener dem Aeneas, dieser dem Ulires näher stand, den mamilischen Laren Bitulus und Turrinus. Daß die zu Rom herrschenden Tarquinier wirkliche Nachkommen des Bakchiaden Demaratos waren, wage ich nicht anzunehmen; völlig glaublich aber ist, daß dieser zu Tarquinii Aufnahme fand in einem tustischen Geschlechte, welches sich vom Hercules, der bei Aghla, Cosa und Arretium verehrt ward k, herleitete, wie die Bakchiaden vom Herakles, und daß dies vom Hercules stammende tarquinienssische Geschlecht den Römern die tarquinischen Könige gegeben hat.

hienach scheint es mir unbebenklich, die burch Timaus und Enfophron auf une gefommne Sagenform, nach welcher Meneas, ber Ahnherr ber beiben romifchen Comenmelfe, fich in Gemeinschaft der heraflidischen Rachkommen bes vom Dionne fos gebundnen Telephos, Tarchon und Tyrrhenos, mit feinem alten Reinde, bem vielgeirrten Zwerg Donffeus verfohnt, für bie von den Tarquiniern und Mamiliern ausgebildete lleberlieferung zu erflären. Bei ben lettern ftanb vor ihrer Uhnherrinn Mamilia an ber Stelle bes Telegonus als Sohn bes Dicus und ber Feronia mahrscheinlich ein Proculus 1. Denfelben ober eine Gestalt von analogem Begriff haben wir uns an der Stelle bes Grunders von Agulla Telegonus, bes Gründers von Clufium Telemachus, ber mit Tyrrhenus wechs feltm, und in Tarquinit ale Bater bee Tarchun, ale Cohn bes tustischen Bercules ju benten: fein Rame überfette fich völlig richtig in Thepog, ber feineswegs einen verschiednen Sinn hat. Wie Metabus Tochter Camilla ", wird auch Mamilia von einer mamilla equina gefäugt fein und baber ben Namen haben: bei bem tarquinischen Proculus nahm bie Stelle dieses martischen Thiers wohl die hindinn ber Walds göttinn ein.

<sup>2492</sup> k) Müller Etr. II, S. 74. — l) Fest. p. 123: Proculum inter cognomina eum dicunt, qui natus est patre peregrinante a patria procul. Bgl. Not. 2325. — m) Not. 2334 ff. — u) Not. 2355.

Das römische Rönigthum ber telephibischen Tarquinier aab bann bestimmten Unlag, ben bem Proculus substituirten Telephos, beffen Mutter ben Bellen Preis gegeben wird, ber bas Waldthier gur Saugamme hat und feine Dheime erfchlägt, an ber Stelle ber romifchen 3millinge als Grunder ber Stadt ober als Bater einer mit Meneas vermählten Rome zu benten 93. Da ber Name und allem Unscheine nach auch ber Dienst bes Meneas in Korinth ichon in früher Zeit vorhanden mar. fcheint es nun, daß mir leichtes Spiel haben, die Uebertragung aller biefer Sagen bem Zuge bes Damarat nach Tarquinii beizulegen. Aber ein folder Berfuch, ber an fich miglich ift, weil biefer Bug nur als eine einzelne Begebenheit bafteht, gerfällt gang, wenn wir bedenten, daß doch die Batchiaden fich nicht von Telephos herleiten. Um fo mehr fragt es fich, ob es mahrscheinlich sei, daß bereits in tarquinischer Reit Sagen vom Telephos zu ben Römern und Tusfern gekommen find.

Die Antwort hierauf liegt wieder in den Kahrten der Phofaer. Der Sig ber Sagen vom Telephos ift Vergamon am Raifos, ber hauptort ber, eben wie die arkabischen Thalgrunde, ehemale vom Baffer bededten teuthranischen gandhier murbe bem Telephos geopfert an, ber Muge war ein altes Denfmal errichtet ab, nicht minder biente man bem großen Gegner bes Telephos, bem Achill ac, beffen Entel, Reoptolemos Sohn Pergamos dem Enfel des Telephos, Eurypplos Sohne Grynos gegen bie Nachbarfürsten ju Sulfe fommt ad, baber in ber von ihm benamten Stadt feine Mutter Andromache bestattet und ale Beroine verehrt wird 20. Grynos gründet das berühmte Heiligthum bes Apoll: bie äolischen Umwohner beffelben fühlen fich alfo gegen bie teuthranische Bevölkerung keineswege in Reindschaft; vielmehr gelten bie Beroen bes gangen ganbftriche am Raitos für gemischten Blute von den arkadischen, aakidischen und troischen

<sup>2493)</sup> Not. 1016. Telephos Oheime Welder INW. 1885, S. 1096 ff.; Griech. Tragod. I, S. 410. — a) Ehemals Meerbusen Her. II, 16. — aa) Paus. V, 13, 5, vgl. I, 4, 6. Eckhel DN. I, 2, p. 469. — ab) Paus. VIII, 4, 9. — ac) P. X, 25, 10. — ad) Serv. VE. VI, 72. — ae) P. I, 11, 2. Pergamos und Europolos auf perg. Münzen Eckhel I, 2, 468.

Rönigsgeschlechtern her: wir werden berechtigt sein, die Bildung ber Sage vom Telephos derjenigen zunächst gelegnen griechischen Colonie zuzuschreiben, deren Abkunft für jene Wischung die leichteste Erklärung giebt, indem durch diese die teuthranischen Borstellungen mit den tegeatischen, namentlich mit denen des tegeatischen Fleckens Korytheis am Parthesnion, wo Telephos einheimisch war, verglichen und verwebt wurden.

Der hauptort von alter griechischer Gründung am Ausfluß bes Raitos ift Elaa, von beffen Beschäftigung mit bem Sagenfreise bes Telephos ber Dienst bes von bemselben erschlagnen Thersandros Zeugnif giebt . Der Ursprung ber Bevölferung von Elaa wird nicht angegeben, ift aber beutlich zu ermitteln. Somohl Rome, welches füboftlich, als Rana, welches fübwestlich von Elaa gelegen ift, hat feine Bewohner vom nördlichen Cofris her empfangen: jenes vom Berge Phrifion co, bies von ber opuntischen Safenstadt Rynos a und aus bem gegenüber gelegnen euboifchen ganbftrich um Dion und Athena Diades . Welchen Ginflug biefe Berfunft auf bie teuthranischen Sagen hatte, erhellt baraus, bag bem Telephos neben Achill allein ber opuntische Kürst Patroflos Wis berftand leiftet ... Durch bie Unwohner bes Phrifion, welches wenigstens an feinem westlichen Abhang ichon gum trachinischen Bebiet bes Uchilleus gehört haben muß, ift biefer mit feinem gangen Geschlecht in die Sagen bes Raifosthals hereingezogen. Die bootische Nachbarschaft erklärt auf gleiche Weise bas Grab des Thersandros in Elaa und die Sage von feiner Tapferkeit, bis er vor Telephos gefallen fei. Der Rame des letten wird also auch aus Cofris ober beffen Rachbarschaft nach Teuthranien gefommen fein. Grynos Berleitung von

<sup>2493</sup> b) Paus. VIII, 45, 1. Hirten bes Kornthos im Parth. erziehn ben Xel. Apoll. III, 9, 1; Diod. IV, 83. Hain bes Xel. im Parth. P. VIII, 54, 6.— c) P. IX, 5, 14. Therf. Kampf und Tob aus ben Kysprien Procl.— cc) Strab. XIII, 582, 621 (ἐx τοῦ Φρικίου τοῦ ὑπὲς Θεςμοπνλοῦν Λουςικοῦ δίζους).— d) Str. XIII, 615. Lage von Kand Mannert AGeogr. VI, 3, 899, 442. Plehn Lesb. p. 2, not. 2.— e) Str. X, 446.— ee) Pind. Ol. IX, 71 aus ben Kyprien (Boeckh Expl. p. 191).

ihm läßt erkennen, bag er apollinischen Begriffefreisen nicht fremd war; bies bestätigt fich aus ben Sagen des lyfischen Patara, wo mahricheinlich von argivischer Ueberlieferung her ein Demos nach ihm benannt war und eine Quelle gezeigt mard, in welcher er die achilleische Wunde gewaschen habe, fo wie ein Relch als Weihgeschenk im Tempel des Apoll f: gewiß weil die Lyfier behaupteten, er habe bas Drafel über feine Beilung ju Patara empfangen. Der lyfische Apollodienst aber, ber bem thymbraifchen analog war, hat über Delos hin mit bem opuntischen Austausch gepflogen f: wie in feiner Weise ber Begriffefreis bes Ujas zwischen bem bes Apoll und ber Athene fleht, fo in andrer ber bes Telephos. Eläa felbst bient ebenfalls der Athene, wie der Delzweig auf feinen Müngen zeigt, und verehrt als Grunder ben unter ihren Schut gestellten Menestheus s. Diefer Dienst eines attifchen Beros in einer nach allen Zeugnissen ablischen b Stadt giebt nähern Aufschluß über die Abkunft der Glaiten: Menestheus ift der Sohn bes Peteos, ber Entel bes Orneus; von Peteos und Orneus leiteten fich die Bewohner von Stiris her, fie behaupteten, nicht Phofer, sondern Athener aus dem Demos Stiris gu fein, vertrieben burch Aegeus !: Stiris und Elaa haben auch eine vorzügliche Berehrung ber Demeter gemein k. ris, bas wir hienach für bie Mutterstadt von Elaa halten burfen, liegt am helikon 1. Auf diesem finden wir neben bem von ber hindinn gefäugten Telephos bas Bilb eines Stiers und des Priapm. Den Priap werden wir von den Stiriten herleiten, wenn wir und erinnern, bag ihr Ahnherr Orneus, obgleich Gohn bes Erechtheus, ber anerfannte Eponymos von Ornea zwischen Argos und Phlius ift ", Priapos aber in Griechenland nur gu Ornea einheimisch und bei ben Priapeenschriftstellern vorzugeweise ber orneatische Gott mar .

<sup>2493</sup> f) Steph. B. Tylégiog. P. IX, 41, 1. — ff) Bb. I, S. 194. — g) Str. XIII, 622. Steph. B. 'Elacía. Eckhel I, 2, p. 494 (Mersover reisty, Júnglingskopf, Delzweig x Asklepios). — h) Str. XIII, 615. — i) P. X, 35, 8, 9. Műler Orch. S. 237. — k) P. X, 35, 10. Eckhel a. D. — l) Műler Orch. S. 89, 493. — m) P. IX, 31, 2. — n) P. II, 25, 6. — o) Str. VIII, 382; XIII, 587. Außerbem Artemis Paus. a. D. Der orneatische Priaposdienst wird mit dem Dionysosdienst in Phlius

Broifchen Drnea, bem attifchen Demos Steiria und bem phos ifchen Stiris haben wir mithin alte Bermandtichaft angutehmen; ber photische Dienst bes Telephos auf bem Beliton vird fo gut wie ber bes Priapos für ftiritisch zu halten fein end fammt bem bavon ausgegangnen elaitischen in Ornea purgeln. hier erflart bie Entstehung fich leicht aus ber Rachs arschaft von Alea, bas ben tegeatischen Aleos, ben Bater ber Auge, jum Eponymos hat P, und gewiß in bem Dienfte beffelben und ber Athene Alea auch von Auge und Telephos rathlte, zumal ba wir ben Begriff ber Bafferfühne, beffen Erägerinn jene Sage ift, hier unter ber mythischen Form bes Dhrixos vorgefunden haben q und im lebendigen Gultus ein Sagenfreis regelmäßig aus verwandten Ortschaften- die Bortellungen von entsprechendem Grundbegriff herangieht. Ornea ift zu ber Sage von Muge Die Erzählung hinzugetoms men, welche ben poseidonischen Rauplios vom argivischen Rauplia, wo Athene ein ahnliches Geschäft ber Aufbietung und Bandigung von Unwettern geubt hat r, ale Diener bes Borns der Athene Alea, welche ben entweihten Sonnenschein ben poseidonischen Gewalten Dreis gebe, barftellt . Auch in Raphya haben wir ahnliche Cultusbegriffe, die eben zum Rreise der Athene Alea gehören, und eine Berleitung aus Attifa nebft Bertreibung burch Megeus fennen gelernt t, wie in Ornea und Phofis. Bas querft in Ornea gusammengewache fen mar und von bort über Alea nach Tegea und Rorytheis am Parthenion fam, ift auch in Argod fortgebilbet: wohin fcon in den Apprien fich Telephos wendet, um feine Bunde heilen zu laffen , und bei Rlytamneftra Unterftützung finbet , wie mit ihrem Buhlen Megisthos bie Gohne bes Rauplios, ber Auge gerettet hat, befreundet find w und mit Beiben in

zusammengehangen haben, in bessen Kreis baselbst Ganymeba gehört, wie am Hellespont Ganymebes Dienst an den des Priapos grenzt Strab. XIII, 587. — 2493 p) Rot, 614. — q) Bb. I, S. 376. — r) Rot. 2467 a. — s) S. 369, Rot. 610. Auch Diod. IV, 33. — t) S. 368. — u) Cypr. Procl. Dict. II, 10. Eurip. Teleph. fr. 14. Mysend eb. 23. — v) Hyg. f. 101. Kas Guripibes: vgl. Schill Beitr. trag. Poesse I, S. 135, 136. — w) P. I, 22, 6.

Phofis wieder Panopeus ober Phanoteus ww. Bon Argos wird ber Rame bes Telephos auch nach Lyfien gekommen fein, welches die Sagen vom Protos und ben mauerbauenden Apflopen mit Tiryns und bem bicht barunter gelegnen Rauplia gemein hat.

Telephos Bändigung burch Dionpfos in Teuthranien giebt ben Beweis, bag auf bem Seliton ber hermaisch = bionp. fische Priap und der bionpfische Stier inicht zufällig neben ienen gestellt find. Den orneatischen Gott aber haben nach Lampfatos, wo ähnliche Borftellungen allerdings urfprünglich waren, die Phofaer gebracht y, ale fie biefen Drt colonifirten: benn auch bas benachbarte Abarnos, welches nach Ephoros Reugniß damals von ihnen nach Abarnis bei Phofäa benannt mard, bient ber Aphrodite und dem Briap . Daf die Phos faer neben ber Berbreitung biefes Gottes auch bie Borftellungen vom Telephos burch bie Welt getragen haben, erhellt nicht undeutlich baraus, daß ber Name bes in ber Nahe von Teuthrania, Pergamos und Elaa gelegnen Parthenion 94, welcher bort von ber arfabischen Geburtestätte bes Telephos berftammen und bie burch Auge's Entweihung beleidigte, aber mieber verfohnte jungfrauliche Athene, Die bas heitre Sonnene licht burch Sturme herstellende Göttinn verherrlicht haben wird, durch fie nach Großgriechenland getragen ift: benn bie Photer, welche ben parthenischen Safen nah am Meerbufen von hipponion grunden, find ale Phofaer zu benten . Phos faer und Glaiten find sowohl burch ibre Rachbarschaft in Rleinaffen, ale burch ben gemeinschaftlichen phofischen Ur-

<sup>2493</sup> ww) Soph. El. 45, 670; Strab. IX, 423. Steph. B. Φανοτεύς. Muller Orchom. S. 480. Eum. S. 182. — x) Stieropfer für Dionysos zu Pergamos Eckhel I, 2, 470. — y) Bgl. Str. XIII, 587. — z) St. B. "Αβαγνος. Auch in Attika, wohin sich Claiten und Photder immer beziehn, sind priapeische Damonen (nicht Pr. selbst) zu Hause.

<sup>2494)</sup> Xen. Anab. VII, 8, 15, 17, 18, 22. Plin. HN. V, 30, 33. — a) Plin. III, 5, 10 (p. 158 Hd.): portus Parthenius Phocensium (freilich et Ph. in ben meisten und besten Hosch, nach Salm. Ex. Plin. p. 44; E.), sinus Vibonensis cett. Solin. 2, 8: portum Parthenium a Phocensibus. Phoser mythische Borganger ber Phoser. Phocenses grunden Massilia Solin. c. 2 extr.; Iustin. XXXVII, 1, 1. Bgl. Salm. a. D. p. 66.

prung mit athenischer, bort historischer, hier mythischer, Brundung eng unter einander verbunden.

Die Photaer hatten ben parthenischen Safen nicht anlegen önnen ohne gutes Bernehmen mit Rroton, von wo aus in ener Gegend Terina gegründet ift, und mit Lofri, ber Muterstadt von hipponion und Tempsa; Belia nicht ohne Bereundung mit Sybaris, bas in beffen Umgegend burch feine Solonie Poseidonia herrschte b, und wir wiffen, bag Poseis oniaten die Ohofaer bei biefer Unfiedlung mit freundschaft. ichem Rath unterftugten . Rroton und Spbaris mit bem inter feinem Ginfluß hellenisirten Metapont find bie haupt. täbte von achaischem Stamm in Italien: Die Sphariten maren im ihrer alten Ueppigfeit willen einerseits mit ben Jonern, tamentlich ben Mileffern, andrerseits mit ben Tustern bereundet . Die Sphariten felbst mit ihrer hafenlosen Rufte . burfen wir und nicht als ausgezeichnete Geefahrer benten, fie dwelgen in ihrem Reichthum, führen wenig aus, laffen fich sielmehr von befreundeten Rauffahrern einbringen, mas biefe bertreiben. Diejenigen Joner, welche ben lebhafteften Berfehr nit ben Tustern trieben, bie Photaer, werben mithin, als fie Das Westmeer querft aufschloffen, zwischen biefen und ber Gegend von Spharis Bermittler gewesen fein. Gin Reugniff hievon liegt in einer merkwürdig jusammengefetten Sage. Bu Metapont gab es Unfiebler von phofischer Abfunft, bie fich auf Rriffa und Daulis jurudführten f. Rabe an Daulis liegt Panopeus: ber Gohn bes Panopeus, ber heros ber Stadt ift Epeus , bem in Metapont und Lagaria gebient wird. Die Phlegyer zu Panopeus maren Minner 1: Minner haben wir auch in Photha und Belia gefunden i; bie Borfahren ber Phofaer fonnen taum andre Gige gehabt haben, ale in ber Nahe von Panopeus. Es ift alfo burchaus glaube lich, baf bie Phofaer zu Metapont Bermandte vorfanben; fle felbst bienten, wie es auch bort geschah, neleibischen Bersen: und fo find alle Unfnüpfungepunfte vorhanden, um es mahr-

<sup>2494</sup>b) Riebuhr RG. I, S. 177. — c) Her. I, 167. — d) Athen. XII, 519. Bgl. Her. VI, 21. — e) Not. 693 e. — f) Not. 694 q. — g) Paus. II, 29, 4. Simonibes bei Ath. X, 456. — h) Müller Orch. S. 188 ff. — i) Bb. I, S. 587 ff.

scheinlich zu machen, daß von ihnen der Begriffetreis, in welchem bei Metapont und Siris Epeus, Releiden, schiffsversbrennende Arverinnen und Gigantenkampf zusammengefaßt waren, nach Pisa, wo er mit dem phokischen Ramen sich wiederfindet, übertragen ist k.

Den Anmäern, welche zwischen Phofaa und Elaa wohnten, haben wir ferne Sandelsfahrten eben nicht zuzuschreiben: bie Gutmuthiafeit, welche fie breihundert Sahre abhielt, Safenzoll zu erheben, fo wie die Friedfertigfeit gegen ihre Rachbarn, woraus fich allerdings bie Nachricht, baß fie ben Bau von Photaa auf ihrem Grund und Boden jugelaffen, erflart und bestätigt, ift immer ein Zeichen geringerer Betriebfamteit. Doch maren fie Auswanderungen nicht abgeneigt: fie grunden Sibe in Pamphylien, Phantia in Troas 1 und Reonteichos, Beffodos Bater gieht nach Astra. Die bestimmte Angabe von ihrem Antheil an der Gründung von Cuma wird nicht dadurch unsicher gemacht, daß bie dronologischen Berechnungen innerhalb bes elften Jahrhunderts vor Chrifto feineswegs paffen wollen; vielmehr ift bas mit ben Chalkibiern gemeinschaftliche Unternehmen aus ihrer frühern phrifonischen Rachbarschaft gu erklären m, wie auch bie Unffedlungen, welche auf Euboa von Penthilos Zuge zuruckgeblieben fein follen, deren Spur fich auch in den Sagen von Rhegion zeigt . Mit Chalfis blieben Die Cumaner in beständigem Berfehr, nicht minder mit ben Ruften bes Peloponnes o; fuhren bie Rymaer felten zu ihnen, fo tamen fatt berfelben bie Photaer und unterhielten bas Berhältniß zwischen Mutterstadt und Nachkommen.

Photäer und Cumaner also erzählten ben Tustern vom Telephos, wie vom Meneas, und stellten bie Heroen bes Bolks, so wie zur tarquinischen Zeit die Heroine Rome, als Nachkommen berselben bar. Damit wurde auch der Name Rorythos vom arkadischen Parthenion nach jenem Lande verspflanzt: ben Cumanern ist die Behauptung zuzuschreiben, daß Darpanos und Jasios ursprünglich aus Italien stammten, daß Jasios nicht der Sohn bes Zeus, sondern des Korythos sei P.

<sup>2494</sup> k) Not. 694 x. — 1) Steph. B. Σίδη. Φαντία. — m) Not. 2493 cc. — n) Not. 2380. — o) Not. 2309, 2495 c. — p) Serv. VA. III, 167; VII, 209; IX, 10; X, 719; Sil. Pun. IV, 720; V, 123. Bgl. Forcell. Lex.

Sie hatten biefe Ramen von Arkabien her vernommen: benn irgendwo finden fich Rorythos und Jason (Tasov) so nabe eisammen, wie bei Tegea und Pallantion 9; aber über Rleinfien, wo Rorythos ichon in ben 3ba ale ein Gohn bes Paris ind der Denone aufgenommen mar r. Die Cumaner, welche en Aboriginern attischen Ursprung zuschrieben , weil fie über Shalfis felbst von Attifa stammten ., und bie Phofaer, welche en parthenischen Ramen ber tegeatischen Seimath bes Korphos auf einen großgriechischen Safen übertrugen, leiteten von inem folden heros gang natürlich bas gah pelasgifche ! Sortona mitten im tuskischen gande her: bessen König Corns hus ward ein Sohn bes Jupiter, Gemahl ber arkabischen Cochter bes Atlas Eleftra, Bater bes Jaffus, Stiefvater bes om Jupiter erzeugten Darbanus ". Die Bereinziehung bes Ueneas vund die durchgängige Herleitung der tuskischen Teles phiben aus Teuthranien w bestätigt ben Weg ber arfabischen Sage über Rleinafien.

<sup>2494 9)</sup> Not. 2493 b, 2498 aa. - r) Rephalon und Hellanikos bei Parth. Erot. 34; val. Conon. 23. Rornthos ben Paris überbietenbe Schonbeit macht ihn geeignet gum Bater bes Junglings Jafios, bem fich Demeter ergiebt. Bgl. Serv. VA. III, 170; Rieb. RG. I, S. 38. - s) Fest. p. 224 Romam: Historiae Cumanae compositor (mahrscheinlich Syperochos Ath. XII, 528; Paus. X, 12, 8) Athenis quosdam profectos Sicyonem Thespiasque, ex quibus porro civitatibus ob inopiam domiciliorum complures profectos in exteras regiones delatos in Italiam eosque multo errore nominatos Aborigines cett. (Bum Folgenden vgl. Nieb. I, Anm. 595; Grauert hift. Anal. S. 87 ff., und zur Erganzung Solin. 1, 8, Rot. 2495). Die Auswandrer aus Athen find Pelasger: mit diefen werben wegen ber ihnen zugeschriebnen Unftetigkeit (Dion. AR. I, 24, 28) bie Aboriginer ibentificirt, eben wie bie Cage biefe Dion. I, 19 ff. fich mit ben Pelaggern gegen bie Siculer verbunben lagt. Siftorifc ift vielmehr anzunehmen, bag bie Siculer Pelagger maren; bie Sage combinirt aber nicht nach ber mahren Abstammung, fonbern nach ber Aehnlichkeit ber Ericheinung, und erklart beshalb bie Aboriginer fur pelasgifch. Bgl. Schomann Greifem. Berbftprogr. 1834, G. 5, 6. - sa) Vellei. I, 4, 1. - t) Dion. AR. I, 20, 28 aus Bellanitos Phoronis. Rieb. RG. I, A. 89. Muller Etr. II, 277. Bgl. VA. X, 379. — u) Serv. VA. VII, 209. Wgl. III, 170. — v) Rot. 1015, 1069. — w) Dion. AR. I, 28. St. B. Ταρχώνιον. Cato Origg. bei Serv. VA. X, 179; ib. VIII, 478. Muller Etr. I, Anm. 41. Teuthras und Auge hat man auf einem etr. Spiegel im Mus. Gabbi gefunden, Gerhard EMetallsp. S. 22, A. 110. Sichrer

Nach Auffindung dieses Weges bestimmt die Zeit sich von selbst: es ist die des lebhaftesten Berkehrs der Phofäer zwisschen ihrer Heimath und den italischen Küsten. Das die Sage damals bereits ausgebildet war, erhellt aus ihrer vollstänsdigen Erzählung in den Apprien. Erinnerung an eine tyrrhenische Einwanderung aus Mäonien mag die Tuster für ihre Aufnahme empfänglich gestimmt haben; geschichtlich aber ist dieser Zug-schwer festzustellen, und jedenfalls hat er den Namen des Telephos nicht mitgebracht.

Satte man fich nun in Rom und Latium gewöhnt, bie von ben Tuskern stammenben Tarquinier als Telephiben zu benten, fo gewannen bie beiben telephibischen Beroen Tarchon und Thrrhenus als Bertreter ber beiden Richtungen des Cultuebegriffe im Bolkebemuftfein burch die Erfahrungen, Die man an ber tarquinifchen Berrschaft machte, eine bestimmtere Gestalt, und je enger man ben bem Tages freundlichen Tardon mit bem Indiges Meneas verbundete, befto nachbrudlider murde Tyrrhenus mit bemfelben contraftirt. Nun erfolgte bie Despotie des letten Tarquiniers gegen die romische Plebes und feine Familienverbindung mit den Dynasten der herrichenben Staaten in gatium. hiedurch mußte, ba ber veneralische Aeneas als ein Beschützer ber Plebes galt 1, fein got= teebienftlicher Wiberfacher Turrenus jum Bertreter bynaftis fchen Stolzes und jum Werfzeug ber Juno werden, wie wir bies bei bem mamilifchen garen Turrinus, einem Diener ber Feronia, ausbrudlich vorfinden: zumal feitdem ber von einem Ahenester stammende Brutus die fervianische Gesetzgebung und alles Recht ber Plebes gegen die tarquinisch = mamilische Unterdrudung vertheidigt hatte. Tarquinius und Brutus Stellung gegen bie unterthänigen Gemeinden machen es fo gut wie augenscheinlich, baß jener Ardea beshalb belagerte, weil es an ber Spige ber Bewegung biefer Gemeinden ftand, in beren Ginn es bie von ihm aus Rom Bertriebnen aufgenom-

sind die Darstellungen von Telephos Berwundung (eb. A. 156) und Heistung (eb. 157). Lateinische Tragodie Teuthras mit Erwähnung der Sirce, wahrscheinlich von Casar Vopiscus Macr. Sat. VI, 4. Sitherspieler Teuthras in Sumä Sil. Pan. XI, 288, 433, 482. — 24941) Not. 1447, 1502 b.

men hat : und bag eben beshalb Brutus fofort ben funf. gebniährigen Frieben fchloff, in welchem bie Arbeaten bereitwillig bie Borftunbichaft Rom's, beffen Berfaffung nunmehr ber ihrigen entsprach, anerkennen tonnten, wie wir im Bertrag mit Rarthago bas Berhaltniß geordnet finden. Much in Babii, welches ebenfalls romifche Bertriebne gegen Tarquis nius beschütte , hat Sertus gewiß mit hulfe ber Optimaten geherricht, benen bie Ermordung bes Untiftius, beffen Beschlecht ber Benus bient =, willtommen war, und ift von ber ficulifch-plebejischen Gegenvartei nach bem Sturze feines Batere erfchlagen ... Unter ber zwiefachen Bevölferung von Urbea nehmen bie Rutuler Theil an bem Unternehmen ber herrschenden Staaten, bas Beiligthum ber aricinischen Diana unter ber Leitung von Tusculum ju gründen bb. Dag auch fle, wie die Mamilier, ber Feronia bienen, bestätigt fich burch bie Berleitung bes Arbeas von Rirfe und Donffeus . ber Reiher ift ein Augurienvogel wie ber Specht; wie Dicus anberweitig ber Keronia als Gemahl und als Kaunus Bater augegeben wird, fo Arbea ale ihr Rind vom Inung, beffen Sauptfit Caftrum Inui, Colonie ber Aboriginer von Alba gegen die ardeatische Plebes, ift da. Wie an ben Mamiliern ber bynaftische Stolz im Turrinus, bem Beros von Thurm und Rof, feinen Trager findet, fo an den Rutulern im Tyrrhenos ober Turnus, ber hier wie bort vom Telephos abgetrennt ift, in ber Borftellung ber ardeatischen Plebes aber ben durch Berbindung mit ben tusculanischen Mamiliern und tusfifchen Larquiniern befestigten, mit bes Meneaben Brutus Beibulfe gebrochnen Stolz des Herrenstandes bezeichnet. Zurnus mythisches Berhältniß jum Latinus entspricht ber Ginrichtung bes Latiar burch Tarquinius Superbus, bei ber ohne 3meifel auch die Berrenftande bevorzugt murben es; in Latis nus Gemahlinn Umita begunftigt ihn eine June Matutaff.

Bon der analogen Stellung des Turnus und Inuus zu Arbea findet fich eine Spur in der virgilianischen Erzählung,

<sup>2494</sup> xa) Dion. AR. IV, 64. — y) Eb. 53. — z) Not. 1338. — aa) Liv. I, 60. Bgl. Not. 2241 g. — bb) Not. 1461, 1502 d. —

cc) Not. 2538, 2473. — dd) Not. 1453 ff. — ee) Dion. AR. IV, 49. —

ff) Rot. 1701.

wie Raunus ben Turnus im letten Rampf unterftutt, und gang richtig heißt Raunus hier ein laurentischer Gottes, weil in laurentum bie Dienste ber Aboriginer concentrirt find. Namentlich aber fteht bem Turnus feine Schwester Juturna bei, bie harte Jungfrau, bie Genoffinn ber Penaten und Caftores. Auch ben Penatenbienft lernen wir zu Ardea nur in ber gracifirten Form ber Caftores fennen; bas Gemalbe bes Rapaneus aber zeigt beutlich, wie fie ursprünglich in Berbindung mit dem bas Afpl und die Mauer burch feinen Blig beschütenden Bejovis gedacht find bb. Bermuthlich hießen fie hier Pilumnus und Picumnusii, von benen jener als Borfahr bes Turnus erscheint: awischen Vilumnus, ben eine Gottheit ber wilden Aurunter mit Roffen ausstattet kt, und Daunus hat vermuthlich Möranus, Murranus, ber Mauergeist, ge= standen 11, der sich sowohl für den Zusammenhang mit ben burch Bejovis beschirmten eng eingehegten Penaten als für einen Bater bes Thurmgeiftes, wie ben Turnus wenigstens die Mamilier verstanden haben, eignet.

Wie aber Latinus nicht ohne veneralische Mitwirkung in bie Menschheit eintritt, fo ergangt fich auch ber Begriffsfreis ber Rutuler aus dem der neben ihnen ftehenden Plebes durch Anerkennung der Benilia als Gemahlinn des Daunus und Mutter des Turnus und der Juturna mm. Benilia ist Rebengöttinn ber Benus, beren Gemahl Mulciber für Daunus ein Schwert arbeitet m; Benus wird von der arbeatischen Plebes in den beiden Gigenschaften, in welchen sie an die rutulische Keronia grenzt, als Staubengöttinn und Roggöttinn verehrt ... Aber eben in biefen und in ber venilischen gilt fie als Mutter bes Meneas, ber andrerfeits auch im Begriffs= freise ber Penaten, immer jedoch im Gegenfat gegen Turnus, feine Stelle findet pp. Neben ihm Scheint auch in Arbea Unna Perenna gestanden zu haben und hier zur Jo gracifirt zu fein qq. Bei biefer Gracifirung murbe burch bie venilifchen Borstellungen die Sage von Danae herangezogen . Auch

<sup>2494</sup> gg) VA. XII, 769. — hh) Not. 2205. — ii) Bgl. Serv. VA. IX, 4. — kk) Not. 2427, 2484 d; 2499 w. — ll) Not. 2426 d ff. — mm) Not. 1452 ff. — nn) Not. 1456 ff. — oo) Not. 1518 ff. — pp) Not. 1502 c. — qq) VA. VII, 189; Not. 1326, — rr) Not. 1451.

vie Chimara, welche bei Birgil ben helm bes Turnus ziert ong der Dichter aus arbeatischen Gemälden genommen haben, welche auf Sagen Bezug hatten, die aus Argos über Rauplia durch die Cumaner gebracht waren, benn die lytische Sage von der Chimara gehörte auch dem Kreise des tirnnthischen Schildersinders Prötos, des Ahnherrn des Rapaneus, an; die arbeatische Ausfassung des Turnus aber entspricht ebenfalls der argivischen von Tyrrhenos: er hat dei Birgil durchaus das getümmelerregende Geschäft der tyrrhenischen Trommete ".

## Pallantion.

Auch der mit dem telephidischen Sagenfreis nah verwandte pallanteische hat ben Ummeg über Rleinaffen genommen, wie ich aus ber Berbindung bes in ber cumanischen Ueberlieferung felbst mit Euandros jufammengestellten Ratos mit ben Phrygern Marinas und Megales, welche beibe ber Großen Mutter angehören, ichließen ju burfen glaube, jumal ba in biefe Ergählung bereits von Annalisten bes fiebenten Jahrhunderts auch ber Torrhener Tarchon hereingezogen ift 95. Sagen von Pallantion fonnten an Die Cumaner freilich auch über Banfle gebracht werben, beffen von ben cumanischen Seeraubern, bie es zuerft grundeten, eingelabne chalfibifche Mitbewohner gleichen Stamms mit benen von Ratana maren a, mobin aus Vallantion Stefichoros gekommen fein foll b. Denn fo wenig wir bies in Bezug auf Stefichoros Perfonlichkeit für geschichte lich halten fonnen, fo gewiß ift eben megen ber Gigenthum= lichfeit bie Unfnupfung fatanäischer Ginrichtungen an bie von Pallantion nicht ohne Grund. Den fürzesten Weg endlich möchte ber Berfehr zwischen Cuma und Achaja bieten, über ben bie herleitung Tritaa's von cumanischer Grundung Benge nif giebt .: um fo merkwürdiger, ba Tritaa gar nicht am

<sup>2494 98)</sup> VA. VII, 785. — tt) Not. 1271 ff., 2498 af.

<sup>2495)</sup> Solin. 1, 8: Cacus, ut Coelius tradit, cum a Tarchone Tyrrheno, ad quem legatus venerat missu Marsyae regis, socio Megale Phryge, custodiae foret datus, frustratus vincula. Bgl. Not. 1427 a; 2077; 2494 s. — a) herm. Gralt. S. 83, 3, 5. — b) Suid. Στησίτοςος. Bgl. Welcter in Jahn's Jahrb. 1829, I, S. 144. — c) Paus. VII, 22, 8.

Meer und für den Anlauf, sondern am Gebirg gelegen war d. Ob zwischen den Größten Göttern von Tritäa, denen jährlich mit dianysischen Gebräuchen gedient wird, und den Reinen Göttern von Pallantion, den größten Eideshütern von undestanntem Namen f, eine Entsprechung bestand, wissen wir nicht. Die Heroine von Tritäa, Tochter des Triton, wird vom Ares geschwängert s, eben wie Aleos Enkelinn, Repheus Tochter Aerope nach tegeatischer Sage auf dem Berge Kresson bei Pallantion i; doch läßt sich weder daraus, noch aus dem jungfräulichen Priesterthum der Tritäa in Athenens Dienst ein bestimmter Zusammenhang folgern.

Wohl aber verbreitet fich burch gang Achaja eine Reihe von Borftellungen, welche ben einheimischen von Vallantion bestimmt entspricht und allerdings mit bem Begriffefreis ber Athene wesentlich verbunden ift. In Dyme und Patra finben wir Beiligthumer ber bindymenischen Mutter und bes Attis of, beren ausländische Ramen, wie bas Folgende ermeis fen wird, gewiß nur als Fortbildung einheimischer eingeführt find. Denn in Patra felbst wird zu Mesatis bas Grab bes bort von ben Titanen gerriffenen Dionnfos gezeigt : weiterbin beim Rhion erkennt man im Borgebirge Drepanon bie Sichel des Rronos b. Ferner wird in Megion dem unbartigen Reus gedient ., eben wie im aolischen Glaa d. Diese Uebereinstimmung ift fchwerlich zufällig: Die Glaiten, obwohl wir fie junachft aus photischem Canbe herleiten muffen, führen fich boch, eben wie bie Rymäer, auf bie Auswanderung bes Denthilos aus Achaja gurud, und in ber That wird bie Angabe, bag ein von Agamemnoniben geführter Bug endlich vom Phrifion oder von Aulis aufgebrochen fei, verständlicher, wenn wir bas unfern bes friffaischen Meerbusens gelegne

<sup>2495</sup> d) Paus. VII, 22, 6. Müller Dor. II, 429. — e) Paus. VII, 22, 9. — f) Paus. VIII, 44, 5, 6. Bon dem Arkader aus Aritäa, der zu Olympia siegt, schweige ich absichtlich. — g) Eb. VII, 22, 8. — h) Eb. VIII, 44, 7.

<sup>2496)</sup> Paus. VII, 17, 9; 20, 8. — a) Eb. 18, 4. Der bortige Dionysosbienst mit Aeneas und Darbanos in Berbindung geseht eb. 19, 6;
vgl. Rot. 623 ff. — b) Eb. 23, 4. — c) Paus. VII, 28, 9; 24, 4. —
d) Eb. V, 24, 6.

Stiris als bas erfte Stabium benten . Auch entspricht bas Heiligthum bes Zeus homagyrios, bei bem Agamemnon ben achaischen Kürstenrath für ben' Troerfrieg versammelt haben foll . bem Achaerhafen mit bem Altar ber gwölf Botter am elaitischen Meerbufen f: Agamemnon gieht, wie feine Rache tommen, von Megion burch Phofis nach Aulis und landet am Raitos: Telephos Bater Beratles mirb auch in Megion verehrt . Bu ber Reihe von Borftellungen aber, in welcher wir Die Bottermutter, Die Titanen, Die Gichel bes Rronos und ben Rnaben Beus bereits aufgezeigt haben, gehört in Aegion noch bie ben Beus nahrenbe Biege h; weiterhin bei Mega am Rrathis ber Gaos, bas alte Beiligthum ber Gaa evovoregvog mit ftrengem Dienft i, fo wie in Megira bie Berehrung ber Uphrobite Urania k. Der Krathis fommt vom Anllene, mo bem Atlas bie Plejaben geboren werden 1, Rallimachos leitet ihn und ben ftymphalischen Bach Metopa von Beus Geburt burch Rhea, bie er freilich auf bas parrhafische Gebirg fest, her "; in Stymphalos am füblichen Abhang bes Ryllene wird hera ale Madden verehrt . In ben Krathis aber fließt das Waffer ber Stor vom arfabischen Ronafris . Run merben wir es nicht für zufällig halten, daß bie Delleneer ihre Stadt vom Gemahl berfelben, bem Titanen Pallas P, und ihren Grenzfluß gegen Megira, ben Rrios, von beffen Bater, bem Titanen Rrios, herleiten q. Denn bas benachbarte Titana nennt fich nach Titan, bem Bruber bes Belios :: bies gehört jum Gebiet von Sithon, wie Phobia , welches, wie ber phobaifche See t, von ber Phobe feinen Ramen führen wirb. Atlas Bruder, ben Prometheus, verfest Befod felbft nach

<sup>2496 •)</sup> Oreft in beständigem Bundniß mit Arkabern und Phokern, eb. II, 18, 5. Abā vom argivischen Abas eb. X, 35, 1. — ee) Eb. VII, 24, 2. — f) Strab. XIII, 622. — g) Paus. VII, 23, 10; 24, 4 (auch unbärtig). Abklepios (23, 7) und Demeter (24, 2), wie auf Münzen von Elda. — h) Strab. VIII, 387, a. — i) Paus. VII, 25, 18. Bilb der  $\Gamma\tilde{\eta}$  auch zu Patrå, eb. 21, 11. — k) Eb. 26, 7. — l) Apoll. III, 10, 1. — m) Callim. Hlov. 26; Metopa Pind. Ol. VI, 84 mit Böckh. — n) Pind. a. D.; Paus. VIII, 22, 2. — o) Herod. VI, 74; Strab. VIII, 389; Paus. VIII, 17, 6; 18, 4. — p) Paus. VII, 26, 12. — q) Eb. 27, 12. — r) Eb. II, 11, 5. — s) Eb. IX, 15, 4. — t) Eb. II, 30, 7.

Sityon ": bemfelben geben die Phliasier einen einheimischen Dämon Aras zum Sohn v. Die Sityonier dienen auch ben Eumeniden und Mören w.

In biefem gangen landstrich alfo wird bie Borstellung von ben titanischen Machten und Buftanden mit Borliebe geheat: und örtliche Ueberlieferungen beffelben mußten, wenn nicht früher, burch bas Berhältnig zwischen Ornea und Stiris und burch die Wanderung der Achaer nach Bootien hinüberges bracht werden und traten am Belikon in Beffodos Gedichte Eine entsprechende Reihe von örtlichen Sagen aber treffen wir im südlichen Arkabien an. Wie man sich bie Schwangerschaft ber Rhea hier vergegenwärtigte, bavon haben wir bas ber bisher betrachteten Reihe gunächst gelegne Zeugniß in der Gegend von Mantinea, wo zu Nestane Kronos an ber Stelle bes neugebornen Pofeidon ein Pferd verichlinat 97, bas Aleffon aber von ben Unruhen ber ichmangern Göttermutter benannt ift . In ber Rabe liegt Methybrion, wo auf bem Berge Thaumaston eine Grotte ber Rhea ift, welche bort, ale fie ben Zeus gebaren foll, ben Soplobamos und andre Giganten jum Beiftande wider Kronos aufruft und nach ber Geburt ben Rronos mit bem Stein betrügt b. Ru Thelpufa jogen Ginige die Themis in den Rreis der dortigen Borftellungen vom Poseidon berein . Der Kluß Buphagos im Gebiet von Beraa ift ein Cohn bes Buphagos und ber Nymphe Thornar d, welche bei hermione bem Berge ben Namen giebt, auf bem fich Beus als Rufut bei Bera einschleicht . Bu Aliphera wird Athene vom Beus geboren und an ber tritonischen Quelle ernährt f; in ber Gegend von Trapezus am Orte Bathos benten fich bie Artaber bie Giganten-Schlacht und opfern beshalb ben Bligen, Winden und Donnern s, ben Bertzeugen, burch welche Beus ben Sieg gewann. hier alfo find die Gewalten, welche ber Rhea und bem Zeus bei feiner Geburt gedient haben, aufrührerisch und feindlich

<sup>2496</sup> u) Hes. Theog. 536 mit Schol. — v) Paus. II, 14, 4. — w) Eb. 11, 4.

<sup>2497)</sup> Paus. VIII, 7, 2. \$\ \text{8b}, \ \text{I}, \ \text{\$\infty}, \ \text{\$864}, \ \therefore\text{ a)} \ \text{P. VIII, 10, 1.} \ \text{b)} \ \text{P. VIII, 36, 2, 3.} \ \text{ c)} \ \text{\$\infty} \text{\$\infty}

jeworben; aber in ber gangen Gegend halt man auch bas Indenten jenes Dienftes feft: aus ber Benoffenschaft bes Doblodamos liegt ein Gigant am Fluffe Seliffon bei Megalopolis regraben b. Diefe Giganten alfo haben in Artabien bas Gedaft, bas in Rreta ben Rureten gufteht: burch bie Unalogie ind aber auch Rureten und Rorybanten herbeigezogen, Die Daufanias im Beiligthum ber Defpona bei Atatefion abgebil. bet fah i. Defpona felbst ift vom Titanen Unntos, ber bort n voller Ruftung aufgestellt ift, erzogen t. Go haben wir vereite bae Lytaon umfreift, wo felbft nach bem Bugeftanbnig ber Bürger von Methybrion Beus geboren und ernährt ift an ber Stätte Rretea 1 ober Rretaon m. Geine Ernährerinnen ind Mymphen ber benachbarten Orte und Bemaffer, bes Fluffes Meba, ber Quelle Sagno, mit beren Baffer und einem Eichenzweig ber Priefter bes Infaifchen Zeus in ber Durre Regen herbeibannt, ber parrhafifchen Stadt Theifog . Im benachbarten Meffenien wird feine Ernahrung burch Reba und Ithome auf ben Berg Ithome gefett, in ber Quelle Rles ofnbra unter demfelben ift er gebabet, und aus diefer wird in fein Beiligthum täglich Waffer hinaufgetragen . Wieber auf arkabischem Boben bei Phigalia fallt in die Neba ber Rluft Enmar, in ben bie Nomphen, welche ber Rhea bienen, bas Baffer ausgießen, mit bem fie nach ber Geburt fie gereinigt haben P: in ber Rahe wird die fischleibige Titaninn Gurnnome perehrt 4: beim meffenischen Polichne führen Aluffe ben Namen ber Atlantidinn Gleftra und bes Titanen Roos . In Tegea, wo der von uns verfolgte Kreislauf sich mit Mantinea wieder susammenschließt, finden wir ben Dienst ber Titaninn Mnes mofone nebft bem ber Mufen, ober boch ihre Bilber an bem . uralten Altar ber Athene Alea, jufammen mit benen ber Rhea, ber Romphe Denve, die ben Knaben Zeus trägt, und ber Nymphen Glaute, Neba, Theifoa, Anthratia, Iba, Sagno, Alfinoe, Phrira . Im tegeatischen Gau Manthyreis aber

<sup>2497</sup> h) C6, 32, 5. — i) Paus. VIII, 37, 6. — k) C6, 5. — l) C6, 38, 2. — m) Callim. HIOV. 10, 34. — n) P. VIII, 38, 8, 4. — o) P. IV, 33, 1. — p) P. VIII, 41, 2. — q) C6, 41, 4 ff. — r) P. IV, 33, 6. — s) P. VIII, 47, 3.

unter dem Berge Kreston t, welcher ber parrhasischen Stätte Kretea ober Kretaon entspricht, ward Athene als Roßgöttinn verehrt, weil sie den Giganten Enkelados mit Wagen und Rossen niederwarf ".

Unter bem Rreffon liegt zwischen ben manalischen Gebirgen und bem Gebiet von Tegea Pallantion, gegründet von Pallas, bem Sohn bes Lykaon, in Gemeinschaft mit feinen Brudern Dreftheus und Phigalog 98. Dag Lyfaon nur ber wolfsgestalte Berggeift bes Lytaon mit bem von ihm eingefets ten Lyfaenfeste, wobei immer ein Mensch jum Bolfe wird a, ift, leuchtet ein: eben fo hat Dreftheus gleich bem ozolischen ober atolischen Gohn bes Deufalion ben Gebirgenamen b, Phigalos aber war nach ber Erzählung Andrer gar nicht Sohn bes Lufaon, fonbern erbgeboren c. Da ber Rame bes von ihm gegründeten Phigalia in Phialia hinüberfpielt, mithin bigammirt mar, wird man versucht, ihn vom Stamme bes Mortes wiapos, glangend, abzuleiten, fo bag er einfach gegen feinen Bruder Ryktimos & contrastirt: zumal ba bie Parallele zwischen ben Begriffen bes Wolfs und bes Lichts, namentlich bes Zwielichts ober bes Lichts im Dunkeln, nach bem Wortstamm von Enkaon wie von λυχάβας, λυχαυγής, αμφιλύχη, λυκοψία, λυκόφως, λύχνος, λύγδος wohl unzweifelhaft ift. Go barf es une nicht befremben, unter ben Rachtommen bes Entaon eine Muge ale Lichtwesen und Schwester bee Lufurgos vorzufinden; auch erflärt fich nun einfach, marum nach artas bifcher Borftellung bie Mondgöttinn nicht dem Spperion, fonbern bem Inkaonibischen Bruber bes Muftimos und Phigalos. bem Pallas zur Tochter gegeben wird , mozu ichon von . Müller Gos als Tochter bes Pallas bei Dvib gestellt ift f. Denn bag biefer Pallas ein Degamebibe heißt, enthält nicht einmal einen Biberfpruch gegen die Berleitung vom Lyfaon:

<sup>2497</sup> t) Eb. 44, 7. — u) Paus. VIII, 47, 1.

<sup>2498)</sup> Paus. VIII, 3, 1. — a) P. VIII, 2, 3, 6. — b) Eb. X, 38, 1; Hecat. Mil. fr. 341. — c) P. VIII, 39, 1. — d) Eb. 3, 1; Apoll. III, 8, 1. — e) HMerc. 99: δία Σελήνη Πάλλαντος Θυγάτης, Μεγαμηδείδαο άνακτος. Am Alpheios (B. 101), ber in ber Råhe von Pallantion entsfpringt. — f) OM. IX, 420; XV, 191, 700; F. IV, 378; VI, 567. Růller in Gerbard's Hyperb. Stub. I, 6. 285.

zamebe kann als bessen Beib gebacht fein, wie sie sonst mit stios vermählt ist; von einem Megamedes ift Nichts besat. Der Begriff ihres Ramens aber entspricht hinlänglich feiner hesiobeischen Eltern: bem Kreios; wenigstens, in bessen Rame dunkel bleibt, der hartsinnigen Eurydia: tal wenn wir erwägen, daß Pallas hesiodeischer Bruder räos theils seinem Ramen nach, theils als Bater der Sterne, Winde aus der Ehe mit Gos unzweidentig zu den Lichten gehört und daß ihr dritter Bruder Perses durch die isheit hervorleuchtet, die auch im Ramen der Megamede zedeutet ist.

Diefe Beidheit erinnert und, bag wir und im Gebiet ber Nas Athene befinden, beren Eigenschaften fogar noch augeneinlicher in Pallas Rindern Gifer und Sieg hervortreten. irch Müller ift völlig tlar gemacht, bag ber balb als Titan, lb als Gigant ober Gigantenernährer in verschiednen gand. aften und Gebichten aufgeführte Pallas eine bamonische ewalt bezeichnet, welche ber Uthene fo eng angehört, baß efe fogar ale Tochter bee Giganten gebacht werben tann, gleich bie Aneignung jener Gewalt häufig als ein Sieg, s eine Eroberung ber Bottinn bargeftellt wird . Eben fo ib die Ryflopen und Sefatoncheiren, durch deren Starte jus ben Gieg in ber Weltschlacht gewinnt, öfters ihm als mporer gegenübergeftellt; und Athenens berüchtigtfter Beger Enfelados trägt ben Ramen einer ihrer Gigenschaften . n die Saut des Giganten Pallas hüllt fich Athene wie in Die egis i. In Attifa treten die Pallantiden, beren urfprungder Git Pallene mit bem alten Beiligthum ber pallenischen thene ift, dem Thefeus gegenüber, wie Pallas feinem Bruder legeus, beffen Gemahlinn Methra bem Ramen ber Muge ents pricht, eben wie fein Bruber Lytos bem Lyfurgos und Lyfaon. in Bootien ftehn auf Diefelbe Weife Lufos, Anfteus und ber

<sup>2498 8)</sup> K. D. Müller die Pallantiben am Theseustempel in Gerard's hyperbor. Stud. I, S. 276 bis 296. Bgl. Müller und Desterlei denkm. I, X. 21, Nr. 109. — h) Sb. S. 293, aus Hesych. 'Equéladog i 'Adqua. Bie éggenísoupog Hes. Theog. 925. — i) Sb. S. 284 und 186 aus Apoll. I, 6, 2; Tzetz. Lyc. 355, perglichen mit Eurip. Ion. .001 (995).

Sterngeist und Sturmgeist Orion, die Sohne des Sprieus ober des Sparten Chthonios, neben einander.

Vallas zu Vallantion, der Sohn des Enkaon, hat, wie ber hesiodeische Sohn bes Kreios, Die Nite zur Tochter, und vom Zeus wird ihm Athene gleich nach ihrer Geburt gur Ergiehung bis in die Beit ber Reife übergeben k. Wie in Athen Athene Nite neben Zeus mit Wagen und Schild die Erbföhne überwältigt 1, wie bei Befiod Rite, Belos, Rratos und Bia mit ihrer Mutter Styr bem Zeus gegen die Titanen beiftehn und deshalb hinfort unzertrennlich neben ihm thronen: fo werden in Pallantion Nife und Athene als einheimisch ernährte Böttinnen verehrt, und bie Reinen Götter auf ber Burg ber Stadt " find bie hochsten Gibeshüter ", gang wie Stur bagu von Zeus gesett ist . und im arkadischen Ronakris, wo Guanbros fo aut wie in Pallantion verehrt gewesen zu fein scheint, in biefer Beltung fteht. Dite führte in Pallantion ben befonbern Namen Rifostrate P, welcher von den Romern auf bie Mutter des Evander übertragen mard, weil fie ber palatinis ichen Unfiedlung beffelben unvergängliche Siegefraft beilegten.

<sup>2498</sup> k) Dion. AR. I, 33. — 1) Eur. Ion. 1528 : μὰ τὴν παρασπίζουσαν αθμασίν ποτε Νίκην 'Αθάναν Ζηνί γηγενείς έπι. - m) Dben f. - n) Pallantion ift in ber Bluthezeit von Bellas fein Fleden (wie nach Muller a. D. G. 288), sonbern Stadt, fo fruh es genannt wirb: Stefichoros bei Paus. VIII, 8, 2: πόλεις έπτιζον; Xen. Hell. VII, 5, 5 unter ben mit ben Thebanern verbundeten moleis felbft nach ber Grundung von Megalopolis; auch Paus. VIII, 27, 8 beim Synofismos biefer Stadt eine ber moleis. Rur eb. 43, 1: burch Antoninus Pius molig avel noung: es fam namlich nach ber Grunbung von Megalopolis herunter, jeboch, wie aus Xenophon erhellt, erft allmählig; auch Megalopolis warb eine έρημία μεγάλη. Bor Alters hatte es felbft eine Afropolis, eb. 44, 5, bie burch Antonin nicht einmal bergeftellt wurde. Gin Riecken batte auch fcmerlich fo angesehene Sagen ausgebilbet, baf fein Grunber fcon von Befiodus (unten yy) ju Lykaon's Sohnen gezählt mare. Bilbfaule bes Polybios in Pallantion P. VIII, 44, 5. - 0) Hes. Th. 400 im Begriffetreise bes Pallas. Sonft B. 784 ff. Evander Nonacrius heros OF. V, 97. Auf Dvib's Genauigkeit mare nicht zu bauen, wenn nicht Birgil ben Evander nach Pheneos verfeste (VA. VIII, 165, Not. 599 f), welches mit Nonafris eben, wo Berobot vom Gibe bei ber bortigen Styr rebet (VI, 74), verbunden erscheint. Guandros Sater Bermes Novangiáτης Steph. B. Νώναλοις. — p) Plut. QR. 56; Romul. 21; Strab. V, 230; Solin. 1, 10; Serv. VA. VIII, 51, 130, 839 (Not. 1744 a). Bgl. Rot. 1762.

Sie fanden hiezu eine Analogie in ber artabischen Sage, Die zweite Tochter bes Pallas, mithin Die Schwester ber ftrate, Darbanos Gemahlinn Chryfe von Athene bie abien nebst ben Beiligthümern der Großen Götter als gift erhalten habe 4. Daß Chrufe wie Nite ein jum Beofreis ber Uthene gehöriger Beift fei, liegt in biefer Sage t und ift von Müller naher nachgewiesen r. Gine Gelene er Chrofe zu finden, find wir babei nicht befugt, ba Dichts igt, ihren Begriff auf ben Mond zu beschränken; mohl : fann fie une, wie Auge und Methra, für eine Lichtgöttinn Allgemeinen gelten . Wenn nun als ihr in Arkadien bleier und nach Darbanos Auswanderung herrschender Gohn mas genannt wird t, fo erklärt fich beffen Rame am Leiche n vom Sausban ober Stadtbau, ber burch Athene gu nde tommt und gefichert wird; am zuverlässigsten burch ladien : und bemnach wird es bas Ginfachfte fein, bei Dals ion die pallatischen Felfen am Gebirge Rreion ju benten, in Eumedes bas argivische Pallabium verfest ". Go trifft Rreios wieder mit Pallas, wenngleich nicht als Bater, immen, und nun erhellt ber Bufammenhang ber Sagen. 1 Pallantion aus kommt durch Darbanos bas Pallabium Troja; von bort entweder burch Diomedes nach Argos burch Eumebes nach feinem Urfige gurud, ober burch eas nach Rom, wohin mittlermeile bie einheimischen Bener des Urfiges gezogen find. Wer das Unterpfand be-; will es auch von vorn herein gehabt haben: behaupteten felbst bie Athener, es fei von Attika nach Troja gekom-1. Während aber Deimas im Cande bleibt, verläßt Dars os daffelbe als Trager ber Landesfünde, etwa bes Frevels

<sup>2498</sup> q) Dion. AR. I, 61, 62, 68 aus Kallistratos und Satyros t. 305). — r) Hyp. Stud. S. 288, 289. — s) Golben das Licht Aages Soph. Ant. 103; der Sonne Soph. Colch. fr. 319; Aesch. 288; Pind. Pyth. IV, 144; Hom. HSol. 31, 10; des Mondes HLun. 6; Pind. Ol. III, 19; Eos zgvoóvgovog Od. X, 541; XII, 142; 7, 502; XV, 250; XIX, 319 (aber auch hera und andre Göttinnen). zgvoónzegog Il. VIII, 398; XI, 185. Goldne Wolke Il. XIII, 323; 7, 344, 351; XVIII, 206; Pind. Ol. VII, 34. Goldne Aegis Not. 9 d. — t) Dion. AR. I, 61. — u) Not. 2459 a.

ber Entaoniben, burch welche die Ueberschwemmung herbeigegogen wird , und rettet fich burch die Bellenfühne in fremdes Land zu neuem gefegneten Wohnfit, wie Phriros und Auge. Rur biefe ift Rauplios ber Diener von Athenens Born: mit Vallantion fteht Argos burch ben Begriff ber Vallabien, mit Tegea burch den der Athene Alea in Berbindung. Bei Araos ift Nauplia ber vornehmste Sit biefes letten; daß auch ber erfte borthin gehört, erhellt aus bem bafelbft murzelnden Dienft der windbezwingenden Athene, beffen Trager der Palladiens bringer Diomedes, ber Schwinger bes Goldschilds, ift w. Alfo in beiben Begriffefreisen guchtigt die gurnende Göttinn mit poseidonischen Mitteln, Binden ober Wellen, wird aber burch Berehrung ihres Unterpfandes ober ihres Lieblingshelben verfohnt und fichert bemnach die Stadt gegen ben auf. mühlenden Sturm, wie gegen ben einbrechenden Reind: fie führt bie Sturmwolfen vorüber und giebt Sonnenschein gu-In Pallantion leitete man die Gunft der Göttinn am natürlichsten von ihrem Erzieher, dem Gründer Pallas her, ben wir felbst als Borbild der Opfrer gebacht finden : vereinzelt murbe biefe Bermittlung in feinen Tochtern Chryfe und Als unholder Gigant aber dürfte er eben als Geift ber Sturmgewalten zu faffen fein, die durch Athenens Wohlmollen gebändigt werden, jumal ba beffen haut die Göttinn in berfelben Weise schütt, wie ber Sturmschild Megis, und bie Göttinn vom Schwingen bes Schildes und ber Lange (oaκέσπαλος, έγχέσπαλος) ben mit dem seinen übereinstimmenden Ramen hat. Indem feine Rinder dem Beus die Entscheidung bringen, maren benn auch hier, wie burchgangig neben ben Bligen, die Winde als unmittelbare Baffen des höchften Gottes dargestellt. Diese Borstellung haben wir oben in Trapezus bei der arkabischen Gigantenschlacht gottesbienstlich anertannt gefunden J.

In Argos und ben von bort aus modificirten Sagen freuen fich bie Schilbschwinger und Windbezwinger Diomebes und Athene eben so fehr am Tummeln ber Roffe, ber Thiere

<sup>2498</sup> v) Apoll. III, 8, 2. Agl. Rot. 470. — w) Not. 2467 ff. Agl. Bb. I, S. 371. — x) Paus. VIII, 44, 6. — y) Not. 2497 g.

Windes. In Vallantion fehlt für bies Geschäft ber artas be Bertreter nicht: wie im benachbarten Tegea Jafios als Sieaer im Roflauf abgebilbet ift =, fo ift in Pallantion on (alfo Tadov) Bater bes bei ben Leichenspielen bes Azan bem Bagen fampfenden Apis an. Wir burfen bemnach chmen, daß bie arfabischen Sippofrateen, von benen man burch Evander gestifteten Confualien herleitetbb, gu Paltion felbst gefeiert find. Saffos begehrt Demeter, wie feidon in Phigalea und bem in feinen Ueberlieferungen mit : bortigen gang übereinstimmenden od Thelpufa dd. Dies ift chtungewerth, ba wir Phigalos unter ben Beroen von Uantion gefunden haben et. Die Thelpufder behaupteten. ihnen habe man zuerft ben Dofeibon als Roggott verehrt ff, i Dionys im Confus wiederfindet st. Demeter murbe gu illantion verehrt mit Rora bb, wie mit Defpona gu Phiga-: burch Evander leitete man von bort ben romifchen Dienst : Ceres berii. Wenn bas pallanteifche Pallabium gegen imetter fchutte, fo ergab fich baraus eine Berbindung von hene und Demeter, wie in Athen kt. Befonders mertwürdig er ift, bag in Thelpufa Manche behaupteten, bas Bilbnif r von ihrem Born gegen ben begehrlichen Pofeidon verfohn-1 Demeter, Die von ihrem Bad im bortigen Rlug Labon ifig benannt fei, ware nicht Demeter, fondern Themis ". aufanias wird Recht haben, wenn er biefe Behauptung verirft; aus ber Luft aber konnte fie nicht gegriffen fein. Denn uandros felbst heißt ber Sohn bes hermes und einer Tochter es Ladon mm: biefe arfabische Nymphe aber, bie bem hermes

<sup>2498</sup> a) Not. 618 e. Die mit dem Theseus kampsenden Giganten is Pallas am hintergiedel des Tempels entsprächen danach ganz den m Bordergiedel von ihm überwältigten Kentauren. Diese Kämpse haen aber eben sowohl ethische politische als physikalische Beziehung. — a) Paus. V, 1, 8. — bb) Dion. AR. I, 33. — cc) P. VIII, 42, 1. — d) Bd. I, S. 384 ff. — ee) Oben Rot. 2498. — ff) P. VIII, 25, 8. — g) Dion. I, 33. — hh) P. VIII, 44, 5. — ii) Dion. a. D. — k) Rot. 303 r. — 11) P. VIII, 25, 6, 7. — mm) Eb. 43, 1. Maiae lius Mercurius, ex quo Arcades, de quibus Evander, quod Attius in treo plenius resert, Serv. VA. VIII, 130. hermes zu Phigalea Paus. III, 39, 6; zu Ronaktis oden o.

ben Guanbros gebar, mar Themis =, und biefe ließ fich leicht mit Carmenta ibentificiren. In jener Ueberlieferung icheint hienach Themis in ben Begriffstreis ber Demeter hineingezos gen zu fein: Die Bermittlung gwifchen Beiden mar im Labon, bem baphnäischen und mithin avollinischen Rluffe, bem schöttften aller Kluffe o, bem murbigen Babe Demeter's, gegeben. Die Analogie zwischen der Demeter von Thelpufa und Phigas lea macht es gang glaublich, bag auch in Thelpufa felbft ein Enanbros befannt mar, ba Phigalea und Vallantion vermandt find. Aber wir find nicht berechtigt, bie Sage, welche ben Euandros vom kadon herleitet, in Pallantion zu locali= firen, welches mit biefem Aluffe nicht im Beringften verbunden ift; vielmehr gehört diese Benealogie bem Guandros von Pheneos und bem benachbarten Nonafris an, beffen Cultusanalogie zu Pallantion bereits nachgewiesen ift pp: benn von Pheneos ber leitet man ben unterirbischen Ursprung bes Labon 99, und wenn feine Schluchten fich verftopfen, wird ber Bergfeffel von Pheneos überschwemmt. Die Bervielfältigung bes arfadischen Euandros ift unbedenflich, ba wir einen andern als Sohn ber Timanbra, ber Schwester Belena's und Rine tämneftra's, antreffen m, ale beren Gemahl Echemos befannt ift ., auf beffen Sieg über Syllos die Tegeaten ftolg find ". Diefer Guandros alfo ift ein tegeatischer Beros, und mahrend wir den von Pheneos mehr ber Demeter in ihrer Berbindung mit dem Roggott Poseidon, wie zu Thelpusa, jumeisen burfen un, wozu hermes als Segensgott hinzutritt, wie zu Balilis w, gehört er in Tegea ber friegerischen Guandrie, ben Be-

<sup>2498</sup> m) Dion. AR. I, 31. Bgl. Plut. QR. 56. Not. 1758. — 00) Paus. VIII, 20, 1; 25, 13. — pp) Dben o. — qq) P. VIII, 20, 1; Strab. VIII, 389. — rr) Serv. VA. VIII, 130: Ledae et Tyndarei filias Clytaemnestram, Helenam et Timandram fuisse, quam duxit uxorem Socenius (l. Echemus) Arcas, cuius filius Euander. — ss) Apoll. III, 10, 6: Τύνδάσεω και Λήδας Τιμάνδα, ήν Εχεμος Εγημε, και Κινταιμνήστα cett. Paus. VIII, 5, 1. — tt) Herod. IX, 26; Diod. IV, 58; P. I, 41, 2; VIII, 5, 1; 45, 3; 53, 10. — uu) Euandros und Andises pheneatische Roßzucht Bb. I, S. 362, 371. — vv) Eb. S. 377 und Not. 616. Bielleicht steht in Pheneos Euandros als Bruber des Myrtilos einem άγων εὐανδαίας ως συμπασομαστούντος πάση ήλικία τοῦ κάλλους por, wie zu Athen (vgl. Schneiber zu Xenoph. Mem.

en bes Belos und ber Rife, fatt beren bier Timanbra eitt, an. Go auch im benachbarten Pallantion felbft: benn if mar es hier, wo er ausbrudlich Sohn ber Nitoftrate. el bes Pallas hieß ww. Aus pallantibifchem Ungeftum mag Mord feines Batere ober feiner Mutter, ber ihm nach. hlt wird, berguleiten fein; nachher buft er ihn burch bannung, wie Thefeus ben bes Vallas und ber Vallantiben Erogen :: und bies gab ein Motiv, bie Beroen biefes nens an ben verschiebnen Orten Arfabien's ju vereinigen. Ichen fterblichen Bater bes Eugnbros biefe Sagen gemeint en, miffen wir nicht. Da in ben heffobeischen Bebichten ohl Pallantion vom Lufaoniben Dallas hergeleitet als andros Benealogie angegeben mary, lagt fich annehmen, bort bereits bie von Birgil gegebne Sagenform vortam, ) Stefichoros wird ihm, wenn er ben Guanbros ermahnte, in gefolgt fein. Für ben Gohn einer ber Pallas angehö. en Nifostrate eignet fich Richts beffer, ale bie Tüchtigkeit Rath und Krieg, die Pausanias bem Guandros von Pallann beilegt =, freilich ohne jene Mutter anzuerkennen.

Als Sohn bes hermes ober einer zur Athene gehörigen ittinn wird Guandros in Arkadien auf manche Begriffe bezen fein, welche ben Anlaß geben konnten, von feiner Gins

<sup>, 3, 12)</sup> und wie ber Wibbertrager Bermes ben Epheben ju Tanagra aus. IX, 22, 1). - 2498 ww) VA. VIII, 51: Arcades his oris, genus Pallante profectum, Qui regem Evandrum comites, qui signa secuti, legere locum et posuere in montibus urbem Pallantis proavi de mine Pallanteum. Serv.: Evander Arcas fuit, nepos Pallantis regis cadiae. hic patrem suum occidit suadente matre Nicostrata. alii sam Nicostratam matrem Evandri, cum esset centum decem annom, a filio peremtam tradunt.... ipse autem Evander dimissa provina sua exilio, non sponte, compulsus venit ad Italiam. Sterblicher ater auch OF. I, 471 (Berbannung eb. 477 bis 498). Die domus Teaea (I, 545), Tegeaea sacerdos (VI, 531) ift nicht zu ftrenge zu nehen; bie Tegeaea parens I, 627 ift eb. 635 Maenalis nympha. c) Eurip. Hippol. 35; Paus. I, 22, 2; 28, 10. Much Bermischung bee :kabischen und attischen Pallas bleibt nicht aus, Serv. VA. VIII, 54. y) Steph. B. Παλλάντιον πόλις Άρκαδίας ἀπὸ Πάλλαντος, ἐνὸς τῶν υκάονος παίδων, ώς Ήσίοδος. Serv. VA. VIII, 130: quamvis Hesious dicat, qualiter coniunctus sit Evander. Stefichoros oben n. z) P. VIII, 43, 2. Bilbfaule in Pallantion 44, 5.

wanderung die Einführung geselliger Ordnung, gesehlichen Lebens und ber sich daraus ergebenden Rünste, namentlich der Buchstabenschrift und künstlicher Tonwerkzeuge, herzuleiten ben Doch ist es bedenklich, hier eine bestimmte Folgerung auf arkabische Borstellungen zu wagen, weil das allgemeine Bewustssein der Römer, diese Künste von den Griechen, namentlich ben Cumanern, empfangen zu haben, schon dazu hinreichen konnte, den arkabischen Heros, von dem diese erzählten, als Ueberbringer zu denken, da sich dies Geschäft aus dem Begriff besselben richtig entwickeln ließ.

Bestimmtern Inhalt scheint eine andre Rachricht au haben, baß die Tubilustrien aus Vallanteum herstammten, freilich nur ben, daß es bafelbft ähnliche Bebräuche gab . Micht bie bes Bulcan, fonbern bie ber Minerva an ben größern Quinquatrus in ber Schufterhalle ad verglich man mit benen von Pallantion: und biefe Berbindung läßt erwarten, bag bem Urheber ber Bergleichung auch ber bortige Dienst und Bes griffefreis der Athene befannt mar. Da fie hier von dem gigantischen ober titanischen Pallas mit feinen friegerischen Rindern umgeben, mithin als getummelerregende Gottinn verehrt mar, liegt die Annahme nah, bag fie eben beshalb auch hier ben Beinamen Salpinr geführt hat: vielleicht gab es an ihrem Reste unter ber Obhut bes Pallantiden Zelos Wettkämpfe von Trommetenbläsern, wie an den Charitesien 311 Orchomenos ... Athene Salpinx wird auch in Argos verehrt feit ber Eroberung durch Temenos, deffen Dorern Begeleos ben Schall ber Trommete lehrt und bas Beiligthum ber

<sup>2498</sup> ab) Dion. AR. I, 33; Tac. Ann. XI, 14. Lyd. Mens. I, 9. Orig. GR. 5. Die Nachricht bes Dionysios, das Evander μουσικά δίγανα, δι δή λύσα και τρίγωνα και αύλοι καλοῦνται, gebracht habe, combinist mit der von Steschoros Auswanderung aus Pallantion (Not. 2495 b), låst allenfalls darauf schließen, daß es an diesem Orte von Alters her kitharddische Chore gab. — ac) Fest. p. 269: Tubilustria quidus diedus ascriptum in fastis est, cum in atrio Sutorio agna tudae lustrantur. ad eis tudos appellant. quod genus lustrationis ex Arcadia Pallanteo translatum esse dicunt. Die Form tudi war der Name der heiligen Arommeten nach Varr. LL. V, 117; vgl. Kal. Praenest. Hierauf gehn wohl auch die nach Dion. AR. I, 33 von Evander gebrachten αύλοί (codd. λνδοί). — ad) Not. 1272. — ae) Boch Sth. II, 859, 861.

tinn einrichtet . Eine andre Sage nennt statt bes Heges ben Delas , beibe aber ftimmen barin überein, baf fie Einführung fowohl an die borifche Ginmanderung ansfen, ale bie ju Argos ber Athene beigelegte Trommete ben Tyrrhenern herleiten: von ben maonischen; benn ohl Melas, als Turfenos, ber Bater bes Begeleos, gilt erzeugt von Berafles und Omphale. Maonien grenzt an ithranien: Die Sagencombination, welche Die tegeatischen nen Telephos und Auge sowohl in Teuthranien als in os auffebelte, wird auch bie maonisch torrhenischen Ramen h Argos gebracht haben. Wichtiger ift, bag bie Ginführung argivischen Dienstes ber Salving und die Verpflanzung Palladiums von Argos nach den pallatischen Kelfen gleiche Big an bie Eroberung burch Temenod an angelehnt werden. er fich überzeugt hat, daß bei biefer Ginnahme, welche bie engicheide amifchen ber alten und neuen Bevolferung auscht, bas Palladion bie erwarteten Dienfte nicht gethan be, alfo nicht in ber Stadt geblieben fein fonne, erflart fich fen Wiberspruch entweder burch bie Gage, bag bem Temes s das Bild vor dem Kall ber Stadt zugebracht fei, ober rch bie Berpflanzung beffelben an einen fremden Ort. Wer für bie pallatischen Relfen ober Pallantion erflart, nimmt Argod als Erfat entweber ben Schilb bes Diomebes an ier ben Dienst ber Uthene Salving, welche, wie fie bie elagerer aufbot, um die Mauern zu brechen, hinfort biefels in in ber eroberten Stadt jur Bertheidigung ber Mauern ufregt al. Eben fo haben wir die erobernde Athene des Epens 1 Metapont und Lagaria in bestimmter Beziehung auf bie ertheibigende von Siris, die beshalb felbft bei Lytophron en Namen Salpinx führt, gefehn ak. Diefe fcheint mit Epeus ihofischen Unffedlern anzugehören; phofaischer Bertehr mit en alten Stammvermandten vermittelte bann unter bem Gins lug neleidischer Fürsten zwischen ben Sagen von Siris unb

<sup>2+98</sup> af) Paus. II, 21, 3. — ag) Schol. Ven. Il. XVIII, 219: Μήλας βε Ἡρακλέους καὶ 'Ομφάλης ἐν τῆ καθόδω τῶν Ἡρακλειδῶν ἀγαγῶν κατέπληξε τοὺς πολεμίους. σάλπιγγος δὲ εἶδη Εξ. πρώτη ἡ Ἑλληνική, ῆν Τυζόρνοῖς εὐρεν ἡ 'Αθηνᾶ, διὸ καὶ Σάλπιγξ παρὰ 'Αργείοις τιμᾶται. — ah) Not. 2459 a. — ai) Not. 1296. — ak) Th. I, 6. 461.

benen bes tustischen Pisa al, bessen Heros Pisas wieber für ben Ersinder der Salpinx gilt am. Photäer mögen mithin, da die Römer nach ihrem Borbilde das alte Holzbild der sienden Pallas aufgestellt am und die Sagen vom Palladium durch sie vernommen haben, auch die Ordner der Tubilustrien gewesen sein, durch deren Instrument der die häusliche Geschäftigkeit neben der häuslichen Ruhe umfassende Begriffstreis der Misnerva symbolisch ergänzt wird a. Sie mögen dabei auf mäosnisch ztyrrhenische Gebräuche hingewiesen haben, aber wohl auch auf argivische: wenigstens trifft es merkwürdig zusammen, daß mit der Trommetensühne in der Schusterhalle auch Schildbewegung verbunden war ap, welche zu Argos den Haupttheil des Althenensesses ausmachte au.

Hiezu kommt, daß die nautische Minerva, welche mit der Palladiengöttinn für identisch galt, als Schiffslenkerinn des römischen Staats die tritonische Meerherrschaft übt, welche von den benachbarten Italikern, namentlich den Aurunkern, und von den Italioten, wie in Tarent, Heraklea, Cumä, der Göttinn beigelegt wird ar. Diese-tritonische Gewalt ist die Herrschaft über den Wind: Triton, Misenos; Athene Salpinr führen die Sturmtrommete a. Als Windbezwingerinn haben wir die Schildgöttinn Athene zu Argos und Nauplia gefunden at; zu Pallantion tritt dieselbe Begriffsverbindung hervor an.

Die Uebereinstimmung zwischen römischen, argivischen und pallanteischen Borftellungen, welche an jedem Orte mit ben besondern städtischen Begriffefreisen auf bas Innigste verwebt find, leuchtet ein: ihre Bestimmtheit macht absichtliche

<sup>2498</sup> al) Cb. S. 460 und Not. 1100 m. — am) Not. 694 x. — an) Not. 1100 bg. — ao) Not. 1286 a. Die Quinquatrus sind am ersten Tage ein friedliches, an den drei folgenden ein kriegerisches Fest, OF. III, 811 ff.; die Arommetensühne mit dem Opfer an die dea kortis schließt sich natürlich an. Es feiern vornämlich Handwerker und Spinnezinnen V. 815 dis 833. Varro's Behauptung, das fünstägige Fest sein Misverständnis der etrusk. Qq. (LL. VI, 14; Müller Etr. II, 49, 50), weiß ich nicht zu preisen. Einen in Ausculum herkömmlichen Ausbruck sollten römische Pontisies nicht verstanden haben? — ap) Not. 1272. — aq) Not. 2459. — ar) Not. 1292 ff. — as) S. 702. — at) Not. 2467 ff. — au) Oben y.

näherung mahricheinlich, und obgleich wir zugeben muffen, a bie Erinnerung an biefe fpurlos verschwunden fein tann, barf boch die Bermuthung, die Phofaer feien hier thatia wefen, nicht für vermeffen gelten, ba ihr Ginfluß auf ben mischen Minervendienst unzweifelhaft ift. Alle phofaische nwirkung auf katium aber ift nur ein Auswuchs ber cumafchen: Borftellungen, welche burch den bauernden Berfehr it biefen angeregt maren, tamen burch bie größere Lebhaftige it ber neu hereinbrechenben, fraftig unterhaltnen, mit bem ilang ionischer Bilbung ausgerüfteten Mittheilungen ber hofaer gur Reife. Gine Scheidung phofaischer und cumanis her Ueberlieferung in Latium ju versuchen, mare mithin eine ang irrige Bemühung: Die cumanische ift von ben Photäern ufgefrischt, gesteigert, vermehrt, die phofaische von den Curanern wenigstens im Allgemeinen bestätigt und unterhalten. dur wo die von jenen mit befonderm Gifer verbreiteten Bortellungen fehlen, wird es, wenn die Bahl zweifelhaft ift, aturlicher, an bie cumanische zu benfen. Beibe maren fo eich an Inhalt und Begiehungen, bag wir bei ben gracifirenben Sagen ber Wegend nur felten genöthigt find, nach anbrer Binführung zu fragen.

Dies wird burch eine kurze Uebersicht anschaulich. Daß die Gräcistrung bes Evander von den Eumanern geschehn ift, erhellt aus seiner Erwähnung bei dem cumanischen Schriftssteller og und aus den Sagen vom Kakos am Bulturnus . In die Sage vom Evander ist die Personisication der Geister des Argillenbodens, die als Argeer und demnach als Argiver gefaßt, auch mit dem Namen Argolas bezeichnet werden, hereingezogen. Die Thätigkeit der Eumaner hiebei erhellt daraus, daß es auch bei diesen Argillen von mythischer Bedeutsamkeit giebt, welche mythisch von den Kimmeriern eingenommen sind d. Dem argeischen Boden von Tidur sind diese Sagen mit den römisschen gemeinschaftlich: dort kommt die Einsührung des Amsphiaraus und seine Berbindung mit Catillus hinzu o: Carmenstis wird bald als Themis, bald als Rikostrate aus arkadischen

<sup>&</sup>lt;sup>2499</sup>) Fest. p. 224 Romam. — a) Not. 1427 a, b. — b) Not. 1876 ff., 1935. — c) Not. 1870.

Sagen her aufgefaßt; Albunea, welche ihr bei Tibur ents fpricht, wird vermischt mit ber im cumanischen Argillenboben hausenden kimmerischen Sibplie. Mit bem romischen Evander wird Lavinia ale Launa gufammengebracht, ber Beift bes Das latiums von ihr mit hercules erzeugt 4. hercules fommt vom Palatium gleich nach ber phlegräifchen Cone bei Cuma, wo er bie Giganten übermältigt, die herafleische Strafe baut und Herculanum feinen Ramen hinterläßt . Um fo weniger läft fich bezweifeln, baf Tibur's herculischer Beiname f fo aut wie die Gräcifirung feines Evander von Guma herstammt. Die Entfernung wird nicht als ju groß erscheinen, wenn wir einerseits ermagen, baf bie mit bem campanischen Cacus verwebten Marfpas und Megales am Gee Aucinus wieder vortommen, daß mithin beffen Name Phorfe mit ben Sagen vom Phorfus, Anchemolus, Rhotus, von Archippus und Marfpas Stadt Archippe unter cumanischem Ginfluß gebildet ift s, baß Cumaner auch, wie fie im marfischen Kaunus ben Marfpas fanden, die Bona Dea jener Gegenden mit der phrygischen Muttergöttinn verglichen haben 1; andrerfeite bie zwischen Tibur und Campanien liegenden Orte gusammengahlen, in benen jene Ginwirfung unverfennbar ift. In Gabii und Tudculum haben wir nördlich vom Albanergebirg ausgebildete Reigung für griechischen Bertehr und griechische Bauwerte gefunden i. Tueculum und bas benachbarte Pranefte zeigen in ihrer Zurudführung auf Obnffeus ben burch Tarquinius berangezognen cumanischen Ginfluß auf: nach beiden führt bie Strafe deffelben, bei dem erften über bas julisch-aneabische Bovilla, von Aricia her, beffen Befreundung mit Cuma ge-Schichtlich bezeugt ift 1. Aricia hat über Cuma und Rhegion von hermione und Trozen her ben Dreftes empfangen, ber auch mit dem Geschlechte bes Ulires nach Tusculum weiter aefandt ift m; über Cuma, Poseidonia und Sybaris von Trogen her ben Hippolytos und den an Canuvium abgegebnen

<sup>2499</sup> d) Not. 1767, 1770 b. — e) Zimāus bei Diod. IV, 22. — f) Not. 1406. — g) Not. 1070, 2077 ff. — h) Not. 1620. — i) Not. 1502, 2848. — l) Not. 2241 ff. — m) Not. 1924, 2848.

mebes =; fo wie nach lanuvium über Cuma burch die bors n Leukabier Atalante gekommen ift .

Un ber Rufte von Latium empfängt Arbea, bas, wie Beulum, mit Aricia gur Beit bes cumanischen Bunbniffes reundet ift P, biefen Ginfluf gemeinschaftlich mit bem Safen. von Aricia q und bem beiben benachbarten Antium : baher Arbea und Antium bie cumanische Deutung bes Raunus percus ober Inune auf ben mit Pan vertauschten Dbyf. is "; in Arbea außerbem Torthenus als Turnus, beibes e in Tusculum :: eben ba bie Argiverinnen Dange und Jo. r tironthisch argivische Rapaneus und die tironthisch lufische jimara t, burch Cumaner, beren tymaische Borfahren gros ntheils aus Argos herstammen, von Nauplia gebracht, wie er sowohl ben Argivern als ben Leufabiern angehörige Ams hiaraod nach Tibur; neben Kapaneus bie wieder auch in udculum verehrten Caftores, welche eben in ber Umgegenb uma's am Bulturnus beliebte Gottheiten find u. und in ber forstellung ber über Chalfis aus Attifa stammenden V Cumas er als Windbandiger fehr leicht jum Pilumnus die Drithnia " eranzogen, die auch in bem für cumanischen Ginfluß burch eine Nachbarschaft gang offenen Cales mit Calais auf biefe Beife eingebürgert ift . Die Aurunter werben ihrerfeits von ben cumanischen Sagen beherrscht, baber ihr Rame auch vom Ulires bergeleitet, Laftrngonen, Elpenor und Macareus an ihre Ruften geheftet find y und ber falernische Rurft Salefus wieder auf Argos gurudgeführt ift z, wie andrerfeits bie füblich benachbarten Sarraften, benen die Leufabier ben telebois ichen Ramen und ben Debalus zuweisen, ber auch auf bie Sabiner übergehtas. Die ferocitas aller biefer vetischen Stämme im Cande ber Aurunfer und Latiner haben die Leufas bier in bem ihnen von ben Metolern ber vertrauten Marios personificirt bb. .

<sup>2499</sup> n) Not. 2380 a bis d. — o) Not. 2351, 2380 d. — p) Not. 2242. — q) Not. 2240. — r) Not. 2494 cc. — s) S. 1225. — t) Not. 2494 hh ff., tt. — u) S. 668. — v) Not. 2494 sa. — w) Sb. kk. — r) Not. 2427. — y) Not. 2339 ff. — z) Not. 2426 ff. — aa) Not. 2425 ff. — bb) Not. 2384 a.

Cumaner, von benen gewiß ber berühmte Dienft ber bajanischen Benus co ausgegangen ift, haben wir uns als Erbauer bes Tempels ber Aphrodite am hain ber Marica bei Minturna dd gu benten: von ihrem Ginflug-wird es herrühren, baß ber venilische Benustempel an ber Rhebe von Arbea auch in lateinischen Zeugniffen ein Aphrodiffum oo heißt. Unter ben Sumanern haben mir attifchechalfibifche, fomaifche, leufabifche, gergithische Bestandtheile unterscheiben muffen, und es mar, um hier nicht alles zu wiederholen, deutlich erfennbar, wie bie Namen des Debalos, der Teleboer, des Agrios, der Atalante, des Donffeus und der Rirke, ber Gibnlle Amaltheuff nach bem offischen ganbe burch bie um bie Gibnllenbehaufuna wohnenden Leufadier gefommen find. Die forinthischen Unfiedler in Leufas icheinen ichon in ber Mutterstadt auch Berehrung bes Meneas gepflogen zu haben st; viel lebhafter noch mar diefelbe unter ben von ihnen vorgefundnen Afarnanen und behielt in Leufas burchgangig bie in biefen Gegenben porherrichende Beziehung auf die Meerfahrt, welche Meneas ben Leufabiern, Bafunthiern und Sifelioten von Aluntion unter dem Schute ber aneadischen Aphrodite gedeihlich Aber ichon lange bevor Leufabier, vermuthlich in Rolge forinthisches Unternehmungen in Diese Gegenden, fich im cumanischen Gebiet angesiedelt haben können, ist der Rame bes Meneas durch bie Gergithier von Ryme am askanischen Safen hieher gebracht: und biefe find es gewesen, welche mit ber Einführung ber Sibylle zuerft die Reigung geweckt haben, italische Namen auf affatische gurudgubeziehn, wie Difenus, Rapys, Anchife, Marfyas, Solymosii, italifche Götterbienfte von phrygischen herzuleiten. Die Leufadier mogen, wenn Rorinthier unter ihnen maren, geneigt gewesen fein, Cajeta vom Meetes zu verftehnkk und gur Rirte in biefen Begenden eben fo fehr die Argonauten als ben Obnffeus zu führen; wie am obern Meer die Korfyraer folche Sagen anfiedeln 11, wodurch Medea von Buthrotos zu ben Marfern mm, Rirfe nach Dice-

<sup>2499</sup> cc) Not. 987, 1414. — dd) Not. 1567. — ee) Not. 1459 a; 1515 a. — ff) Bb. I, S. 222. — gg) Not. 617 b. — hh) S. 397, 472. — ii) Not. 2082 b; 2083. — kk) Not. 2082. — ll) Not. 2436. — mm) Not. 1574 a.

a und Daunien me fommt, wo ben veneralischen Zauberssten ber ebenfalls von ben Korfpräern umhergetragne omedes ogegenübersteht. Noch mehr, als den Leukadiern, Berbreitung der Argonautensagen den Phokaern beizulegen, en minyeische Bestandtheile die Erklärung der Matuta ich Leukothea veranlaßt haben pp, während sie von kleinasias hen Erinnerungen her nach Atria den Antenor bringen qq.

Diefe, die ber Glang ber homerischen Poeffe vor allen bern auszeichnete, gaben in ber cumanischen Sagenbilbung n Gergithiern, beren Erzählungen fpater burch bie Leufas er und, wo einmal etwas festgestellt mar, auch burch bie hofaer vielfache Bestätigung und Auffrischung erhielten, bas ebergewicht. Durch fle murbe Cajeta, wie Mifenus, wie utoffa und Prochnte, zur Phrygerinn : Die venilische Benus es Aphrodisiums von Arbea verschmolz burch sie gang mit er fnibischen Aphrodite Euploam, bie bei ihnen, wie auf em von Anidos colonisirten Lipara, ben Windfürsten Meolos, en Bater ihres Mifenos, beschwichtigte. Die Leufadier, velche fo nachbrudlich auf Aricia einwirften, werben fie auch u Arbea unterftugt haben: ihre Berbindung mit den ebenfalls ion ber aneabischen Aphrodite auf ber Seefahrt begunftigten Bafynthiern fcheint bie Sagen von Sagunt's Brundung burch Ardeaten und Zakynthier veranlagt an haben, jumal Da fich in cumanischem Munde am Leichtesten Die Berbindung Des Gründers Zafnnthos mit bem Bercules erflärt". erfte Unfunft ber Unfiedler auf Menaria und in Cuma unter ber Leitung ber Taube un ber Benus mar in ber That eine venilische nach dem eigentlichsten Begriffe ber Ardeaten. Daß biefe in allen wefentlichen Zügen fo gang auf Aeneas guruckgetragen wird v, hat mit Recht bie Unnahme eines bedeus tenden Unsehns ber bem Meneas bienenden Gergithier auf jener Rlotte ber Rymaer begrundet. Schwerlich aber bienten fie ihm fo eifrig, ohne einen ihrer Angesehensten für feinen

<sup>2499</sup> nn) Not. 2412. — oo) Not. 2489 f. — pp) Not. 1715. — qq) Not. 2393. — rr) Not. 992, 970. — ss) Bb. I, S. 400. — tt) Liv. XXI, 7. Sil. Pun. I, 273, 291. — uu) Not. 983. — vv) Bb. I, S. 550.

Abfömmling gu halten. Salten wir die große Ansbilbung bes aneabischen Begriffefreises in Cuma mit bem ausammen, mas als Rachwirkung beffelben in Arbea hervortritt, fo ift gu beachten, bag bafelbit gunachft ber venilischen Untunft mit bem Aquilicium und Venatenopfer bas troifche Tummeln ber Roffe burch Meneas und feine Berherrlichung ber Roggöttinn Benus hervorgehoben wird ww. Auch hier kommen latinische Beariffe ben fremben entgegen; aber biefe fremben find nicht minber bestimmt. Auch in Gityon find anchisiabische Rogzucht, Rame bes Meneas und aphrobifische Taube beisammen :: Roffgucht ift sowohl ursprünglich aneabisch wie astanisch yr: ber astas nische Safen zwischen Ryme und Photaa stimmt mithin fo gut au euplöisch palinurischen wie zu ephippischen Begriffen von Aphrobite. Auch ber von ben Gergithiern gebrachten Gibyle bient ftatt bes Gemaffere in einzelnen Rallen bas Rof als poseidonisches Werkzeug der Weissagung ... Halten wir bies aufammen, fo burfte es feine vermeffene Bermuthung fein, baß ber reifige tymäische Flottenführer ber Unfiedler in Cumä hippotles ein gergithischer Meneade gemefen, und bag bas Rathfel ber bekannten übermäßig frühzeitigen Gründungs. epoche von Cuma aus einer Berechnung feines Abstandes von bem homerischen Abnherrn zu lofen ift: benn bie 131 Sahre, bie zwischen ihr und bem Kall von Troja nach Eusebins Reche nung vergangen find, betragen grade die genealogische Summe pon vier Menschenaltern.

Wenn einige Zustimmung gewonnen ist für die Ueberzeugung, daß die aus griechischen und italischen Borstellungen erwachsene Ueberlieferung nicht ein Erzeugniß dumpfer Willstür gewesen ist, sondern, je tiefer die Betrachtung eindringt, besto größere Treue und Stetigkeit zeigt, so wird die Stadt des Hippokles auch nach ihrer Latinistrung immer für die Stätte gelten müssen, wo vom Leneas am Frischesten und Bedeutungsvollsten erzählt wird. Cumä und Neapel waren für die Arbeit des Birgil, dessen Reise nach Griechenland seinen wachen Sinn für die dem Dichter durch die Anschauung

<sup>2499</sup> ww) Not. 1518 a, 1522. — xx) Not. 599 b. — yy) Not. 115, 801; S. 128, 133, 136 ff. — zz) S. 302, 306.

es Orts, von dem die Sage redet, sich ergebende Belehrung weist, die günstigste Gegend, als er es unternommen hatte, e Kämpfe des Cäsar in einem Heldengedicht zu verherrlichen, elches darstellen sollte, wie das, was der latinische Cerimos ialgeist Jahr für Jahr in jedem einzelnen Haushalt und in em des Staats vollziehe, in der Urzeit Aeneas in Latium, i der Gegenwart sein Nachkomme Octavian im römischen teich vollbracht habe. Das Gedicht behandelt die Schwierigs eiten der Ansiedlung und landbefriedenden Beschwichtigung; n der ersten Hälfte die Hindernisse der Ueberstedlung von Eroja nach Latium, in der zweiten die der Ansiedlung gegen en Willen der Aboriginer. Die einzelnen Bücher ordnen dem Inhalt nach sich paarweise: das zweite Paar wird vom ersten umschränkt, die übrigen Paare hangen zusammen.

Erstes und viertes Buch: Dibo. Zweites und brittes Buch: Bertreibung. Die erycinisch punische Göttinn Juno verschlägt im ersten ben Aeneas in seiner ärgsten heimathlosigeteit nach ber Stadt, die zur gefährlichsten Gegnerinn seiner Rachkommen im Rampf um die herrschaft auf dem Mittelmeer berufen ist. hieran schließt sich im zweiten die Schilberung ber Zerstörung seiner heimath, im dritten die der Unstetigkeit in frühern falschen Bersuchen, die heimath wieder zu gewinnen, im vierten die des schlimmsten Irrthums, indem er die heimath bei den Feinden seines Geschlechtes sucht, daher er durch Ausenthalt und Abschied selbst den Reim zu der verderblichsten Feindschaft legt.

Fünftes und sechstes Buch: Anchises Genius. Aeneas wird über Sicilien nach Italien gebracht. Zu diesem Endzweck wird im fünften dem Anchises die volle Lodtenehre erwiesen, durch welche die Manen erst vollgültigen Einfluß auf das Schicksal der Lebenden erlangen, während sie vorher nur durch Träume zu verstören vermögen: nach dieser Erweisung aber erscheint Anchises dem Aeneas mit deutlicher Anrede und bescheidet ihn zu sich durch den italischen Eingang der Unterwelt; durch den nach eingeforderten Opfern Aeneas im sechsten Buch von der Sibylle zu ihm geführt wird, damit er von ihm als Genius des Bodens und Bolks die Rechte des Bodens,

bie Thaten ber erlauchteften Männer feines Gefchlechts und bes römischen Bolfe vernehme.

Siebentes und achtes Buch: Aeneas in Latium und Rom. In der ihm beschiednen Heimath begegnet dem Aeneas im siebenten Buch das Wunderzeichen der verzehrten Tische, worauf die Berhandlungen mit katinus erfolgen und dawider der von Juno aufgeregte Widerstand der Amata, des Turnus und der mit diesem verdündeten Bölfer von ostischem und sabellischem Stamm eintritt; im achten das Wunderzeichen der Sau mit den Ferkeln des Bundespenus am Ufer der Tiber, woran sich die Aufnahme auf dem Boden der künstigen Weltstadt, die Unterstützung durch Evander, der ihm den palatinischen Heros Pallas mitgiebt, und die Ausrüstung mit den göttlichen Wassen anschließt, unter denen der Schild die Schicksale Rom's die zu dem Siege darstellt, der den Augusstus in der Weltherrschaft befestigt.

Neuntes und gehntes Buch: Das neue Troja. Es han= belt fich junächst um Behauptung der gefährbeten Unfiedlung an ber Tibermundung, welche im neunten Buch von ben Ru= tulern, bie durch Berbrennung ber Schiffe die Ankömmlinge an die neue Seimath festbannen, in Meneas Abmefenheit belagert, burch ben helbentod bes Rifus und Gurnalus, momit ber Dichter die Gesinnung echt romischer Freundschaft, die Bluthe des jedes haus und jeden Staat erhaltenden geselligen Wohlwollens, auf äneadische Tugend zurückführt, beren Fort= bestand die Bedingung für die Dauer der römischen Berrschaft ift 2500, und burch Julus erfte Waffenthat felbst gegen ben bas Thor erstürmenden Turnus vertheidigt wird; worauf im zehnten, indem Jupiter freigelaffen hat, bag bie Parteien ihre Rrafte an einander erproben follen, Meneas durch feine Unfunft mit palatinischem und mit tustischem Beiftand, ben bie Sage ihm wegen ber Mehnlichkeit bes tuskischen und latinischen

<sup>2500)</sup> Cic. Lael. 7, 23: quod si exemeris ex rerum natura benevolentiae coniunctionem, nec domus ulla nec urbs stare poterit, ne agri quidem cultus permanebit. Eb. 27, 100: virtus, virtus et conciliat amicitias et conservat. VMax. IV, 7, 4: mistum cruorem amicorum et vulneribus innexa vulnera mortemque morti inhaerentem videre, haec vera Romanae amicitiae indicia. Ral. VA. IX, 448.

Cerimonialgefetes zuweift, fie entfett und, obgleich Pallas, ber Besieger bes halefus, vom Turnus erschlagen wirb, burch Ueberwältigung bes bosen Landesgenius Mezentius seine Unssiedlung gegen ben Angriff ber Einheimischen völlig sicher stellt.

Elftes und zwölftes Buch: Meneas und Turnus. Nachdem ihre Befährdung gehoben ift, ftreitet die Unfiedlung nur noch um die Obmacht in Latium. Im elften Buch wird nach Ablauf Des zum Behuf ber Tobtenbestattung bewilligten Stillftanbes, während beffen Diomedes bem Turnus Unterftugung verweis gert hat, nun von den Trojanern die laurentische Ronigsburg ingegriffen, von ben offischen Stämmen, namentlich von ber Boleferinn Camilla, ber heiligen und harten Jungfrau Diarens, vertheidigt, bis ber Tuster Arruns biefe hinterliftig rleat, worauf Meneas Laurentum belagert. Das zwölfte Buch ergahlt ben gwischen Meneas und Turnus verabredeten ind beschwornen Zweikampf, ben bie harte gandesnymphe futurna verzögert burch neue Aufregung ber Schlacht, in pelder Meneas die Mauer von Laurentum erstürmt, worauf r, burch Turnus abgerufen, mit beffen Erlegung ben Sieg er Unfiedlung vollendet.

## Fünfte Beilage.

- Tafel III, 1. Vaillant Aemilia 18, Not. 1120 b.
  - V. Bacbia 2, Not. 1166 (nad) Morelli Numm. Cons. tab. X, 4).
  - 3. V. Sulpicia 5, Not. 1209 (nach Morell. Sulpic. 2, III).
  - 4. V. Antia 2, Not. 1210 (nach Mer. Antia II).
  - 5. V. Caesia 1, Not. 1211 (nach Mor. Caesia 1).
  - 6. V. Iulia 4, Not. 1315 u (nach Mor. NCons. XVIII, 22).
  - 7. V. Antistia 4, Mot. 1228 d.
  - 8. Bundesopfer der Italifer, Not. 1228 f.
  - 9. Non Capua, Not. 1228 g.
  - 10. V. Iulia 5, Not. 1340 a (nach Mor. Iulia 1, I).
  - 11. V. Aemilia 13, Not. 1965 (nach Mor. Aem. 1, IV).
  - 12. V. Mamilia 4, Not. 2328 (nach Mor. Mam. A).
  - 13. V. Mamilia 5, Mot. 2329 a.
  - 14. Bon Metapont Not. 694 f; 2355 b.
  - 15. Romer in Campanien, Rot. 2388.
  - 16. Bon Arpi, Not. 2447 a.
- Tafel IV, 1. Rufte von Latium, nach bem Maafftabe ber Weftphals fchen Karte ber Campagna (Not. 1513 b).
  - 2. Angitia (Not. 2080 b).
    - a. Gee gucinus.
    - b. Bleden Luco.
    - cc. Strafe nach Avegjano.
      - d. Brude über ben Bach.
      - e. Benedictinerflofter.
    - f. Pfarrfirche fur Luco.
    - r. Enflopische Mauern.
    - h. Untite Felstammern.
    - i. Fundort ber paccischen Inschrift.
    - k. Mauer ber Paccier von vieredigen Steinen.
      - . Ruinen des dorischen Tempels.
  - 3. Julischer Altar von Bovilla (Not. 2165 c).
  - 4. Altare auf Mungen der fam. Annia, Silia, Livineia, Statilia, Naevia, Rubellia, Aemilia, Scribonia, Apronia, Antistia, Betiliena, Iulia, Valeria, Cestia (Not. 2166), theils nach Zeichnungen bei Morelli (M.) und Baillant (V.), theils nach Originalen in ben Sammlungen der Bonner Universitätsbibliothef und der Frau Mertens, geb. Schaaffhausen, zu Bonn.
  - 5. Altar aus ber Dilla Rufiner in Rom (Not. 2166 a).



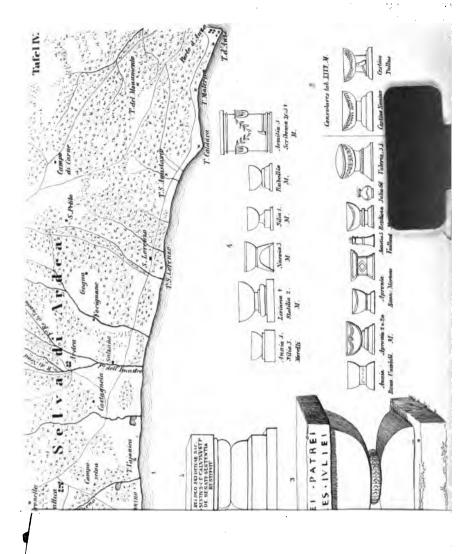

A Leave Control of the North Nation N • 

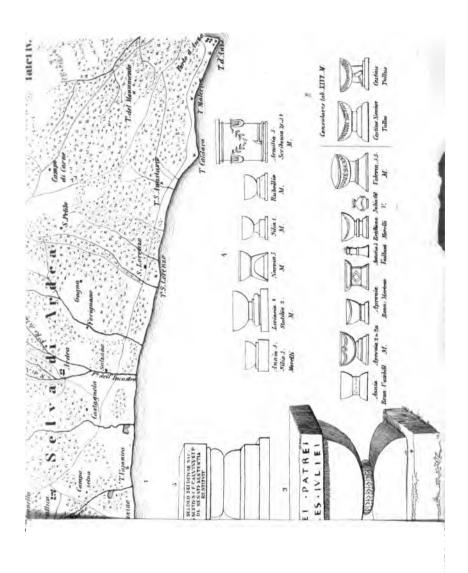